

It. sing.
1126 - 13



## Die Inseln

bes indischen und stillen Meeres.

Dritter Theil.

# Die Inseln

## des indischen und stillen Meeres.

Reise eines holländischen Arztes und Naturforschers

00 000

pon

Java über Cimor, die Mosucken, Neu-Guinea und Neu-Seesand durch den Conga- und Sidii-Archipel, durch Celebes und Borneo, über die Caro- sinen-, Philippinen-, nach den Sandwichs-Inseln, Otaheiti, Pitcairn zc. und zurück nach Batavia.

#### Ein Ratur = und Sittengemälde

der tropischen Regionen des großen Oceans.

Rach brieflichen Mittheilungen, ben neuesten Quellen und eigenen Anschauungen

von

Dr. 28. F. A. Zimmermann.

III. Theil.

Reue Ausgabe.

Dit 1 Titelbilbe und 80 Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von Ed. Wartig.

W6 47246



### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Rapitel. Der Supercargo beordert uns nach den Philippinen. Die Entsbeckungsgeschichte derselben. Einige chinesische Rebellionen, welche demnach nicht eine Errungenschaft der neueren Zeit sind.                                            | 1     |
| Zweites Kapitel. Die Engländer erscheinen im Hafen von Manilla. Wiederholte lebhafte und blutige Kämpfe zwischen den Eingebornen und den Fremden. Endlicher Sieg über die Engländer.                                                               | 0     |
| Drittes Kapitel. Manilla in der neuesten Zeit. Die Cholera im Jahre 1820 und entsetzliche Folgen dieser Pest. Die farbige Bevölkerung. Die weltlichen und die geist-                                                                               | 8     |
| lichen Behörden                                                                                                                                                                                                                                    | 14    |
| für dieselben                                                                                                                                                                                                                                      | 21    |
| Fünftes Rapitel. Seerauber rings umber                                                                                                                                                                                                             | 28    |
| Sechstes Rapitel. Luft und Licht. Pracht ber sonnenscheinigen Gegenb. Gewaltiger Contrast mit bem Balbesbunkel. Malerische Trachten. Gine schöne Berwundete.                                                                                       | 36    |
| Siebentes Rapitel. Der Supercargo vervollständigt sein Serail und beweist babei einen gewählten Geschmack. Des Kapitains Ansichten von chinesischen Haremswächtern und von dem Gebrauch der executiven Gewalt. Gine alte Bekanntschaft, welche nun |       |
| erst Werth bekommt                                                                                                                                                                                                                                 | 46    |
| Riefige Klöfter                                                                                                                                                                                                                                    | 56    |
| Renntes Kapitel. Ich werde zum Spanier aus bem Pays basque (Pays bas). Die Ehrenwache des Supercargo. Metiers, welche mit Bortheil überall betrieben werden können. Sine spanische Billa und einiges Raubgesindel.                                 | 65    |
| Behntes Kapitel. Ergiebige Jagd auf ber Laguna. Zuslüsse berselben. Ein wichstiger Industriezweig der Tagals, die Entenzucht. Transport der Enten nach Manilla.<br>Was ist die größte Delikatesse.                                                 | 77    |
| Eilftes Kapitel. Ein liebenswürdiger Tagalischer Priefter. Bekleidung der Frauen auf Luçon. Der himmel auf Erden. Piraten auf Luçon. Sin kleiner Roman                                                                                             | 82    |
| Zwölftes Kapitel. Cigarrenfabriken. Ungeheurer Berbrauch von Cigarren. Musa textilis. Berwendung besselben. Boehmeria tenacissima (die Nessel). Die durchsichtige Ananas sativa.                                                                   | 97    |
| Dreizehntes Rapitel. Die sprudelnden Quellen von Los Bagnos. Bulkanische Umsgegend. Erocodile und Schlangen von ungeheurer Länge. Die Laguna encantada. Abersglaube hier wie überall.                                                              | 105   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 116   |
| Fünfzehntes Rapitel. Der Alfalbe von Halahala erweist mir die Ehren eines Königs. Rührende Tafelmusik. Ein "bürgerliches" Schauspiel.                                                                                                              | 121   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sechszehntes Rapitel. Gin angenehmes Bab. Gin Bafferhuhn als Lebensretter. Ein Ruß unter Baffer. Der gottlose heine trägt bie Schuld.                                                                                                                                                                                                             | 126   |
| Siebenzehntes Rapitel. Besuch bes Bulkans von Taal und der Laguna von Bangsbang. Eingebildete und wirkliche Gefahren. Ein vulkanischer Ausbruch, welcher große Streden verwüstet und selbst Manilla bedroht.                                                                                                                                      | 131   |
| Uchtzehntes Kapitel. Rückweg nach Manilla. Baron Neumann über 100 fußhohe Gräfer. Ein mir mitgegebener Schutzengel erzählt mir, in welcher Weise ich ihm recommandirt worden sei. Ein holländischer Frachtbrief wird zu einem werthvollen Diplom.                                                                                                 |       |
| Neunzehntes Rapitel. Gin Ausflug nach der Oftfüste von Lugon. Dort wohnende Regrillos. Matrosenansichten über Fischessen und eine daraus entstehende blutige Schlägerei, aus welcher man die Bestialität der Schwarzen recht deutlich erkennen kann.                                                                                              | 142   |
| Zwanzigstes Rapitel. Die Matrosen und herr von Diepenbroot bleiben unver-<br>besserlich auf ihrer Sinnebart bestehen. Wir werben von einem spanischen Bachtschiff<br>aufgebracht, bessen Befehlshaber die Anzeige über die Brutalität der Matrosen macht,                                                                                         |       |
| worauf ein aufgebrehtes Tau in Bewegung gesett wird.  Einundzwanzigstes Kapitel. Die Urbewohner von Lucon (Indios, Regritos, Regrisos). Die Tagalen muthmaßlich eingewandert und Besieger der Regritos. Ihre                                                                                                                                      | 146   |
| Wohnungen, ihre Art sich zu kleiben und gegen die heftigen Regengusse zu schützen.<br>Zweinndzwauzigstes Kapitel. Die Tagalen in ihrer Häuslichkeit. Sie haben eine eigene Schriftsprache und eine von den Mönchen cultivirte Literatur. Reigung zu                                                                                               | 151   |
| Rampfspielen zwischen Thieren und ungeheure Wetten, welche babei gewagt werden.<br>Ansichten ber alteren spanischen Mönche über biese Kinder bes Teufels.  Dreiundzwanzigstes Rapitel. Fortgesette Ansichten bes Bater Martin über bie                                                                                                            |       |
| Satansbrut, welche man die der Tagalen nennt. Auf welche Art ein freier Mann in Gefangenschaft und Sclaverei kommen könne. Manilla in drei Theile zerfällt: in den spanischen, in den tagalischen und den chinesischen. Die Lebhaftigkeit der Unterhaltung zwischen den Beichtwätern und den Beichtkindern hat etwas überaus Rührendes            |       |
| Bierundzwanzigstes Kapitel. Der Supercargo amusirt sich (le roi s'amuse). Die Höhle von San Matthaeo und die riesigen Fledermäuse in derselben. Die Höhle scheint tief durch das Gebirge zu setzen, auch ist von dem berühmten Räuberhäuptling Limahon auf diesem Wege eine große Zahl seiner Gefährten auf diese Insel gebracht.                 | 169   |
| Fünfundzwanzigstes Rapitel. Gine große Procession, worin die geiftlichen Herren zeigen, mit welcher Umsicht sie das ungunftige Wetter für sich und für Abam und Eva zu benuten wissen. Berschiedene Abhadereien des Goliathkopfes. Die Procession                                                                                                 |       |
| ging burch bie Hauptstraßen ber Stadt und burch bie Borstädte, hiebei benahm sich ber Supercargo ein klein wenig unverschämt.                                                                                                                                                                                                                     | 175   |
| Sechsundzwanzigstes Rapitel. Der Supercargo in Todesangst vor ber Staats- inquisition und nicht ohne Grund, benn es ward bem fliehenden Supercargo eine Staatsbarke nachgesendet. Ein Offizier stand hoch auf gerichtet in berselben und machte allerlei bedeutungsvolle Gesticulationen. Bericht bes Engländers Cowley über                      |       |
| bie ichanbliche Race, welche biefen Archipel bewohnt                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180   |
| Diebsinseln nennt, weil sie dem Maghellan ein Dutend Nägel gestohlen hatten. Bauten, welche sie ausgeführt und von denen man nur noch die gewaltigen Unterlagen erkennt. Ein liebenswürdiges, fröhliches Bölkchen, zu fern von den Spaniern und den Wegen, welche die Engländer hier eingeschlagen haben, hat dieses seine Liebenswürdigkeit noch |       |
| nicht gang verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185   |
| Eingebornen über die liebenswürdigen Europäer, phantaftische Träume der armen unschuldigen gegenüber den colonisirenden Europäern.                                                                                                                                                                                                                | 191   |
| Nennundzwanzigstes Kapitel. Die Abgaben ber Tagalen sind äußerst gering, barum suchen ber Gouverneur und die Geiftlichkeit sie in billiger Weise zu erhöhen. Große Festlichkeiten und wunderbare Aufzüge, welche man uns zu Ehren losläßt, und die von der Erhabenheit und von der Größe der spanischen Monarchie zeugen.                         |       |
| Dreisigstes Kapitel. Reigen der Tangalen zum Spielen und Tanzen, vor allen Dingen zur Musik. Der Supercargo sucht sein Serail wieder vollzählig zu machen, und bedient sich dabei der nobelsten Mittel: er belauscht die Damen im Bade. Sin                                                                                                       |       |
| aliidliches Bolfchen. Schabe, bag es balb genug ber Branntweinpeft erliegen wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einunddreißigstes Kapitel. Fernere Entwickelung ihrer Industrie; sie bereiten Farben, Harze, Eurcuma, Indigo, Lack, Zucker und sind in ihrer Weise sehr thätig; sie bereiten vortressliches Töpsergeschirr und sind sehr geschickt in Ansertigung von Silber- und Goldschmuck; es giebt sieben Goldschmiede in der kleinen Stadt Agagna. Während der Supercargo sich bemüht, sein Serail zu vergrößern, besuche ich die benachbarte Insel Rota. | 214        |
| Zweiunddreißigstes Kapitel. Ein Abstecher nach Tinian. Gefräßigkeit meiner Mannschaften. Ansons Beschreibung von der reizenden Insel und wie ich sie gefunden. Abreise im Paladin unter Begleitung des ochsenberittenen Alkaden.                                                                                                                                                                                                                | 217        |
| Dreiunddreißigstes Kapitel. Gine kühne Unternehmung des Supercargo. Daun Shoitun, das Teufelsblatt. Dem edlen Manne vergeht jeder Wunsch nach Bergrößerung seines Harems.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222        |
| Vierunddreißigstes Kapitel. Die Beliu-Inseln. Bericht des Kapitains Wilson über den Schiffbruch der Antilope und über die Einwohner der Inseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227        |
| Fünfunddreißigstes Kapitel. Herrliches Leben der Engländer auf den Inseln. Das Schiff wird wieder in Stand gesetzt. Wilson bekommt einen Orden. Der Sohn des Königs reiset mit nach Europa.                                                                                                                                                                                                                                                     | 232        |
| Sechsunddreißigstes Kapitel. Prinz Libu in England und sein Tod. Die Peliu-<br>Insulaner sind Feinde des Bartes. Seehunde. Der Delphin in drei Barietäten.<br>Seine Jagd. Schalthiere.                                                                                                                                                                                                                                                          | 237        |
| Siebenunddreisigstes Kapitel. Stellung der Frauen auf den Carolinen. Ihre Chen. Die Bielweiberei. Ein Stüdchen ihrer Götterlehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243        |
| Achtunddreifigstes Kapitel. Hohes Ansehen bes Königs. Abel und Bolt. Die kleinen benachbarten Inseln. Rettung aus ber Gefahr von den Corallen zerriffen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.45       |
| Menunudbreißigstes Kapitel. Liebenswürdigkeit der Eingebornen. Geschenke geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247<br>253 |
| und nehmen. Geschicklichkeit in ber Schifffahrt und im Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257        |
| Einundvierzigstes Kapitel. Die Insel Ualan. Untersuchungen, welche man über meine Hautsarbe anstellt. Ein Marsch nach dem Innern der Insel zur königlichen Residenz. Anfängliche Ungnade des Königs verwandelt sich in große Freundlichkeit. Gelegenheit zu goetheschen Elegien.                                                                                                                                                                | 262        |
| Zweinudvierzigstes Kapitel. Gebratene Austern mit Perlen, ein Frühstild, welches Cleopatra sich nicht theurer verschaffen konnte. Heime Zwinkehr zum Schiffe. Kleine Zwistigsteiten mit dem Supercargo. Derselbe geht gleichfalls an den Hof von Ualan. Was er daselbst außrichtete.                                                                                                                                                            |            |
| Dreiundvierzigstes Kapitel. Merkwürdige Bauten auf der Insel. Rechtzeitige Rückfehr zum Hause des Königs, um den Erfolgen des Supercargo zuzusehen. Der holländische Großwürdenträger kehrt mit Mannschaft zurück, um die Insel zu erobern und den König zu züchtigen.                                                                                                                                                                          | 277        |
| Vierundvierzigstes Kapitel. Die Heeresmacht bes Supercargo. Pfeile, mit tollem Hundsgift und Milzbrandgift bestrichen. Große Depression des hollandischeschwäbischen Muthes. Nähere Bekanntschaft mit Land und Leuten.                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Fünfundvierzigstes Kapitel. Eine Handelsverbindung, welche der Supercargo<br>gründlich ausbeutet. Herr von Kotebue über die Carolinen und über einen dort auf-<br>genommenen Fremden, Kadu.                                                                                                                                                                                                                                                     | 291        |
| Schoundvierzigstes Kapitel. Geschichte bes auf ben Aurik gekommenen Fremdlings. Seine guten Eigenschaften. Tattowirung der Gingebornen, Schönheit ihres Körper-wuchses. Punipet, die höchste der Carolinen. Fortschritte in der Industrie.                                                                                                                                                                                                      | 296        |
| Siebenundvierzigstes Rapitel. Die Korallen Inseln. Ansichten über ihre Entstehung, sie werden von kleinen Thieren erbaut. Darvin's Theorie über Erhebung und Senkung der Erdoberstäche. Wiberwärtigkeiten, welche ein unterirdischer Telesaranhenbraht einem Naturforscher bereiten kann                                                                                                                                                        |            |

| VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Achtundvierzigstes Kapitel. Beschreibung einer Korallen-Insel. Geringe Frucht-<br>barkeit derselben. Flechten und Moose, allmälige Erhöhung der Fruchtbarkeit durch<br>Treibholz und Besaamung durch Meeresströmungen und andere Zufälligkeiten                                                                                                                                           | Seite      |
| Neunundvierzigstes Kapitel. Wassermangel auf den Korallen-Inseln. Unglückliche Erhebung der Öberstäche. Brandung, welche die Korallen-Inseln von allen Seiten umgiebt. Die Radak-Inseln. Lagediak, der alte Häuptling, welcher noch Chamisso                                                                                                                                              | 312        |
| Fünszigstes Kapitel. Chamisso's Bersuche, die Inseln mit nütlichen Pslanzen zu versorgen. Die Ratten, deren gefährlichste Feinde. Katen dagegen nicht ausreichend. Eine junge Schönheit von den Radat-Inseln. Liebliche Art, sich zu kleiden und zu tattowiren.                                                                                                                           | 317        |
| Einundfünfzigstes Kapitel. Die Gewächse der Inseln. Geringe Ausdehnung des fruchtbaren Bodens. Mittel die fruchtbaren Flächen zu vergrößern. Schätze, die das Treibholz mitbringt.                                                                                                                                                                                                        | 323        |
| Zweinndfünfzigstes Kapitel. Lebensweise und Sitten ber Insulaner. Abendunter-<br>haltungen, Tänze und Gesänge. Ihre Art Krieg zu führen. Sitten des weiblichen<br>Geschlechts.                                                                                                                                                                                                            | 328        |
| Dreinnbslinfzigstes Kapitel. Freundschaftsverbindungen zwischen Männern. Wozu sich dieselben gegenseitig verpflichten, sie erinnern an die Gastfreundschaft des homerischen Zeitalters. Begrähnisse und Heilighaltung der Gräber.                                                                                                                                                         | 334        |
| Viernnösiunszigstes Kavitel. Schwache Begriffe von Religion. — Wie ein Säupt-<br>ling zur großen Besorgniß des Insulaners Kadu den Mond gleich einem Pfannen-<br>fuchen verzehrt, dann aber wieder glücklich ausslickt.                                                                                                                                                                   | 339        |
| Fünfundsünfzigstes Kapitel. Ein Mann fällt über Bord. — Die Rettungsbone — Ein Boot wird ausgesetzt, um den Berunglückten aufzusuchen. — Furchtbarer Sturm, die Nacht bricht herein, vergeblich sind Kanonenschüsse und Signallichter                                                                                                                                                     | 344        |
| fällen. Gine kleine Zwistigkeit über die Größe und Gefahr einzelner Meeresstrecken. Violet fährt vom Mittelmeer bis zu den Pyramiden von Gize                                                                                                                                                                                                                                             | 349        |
| Etwas über beren Entdeckungsgeschichte und wie sich die englischen Matrosen daselbst benommen haben. Ein eingeborner Historiker.  Achtundsünfzigstes Kapitel. Cook, sein Herkommen und sein Bildungsgang. Was man über seinen Charakter weiß. Sein Benehmen bei der jetigen Entdeckung, seine schriftlichen Proclamationen an die Eingebornen. Zwistigkeiten und Krieg. Cook's Untergang. | 354<br>359 |
| Neunundfünfzigstes Kapitel. Was die Matrosen von ihrem Schisssschrer zurück erhielten — ein Stück gebratenes Cooksleisch. Andere Seefahrer besuchen die Inseln. Ein Amerikaner, Metcalf, zeigt sich besonders befähigt mit den Wilden umzugehen.                                                                                                                                          | 364        |
| Sechzigstes Kapitel. Der König ber Sandwichs Inseln, Tamea-Mea, nimmt' engländische Matrosen in Arbeit. Kampfspiele, welche den Gästen zu Ehren gehalten werden. Etwas über die Race der Bewohner der Sandwichs-Inseln.                                                                                                                                                                   | 368        |
| Einundsechzigstes Kapitel. Der engländische Schiffskapitain Bancouver wird ein gewaltiger Diplomat und unterwirft durch seine Ueberredungskunft die Häuptlinge der kleineren Inseln dem Häuptling der größeren, Tamea-Mea. Kriegerische und gymnaftische Spiele, welche ihm zu Ehren aufgeführt werden.                                                                                   | 373        |
| Zweiundsechzigstes Kapitel. Schauspielerinnen führen ein Lustspiel auf. — Tameas Meg's Kämpfe mit den benachbarten kleinen Fürsten. Siegreicher Ausgang für den Häuptling von Havai. — Des Königs außerordentliche Mäßigung selbst bei der gefährslichsten Klippe, welche man den sogenannten Wilden gegenüberstellen kann.                                                               | 379        |
| Dreiundsechzigstes Kapitel. Kapitain von Kopebue zieht Erkundigungen ein über das Benehmen der früher auf den Sandwichs-Inseln erschienenen Russen. — Der Morai. — Hawaische Kunstwerke.                                                                                                                                                                                                  | 384        |
| Bierundsechzigstes Kapitel. Berichte eines Spaniers Marini über die Sitten und über die Kasteneintheilung der Eingebornen. Die öffentlichen und die Privatbegräbniß- trötten Die Kleidentracht der Gingehornen ihre Festlichkeiten ihr Ton-                                                                                                                                               | 800        |

1 1-171 h

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünfundsechzigstes Kapitel. Fünfzehn Jahre später. — Bericht bes Dr. Meyen (Naturforscher bei der preußischen Expedition auf dem Schiff Königin Louise) über die Sandwichs Inseln und über die segensreiche Wirksamkeit der engländischen und        |       |
| amerikanischen Missionaire                                                                                                                                                                                                                           | 395   |
| welche man so nennt, und die Paläste der Missionaire, der eigentlichen Könige dieser sonst mit Recht so genannten Inseln der Glückseligen. Das schöne Geschlecht in den                                                                              | 399   |
| häßlichen Missionshemden                                                                                                                                                                                                                             | 223   |
| Missionaire. Wie trefflich die Mitglieder der civilisirtesten Nation der Erde zu strafen wissen, und wie fern sie sich hiebei den Grenzen der Barbarei halten. Amerikanische Missionaire und die Prinzeß Louise. Ein neuer König des Inselreiches.   | 404   |
| Achtundsechzigstes Kapitel. Die Inselgruppe nach eigner Unschauung. Etwas über                                                                                                                                                                       |       |
| die Bildung der Korallen-Inseln. Urart der Erhebung über die Fluthmarke                                                                                                                                                                              | 409   |
| Branntwein und die Besteuerung desselben. Die Lichter und Abendbeleuchtung. Die Kochkunft auf den Sandwichs-Inseln.                                                                                                                                  | 414   |
| Siebzigstes Kapitel. Die Stadt Honoruru, was man davon schreibt und wie ich sie fand.                                                                                                                                                                | 419   |
| Einundsiebzigstes Karitel. Der Supercargo bleibt in der Stadt, ich begebe mich auf eine Reise in das Innere. Die Vorräthe auf die ganze Woche werden am ersten Tage verzehrt und ich von meinen Geleitsmännern verlassen. Ein schönes Mädchen        |       |
| Bweinubsichtsigstes Ravitel. Gespräch mit ber Mutter meiner Führerin über meine                                                                                                                                                                      | 423   |
| Enthaltsamkeit. Die Reise wird fortgesetzt und neue Schönheiten werden entdedt                                                                                                                                                                       | 428   |
| Dreiundsiedzigstes Kapitel. Eine überraschend prächtige Ansicht bes Meeres. Ein Ziel, nach welchem ich nicht gestrebt und welches doch wohl des Erringens werth gewesen.                                                                             | 432   |
| Bierundsichzisites Kapitel. Gin Paß auf ber höchsten Gebirgsscheibe und ber Ab-<br>marsch an den Meeresstrand hinunter. Ein Paar historische Thatsachen über diesen Paß.                                                                             | 437   |
| Fünfundsichzigstes Kapitel. Heimkehr nach Honoruru. Industrie der Eingebor-<br>nen. Seltene Kunstfertigkeit im Flechten ihrer schönen großen Matten. Der Super-<br>cargo hat sein Serail rekrutirt und dabei einen greulich schlechten Kauf gemacht. | 441   |
| Sechsundsiehzigstes Kapitel. Die Fischseen des Königs. Der Perlen-Fluß. Eine Musterwirthschaft des Spaniers Marini. Intriguen gegen benselben von Seiten der Missionaire. Der erloschene Bulkan Mauna-Roa.                                           | 449   |
| Siebenundsiebzigftes Rapitel. Die Bevölferung fern von ber Sauptftadt, noch                                                                                                                                                                          | 110   |
| ziemlich frei von dem Einfluß der Missionaire. Die Insel unter dem Schutze Engslands. Bedeutung dieses schweren Wortes. Die Kleider der Eingebornen und ihre                                                                                         | 454   |
| Art, sie gegen Benetung zu schützen                                                                                                                                                                                                                  | 454   |
| flüssiger Betrachtungen über das Glück des Völkens, bei welchem ich mich aufhielt<br>Neunundsiedzigstes Kapitel. Ansichten über die Verschiedenheit der Racen, welche                                                                                | 459   |
| die Sandwichs Inseln bewohnen. Berschiedene Schriftsteller aus verschiedenen Zeitaltern über diesen Gegenstand.                                                                                                                                      | 464   |
| Achtzigites Kapitel. Einige statistische Rotizen, und auf welche Weise die Missio-<br>naire zuerst nach biesen glücklichen Inseln gekommen sind.                                                                                                     | 468   |
| Einundachtzigstes Kapitel. Der kranke Supercargo wird flüchtig. Abreise von Honoruru nach der Hauptinsel. Einige Abscheulichkeiten ohne Gleichen und ein Brief des Königs an die Amerikaner. Eine mit dem Meer in Berbindung stehende Höhle          | 2013  |
| und ein See darin                                                                                                                                                                                                                                    | 473   |
| Zweiundachtzigstes Kapitel. Pankee-Gerechtigkeit und energische Anwendung der Selbsthilfe. Der König erläßt ein Manifest. Die Sandwichs-Juseln unter englänsbische Hampf mit einem Hai.                                                              | 477   |
| Dreinnbachtzigstes Kapitel. Rundreise um die Insel in Begleitung des Gouver-<br>neurs. Einige Notizen über den Zusammenhang der Inseln, sowie Sagen über deren<br>Entstehung Furchtbare Menschenonfer.                                               | 486   |

| · x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vierundachtzigstes Kapitel. Tamea-Mea und einige seiner kühnsten Thaten.<br>Ueber den Bulkan, der bei dessen Lebzeiten einen Ausbruch hatte und den der König durch seine Gegenwart glüdlich beschwor.                                                                                                                        | Seite      |
| Fünfundachtzigstes Rapitel. Besteigung bes Mamaloa durch die amerikanische                                                                                                                                                                                                                                                    | 400        |
| wissenschaftliche Expedition. Große Beschwerben, welche dieselbe zu erdulden hatte Sechsundachtzigstes Rapitel. Bersuche in den Krater hinabzukommen. Ueber die mögliche Abkühlung der Erde und eine daraus hervorgehende Zusammenziehung der                                                                                 | 496        |
| Ninde, d. h. über die Möglichkeit, daß der Erde noch eine Katastrophe bevorstehe Siebenundachtzigstes Kapitel. Fülle von Naturschönheiten, welche die Insel dar- bietet. Die felsige Westküste, die fruchtreiche Ostküste. Widersprechende Züge in dem                                                                        | 500        |
| Charakter der Eingebornen.  Achtundachtzigstes Kavitel. Ein Bad innerhalb der Brandung. Nedereien innershalb der aufgeregten Wellen. Ein schöner Haifich. Sieg über denselben. Erstaunliche                                                                                                                                   | 505        |
| Raltblütigkeit der Eingebornen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509        |
| Nationen und Wirtsamkeit dieser Besuche auf die Eingebornen. Die Inseln unter französischem Protectorat.                                                                                                                                                                                                                      | 517        |
| Reunzigstes Kapitel. Die Einwohner der Marquesas=Inseln. Das Tattowiren tommt ganz aus der Mode. Wie ein vollständig tattowirter Mann vor 40 Jahren                                                                                                                                                                           | E01        |
| aussah. Schmuck und Bekleidungsgegenstände der Eingebornen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 521        |
| bung. Dieselben nach meinen eigenen Anschauungen. Eine sehr hellfarbige Race, muthmaßliche Ursachen dieser helleren Hautfärbung.                                                                                                                                                                                              | 580        |
| Zweinudneunzigstes Kapitel. Reise nach Tahiti. Erster Anblick ber Bunderinsel. Die Gruppe unter französischem Protectorat. Ungeheures Glück, unter welchem bas                                                                                                                                                                |            |
| Preiunducunzigstes Kapitel. Entdeckung der Hauptinsel durch Kapitain Wallis. Der französische Weltumsegler Bougainville. Cook zur Beobachtung des Durchganges der Benus durch die Sonne auf der Insel. Menschenopser daselbst. König Pomare führt das Christenthum ein und stellt seine Götter auf eine harte Probe. Stoiciss | 539        |
| mus der sich Opfernden.  Bierundneunzigstes Kapitel. Große Gewalt der Priester. Gelegenheiten, bei denen grausame und blutige Opfer gefordert wurden, Schlächterei, Menschenfresserei. Kindersmord, nicht aus Lieblosigkeit.                                                                                                  | 544<br>548 |
| Fünfundneunzigstes Kapitel. Balsamirung der Leichen durch Austrocknen und durch Salben. Die Gesellschaft der Areios, eine Verbindung der Reichsten und Bornehmsten, lediglich zum Zwecke erhöhten Lebensgenusses. Hohes Ansehen der Mitglieder, wahre Heiligkeit des siebenten Grades.                                        | 553        |
| Sechsundnennzigstes Kapitel. Die Missionshemden sind auch hierher gedrungen, aber nicht in der geschmacklosen Form, sondern in der des Männerhemdes oder der Blouse. Ich male eine der schönen Königinnen und werde mit hundert Küssen besohnt.                                                                               | 558        |
| Siebenundneunzigstes Kapitel. Flora und Fauna der Insel. Fischerei der Insu-<br>laner. Wovon die Eingebornen eigentlich leben. Großer Fleiß der tahitischen Mädchen.                                                                                                                                                          | 564        |
| Achtundneunzigstes Kapitel. Der fröhliche Charakter bes ganzen Bolks. Gine tahi-<br>tische Tänzerin (allerdings jett nicht mehr zu finden). Köftliche Früchte auf den<br>Inseln wild wachsend.                                                                                                                                | 569        |
| <b>Neunundneunzigstes Kapitel.</b> Industrie der Eingebornen. Sie haben nur wenige<br>Thiere auf dem Lande, im Wasser viele Fische, viel Krebse und Krabben. Aeußere<br>Gestaltung der Korallenrisse.                                                                                                                         | 574        |
| Einhundertstes Kapitel. Ein wundervoller Wasserfall von Waishiria. Eine Bergsbesteigung, welche an der Faulheit der Eingebornen beinahe gänzlich scheiterte. Wie der See entstanden.                                                                                                                                          | 582        |
| Einhundertunderstes Rapitel. Ein sehr schönes tahitisches Mädchen von einem deutsichen Grobian schnöde zurückgewiesen, Abschied von demselben, heimkehr nach dem Schiffe. Einige Beobachtungen über die Zahl der Rinder und Pferde.                                                                                           | 590        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Einhundertundzweites Rapitel. Rosen und Beilchen, Gemüsecultur. Ein freun-<br>liches Willtommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 597         |
| Einhundertunddrittes Rapitel. Ein Zweckessen. Ein gemeinschaftliches Bab. Mastragen mit Springfebern. Seesterne, Seeigel, Medusen. Fischfang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 602         |
| Einhundertundviertes Kapitel. Aus der Lagune in die Brandung. Rücklehr nach dem Fautahua-Thale. Große Uneigennützigkeit. Beim französischen Consul. Königin Bomare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 606         |
| Control to the tent of the tent of the Control to the tent of the | 611         |
| Einhundertundschötes Kapitel. Französische Gerechtigkeit. Sine Revolution wird glücklich entbeckt und unterdrückt. Sin tahitisches Volksfest. Die anmuthigste Gasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615         |
| Einhundertundsiebentes Kapitel. Jeder der Anwesenden trägt zu den Kosten des Festes bei. Der Upaupa-Tanz, ein Cancan. Leben der Tahitier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 620         |
| Ginbundertundachtes Rapitel. Noch etwas aus ber Entbedungsgeschichte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Tahiti. Die Ginwohnerzahl Tahiti's von sonst und jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 626         |
| Aussichten der Tahitier. Tahiti als Strascolonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630         |
| Einhundertundzehntes Kapitel. Die Kulturpflanzen Tahiti's sollen nach den west-<br>indischen Inseln verpflanzt werden. Mißglückung dieses Vorhabens. Ursachen und<br>Folgen derselben. Wie die Insel Pitcairn bevölkert wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 634         |
| Einhundertundelftes Kapitel. John Adams, der Stammvater der Bewohner Bitcairn's. Furcht Hungers zu sterben. Bitcairn's Bewohner werden nach Tahiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001         |
| versett. Ihre Rückfehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 639         |
| Einhundertundzwölftes Kapitel. Pitcairn's Bewohner werden zum zweitenmale versetzt und zwar nach der Norfolf-Insel. Ein Theil kehrt nach Pitcairn zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645         |
| Einhundertunddreizehntes Rapitel. Anfunft ber Rudtehrenben auf Bitcairn. Ach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| tung vor dem Eigenthum. Auch ein Statthalter. Die Pitcairner erhalten einen Missionair und Ackergeräthschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b> 50 |
| Einhundertundvierzehntes Kapitel. Verfall der Tahitier. Früchte der Civilisation. Diebstahl und Tortur. Wie die Geistlichkeit straft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 654         |
| Einhundertundfünfzehntes Kapitel. Audienz bei der Königin Bomare. Der Hof-<br>ftaat derselben. Geschichte der Königin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 660         |
| Einhundertundsechntes Kapitel. Abreise von Tahiti. Die Insel Eimeo. Ueppige Begetation auf Eimeo. Die Sinwohner sind noch nicht von den Missionairen beglückt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 665         |
| Einhundertundsiebzehntes Kapitel. Kurzer Aufenhalt auf Eimeo. Die Insel<br>Wahine. Cooks Schützling, der Häuptling Mai. Die Insel Naiatena. Die Insel<br>Borabora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 669         |
| Ginhundertundachtzehntes Rapitel. Der Boben ber bie Infel umgebenben Lagune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Das Missionshaus. Natürliche Tracht der Frauen und Mädchen auf Borabora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 674         |
| haltung. Ich erhalte einen Tayo in der Person eines Prinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 678         |
| Einhundertundzwanzigstes Kapitel. Hier wird mit den Armen getanzt Heimkehr<br>vom Besuche. Ich trage einen zwölfjährigen Knaben und er mich. Der Morai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 683         |
| Einhundertundeinundzwanzigstes Rapitel. Die Festung Ohne. Geschichte bes Pah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 688         |
| Einhundertundzweinudzwanzigstes Kapitel. Ich trage meinen Theil zur Untershaltung bei, werbe Tanzlehrer und in Folge bessen zu Hofe geladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 693         |
| Einhundertunddreiundzwanzigstes Kapitel. Die Königin fordert mich zum Tanze auf und tanzt leicht und vortrefflich. Hafeita, die Prinzessin wird schwindlich. Ich labe die königliche Familie zu Tische auf dem Schiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 697_        |
| Einhundertundvierundzwanzigstes Kapitel. Große Zuvorkommenheit des Supercargo.<br>Ankunft und Empfang der königlichen Familie. Salutschüsse. Ein kleines Unglück der Königin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 702         |
| Einhundertundfünfundzwanzigstes Rapitel. Große Mäßigkeit ber Gäste. Der Supercargo blitt verschiebene Male ab. Er perstärkt seinen Harem. Der Gambier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Alrohipel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 706         |

| Ginbundertundsechenudzwauzigstes Rapitel. Wir werden überfallen. Niederlage                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| der Wilden. Mein abermaliger Besuch der Insel. Ich finde die Menschen schön, aber wild und boshaft.                                                       | 710   |
| Ginhundertundfiebenundzwanzigstes Kapitel. Der Supercargo wird von feinem                                                                                 | - 20  |
| Neger betrogen. Kleine Strafe bafür. Die Ofter Insel                                                                                                      | 715   |
| Einhundertundachtundzwanzigstes Kapitel. Colossale Monumente als Zeugnisse eines fähigen und arbeitsamen, aber jest untergegangenen Bolkes. Die Einwohner | 700   |
| find noch jett freundlich und zuvorkommend.                                                                                                               | 720   |
| Einhundertundneunundzwanzigstes Rapitel. Ich finde auf der Oster-Insel nur Gleichgefinnte und Gleichberechtigte. Reichliche Nahrung.                      | 724   |
| Einhundertunddreißigstes Kapitel. Die Bewohner haben zweierlei Wohnungen,                                                                                 |       |
| über und unter ber Erbe. Lodere Familienbande. Der Felsen Sala i Gomez                                                                                    | 728   |
| Einhundertundeinunddreißigstes Kapitel. Fit Patrit. Tod des Supercargo. Wir passiren Cap horn und das Borgebirge der Guten Hoffnung. Rüdfehr nach Java    |       |
| und Landung daselbst                                                                                                                                      | 733   |

inte

10 5





nur darin, daß Paraguah diesem Fahrhundert angehörig, indessen das Reich der spanischen Patres auf den Philippinen bereits älter als 300 Jahre ist, denn diese Inseln wurden durch Magelhan und Pigasetta etwa 30 Jahre nach der Entdeckung von Amerika durch Columbus und 2 Jahre nach der Eroberung von Mexiko aufgesunden.

Wenn es in unseren Zeiten Mobe ist, die geographischen Entbeckungen nach berühmten Personen zu beneunen, welche irgend einem weltsichen Stande angehören, so würde es in jener Zeit sehr frevelhaft gewesen sein, an eine ansere Person, als die eines Heiligen zu benken, und darum wurde dieser Archipel auch dem heiligen Lazarus gewidmet, weil der Tag, an dem man die Hauptsinsel sah, der des heiligen Lazarus war. Da man aber in den Kalendern der verschiedenen Länder die Namen der Kalenderheiligen nicht übereinstimmend sindet, so ist es zweiselhaft, an welchem Tage die Entdeckung eigentlich geschah und die Gelehrten sind darüber völlig uneinig, nicht allein über die Tage, ja selbst über die Iahre. Nach französischen Angaben wurde Mindanao, eine der Hauptinseln, am Ende des Mai bestiegen und durch ein Kreuz, welches am User errichtet wurde, für den heiligen Lazarus und für Spanien in Besitz genommen; nach deutschen Forschungen wurden die Philippinen erst gesehen am 17. März 1521.

Die Spanier gingen von der Hauptinsel nach der kleineren, welche Zebu heißt, dort tauste man den König, seine Familie und sein Bolk nach Art der spanischen Conquistadores mittelst der Feuerspritze, deren Inhalt man gesegnet, geweihet hatte. Zum Christen wurde man also nicht durch den Unterricht in den Moral = und Religionslehren, sondern durch Benetzung mit einem Tropfen bekreuzten Wassers, eine Art, welche noch jetzt in den südlichen Ländern allgemein und in den nördlichen nicht wenig verbreitet sein muß, da man an den Bekennern des Christenthums oft genug Dinge wahrnimmt, die nicht gerade zur Zierde eines Christen gereichen.

Später zog Magelhan nach der Insel Moktan, woselbst er gleichfalls das Christenthum auf diese Weise zu verbreiten be, welches der Herrscher übel zu nehmen schien, weshalb ein wüthender Kampf zwischen den Spaniern und ihm entbrannte, in dem Magelhan sein Leben verlor.

Die Nachricht von bieser neuen Entbeckung und Eroberung gelangte am 7. September 1522, an welchem die Trümmer der Expedition mit dem Schiff Victoria in den Guadalquivir einliesen, nach Spanien. Die vermeintliche Ersoberung war aber weit davon, eine wirkliche Eroberung zu sein. Die nächsten Jahre brachte man damit zu, ein Breve Papst Alexanders VI. durch Flintens und Kanonenschüsse gründlich auszulegen, nach allen Seiten hin verständlich zu erstlären. Es war nämlich von diesem Papste sestgesett worden, daß die Portusgiesen alles Land besitzen sollten, welches sie östlich vom ersten Meridian entsbecken würden, indeß den Spaniern dassenige zugeschrieben wurde, was sie

westlich von eben bieser Linie auffinden würden. Diese Bestimmung rührte von einem Streit zwischen ben beiben Nationen her, in ben fie wegen bes Befitzes von Amerika verwickelt waren, die Bestimmung felbst aber beseitigte ben Streit burchaus nicht, sondern gab nur neue Belegenheit, ihn auf verschiedene Weise weiter zu spinnen. Zu ihren Besitzungen in Afrika hatten bie Vortugiesen östlich auf bem Wege um bas Kap ber guten Hoffnung vor ben Spaniern mit Indien bekannt, noch Macao, Zanzibar und andere gefügt und sie nahmen nun die Philippinen in Anspruch, weil sie östlich von dem ersten Meridian lagen, die Spanier aber suchten sie festzuhalten, weil sie bieselbe auf bem Wege nach Westen entbeckt hatten, und so entbrannten mehrere blutige Streitigkeiten auf ben Inseln selbst, indem die beiden Bölker sich beren Besit streitig machten, bis es endlich einer vierten Expedition von Spanien abgesendet, gelang, sich bort festzusetzen, was die brei anderen vergeblich versucht hatten, burch welche auch biese Inseln ihren heiligen Namen verloren und zu Gunften bes bamaligen Prinzen von Afturien (als König Philipp II.) Philippinen genannt wurden. Die fünfte Expedition am 21. November 1564, von Spanien abgesenbet, gelangte unter Lopez von Legaspi am 16. Februar 1565 zum Archipel ber Phi= lippinen in einer so überaus furzen Zeit, daß bisher Aehnliches nicht wiederbolt worden ist.

Legaspi suchte bei dem ersten Anlegen auf einer der kleinen Inseln, welche den Archipel zusammensetzen, sich Lebensmittel zu verschaffen, wurde jedoch von den Eingeborenen verjagt, erst in Bohol, einer anderen von diesen Inseln, erslangte er, was er wünschte; durch ein Freundschaftsbündniß mit dem Herrscher, welches er dadurch schloß, daß er sein Blut mit dem Blute des Häuptlings mischte und es austrank.

Die Insel Bohol oder Bojol gehört zu den größeren dieses Archipels und liegt östlich von Zebu und nördlich von Magindanao (Mindanao). Nach dem benachbarten Zebu setzte nun Legaspi über, bemächtigte sich des Hauptortes durch eine mörderische Kanonade und gerrichtete dann daselbst ein Fort, welches der Keim aller seither auf den Philippinen entfalteten Macht der Spanier ist.

Von hier aus unterhandelte man mit den Fürsten der Insel, welche sich vor den Kanonen der Fremdlinge in das Innere zurückgezogen hatten, erhielt von ihnen Lebensmittel und veranlaßte sie auch, kleine Besatungen in ihre Plätze aufzunchmen, wodurch allein es schließlich den Spaniern möglich wurde, sich zu Herren des Archipels zu machen.

Noch mehr aber, als den bis daher ganz unbekannten Feuerwaffen, war es wohl den spanischen Mönchen zuzuschreiben, welche mit von der Expedition waren, daß der schöne Archipel sich endlich unterwarf. Das Geschwader des Signor Legaspi bestand aus fünf Schiffen, welche zusammen eine Bemannung von 400 Matrosen und Soldaten hatten, aber eine Anzahl von Augustiners mönchen hatten ihn begleitet, deren Oberhaupt, Andreas de Urdanieta, bereits

5 5-171 Jr

unter ben ersten auf die Philippinen gesendeten Expeditionen ein Schiff besehligt hatte, dann in den Orden getreten und als Oberhaupt der geistlichen Schaar
seine Eroberungen fortsetzte. Ihm gelang es auch, nach der Insel Lugon zu
gelangen, Legaspi sandte seinen Nessen Juan de Salcedo dahin ab und dieser
schlug mittelst der furchtbaren, unbekannten Wassen alle die kleinen und größeren
Fürsten, welche sich gegen ihn erhoben hatten, er zerstörte ihre schwachen Befestigungen, schlug sie in die Flucht und besetzte diese schönste und größte Insel,
welche bereits mehr als 300 Spaniern das Leben gekostet hatte, von jetzt an
dauernd sür die Krone von Spanien, indem er die Stadt Manilla baute, mit
Wällen umgab, mit Schiffskanonen besetzte, gleichzeitig aber die spanischen Mönche
das Ihrige thaten um zuwörderst mächtige Klöster mit gewaltig dicken Mauern,
und Kirchen mit schönen Thürmen zu bauen, dann aber in das Land zu ziehen
und das Kreuz zu predigen.

Die Chinesen, überall ben Handel aufsuchend, wo sie irgend etwas zu verdienen hoffen können, waren auch mit den Philippinen und ganz besonders mit den Hauptinseln des Archipels bekannt und das Auftreten der Spanier war ihnen durchaus nicht gleichgültig. Es scheint, als ob ihnen ein wohl überlegter und weit ausgesponnener Plan, sich der Spanier zu entledigen, vorgeschwebt habe, denn sie zogen immer mehr und mehr ihrer Landsleute herüber, was um so leichter geschehen konnte, als die nördliche Spize von Luçon kaum vier Tage-reisen weit von China entsernt ist, versteht sich, ruhiges Wetter und guten Wind vorausgesetzt.

Die Bevölkerung des chinesischen Quartiers, welches sich ganz von selbst neben dem spanischen gebildet hatte, betrug ungefähr 40,000 Seelen, als die Chinesen begannen, diesen ihren Antheil an der Stadt mit einer steinernen Mauer zu umgeben. Das wollten die Spanier nicht leiden, sie betrachteten es als eine feindselige Handlung, beschossen die chinesische Stadt und richteten drei Viertel der Menschen auf die grausamste Weise hin. Was die Granaten und die Kettenkugeln verschonten, das mordete die Partisane und der Toledodegen. Was noch übrig blieb, entsloh so eilig wie möglich und China.

Der Handel zog die Chinesen wieder in solcher Menge nach Luçon und Manilla, daß sie im Jahr 1639 wieder dis auf die Zahl von 40,000 ange-wachsen waren, worauf man es abermals für nöthig fand, sie dis auf 7000 zu reduciren.

20 Jahr später brohte ben Spaniern eine ernstlichere Gefahr, als die durch die wehrlosen Chinesen. Aue sing kong, der von den Spaniern Cozinga genannt wird, ein chinesischer, tapferer und, wie es scheint, glücklicher Soldat, hatte mit einem Heere von wenigstens 100,000 Mandschu die Insel Formosa den Holländern entrissen, er richtete nun seine Ausmerksamkeit auch auf die Philippinen und wollte dieselben nicht dem Reich der himmlischen Mitte, sondern vielmehr seinem Reiche einverleiben, beschloß daher, mit seinem surchtbaren Heer

die Inseln den Spaniern zu entreißen, sendete aber vorher einen von ihm gestangenen Dominikaner nach Manilla mit der Aufforderung, sich zu unterwersen, sich ihm tributpflichtig zu erklären und setzte so die Spanier zum erstenmal in eine wirklich schwere Besorgniß, als der plötzliche Tod jenes erobernden Abensteurers, jenes Coxinga's, sie rettete.

Auch diesmal mußten es die armen Chinesen schwer bugen, baß einer ihrer Landsleute es gewagt hatte, die Spanier zu bedrohen, viele Tausende wurden geopfert, als aber im Jahr 1709 die Spanier begannen zu fühlen, baf bie Schlauheit ber Chinesen ihnen überlegen war und sie im Handel beeinträchtigte, da wurde ihre Bertreibung beschlossen und Alles, was Chinese war ober auch nur bafür ausgegeben wurde, mußte bas Land verlaffen bis zum letten Mann, es wurde kein chinesisches Kind mehr auf der Insel gebuldet, was aber keines= wegs gehindert hat, daß der Auswurf des himmlischen Reiches sich von Neuem immer wieder unaufhaltsam über das naheliegende und viele Vortheile versprechende Luçon ergoß, wie sich der Auswurf von Europa über Nordamerika er= gießt. Wir haben burchaus keine zuverläffigen Nachrichten über die vorher mit-Was die spanischen Monche darüber geschrieben, rechtgetheilten Thatsachen. fertigt allerdings die aufeinander folgenden Blutbäder gerade so gut, wie die Meteleien in Mexiko und Peru, wo auch Alles zur Ehre Gottes geschah wie hier und noch überdies die Eingeborenen jederzeit die Anleitenden gewesen sein So wird unter Anderem über einen Angriff auf Manilla, kurz nachdem follen. basselbe gegründet worden, berichtet daß ein chinesischer Pirat, eine Art Seekönig, bem man auch wirklich ben Königstitel beilegte, bie Insel Luçon mit 60 Schiffen angriff, auf benen bie nöthige Anzahl von Seeleuten, ferner 2000 eigentliche Krieger und auch 1500 Frauen befindlich waren. Dieses Heer ver= ließ seine Boote gerade, als Lopez Legaspi zum General=Gouverneur der Phi= lippinen ernannt worden war, nämlich am 29. November 1574.

Die Piraten eilten sofort nach ber chinesischen Stadt, um diese aufzuwiegeln und die sonst so geduldigen Chinesen wurden nach spanischem Bericht auf einmal zu wüthenden Revolutionären und hatten nichts eiliger zu thun, als sich den Rebellen anzuschließen und mit ihnen vereint Manilla anzugreisen, welches auch verloren gewesen wäre, wenn nicht der Kapitain Belasquez, welcher eine Art Borhut besehligte, die Bewegung frühzeitig genug bemerkt, sich auf die Stadt zurückgezogen hätte und diese nicht in Vertheidigungszustand gewesen wäre. Ein surchtbares Blutbad wurde unter den Chinesen angerichtet. Der Angriss mehrmals erneuert, wurde immer abgeschlagen, und endlich flüchtete König Limahon, der Pirat, mit den wenig übrig gebliebenen Seeräubern nach der Mündung des Flusses Lingahen, im Norden von Luçon. Auch dorthin versolgt, gelang es ihm, nach der Insel Formosa zu entsommen, die Chinesen aber, welche an dem Kampse theilgenommen, flüchteten sich eiligst in die Gebirge und in die Wälder, welche das Innere bedesen, und dort vermischten sie sich bald mit den

Eingeborenen, eine neue Abart bilbend, welche später von den Spaniern den Namen Sanglaios erhielten und welche leicht an der viel helleren Hautfarbe und der viel schrägeren Stellung ihrer Augen zu erkennen sind.

Die zweite Niedermetzelung der Chinesen wird in folgender Weise gerechtsfertigt, wenn wir die spanischen Berichterstatter hören:

Im Jahre 1603 erschien eine Gesandtschaft des Kaisers von China in der Bah und erklärte, ihr Herr, der Kaiser, habe besohlen, zu untersuchen, ob die Halbinsel, welche sich von Manilla in's Meer erstrecke und die Bah schließe — nicht aus Gold bestehe. Diese Eröffnung war zu sonderbar, um nicht lautes Lachen bei den Spaniern zu erwecken, nur der Gouverneur Don Pedro de Acunha behielt seine ernste Würde bei, sührte die hohen chinesischen Herren in großer Cortege nach der Halbinsel und ließ sie selbst den Boden dort unterssuchen, darauf richtete er die Bemerkung an sie — Ihr habt Euch nun selbst überzeugt, daß hier kein Gold vorhanden ist und daß diese Felsen nur gewöhnsliche Steine sind, wie andere Felsen auch, aber seht, diese Gegenden sind wirklich Gold, und hiermit wies er auf die schönen, grünenden Pflanzungen von Reis und Zuckerrohr, welche allerdings einen reichen Ertrag versprachen.

Die Gesandtschaft kehrte zurück in ihr himmlisches Reich und man würde vielleicht nie mehr von ihr gesprochen haben, wenn nicht eine bedeutende Anzahl von den Begleitern der Gesandten in dem chinesischen Quartier zurückgeblieben wäre und einige Monate später eine gewaltige Revolution sich entwickelt hätte. Diese war offenbar durch die Mitglieder der Gesandtschaft angezettelt worden, denn es scheint, als habe der chinesische Kaiser Angriffe auf die Insel Formosa befürchtet und als habe er in seiner Weise einen solchen Angriff unmöglich machen wollen, indem er die Spanier in ihren eigenen Kreisen so beschäftigte, daß sie sich außer Stand fühlten, weiter um sich zu greisen.

Der chinesische Theil von Manilla, die Vorstadt Bidondo, war bereits sehr reich geworden, indem die Chinesen auf eine ganz unverschämte Weise allen Handel, alle Industrie an sich zogen und die Spanier leer ausgehen ließen — auf deutsch würde dieses etwa heißen, indem pe fleißig und arbeitsam waren, die Spanier aber faul und hochmüthig.

Die Vorstadt zählte 25,000 Einwohner, welche den schönen Plan gesaßt hatten, die sämmtlichen Europäer zu erwürgen und die Insel an ihren rechtmäßigen Herrn, den Beherrscher des himmlischen Reiches, zurückzugeben. Das Unternehmen wäre vollständig gelungen, wenn nicht eine junge tagalische Frau, zwar an einen Chinesen verheirathet, aber doch dem christlichen Glauben treu geblieben, ihren Beichtvater vor dem Unglück gewarnt hätte, es geschah zwar an dem Abend der Verschwörung, aber doch zeitig genug, um eine Verscheidigung möglich zu machen, wenn schon die Außenposten nicht mehr eingezogen werden sonnten und daher 150 Spanier, welche sich in den Vorstädten befanden die Opfer der Treulosigkeit der Chinesen wurden. Durch diesen ungeheuren

Berlust (er betrug mehr als ein Drittel ver ganzen spanischen Besatung) lagen die Würfel für die Chinesen sehr günstig und sie wären auch Sieger geblieben, wenn sie nicht gleichzeitig mit den Spaniern alle Eingeborenen hätten vernichten wollen. Sie ermordeten, sie schlachteten, sie zermetzelten alle ihnen in die Hände fallenden Tagals und hatten auf diese Weise zwei erbitterte Feinde sich gegen- über, und die Mönche, welche beinahe sämmtlich wilde Soldaten gewesen waren und nun im Mönchsgewande ihre Sünden abbüsten, ergriffen von Neuem die Wassen und stellten sich an die Spitze der aus ihrer Sicherheit aufgeschreckten spanischen Bevölkerung. Die Kausseute, die Handwerker, selbst Frauen und Mädchen griffen zu den Wassen und sochten mit einem Grimm, welcher alle Gnade, alles Mitleid, ja man möchte sagen, alle Menschlichkeit ausschloß.

Eines der geistlichen Häupter machte nunmehr ein Meisterstück der Masnövrirkunst, indem er eine beträchtliche Masse von wilden Kriegern zwischen die Chinesen schob und sie solchergestalt theilte, daß es ihnen unmöglich war, sich wieder zu einem Gesammtcorps zu vereinigen. Die so getrennten Kräfte wurden jetzt von den übrigen Spaniern bekämpst, zurückgeschlagen und aus ihren Vorstädten Pariam und Bidondo nach Saint Paul del Monte und von da nach der Provinz Batangas vertrieben.

Die Bewegung endete baburch, daß die Chinesen selbst dem Anführer Ensgeno den Kopf abhieben und ihn auf eine Stange gespießt den Spaniern überssendeten.

Man sieht, daß hier wie überall den Spaniern keine Schuld beizumessen ist, daß sie im Gegentheil immer liebevoll und mild, von den unter ihrem Schutze wohnenden treulosen Lölkern angegriffen wurden und sich nur des Rechtes der Nothwehr bedienten.

Diese vielfältige Vertreibung der Chinesen, soweit sie in die Gebirge flohen, hatte die damals ganz unerwartete Folge eine, man möchte fast sagen weiße Bevölkerung im Innern des Landes zu bilden. Als sie im vorigen Jahrhuns dert entdeckt wurde, vermochte Keiner das Räthsel zu lösen, die man endlich durch zufällig gefundene geschichtliche Notizen auf jene Ereignisse kam, deren hier erwähnt worden ist und durch welche denn auch mit ziemlicher Wahrscheinslichkeit festgestellt werden konnte, daß diese sehr hellsardige Bevölkerung eine chinesische Mischlingsrace sei.

#### Zweites Rapitel.

Die Engländer erscheinen im hafen von Manilla. Wiederholte lebhafte und blutige Kämpfe zwischen ben Gingeborenen und den Fremden. Endlicher Sieg über die Engländer.

Ein Jahrhundert verfloß der Insel in erträglicher Ruhe, unbedeutende Kämpfe mit den Eingeborenen und einige Augriffe maurischer oder malapischer Piraten, ein paar Seegefechte mit den Holländern und die Verjagung derselben von der Insel Formosa, auf der sie sich sestzusetzen gesucht hatten, waren von geringerer Bedeutung als die politischen und religiösen Kämpse der Spanier untereinander. Die Issuiten und Dominisaner traten in offenen Kamps gegen einander und sie vereinigten sich nur, um die weltliche Herrschaft zu vernichten und die geistliche an ihre Stelle zu setzen. Der Oberbesehlshaber Fernando Bustamente siel unter dem Messer eines Mönches im offenen Kampse zwischen der Geistlichkeit und dem Gouvernement, worans der Erzbischos Manuel Roga zum Gouverneur der Insel erhoben wurde.

Dies geschah im Jahr 1762, gerade, als die Engländer vor Manilla crschienen und die spanische Herrschaft plötlich sehr fraglich machten. Vier Kriege= schiffe unter bem Abmiral Cornish rückten am 23. September vor die Hauptstadt und ber Brigade-General Draver landete mit 3000 Solbaten. Europäer, Indier und Raffern, und forderte die spanischen Behörden auf, sich zu ergeben; allein die Wälle der Stadt waren hoch und die Graben breit genug, um einen Sturm nicht befürchten zu lassen, die kleine Garnison von etwa 1000 Mann war unterstützt burch eine Menge ber schwersten Artillerie, die man von den spanischen Schiffen ersten Ranges, welche Manilla besuchten, auf bas Land gebracht hatte, die Offiziere waren sämmtlich muthvolle und tüchtige Leute, es fehlte nur an einem Haupt, um die Vertheidigung erfolgreich zu machen; allerdings war der Erzbischof Manuel Rora ein Geistlicher, aber nicht auch noch ein ehemaliger Solbat wie die mehrsten seiner Untergebenen, er war ohne Thatfraft, ohne Festigkeit, er war nicht einmal ein Mann bes Rathes, er hatte nicht Kraft genug, persönlich den unerwarteten Angriff abzuwehren, noch auch genug Selbsterkenntniß, um ben Befehl in andere Sande zu legen. Mittelalter sich in Byzanz zwei Parteien wüthend und blutig bekämpsten, während vor den Mauern der tapfere und furchtbare Mahomed II. stand und die Stadt zu vernichten brohte, so bekämpften sich auch hier die Mönche unter einander wegen ihrer abweichenden Meinungen und die, beiden Parteien drohende Gefahr, weit entfernt sie zu vereinigen, machte die Spaltung nur noch größer und gefährlicher.

Der Erzbischof faßte bei ber an ihn gerichteten Aufforderung sich zwar ein Herz und erwiderte, er werde Manilla, so lange er lebe, nicht übergeben, aber

mit dieser ziemlich billigen Redensart endete auch sein ganzes Helbenthum. Die förmliche Belagerung begann, die Vorstädte wurden sosort genommen, General Draper bemächtigte sich der meistens hoch gelegenen Klöster, welche Manilla beherrschten, ließ Kanonen in die Zimmer der Mönche, ja selbst auf die Thürme bringen und vergebens versuchten die Spanier, durch vielfältige und mit großer Energie ausgeführte Angrisse das Fortschreiten der engländischen Arbeiten zu hemmen, sie wurden immer zurückgeschlagen und gezwungen, sich hinter ihren Wällen zu verbergen.

Stillschweigend hatten sich vier tüchtige Offiziere vereinigt, die Vertheidigung zu leiten, welchem Unternehmen auch der Herr Erzbischof nichts in den Weg legte, vielleicht auch deswegen, weil sein Neffe unter diesen vier Offizieren war, der leider auf eine höchst unwürdige Weise sein Leben verlor. Bei einem Ausfall gefangen, wurde er nach Zurückschlagung desselben Angesichts der Festung und vor Augen seines Oheims von den Engländern in Stücke zerhauen.

Unmittelbar nach dem Beginn der Belagerung war der Mönch Anda in die bevölkerten Gegenden, welche nahe an die Gebirge grenzten, gewandert und hatte unter den Eingeborenen das Kreuz gepredigt gegen die "rothhaarigen Barbaren", er hatte erzählt, daß jene Söhne des Tenfels nichts weiter im Sinne hätten, als die chriftliche Religion, welche sie bekenneten, zu vernichten und die Religion des Tenfels, zu der diese Rothen sich bekennten, einzuführen und so die wackeren Rechtgläubigen Tagals dem Tenfel zu überliesern.

Es gelang bem tapferen Mönche, 6000 Tagals so zu fanatisiren, daß sie einen Angriff auf die Engländer machten, ber, unterstützt von einem gleichzeitigen Ausfall ben Retern höchst gefährlich zu werben schien. Der Angriff bebrohte vorzugsweise bie Batterien ber Klöster bes heiligen Diego und bes heiligen Andreas, beren Kanonen auf die Hauptwerke bes Playes gerichtet waren. Die Eingeborenen stürzten sich mit einer unbeschreiblichen Wuth und mit wahrer Tobesverachtung auf die Kanonen, nahmen sie und kehrten sie sofort gegen die Der Anblick ber Kaffern brachte fie vollends in Raferei, benn fie glaubten in ihnen ihre alten Feinde, die Schwarzen aus ben Gebirgen, zu sehen. In wenig Angenblicken schien bas Schicksal ber Engländer sich entscheiden zu follen, aber bie Taktik eines europäischen Regiments brachte ben Vortheil wieder auf die Seite ber Engländer. Die Wuth bes ersten Angriffes war vorüber, bie vorrückenden Europäer gaben ben in Unordnung gekommenen engländischen Batterien wieder die Zeit, ihr Fener aufzunehmen, die undisziplinirten Tagals hielten ihre Heerhaufen nicht zusammen, so baß sie burchbrochen werben konnten - ber Sieg war für die Engländer entschieden, sie verfolgten die Tagals bis an ihre Berge, die Spanier bis an die Mauern ihrer Festung, und brei Tage barauf wurde diese mit Sturm genommen, während ber Erzbischof sich gerade über die Unzulässigkeit einer Kapitulation berieth. An der Hauptpforte, am fogenannten Königsthore, waren hundert Spanier versammelt, welche sich weis

gerten, bie Waffen nieberzulegen und baher auf bieser Stelle zusammengehauen Andere ertränkten sich in dem Passig=Klusse, der Rest ergab sich den Engländern, und nun begann eine Plünderung, fo fehr von Schrecken und Entsetzen aller Art begleitet, wie sie nur jemals burch geworbene Solbaten, welche immer Unmenschen sind, verübt werben können. In die Häuser ber Armen wie ber Reichen wurde gedrungen und um so entsetlicher war das Schickfal ber Unglücklichen, je besser ihr Haus verschlossen. Man schlitzte ben Männern ben Leib auf, um in ihren Eingeweiden nach Gold zu suchen, welches sie verschluckt haben konnten, man schändete bie jungen Frauen, Mädchen und Kinder, und nachbem man die entsetlichsten Schändlichkeiten verübt, welche die furchtbarfte Brutalität nur irgend ersinnen kann, schnitt man auch ihnen ben Leib auf, um barin nach Gold zu suchen. Die indischen und die Regertruppen, welche sich ihrer angeborenen Wildheit überließen, erschienen boch noch wie rettende Engel im Bergleich mit ben Solbaten bes tapferen engländischen Regiments, welches vie Schlacht brei Tage früher und welches vie Stadt in diesem Augenblick gewonnen hatte.

Während diese gräßlichen Abscheulichkeiten vorgingen, sandte der englische Besehlshaber in einem vielleicht nie dagewesenen Hohn einen Offizier zu dem Erzbischof-Gouverneur als Friedensboten, um eine Kapitulation einzuleiten. Der General Draper bot den Spaniern auf Treu und Glauben Frieden an, bot ihnen Aufrechthaltung ihrer Rechte, Sicherheit des Privateigenthums (nachdem dasselbe geraubt war), Freiheit des Handels und des Verkehrs an, aber er forderte die Kleinigkeit von vier Millionen Piaster (sechs Millionen Thaler) an Kontribution, als Kriegskosten, als Entschädigung für seine Bemühungen, deren man ihn unzweiselhaft sehr gerne überhoben haben würde.

Die völlig hilflosen Spanier befanden sich in der Nothwendigkeit, jede Bedingung anzunehmen und die geistlichen Herren mußten die Schätze ihrer Kirchen, den Schmuck berselben, die frommen Gaben dis zu dem Ringe des Erzbischofs hinab und seinem Hirtenstade, hergeben um nur den vierten Theil der geforderten Kontribution aufzubringen.

Der General Draper, nachdem er gesehen, daß außer seinen Soldaten Niemand mehr im Besitz eines Goldstücks war und dem wenig daran gelegen war, noch mehr Menschen zu schlachten, da seine Soldaten es praktisch bewiessen hatten, daß sich aus den Eingeweiden der Bewohner kein Gold ausbraten ließ, sühlte menschlich genug, sich mit dieser kleinen Abschlagszahlung zu begnüsgen, er besetzte nun auch noch die Stadt Cavite, zog dann seine europäischen Truppen zusammen, schiffte sie ein und kehrte unter Hinterlassung der Sepohs, der indischen Truppen, nach Madras zurück.

Der englische Besehlshaber vieser Sepons richtete nun seine Ausmerksamsteit auch auf die Umgegend von Manilla, da unter den wohlhabenden Pflanzern sich wohl noch mancher sinden mochte, der ein paar Dublonen verwahrt — er

verband sich mit den Chinesen zur Plünderung derselben und es ward in der That die ganze tagalische Umgegend unterworfen.

Während dieses geschah, hatte der Priester Anda, unterstützt von einigen seiner Brüder, Alles zu den Wassen gerusen, was aus der Nachbarschaft von Manilla noch das spanische Regiment erkannte und sich Christ zu nennen für befugt hielt, wenn schon diese Besugniß nur auf der Benetzung mit Tauswasser beruhte. Fortwährend zogen neue Schaaren heran, bedrängten den von Engsländern besetzten Theil und schoben dieselben endlich in die besestigte Stadt zusrück, in welcher sie jetzt ihrerseits belagert wurden, wie sie vorher die Spanier belagert hatten.

Man kann sich keinen Begriff machen von dieser Armee, welche nicht Basterlandsliebe, sondern religiöser Fanatismus beherrschte, wenn man nicht zurückbenken will an die Ariege gegen die Franzosen in Spanien oder an die Bendée. Ieder Priester irgend eines Dorfes war der Anführer eines wilden Hausens, und er führte sie dis unter das Feuer der Wälle von Manilla, und wie klein auch der Bortheil war, ein Bortheil wurde immer errungen, und wie groß auch der Berlust, durch neue Zusuhr wurde derselbe immer wieder gedeckt, man hätte glauben können, Peter der Eremit hätte einen neuen Areuzzug gepredigt, so mittelalterlich roh, undisziplinirt, ohne inneren Zusammenhang — ganz undeskleidet und nur halb bewassnet waren diese wüthenden Schaaren, aber sie brannten vor Begier, zu kämpsen und zu sterben, sie eilten freudig in den Tod, als ob sie zu einer Festlichkeit geführt würden.

Ein blutiger. Vertilgungsfrieg wurde gegen Alles geführt, was englische Bewaffnung oder Kleidung trug, bis nach zwei Jahren unablässigen Kampses man endlich aus den fortwährenden Scharmützeln zu einem offenen Angriff auf Manilla überging.

In diesen zweien Jahren hatten die eingeschlossenen Truppen nach und nach allen ihren Kriegsbedarf verbraucht und die Belagerer konnten surchtlos in die Mündungen der Kanonen schauen, welche nicht mehr Feuer spieen. Selbst aufgerieben durch die fortwährenden Einzelkämpse, standen sie auf dem Punkt, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, und wahrlich, diese letztere wäre ihnen zu Theil geworden und sie wären gezüchtigt sür alle Verbrechen, die sie verübt, wenn nicht zur rechten Zeit eine englische Fregatte mit der Friedenssnachricht zwischen England und Spanien vor Manilla geankert hätte. Unter den Friedensbedingungen war die Käumung von Manilla, und so verließen die Sepohs von Madras die Stadt durch das eine Thor, während der Kanonikus Unda an der Spite der spanisch tagalischen Armee durch das entgegengesetze Thor einzog am 31. März 1764.

Diese große politische Erschütterung war nicht so schnell beseitigt, als sie geweckt worden war. Man hatte die Eingeborenen aus ihren friedlichen Hütten gezogen, man hatte sie das Leben der Krieger im Felde, man hatte sie eine Exis

stenz auf fremde Kosten kennen gelehrt, es handelte sich jett barum, nachbem ber Frieden wieder eingekehrt, diese wilden, zucht= und ordnungslosen Menschen in ihre Heimath zu ben unbestellt gebliebenen Feldern zurückzuschicken, es hanbelte sich barum, sie wieder bekannt und befreundet zu machen mit ihren früberen friedlichen Gewohnheiten, benn ber Krieg hatte seine Früchte getragen. Blünderung, Raub und Mord waren ungestraft geblieben und hatten in diesen sonst so ruhigen, freundlichen Menschen Leibenschaften erweckt, welche sie bis babin nicht gekannt. Sie hatten sich gewöhnt, bas ganze Land als ein erobertes, als ein ihnen gehöriges zu betrachten, sie fanden diese Existenz bei Weitem angenehmer und bequemer und als man frei und offen mit ihnen vom Frieden sprach, zerstreute sich bieses Beer, ergoß sich plündernd in tausend kleinen Banben über die nächsten Umgebungen, hörte weber mehr die Stimme ihrer Befehlshaber, noch auf bie ber Priester, ber sie bisher so unbedingt gehorcht; ja, wo diese letteren sich durch ihre religiösen Waffen, durch Ercommunication und Bannstrahl Achtung verschaffen wollten, wurden sie verhöhnt und wohl gar ermordet — bie bis bahin friedlichen Provinzen selbst erhoben sich gegen bie Spanier, verjagten bie Richter und bie sonstigen Regierungsbeamten, setten eigene Könige ein und um die Uebel auf ben Gipfel zu treiben, erregten sie auch vie Chinesen zum Ungehorsam, ermordeten alles von den Spaniern, was nicht zeitig genug entfloh und es schien mit ber Herrschaft ber Spanier sowohl, als ber Priester zu Enbe.

In viesem Zustande befand sich die Insel als der Canonicus Anda zum Generalcapitain ernannt wurde, und wahrlich sehr zum Glücke für Land und Leute. Rasch und doch besonnen in seinem Handeln und so thätig und sest wusternahm, gelang es ihm allmälig die Bunden, welche der Krieg geschlagen, zu heilen. Wo seine Besehle nicht sosort respectirt wurden, schritt er mit bewassneter Hand ein. Die Ränder welche alle Wege und alle Stege unsicher machten, wurden theils gesangen und zu Strasarbeiten verwendet, theils weit in das Innere vertrieben. Die unterbrochenen Verdindungen wurden wieder hergestellt, die kleinen Aufstände der Dörser wurden beseitigt und er gab den Geistlichen alse Mittel an die Hand, ihre frühere Macht, ihr ganzes früheres Ansehen wieder zu gewinnen. Manilla sing an wieder auszuathmen, Ruhe und Friede kehrte zurück und man konnte daran denken, die erlittenen Verluste wieder auszugleichen.

Der militairische Besehlshaber Basco zeigte sich nicht weniger geschickt, aber auch nicht weniger eisrig basjenige zu erhalten, was ihm an Macht und Ansehen gebührte. Die Geistlichkeit griff von Tag zu Tage immer weiter um sich, benn sie wollte allein herrschen, Basco aber stand nicht an, zuerst in's Geheim und bann, ohne sich weiter zu besinnen auch öffentlich gegen die angemaßte Herrschaft zu kämpfen, gegen eine Herrschaft welche die seinige nicht nur zu unter-

- Cough

graben brohte, sondern sichtlich barauf ausging die weltliche Macht überhaupt null und nichtig zu machen.

Diesem Unternehmen waren die geistlichen Herren wie begreiflich, abhold und so bildete sich unter der schützenden Hülle der Mönchsfutte und des Beichtstuhls eine Berschwörung, an welcher auch die sogenannten Beamten des königslichen Hauses Theil hatten. Lasco wurde jedoch davon unterrichtet so schweigsam man auch die Sache betried, er ergriff den besten Theil, er ließ plötzlich die sämmtlich ihm schuldig Scheinenden aufgreisen, ließ sie auf ein Schiff bringen und schickte sie nach Europa, dies geschah zu berselben Zeit, als die französische Expedition unter Lapehrouse, aus den Fregatten Bousole und Aftrolabe bestehend, vor Manilla anlangte, also im Jahr 1787. Der berühmte aber unglückliche Reisende giebt dem spanischen Besehlshaber in seinen Berichten an den Maxineminister das Zeugniß eines Mannes vom besten Willen und von großer Thätigkeit beseelt, auch danken ihm die Philippinen die Einrichtung einer eigenen Handelsgesellschaft, welche die Industrie des Landes in die Hand zu nehmen und demselben manchen Bortheil zu bringen versprach.

Basco war nicht lange an dieser Stelle, als von Spanien her Don Raphael Maria de Aguilar zur Ablösung gesendet wurde. Die von Basco heimgeschickten Mönche hatten die Absetung Bascos bewirkt, allein sie hatten sich doch in dem Nachfolger vergriffen, denn Don Raphael zeigte sich keineswegs als ihren geshorsamen Diener. Mit großer Macht ausgerüstet, benutzte er dieselbe zu sehr durchgreisenden Reformen und das Erste, was er zum Erstaunen der Mönche wagte, war die Eröffnung der sämmtlichen Häsen von Luçon für alle Fremden, denen dis dahin der Zutritt mit nicht weniger Strenge versagt war, als zu den Gewässern von Japan.

Don Raphael war im besten Zuge, die Einkünste der Colonie auf eine versnünstige, eine zweckmäßige Weise zu vermehren, eine Militairmacht herzustellen welche Achtung gebietend war, industrielle Unternehmungen zu befördern und es schien als sollten seine Unternehmungen vom besten Erfolge gekrönt werden, aber gerade zu dieser Zeit brachen jene Zwistigkeiten unter Spaniern, Holländern und Engländern aus, zu denen auch die Franzosen mit herangezogen wurden und welche zur Folge hatten, daß England die Herrschaft zur See erhielt, in einer größeren Vollständigkeit als es dieselbe gegenwärtig besitzt, obschon es sich noch immer einbildet die erste Macht der Welt zu sein.

Spanien und Portugal waren von ihrem hohen Standpunkt herabgestiegen, waren in dem Besitz ihrer Colonien schwer bedroht, der Ruhm der holländischen Seehelden war verklungen, nun kamen aber auch noch die Kriege mit Napoleon dazu, so überließ denn Spanien, machtlos wie es war, die philippinischen Inseln sich selbst ohne Hilfe, ohne Rath, ohne Unterstützung; die beiden energischen Leute welche sich den Pfassen gegenüber hervorgethan hatten, waren durch andere verdrängt und Luson sank von Tage zu Tage tieser; so ging es sort bis im

1,000

Jahre 1814 ein allgemeiner Friede zwischen den sämmtlichen Krieg führenden Mächten geschlossen wurde, welcher wohl die Spanier zu neuer Thätigkeit hätte wecken können, was indessen keineswegs geschah, indem die großen Umwälzungen in der Handelspolitik welche den Erdball bewegten, spurlos daran vorübergingen. Alle seine alten Irrthümer, sein Ausschließungs- und sein Monopolshstem, welche beide, gleich der in den Häsen vermodernden Marine, von zwei Jahrhunderten her datirten, sollten wieder in ihre alte Thätigkeit treten, um Spanien von Neuem die Schätze der Philippinen zuzussühren.

#### Drittes Kapitel.

Manilla in ber neuesten Zeit. Die Cholera im Jahr 1820 und entschliche Folgen bieser Best. Die farbige Bevölkerung. Die weltlichen und die geistlichen Behörden.

Damals wurde boch zwischen ben Großmächten und gegenüber einer bis zum britten und vierten Range herabgesunkenen Macht, wie Spanien und Borjugal geworden, ein Handelstractat geschlossen der die Spanier zwang, Engländer, Franzosen, Amerikaner und Hollander zu ben Häfen ber großen iberischen Halbinsel sowohl, als ihrer Colonien zuzulassen. So kam es benn, bak unter= nehmende Kaufleute Commanditen auf Lugon errichteten, um Plantagen von Zucker, Kaffe, Baumwolle, Reis, Tabak zc. anzulegen. Das war aber ben Pfaffen zu viel, ihr Haß gegen bie Fremblinge sollte ihnen verberblich werden, sie er= weckten alle möglichen Vorurtheile gegen bieselben, sie entfesselten alle Leidenschaften bes an sich leibenschaftlichen Bolkes, heimliche und öffentliche Berfolgungen mußten bie Fremben erbulben, die wüthendsten Verläumbungen wurden gegen die verruchten Ketzer geschleubert, welche den Boden, den die svanischen Mönche erobert und geheiligt hatten, ihnen zu entreißen kamen. Die Mönche predigten Blut und es trug entsetliche Früchte, wiewohl bie Spanier bieses schwerlich einsehen mochten, benn sie hatten ja bei ihrer ganzen fluchwürdigen Handlungsweise nichts weiter im Sinne, als gerade basjenige, was geschah.

Als im Jahr 1820 bie Sholera über Manilla ausbrach mit ihrem gräßlichen Gefolge von plötzlichen Tobesfällen, von schwarz werbenden Leichen, erwachte unter der unglücklichen Bevölkerung, die sich vom Tode in der gräßlichsten
Gestalt bedroht sah und nicht zu begreisen vermochte woher diese Geißel komme,
der gräßliche Gedanke — die Fremden seien daran schuld! Sie, die Verruchten,
die von Gott Versluchten, vom Zorne des Himmel Getroffnen und von der
Pest Geschlagnen, verbreiteten diese auch unter der von Gott gesegneten Bevölkerung, diese mit hinabziehend in ihre Hölle.

Das Unglückswort pflanzte sich von Minnt zu Munde, von Dorf zu Dorf über die ganze Insel fort, seine Gehässigkeit vermehrte sich, je weiter es sich verbreitete. Was am Anfange eine verzweiflungsvolle Frage an das Schicksal gewesen, das wurde im Weiterschreiten eine Wahrscheinlichkeit, eine Behauptung, eine auf geistliche Autorität gestützte Gewißheit, und das schamlos verbreitete Gift, wissentlich verbreitet, drang in die Herzen und die Gemüther der Eingesbornen und öffnete sie der wildesten Blutgier.

Eine gräßliche Revolte brach aus und die ersten Opfer derselben waren jene unglücklichen französischen und deutschen Aerzte, welche nach Manilla gestommen, um die gräßliche Pest zu studiren und ihre Ersahrungen späterhin im Vaterlande nützlich zu machen. Sie, welche täglich um ihr Leben spielten, welche es hundertfältig dem Tode preisgaben, indem sie die Hospitäler durchwanderten— sie wurden zuerst geschlachtet, als diejenigen, welche die Cholera absichtlich verbreiteten. Ein wüthender Hause wälzte sich nun von den Lazarethen nach der chinesischen Stadt, wo Alles erdolcht wurde, was man erfassen konnte, gleiche viel welchen Geschlechts und welchen Alters.

Der wüthende Hause vermehrte sich mit reißender Schnelligkeit, er theilte sich in zwei, in vier und mehr Abtheilungen, wanderte nach allen Seiten hin und trug, überall wieder wachsend und sich von Neuem spaltend, Tod und Berberben umher. Bald war der blutdürstigen Menge das bloße Morden nicht genug, man band die Unglücklichen an die Schweise von Pferden und ließ sie durch die Straßen schleisen, man brachte ihnen klassende Bunden bei und warf sie den Schweinen vor, um sie noch dei lebendigem Leibe von denselben verzehren zu lassen. Man legte sie gesesselt in großen Kreisen umher und ließ wild gemachte Stiere über sie hinweg galoppiren und sie so zermalmen; was nur Gräßliches ersonnen werden konnte, wurde unter Hohnlachen ausgesührt und mit besonderer Lust mißhandelten die Unmenschen die entkleideten Kinder und Frauen gerade derzenigen, welche ihnen die mehrsten Wohlstand unter der blutarmen Bevölkerung verbreitet hatten.

Bei diesen gräßlichen Scenen blieben die spanischen Autoritäten und die Geistlichen so völlig unthätig, als ob die ganze Angelegenheit sie nicht im Geringsten interessüre, erst nachdem in halbtägiger Blutarbeit, von Grausamkeit und Entseigen trunken, die Barbaren, welche jest mit den Fremden sertig waren, auch noch spanisches Blut zu kosten nicht übel Lust zeigten, ließ der Generalgouverneur sich an der Spitze seines Stades und gereckt von seiner ganzen Militairmacht auf dem Hauptplatze sehen, um zu versuchen, die Ruhe wieder herzustellen, wozu er sich mit den jest aufgebotenen Mönchen verband. Die Mönche waren auch die einzigen, welche fähig waren, den Sturm zu beschwören, den sie wach gerusen. Es gelang, die Würgerbanden zu zerstreuen, aber irgend einen der verruchten Mörder zu bestrafen, ja nur des äußeren Anscheins willen

ein paar berselben einzusperren, fiel Niemand ein, und boch waren es gerabe biese Fremben, die man dem wüthenden Bolfe überließ, wie in der Römerzeit bie Chriften im Circus ben wilben Thieren überlassen wurden, boch waren es gerade biese Geopferten, welche für Manilla in fünf Jahren so viel gethan hatten, als die spanischen Pfaffen und Solbaten in zwei Jahrhunderten, benn ihnen verbankte man bas Erwachen einer Industrie, von welcher man früher keine Ahnung gehabt hatte. Von ihnen wurde Zuckerrohr in weitester Ausbehnung gepflanzt, Zucker in großen Massen bereitet, Rum und Arac bestillirt, burch sie wurde der Bau des Indigo und nicht nur der Bau der Tabakpflanze, sondern auch die weitere Fabrifation bieses ausgebreiteten Handelsartifels unternommen. Durch sie waren bie nütlichen Pflanzen von Manilla zu Handels= artifeln geworben, sie hatten aus ben Stengeln ber abgestorbenen Banane und aus ben Blättern ber Anangs ben Baft, bie Fäben gewonnen, hatten fie spinnen laffen, fo gut zu Stricken und Schiffstauen, wie zu groben und feinen Zeugen, fie hatten ben Reis, ben Cacao, ben Kaffee, fie hatten Gewürze in Maffen angepflanzt, hatten bie im Boben schlummernben Reichthümer ber Insel geweckt, und hatten die todte Rhebe von Manilla zum belebteften Hafen unter allen afiatischen Inseln gemacht, und gerade dieses schien ber Grund zu sein, weshalb man sie opferte! — — schwer — nein, gar nicht begreiflich.

Erst nachdem alles bas Gräßliche geschehen, fing man an zu bemerken, welchen Unsinn man begangen, wie man sich selbst im Lichte gestanden. man bie furchtbarften Greuel verübt, bag man fich mit ber gräßlich ften Blut= schuld beladen, konnte keinem Spanier einfallen, bies konnte ja nicht fein, wenn man ebenso viele Rechtgläubige abgeschlachtet, was konnten jene Reter verlangen? Aber man fühlte, daß man eine Thorheit begangen habe. Der Geschmack an europäischen Bequemlichkeiten, an Luxusgegenständen, ber Geschmack an besseren Speisen, wie die Natur sie roh bot, war burch die Colonisten gewedt und genährt worden, viele Gegenstände die man jetzt zu feinem Preise bekommen konnte, obschon sie wenige Tage zuvor zu Jedermanns Gebrauch und spottwohlfeil gewesen waren, ließen bie Spanier fühlen baß ihnen bie ermorbeten Fremblinge nothwendig geworden waren und dieses Alles stimmte sowohl die Spanier als die Eingebornen in kurzer Zeit so um, daß die zerstreuten Flüchtlinge, soweit sie sich der Ermordung hatten; entziehen können, aufgesucht, nach ihren Etablissements zurückgebracht und in die Benutzung berselben wieder eingesetzt, auch burch rigorose Berordnungen von Seiten bes Militairs und ber Beiftlichkeit gegen neue Angriffe geschützt wurden.

Es ist merkwürdig, was die Neigung, Geld zu verdienen, alles überwinden kann. Diese unglücklichen Fremden, welche die nächste Gelegenheit hätten benutzen sollen, die Fluch beladene Insel zu verlassen und die Spanier wieder zurückzuschleudern in die tiese Erbärmlichkeit, aus welcher dieselben nur durch ihre Hilfe erhoben worden waren — dieselben Fremden blieben auf der Insel,

4.0

nahmen ihre Fabriken wieder auf, zogen neue Hilfsmittel heran, lockten eine große Anzahl von ihren Landsleuten herbei und gaben allmälig der Insel ihre jetzige Gestalt. So wurden sie zum zweiten Mal die Wohlthäter einer Bevölkerung, welche es allerdings nicht verdient hatte, aber ber Erfolg war ein erfreulicher. Die Spanier, die Eingebornen, unter benselben die Mischlinge mit ber ursprünglichen Bevölferung und die Tagals, alle hatten aus eigner Erfahrung fennen gelernt, wie wohlthuend bie Unwesenheit ber Fremden gewesen, im Ber= gleich mit jener Zeit, wo bie Spanier sich selbst in unbegreiflicher Albernheit ber strengften Blokabe ausgesetzt. Diese lleberzeugung brängte sich sogar ben Beistlichen auf welche, ohne es zu wissen, andere Iveen aufgenommen batten als jene waren, unter benen sie erzogen worben. Zwar weit entfernt bie Apostel einer wirklichen Civilifation zu werden, wie es ihnen möglich gewesen wäre bei ber ungeheuren Gewalt welche sie über die Gemüther hatten, war ihnen doch flar geworden daß es besser sei, in Wohlstand und Bequemlichkeit zu leben als in niedriger Beschränkung und beshalb gestatteten sie halb und halb unterftütten sie das Fortschreiten der Fremdenindustrie zum wirklichen Seil und Wohl bes Landes. Ein Vortheil fam hierbei in Anschlag ben andere, namentlich eng= ländische Colonien, nicht haben, ber Vortheil keinen Abschen gegen die gemischte Bevölkerung zu hegen. Die Engländer und beren Nachkommen haben einen tiefgewurzelten Widerwillen gegen alle Farbigen und halten dieselben für so tiefstehend, daß selbst in Nordamerika, wo man fortwährend mit Freiheit und Men= schenrechten kokettirt, boch von Rechten ber Farbigen nicht im aller Entferntesten bie Rebe ift, sie gehaßt und verabscheut sind, ihnen sogar als Zeugen bie Glaub= würdigkeit entzogen ift und ber engländische Bater seine eignen Kinder von einer Sclavin verkauft ober fie auf seinen Plantagen als Sclaven benutt, gewisser= maßen für die Ergänzung feines Biehstandes perfönlich Sorge tragent.

Weit entfernt ein ähnliches, verabschenenswürdiges Vorurtheil zu haben zeigt sich gerade die stolzeste Nation, die spanische höchst duldsam gegen diese Bevölkerung welche aus Mischlingen besteht und zwar in einem wahrscheinlich gar nicht bewußten, aber doch vorhandenen Gefühl das Nichtige erfaßt zu haben. Diese farbige Vevölkerung hat nämlich einige sehr glückliche Eigenschaften, vor allen Dingen die, von Hause aus acclimatisirt zu sein also in keinen Nampf zu treten mit tropischer Hitz und tropischer Regenmenge. Dann aber hat sie eine Thätigkeit, eine Neigung zum Handeln, zum Schaffen welche der männlichen Bevölkerung beider Nationalitäten sehlt und daher ein Erbtheil der farbigen Mutter zu sein scheint welche auch in ihren gewöhnlichen Verhältnissen die allein arbeitsame ist.

Diese gemischte Bevölkerung, welche schon auf den Antillen, soweit sie im Besitze Spaniens und Frankreichs sind, eine glückliche Entwickelung erhalten hat, diese farbige Bevölkerung bildet auf Luçon gegenwärtig eine, durch ihre Zahl und ihre Arbeitsamkeit mächtig gewordene Klasse, die selbst in Bidondo, dem Die Inseln des indischen und stülen Weeres. III.



werben würde, wenn es ben Mestizen einfiele, sich in Masse zu erheben. Damals hatten sich einige Offiziere ber Garnison mit einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Kaufleuten rein spanischen Blutes zu ben Mischlingen gesellt, um mit biesen eine Trennung vom Mutterlande, um eine Unabhängigkeit zu erreichen wie sie in bemjenigen Nordamerika erreicht wurde, welches man gloriosen An= benkens zu betiteln berechtigt sein bürfte, also nicht bas jetzige, bem man höchstens ben Titel schmachvollen Unbenkens wird geben burfen. Monat Mai des gedachten Jahres brach eine Revolution aus, wie alle solche Ereignisse nicht ohne Blutvergießen ablaufend, wiewohl doch der Opfer nicht eben viele gefordert wurden. Es war dabei zuerst auf den Repräsentanten ber spa= nischen Krone, auf ben Generalcapitain abgesehen. Die Berschwornen bemächtigten sich eines Thores ber Stadt Manilla, gingen auf ben Gouvernementspalast zu, fanden ben Oberbefehlshaber ganz unvorbereitet und ermordeten ihn, wodurch eine so glückliche Chance für die Verschwornen entstand, daß sie sofort ben Sieg ihrer guten Sache ausriefen, aber ber Tob eines Anführers bieses Aufstandes und die ganz unerwartete Treue ber Garnison änderte die Sache in wenig Stunden.

Am Morgen stolze Sieger, hießen bieselben Männer am Abend verruchte Rebellen! die Führer wurden in die Gefängnisse der Citadelle gebracht und von bort allmälig nach Spanien geschickt, wo sie ber Tob erwartete. Die Uebrigen kehrten zu ihren früheren Beschäftigungen zurück und kein Mensch kümmerte sich weiter um sie, was aber aus einem neuen Aufstand werben wird, ber nun einmal nicht ausbleiben kann — mögen die Götter wissen, benn die Regierung ber Philippinen ist noch heute zusammengesett wie sie es war, als man die Infelgruppe der spanischen Krone einverleibte; alle Mißbräuche sind bestehen geblieben und erscheinen nachgerabe als geheiligt, als ehrwürdig burch ihr Alter. Generalcapitain ist ber oberste Befehlshaber bem Namen nach, er hat sich aber in Allem dem Mönchsregiment zu fügen, er darf nicht wie er will, er muß wie Die Pfaffen wollen. Sein Regiment bauert sechs Jahre, Nichts hindert aber seine Wiederanstellung auf fernere sechs Jahre, und damit diese u. s. w. u. s. w. ihm nicht entgehe, thut er gerne basjenige was die Leute wollen die ihn bestätigen können in seinem Range; benn berselbe trägt ihm beinahe 30,000 Thaler unseres Gelbes ein, wovon allerdings 6000 als Pfand seiner Treue in ber Staatskaffe bleiben, welche er jedoch um so weniger entbehrt, als seine ganze Existenz, angefangen von ber Wohnung und Bedienung, bis jum letten Gegenstande seiner Ernährung, ihm nichts koftet, ihm in reichlichem Maße frei geliefert wird, bie Rebeneinkünfte aber so groß sind, daß sie jene Zahl von 6000 Thaler um das Bierfache überschreiten.

Der Generalcapitain präsidirt dem großen Rathe der Colonie und verwaltet die Einkünfte derselben. Ihm zur Seite und gewissermaßen ihm zur Controle steht ein Fiscal des Königs von Spanien. Sein nächster Stellvertreter in Militair=

sachen heißt sein Alter ego (sein anderes Ich); auch er ist Stellvertreter bes Königs (Lieutenant du roi, was man närrischer Weise nur halb übersetzt Lieutenant bes Königs, wie es auch Schlegel thut, indem er sagt: Othello, der Mohr von Benedig — Cassio, sein Lieutenant, während es nichts heißt, als Statthalter oder Stellvertreter.) Endlich kommt noch der große Rath, aus vier hohe Würdenträgern der Civil- und der Militairbehörden zusammengesetzt. Alle diese sollen eigenlich ein Gegengewicht bilden, um die übergreisende Gewalt des Generalcapitains zu lähmen, da es ihnen aber viel vortheilhafter ist mit dem Generalcapitain gemeinschaftliche Sache zu machen, so sieht man leichtlich ein daß das, zum Schuze der Eingebornen erfundene Beaufsichtigungs- und Spionirspstem einen weitern Zweck nicht hat, als die Zahl der Bedrücker von eins auf sieben zu erhöhen.

Unter diese obersten Behörden reihen sich diejenigen zweiter Alasse, das sind die Alkaden, deren die Hauptinsel 30 zählt, sie heißen Capitanes de guerra, ihre Untergebenen aber, die Alkaden, nicht der Provinzen, sondern der einzelnen Ortschaften, heißen Capitanes del Pueblo — ungefähr was unsere Oorse und Stadtschultheißen sind. Bon diesen gehen wieder aus die Empfänger der Absgaben, welche gleichzeitig mit der executivischen Eintreidung derselben und mit der Nechnung an die Negierung von Manilla betraut sind, sie führen vollständig die Wirthschaft der Abgaben der Gefällpächter und Generalpächter in Oesterreich und im alten Frankreich, man wählt sie unter den reichsten Eingebornen aus, damit sie im Stande sind ihre Wahl gehörig zu bezahlen, man gewährt ihnen aber auch eine sehr große Nachsicht, damit sie wieder im Stande seien, zu ihrem Schaden zu kommen.

Die Gerichtsbarkeit ruht in den Händen der Corregiodores, welche eine gewisse Strafgewalt haben und vorzüglich in die Gefängnisse sperren dürsen, wen sie einzusperren für nöthig finden. Bei schweren Verbrechen, die über ihre Strafgewalt hinausgehen, verweist man die Verbrecher vor das Gericht der vier Didores, welches das höchste der Philippinen ist.

Ganz parallel mit diesen Civilbehörven gehen die geistlichen Würdenträger, sie bilden eine ganz unabhängige Macht von einer fast absoluten Autorität, und vor allen sind es die Alostergeistlichen welche sich diese Macht und diesen Einssluß zu erhalten gewußt haben; aus ihrem Kreise wird immer der Erzbischof und werden die übrigen Würdenträger gewählt auch haben sie sich die sämmtslichen einträglichen Pfarreien vorbehalten, welche als Belohnung an diesenigen unter ihnen gegeben werden, die sich durch eine ausopfernde Thätigkeit für die Erhaltung ihres Standes und der Macht desselben würdig gezeigt haben.

An der Spitze der Geistlichkeit steht ein Erzbischof in Manilla, unter ihm wirken drei Bischöfe an dreien Hauptorten der entfernteren Provinzen, ihnen folgt ein Großinquisitor mit acht Commissarien des heiligen Gerichts, welches ganz nach dem Muster des Inquisitionsgerichtes in Spanien organisirt war und eine

- could

furchtbare Berühmtheit erlangt hatte, auch dieses hat übrigens dem Zeitgeiste weichen müssen, obschon es wohl noch jetzt seine Spione im Areise jeder Familie unterhält und den Eiser der Getreuen und die Nachlässigseit der Gleichgültigen sehr wohl kennt und gelegentlich sich zu Nut macht, die ihm unangenehmen Bücher verdrennt und ihre Leser mit dem Bann belegt, wenn auch nicht mehr die papierne Mütze mit den Flammen ausgetheilt, wenn auch nicht mehr die papierne Wütze mit den Flammen ausgetheilt, wenn auch nicht mehr zum Scheiterhausen verurtheilt wird, was Ketzer ist. Einem Spanier dürste es immer noch nicht gerathen sein Ansichten zu äußern, welche der Actzerei verdächtig machen.

Die vier geiftlichen Orden, welche sich anf Manilla festgesetzt haben, sind die der Dominikaner, der Augustiner, der Franziskaner und einer zweiten Abart verselben, der Franziskaner von der strengen Observanz. Aus diesen vier Orden gehen die sämmtlichen Geistlichen hervor, welche auf den Inseln zerstreut sind, nur die beschwerlichen und nicht einträglichen Pfarreien werden von anderen, vornehmlich von farbigen Abkömmlingen der Spanier besetzt, wie wir bereits bemerkt haben.

## Biertes Kapitel.

Ausgebehnte Macht der spanischen Geistlichkeit. Die ich dieselbe gefunden. Besteuerung der fremden Rausleute. Salutschiffe und Freundschaftsbienste für dieselben.

Es ist schwer faßlich, wie sich die freigebornen, kräftigen und tüchtigen Menschen dieser Inseln so haben einschüchtern lassen, daß die Mönche und die Weltgeistlichen sich alles Erdenkliche gegen sie erlauben durften. Die ganze Mönchsreligion der Spanier besteht in einem höchst mannigsaltigen Formenswesen welches mit der unnachsichtlichsten Strenge aufrecht erhalten wurde. Ieder kleine Fehler, jede kleine Sünde wurde mit Peitschenhieben bestraft. Das Fehlen beim Gebet, oder gar bei der Messe wurde sehr schwer bestraft, wurde immer an den Thoren der Kirche, und wenn die Fehlenden junge Mädchen oder Frauen waren, von den Geistlichen selbst vollzogen. Bei den Männern geschah die Bestrafung gleichfalls öffentlich und unter Aufsicht des Geistlichen, aber sie hatten nicht die Ehre von diesem selbst durchgeprügelt zu werden.

Die Kirchenbuße übte eine große Gewalt auf die Gemüther, Jedermann war gezwungen, monatlich einmal zur Beichte zu gehen, auch die älteren Frauen waren in dem nämlichen Falle, die jüngeren Mädchen dagegen welche weniger zu thun hatten und deshalb den Bersuchungen des Teufels mehr ausgesetzt waren, mußten wöchentlich zur Beichte gehen, und waren sie besonders schön, noch viel öfter denn, wie begreiflich, streckte der Teufel nach diesen seine Krallen

mit doppelter Begierde aus und solche unschuldige Lämmlein in besonderen Schutz zu nehmen, gebot die Christenpflicht. Wie groß das Bedürfniß und wie nöthig eine solche weise, die Gewalt des Teufels einigermaßen einschränkende Berordnung sei, bewies recht unzweiselhaft die stets wachsende Mischlingsbevölskerung und die ungeheuere Zahl der unehelichen Geburten in jedem Pfarrdorfe.
— Mit Schrecken muß man daran denken, wie weit die Gewalt des Teufels gegangen wäre wenn sich die edlen Geistlichen nicht so energisch, nicht mit so großer Ausgesterung demselben entgegengestellt hätten.

Außer ben Züchtigungen von fremter Hand vor ten Kirchenthüren kamen noch diejenigen, welche man sich selbst ertheilen durste bei kirchlichen Feierlichfeiten, bei Processionen. Hierbei waren die Büßenden durch, über das Gesicht gezogene, leinene Kappen unkenntlich gemacht, eine Vergünstigung den Vornehmen und Neichen vorbehalten, aber die Geißel wurde ihnen nicht erspart, mit welcher sie sich selbst den Nücken zersleischten. In der heiligen Woche wurden nech andere Strasen auserlegt, sie mußten einen Gürtel von Dornen um den Leib tragen, sie mußten die Schenkel mit herabhängenden Dornsträuchern umkleiden und auf diese von den Vorübergehenden mit Stöcken schlagen lassen, oder sie mußten Dornenkrenen tragen, mußten nackend sich mit Nesseln peitschen lassen, furz, sie unterwarsen sich so schmerzhaften als abgeschmackten Bußübungen, wie nur jemals die Fakiru in Indien.

Durch diese furchtbaren und eindringlichen Strafen und durch die Furcht vor einer Verlängerung berselben in alle Ewigkeit, hatten die Mönche, hatte überhaupt die Geistlichkeit eine Gewalt über die Gemüther und ein Ansehen sich errungen, wie es die Beamten des Königs, trotz der Militairmacht die ihnen zu Diensten steht, niemals, auch nur annäherungsweise haben erreichen können.

Meinem Thema vorgreifend, will ich biesen, ben berühmtesten Autoritäten entlehnten historischen Angaben ein paar Worte, meine eigenen Ersahrungen betreffend, beifügen: Während meines Ausenthalts in und um Manilla hatte ich häusig Gelegenheit, mit den würdigen geistlichen Herren zu verkehren welche, bei allem Mangel an Bildung, doch die einzig Gebildeten sind, ich bitte dieses nicht für einen gar zu vollkemmnen Widerspruch zu nehmen; die Thatsache ist jedenfalls richtig, daß nur die Mönche (wohlverstanden nicht alle) lesen können, daß sie sich auch wohl hüten diese erhabene Kunst weiter zu verbreiten. Diesienigen Beamten welche des Lesens und sogar des Schreibens kundig sind, kundig sein müssen um ihrem Posten vorstehen zu können, sind sämmtlich von Spanien hierher gesendet; auf den Inseln werden diese Künste für durchaus brodlos gehalten.

Die geistlichen Herren, mit benen ich verkehrte, hatten hin und wieder sich aus Langweil mit einzelnen Zweigen der Naturwissenschaften abgegeben, so ist z. B. dasjenige Werk über die Flora der Philippinen, welches man als ein brauchbares anführen kann, von einem spanischen Augustinermönch, Manuel

Blanco, geschrieben, welcher im Jahr 1780 in Navianos (Provinz Zamora in Spanien) geboren, schon in seiner Jugend nach Manilla kam und den größten Theil seines Lebens hier zubrachte. Er starb im Jahre 1845 im Aloster zu Manilla, dessen gelehrteste Zierde er war. Im Uebrigen pflegten sie sich fast ausschließlich mit Sprachen der einheimischen Bevölkerung zu beschäftigen, welche ihnen von großem Nutzen sein mußten, da sie fortwährend mit denselben zu verkehren hatten und sich nur dadurch verständlich machen konnten, daß sie sich das Idiom oder vielmehr die vielen verschiedenen Idiome zu eigen machten.

Mit diesen Leuten, welche gern von Politik sprachen, unterhielt ich mich so oft es von ihnen veranlaßt werden konnte über Gegenstände, die ihnen so insteressant, wie mir uninteressant waren denn ich hätte lieber über die Bodensverhältnisse, über das Klima, über Thiere und Pflanzen mich belehren lassen, als daß ich sie belehrte über constitutionelle, liberale oder reactionaire Bestrebungen, wie sie Europa beschäftigten.

Dabei mußte ich oft bemerken, daß sie sehr den Kopf schüttelten über unsere Zustände und gelegentlich wohl äußerten, daß es bei ihnen wohl besser sei. Mit einigem Selbstgefühl erklärten sie: "Wir sind die Herren der Inseln, uns geshören die Philippinen, mag der Gouverneur auch sagen was er wolle, und mögen sie in Spanien am Hof des Königs groß thun mit ihrem Besitz, wir sind die Herren!"

Dann sagte er: "Euer Gnaben beabsichtigen in das Innere der Insel zu reisen, ich weiß zwar nicht, was Sie dort wollen, das Gold ist zu versteckt und sindet sich in zu kleinen Mengen, um Euch zu reizen, aber gleichviel, Ihr wollt dahin und Ihr sollt es. Nun geht zuerst zum Gouverneur von Manilla und bittet ihn um eine Guarda und um einen Paß. Er wird mit dem Kopfe schütteln, er wird nicht begreisen, wie Ihr Euer Leben so unnütz auf das Spiel setzen mögt, aber schließlich wird er Euch sagen: Ew. Gnaden werden verzeihen, daß ich Ihren Wunsch nicht erfülle, es giebt bei uns keine Polizei, wir sind in einem zu friedlichen Lande, um derselben zu bedürsen, was jedoch den Schutz betrifft, den wir Euch gewähren könnten, so ist er in der That nur sehr gering.

Nun geht zum Erzbischof — ach nein, das ist nicht nöthig, kommt zu mir und sagt wohin Ihr wollt — oder sagt das nicht, sondern sagt nur einsach, Ihr wollt jeden Bunkt der Inselwelt, wohin nur ein Fuß dringen kann, besuchen — sagt dieses und Euch soll gewährt werden. Wollen Ew. Gnaden die Urwälder zu durchdringen suchen — soweit es Pfade giebt, wird ein Augustiner Euch führen, wird seine heilige Rechte zum Frieden erheben, Euch beschützen! Sagt, Ihr wollt zu den wilden Bölkerschaften, welche den Fuß der Fenerberge umwohnen, sagt, Ihr wollt zu diesen selbst hinaufsteigen — ein frommer Bruder unseres Ordens wird Euer Führer sein; sagt, Ihr wollt ganz Luçon umreisen, die Heiden im Norden besuchen, die Flüsse des Landes hinauf oder hinabsahren, die wunderbaren Fledermaushöhlen besehen; sagt, Ihr wollt von der Costa durch

bas Interno nach ber Contra Costa am stillen Meere wandern — es wird Euch gewährt werden, aber immer wird ein geistlicher Herr Euer Führer sein.

Nein, mein edler Sennor, so weit heruntergekommen sind wir noch nicht, wie Ihr in Enerem unglücklichen alten Lande, wir sind es, die regieren, und ich möchte den kennen der von der Regierung beauftragt, Euch nach einer Legitimation fragen wollte wenn Ihr unter unserem Schutze steht! auch weiß dies die Regierung sehr wohl, sie braucht uns, sie steht unter unserem Schutze, wir aber nicht unter dem ihrigen, und darum legt sie uns keine Schwierigkeiten in den Weg, wie es wohl in unserem, nicht Mutterlande, sondern Stiefmutterslande geschieht."

Soweit als thunlich, um mir das Gesagte zu beweisen, that es auch der Priester und ich wurde nach allen Richtungen hin mit Empsehlungsschreiben von ihm versehen, und einer der geistlichen Würdenträger wies mich dem anderen zu, und jeder bestrebte sich, der Empsehlung Ehre zu machen.

Ich will jetzt wieder zurück zu dem Faden meiner historischen Mittheilungen, welche ich noch auf dem Schiffe sammelte, bevor ich einen Fuß auf die Insel Mindanao setzte.

Trot biefer Uebergewalt ber geiftlichen Würbenträger scheint ber Aufstand, welchen die Mischlinge mit so großem Glücke begonnen haben, wenn er auch gänzlich scheiterte, boch in ben Behörden einen gewissen Schrecken zurückgelassen zu haben, welcher sie bewog, um Unterstützung an Soldaten nach dem Mutter= lande zu schreiben, und so besteht benn gegenwärtig eine Militairmacht auf Lucon, vie etwa 2000 Europäer und 4000 Eingeborene zählt, sie sind in vielen kleinen Garnisonen im Lande vertheilt, sind aber so außerordentlich schlecht bezahlt, daß fie eigentlich ganz und gar angewiesen sind auf ben guten Willen ber Eingeborenen, die benn auch das Ihrige um so lieber thun, als sie glauben, diesen kleinen Abtheilungen Militairs ihre Sicherheit zu danken. Mehr dürfte bies ver Fall sein durch eine Einrichtung die sich, wie es scheint allmälig von selbst gebildet hat. Ob auf Anrathen der Geistlichen oder der weltlichen Behörden es besteht eine Miliz im Lande, zu der so ziemlich alle waffenfähigen Männer eines Ortes gehören, die militairische Garnison übt bieselben in ben Waffen, sucht ihnen etwas Taktik beizubringen und stellt sich in Zeiten ber Gefahr an ihre Spige. Auf biese Weise kann ber Generalgouverneur 30,000 bis 40,000 Kämpfer zusammenziehen. Es bürfte nun wohl schwer sein mit benselben eine Schlacht zu gewinnen, wenn sich's barum hanbelt, einem wohlbisciplinirten heere gegenüber, und zählt es auch nur ben vierten Theil ber Mannschaft, zu kämpfen, allein so viel ist gewiß, durch die Einrichtung der Miliz wird es wenigstens nicht mehr möglich sein, mit einem Handstreich sich zum Herrn ber Infel zu machen, wie es einmal ben Engländern gelang. Man wird Manilla erobern können, ba es schlecht genug vertheibigt ist, aber es wird im Innern in jedem Dorfe, an jedem Bache, auf jedem Waldpfade eine Guerillabande geben, welche bas Weiterschreiten ber erobernben Truppen hindert und man wird zum Mindesten ein ebenso großes Heer brauchen, um die Insel zu unterwerfen. Welche europäische Macht aber wäre im Stande, ein solches Landungsheer um den halben Erdreis zu schicken, und wenn es geschehen könnte, so dürfte es sehr fraglich sein, ob die Eroberung den zehnten Theil dessen werth wäre, was sie gekostet hat.

Es ist übrigens wunderbar, zu sehen, worin die Spanier ihren Bortheil, d. h. worin sie die Erhöhung ihrer Einkünste zu sinden glauben, in welchem guten Glauben sie denn auch ein paar Jahrhunderte lang jene sandere Wirthschaft geführt haben, welche das arme Ländchen aussaugen mußte. Bor allen Dingen wollte man so viel haben um jeden, einigermaßen bedeutenden Posten reichlichst auszustatten, so entstand, abgesehen von dem Einkommen der Geistslichseit, eine Abgabenlast welche drei Millionen Thaler überstieg, lediglich für Gehalte; dieses Geld wird erhoben durch eine Personalsteuer, durch Hasenabgaben, durch Taxen sir die eins und ausgehenden Ladungen, durch Zölle auf den Tadak, den Bethels und die Arccanüsse, die Cocosnisse, die Weine, die Hahnenkämpse und endlich durch den Stempel dem jede Verhandlung unterliegt.

Dies hatte nathkrlich zur Folge, baß die Waaren im Lande so gut wie preislos, werthlos waren. Kein Mensch konnte bezahlen was die Zölle verslangten; wozu hätten die Leute mehr bauen sollen, als ihren unmittelbaren Besdarf: man könnte sagen, sie seien in ihrem eigenen Fett erstickt. Es wurde zwar der Zucker zu einem halben Groschen das Pfund verkauft, aber wenn ein Schiff sich mit solchem Zucker belastet hatte, so kam der Taxator und sagte: dieser Zucker kostet in Europa zehnmal so viel als hier, von diesem Werth müßt ihr solglich die Abgabe entrichten und da diese sich auf 30% belief, so ergiebt sich, daß die Zölle den Einkaufspreis um das Sechssache überstiegen, wer mochte da noch Etwas kaufen! Die Folge hievon konnte auch nicht ausbleiben, die Eingebornen bauten nur ihren Bedarf, sie ernteten nur so viel Reis als sie für ihren Hausbedarf nöthig hatten, das Uebrige blieb auf dem Felde stehen zum Vortheil der Vögel und der Affen.

Mit diesen thörichten Einrichtungen waren die Spanier aber noch nicht zustrieden, sie belegten auch die eingehenden Waaren mit Zöllen von solcher Höhe, daß sie selbst alle fremden Nationen abschreckten. Man hätte noch allenfalls Indigo zur Rückreise mitnehmen können, welcher noch nicht mit einem Zoll beslegt war, und hätte vermocht, durch das werthvolle Produkt manchen Schaden auszugleichen, aber es kam schließlich gar kein europäisches Schiff mehr nach Manilla, außer ein paar Engländern, welche gelegentlich ihrer Reise nach China einen Abstecher machten.

Und so ist es leider auch noch, denn als ich eine Woche später, als ich dieses geschrieben hatte, nach Manilla kam, zählte ich nicht mehr als 14 Schiffe daselbst, während 200 zur Genüge Beschäftigung gefunden haben würden, ohne den spanischen Zopf. Der jezige Handel wird ganz allein von den Chinesen

1 2000

und den Eingeborenen gehandhabt und er ist ein um die ganze Insel verbreiteter Schmuggelhandel. Die Eingeborenen bringen Bogelnester, Ebenholz, flach gesschliffene Austerschalen, Goldstaub, Wachs und getrocknetes Hirschsleisch an die Küsten, nicht selten auch Indigo und Kaffee; zum Austausch empfangen sie seidene Tücher, Porzellangefäße, eingemachte Früchte und Galanteriewaaren.

So weit war ich in meinen Studien gekommen, als vor uns Mindanao, die südlichste große Insel der Philippinen lag. An diesem großen und schönen Lande anzulegen, schien dem Supercargo um so nothwendiger, als dasselbe nicht ganz den Spaniern gehörte, sondern ein Theil davon noch unabhängig war und unter eigenen Herrschern stand, die, wie der Supercargo immer erwartete, ihm ihre Auswartung machen und ihn zu Handelstractaten einladen würden, doch hatte er keine Courage an einem Orte anzulegen, an dem wirklich unabhängige Herrscher sich befanden, wie z. B. in der Bah von Sarangami oder vor Selangan in der Bah von Illana. Er umfuhr die Insel an ihrer Nordfüste und ging bei Misamis vor Anker, in der Bah von Panguil an der nördlichen Küste von Mandanao, welches der Hauptort der spanischen Niederlassung ist.

Auch hier hatte er das Vergnügen, sein Schiff für ein Kriegsschiff gehalten zu sehen. Er ließ 16 Kanonenschüsse als Gruß gegen das Fort lösen und wurde mit einem Kanonenschusse wieder begrüßt. Lange wartete er auf den zweiten und dritten, ach, er hätte sehr lange warten können, wenn sich nicht das Räthsel eigenthümlich gelöst hätte.

Nachdem Herr Meher mit Sehnsucht ben folgenden Kanonenschüssen entgegengesehen hatte, bekam er etwas Anderes, damit durchaus nicht Verwandtes zu sehen, ein Boot nämlich, dessen Bemannung durch unsere Fernröhre sich als aus vierzehn Ruberern, einem Steuermann und einem Offizier bestehend, auswies.

Unter Aufhissung einer weißen Flagge, gewissermaßen andentend daß es komme um zu capituliren, näherte sich das Boot und zur nicht geringen Berswunderung unserer Aller machte auch noch der Offizier eine uns ganz undersständliche Reihe von Zeichen, von Geberden, die auszulegen mir wenigstens unsmöglich gewesen wäre wenn ich nicht gemerkt hätte, daß sehr viele und tiefe Complimente einen Hauptinhalt derselben ausmachten.

Endlich gelangte das Boot an unsere Breitseite, legte sich unterhalb der Treppe an, die Matrosen hoben ihre Ruder aus dem Wasser und hielten sie senkrecht empor, wahrscheinlich als Begrüßungszeichen, dann stieg der Offizier zu uns an Bord zu dessen Empfange die Marinesoldaten sich hatten in Reihe und Glied stellen müssen und nun kam zu Tage, warum der "van der Kapellen" nur mit einem Kanonenschusse salutirt worden.

Der Gouverneur bes Forts ließ bem Kapitain bes berühmten Kriegsschiffes einer ganz unbekannten Nation ganz gehorsamst anzeigen, daß in der ganzen Festung nur noch fünf Pfund Pulver vorhanden seien, falls man nicht das Pirschpulver für die Schrotslinten und Kugelbüchsen, soweit es nicht in dem Pris

vatbesitz der einzelnen Offiziere sei, mitzählen wolle. Diese fünf Pfund Pulver zu Salutschüssen zu verwenden, um ein Schiff mangelhaft zu begrüßen, würde der Gouverneur nicht wagen, da in solchem Falle ihm für ein demnächst ersscheinendes Ariegsschiff nicht einmal die Möglichkeit bleibe, ihm einen Salutschuß zu erwidern. Der Gouverneur Sennor Don Piedro de Aquilar i Pereira de los Montes i Salva i Vederungo de Manuitto i Pongo i Querco de Alarcos lasse eine ergebenste Empfehlung machen und frage, ob das hohe Ariegsschiff der unbekannten Nation die übliche Zahl von Satutschüssen verlange, in welchem Falle derselbe edle Gouverneur Don Piedro de Aquilar —

"Um Gottes Willen nicht!" schrie der Kapitain, wir würden doch die Namen nicht behalten können, was wünscht der edle Gouverneur?

Mit einem so vernichtenden Blick auf den Kapitain, daß dieser sich davor vollständig verkrümelte wie ein vom Tisch gefallenes Quecksilberkügelchen, sagte der Supercargo zu dem spanischen Offizier, wahrlich, so herablassend, daß ich mich wundere, wie derselbe "in seines Nichts durchbohrendem Gefühle" es mögslich machte, noch auf gleichen Füßen stehen zu bleiben — nicht in die Knie sank — "ich din der Inhaber des Schiffes, lassen Sie den wunderlichen alten Mann reben und vollenden Sie ihren Austrag an mich!"

Mit einer tiefen und sehr ceremoniösen Verbeugung fuhr der in seiner Rede unterbrochene Offizier fort, die sämmtlichen Namen des Gouverneurs wiedersholend — dieser hohe Don und Gouverneur lasse bitten, ihm das zu den Saslutschüssen nöthige Pulver zu schenken.

Bereitwilligst erklärte auch ber Supercargo, auf solche Kleinigkeit käme es ihm nicht an, wenn es sich barum handele, einer befreundeten Macht Dienste zu leisten; alsbald gab er auch Beschl, ein Faß Pulver von einem Centner an den Offizier auszuliesern und ich flüsterte demselben zu, er könne hiersbei seinen Schnitt machen, statt sechs Pfund, wie berechnet für jeden Salutsschuß, dürse er nur ein Pfund nehmen, wenn er ein tüchtig Stück begraster Erde, einen halben Quadratsuß Rasen, vorsetze. Dieses knalle sehr gut und auf das Anallen sei es ja doch nur abgesehen, die Festung des königlichen Hauses von Spanien behalte dann immer noch 85 Pfund Pulver übrig, was, die eignen fünf Pfund dazugerechnet, immerhin nicht unbedeutend sei und Schaden genug anrichten könne, salls unvorsichtigerweise Feuer daran käme. Die namhaste württembergische Festung Hohen-Asperg sei einmal mit weniger Pulver in die Lust gesprengt worden, wie mir der Supercargo bezeugen werde.

Der Supercargo hatte schon so viel von seiner Verachtung auf den Kapitain geschleudert, daß kaum noch etwas Vemerkenswerthes für mich übrig blieb, auch wurde der spanische Offizier dessen in der That nicht gewahr, sonst hätte er mir nicht so verbindlich für meinen Rath gedankt und nicht gesagt, er werde meine überans freundliche Weisung sicher benutzen.

Der Rapitain, welcher fonst ziemlich ernsthaft war, schien boch burch biese

lächerliche Unterhaltung so wohl gelaunt zu werden, daß er den Ordres des Supercargo unweigerlich nachkam und aus seinem Privatbesitz auch noch eine Blechbüchse mit 25 Pfund Pirschpulver für die würdigen Kameraden, für die Offiziere der Garnison beifügte, was für mich die angenehmsten Folgen hatte.

Das Boot kehrte zurück und die uns schuldig gebliebenen fünfzehn Salutsschüsse ertönten, einer nach dem anderen, so schneidend scharf und doch so wenig lufterschütternd, daß ich wohl bemerken konnte, der brave Offizier habe die Lehre gefaßt und zu meinem Nutzen angewendet.

Ich sage "zu meinem Nugen," benn als ich nunmehr einen halben Tag später bas Land betrat und gerade dem jungen Offizier in die Arme lief, der die oben erwähnte Vitte an uns gestellt, erzählte er mir voll Freude und Glück, daß er wirklich mit wohl bewurzelten Bambusschößlingen geseuert habe, daß dadurch nicht nur seine Kanonenrohre vortrefslich gereinigt worden, sondern daß er auch wirklich eine so beträchtliche Quantität Pulver erübrigt, daß er eine halbe Aroba für sich habe behalten können, ohne daß es ausgesallen wäre, und er sei jetzt nicht mehr gehindert, auf die Jagd zu gehen, da unser Kanonenpulver noch immer besser und wirksamer wäre, als ihr schönstes Pirschpulver.

In Folge dieses glücklichen Ereignisses wurde der Mann mein Dusenfreund und half mir die Insel nach allen Richtungen durchstreisen — nach allen Richtungen, das ist allerdings zu viel gesagt, denn sie hat doch nahezu 200 Meilen an Küstenumfang, obwohl sie nur 45 Meilen lang und nahezu ebenso breit ist, dabei aber so vielfältig in Landzungen und Halbinseln ausläuft, daß hierdurch die vermehrte Meilenzahl ganz leicht erkärt wird, wenn nicht die gemachten Ansgaben beträchtlich zu klein sein sollten.

## Fünftes Rapitel.

Seeräuber rings umher.

Der nach Süben gerichtete Theil ber Insel und die weit gestreckte Landsunge, an deren Spize Zamboango liegt, ist völlig unabhängig; zwar haben gerade an dem letzt genannten Orte die Spanier sesten Fuß gesaßt, es ist die aller äußerste Spize der Halbinsel und durch die abgesonderte Insel Basilian bildet sich eine Straße, die denselben Namen sührt und die für Zamboanga eine sichere Rhede wird; allein über diese Landspize hinaus ist die Macht der Spanier nicht gedrungen, das ganze Innere ist sehr gedirgig und ist mit großer Eiserssucht bewacht. Das Oberhaupt der Insel, zu Selangan residirend, hält gute Wacht und seine 10 bis 12000 Männer, Familienhäupter, welche sämmtlich Krieger sind, würden jeden Versuch, mit bewassneter Hand einzudringen, auf ers

folgreiche Art zurückweisen, benn sie sind sämmtlich als Krieger furchtbar genug, ba sie in ununterbrochener Uebung ber Waffen auswachsen, sie sind berücktigte Piraten und der Schrecken der indischen Meere welche sie raubend und mordend, durchstreichen. In den letzteren glauben sie allein Sicherheit zu sinden. Iedes angegriffene Schiff wird auch besiegt, denn der Kampf geschieht immer Mann an Mann und endet nur mit dem Tode eines der Streiter, und ist alsbann das Schiff bezwungen, so wird es zuvörderst geplündert, wobei die Mannschaft unter unzähligen Schlägen und Verwundungen helsen nuß, dann wird diese Mannsichaft in den untersten Schiffsraum gesperrt und nun das Fahrzeug angebohrt und versenst, dei Tage auch wohl verbrannt, welches wiederum bei Nacht nies mals geschieht, damit der weithin leuchtende Schein der hochauflodernden Flamme kein Schiff zur Hilfe herbeilocke.

In Folge bieses abscheulichen Berfahrens sind die Biraten in mehrfacher Weise sehr wohl gesichert, es läßt sich ihnen schwer etwas beweisen, auch sind fie schlau genug sich selbst vor Schaben zu schützen, vor allen Dingen greifen sie nur unbewaffnete Fahrzeuge an, es sei benn baß es spanische Schiffe wären beren Kanonen ihnen keine Beforgniß einzuflößen scheinen, bann nehmen sie von ben eroberten Fahrzeugen außer Gold und Geldeswerth immer alle Waffen und alles Schießpulver mit sich so baß sie mit bem, in diesen Breiten schwer zu beschaffenden Schießbedarf immer reichlich versehen find, bei alledem greifen sie boch nie die englische und die französische Flagge an. Sie scheinen eine Ahnung zu haben daß die Matrosen beider Nationen tüchtige, kampfgenbte Männer sind und daß beren lleberlegenheit boch wohl zu fürchten sein dürfte. Die Spanier bagegen, obschon es gerade in ihrem Interesse läge, biesem Un= wesen zu steuern, bas ihren Handel mehr beeinträchtigt als den irgend einer anbern Nation, scheinen boch bie Raubnester nicht vertilgen zu wollen, wahrscheinlich, weil sie von ber Ansicht ausgehen, die anderen Bölker würden durch bie Unsicherheit ber Schifffahrt in biesen Meeren abgeschreckt werden hierher Handel zu treiben, wodurch berselbe ihnen vorbehalten bliebe. Man kann folche Ansichten nur als verrückte bezeichnen, möglichste Freiheit im Handel für alle Nationen, schließt selbstverständlich den möglichsten Vortheil für jebe einzelne in sich.

Mit dem jungen Offizier machte ich einige Ausstlüge nach dem Innern, lernte die Strand= und die Bergbewohner kennen und unterscheiden. Die Lutas an den Küsten vertheilt, fast durchweg Fischer, bekennen sich zu einem verdorsbenen Islam, sie haben Iman's, welche den Religionsdienst in den Mosqueen versehen, die Beschneidung und sonstige religiöse Handlungen vornehmen, die Schulen leiten u. s. w., aber es doch nicht haben dahin bringen können, daß die Franen ihr Gesicht bedecken, während sie den ganzen übrigen Körper den begehrlichen Blicken der Fremden preisgeben, sie machen es umgekehrt, sie bestleiden den Körper, wenn auch noch so seicht, und lassen das Gesicht unverhüllt.

Diese Fischer sind zugleich die wildesten Krieger, die blutdürstigsten, die es vielleicht giedt. Was man ihnen nachsagt, daß sie ihre erschlagenen Feinde auffressen, mag wohl nicht wahr sein, da sie Mohamedaner sind, denen diese löbliche Eigenschaft fehlt, aber von Schonung des Gegners im Gemetzel ist allerdings keine Rede, undarmherzig geschlachtet wird ein Jeder, der an dem erbitterten Kampse theilnimmt, ihr Blutdurst zeigt sich nicht darin, daß sie das Blut des Feindes trinken, wohl aber darin, daß sie nicht zufrieden sind, bevor der letzte Tropsen Blutes aus dem zuckenden Körper entströmt ist.

Ihre Kampfart ift auch lediglich auf solches Blutvergießen berechnet, sie haben zwar Kanonen auf ihren leichten, flüchtigen Schiffen aus aufgerolltem Bambusrohre gebaut, aber die leichte Vanart schon verräth daß diese Kanonen kein Kaliber haben, welches einem anderen Schiffe gefährlich werden könnte. Sie führen Falkonets, welche 2 Pfund schießen. Eine dreipfündige Kanone ist schon etwas sehr Seltenes und eine vierpfündige trägt kaum das Admiralschiff, das Schiff des Kommandeurs bei solchem Angriff.

Stillschweigend suchen sie sich bem Feinde zu nähern, über den sie dadurch einen großen Vortheil haben, daß sie auf große Entsernungen gar nicht gesehen werden, indessen die 150 Fuß hohen Masten und der 20 Fuß über das Wasser ragende Hintertheil des Schiffes mehrere Meilen weit gesehen werden kann. Sie folgen solchem Schiffe dis zur Dämmerung, wenn dasselbe nun seine Segel kürzt, weil es in diesen insels und felsenreichen Meeren gefährlich ist, seinen Lauf ungehemmt sortzusetzen, so greisen die Seeräuber zu den Andern und kommen dann gewöhnlich ein paar Stunden nach Mitternacht mit dem versolgsten Schiffe zusammen.

Nun wird ohne weiteres Kapituliren das Schiff erstiegen, sie wersen Seile mit Haken, sie wersen auch wohl Strickleitern hinauf und ehe die schlafende Manuschaft geweckt ist und aus ihren Hängematten stolpert, befindet sich das Berdeck schon in der Hand des Feindes, der nichts weiter zu thun hat, als die einzelnen Leute zu schlachten, wie sie sich an den Schiffsluken zeigen.

Gewöhnlich hat ein solches Piratenschiff 60 bis 80 Mann Besatzung, welche zugleich Anderer und Krieger sind. Dis an die Zähne bewaffnet, vom Kopfe, der durch einen Helm oder einen dicken Turban geschützt ist, bis an den Beinen und Knieen, auf denen sie nicht selten blechene Schilde tragen, haben sie starke Beile, kurze, dreite Schlachtschwerter und lange Hiedmesser welche sie Krisch nennen, mit deren scharfer Spitze sie einen Menschen so durchstechen, daß die Hälfte der Klinge zum Kücken hinaussieht indessen ein wohlgeführter Hied Brust und Unterleib in einem Zuge spaltet, so daß alsbald die Eingeweide zerstückelt aus ihrer Höhle fallen. Gegen ähnliche Wassen wissen diese Käuber sich durch stark wattirte und brath durchnähte Panzer zu schützen.

Auf den Bergen des Innern wohnen die braunen Alfurs, auch schlimme Kunden indem es bei ihnen ein Ehrenpunkt ist, vielen Feinden die Köpfe ab-

geschnitten und als Trophäen nach Hause gebracht zu haben. Sie scheinen mir die Urbewohner der Insel zu sein, die Mohamedaner sind wahrscheinlich von den Inseln im Süden des großen Continents hieher gezogen. Im Verkehr mit Europäern scheinen sie erträglich friedliche Gesinnungen an den Tag zu legen, zu ihnen zu gelangen ist aber äußerst schwierig und als ich meinen treuen Freund dringend dat, mir Gelegenheit zu verschaffen die Alfurs im Innern zu besuchen und einen Urwald von Mindanao zu sehen, ließ er zwar die stehende Antwort der höslichen Spanier "Vsted sabe quas io sono a la disposicion de Vsted" (Ew. Gnaden wissen, daß ich zur Verfügung von Ew. Gnaden stehe — Vsted ist eine Zusammenziehung von den beiden Worten vuestra Merced), machte aber doch dabei ein sehr saures Gesicht.

Zwei Tage später brachte ich ben würdigen Mann dahin, sich in der That zu meiner Verfügung zu stellen. Sechs schwer Bewaffnete, wie ich glaube, aus einer alten Rüstkammer mit Anappenharnischen und Helmen bekleidete Männer, denen die Hellebarden so wenig sehlten, als weitmäulige Donnerbüchsen, und 20 Eingeborene bildeten das Gefolge, das bestimmt war, mich und Sennor Don Pasquale de Velugas über eine Landzunge, gleichzeitig aber durch einen Urwald zu führen.

Gewiß waren Eisenharnische und Pickelhauben, mit wie edlem Rost sie auch bedeckt sein mochten, doch hier so überflüssig, als die langen Partisanen unserem Marsche hinderlich waren. Der edle Sennor Don Pasquale hielt sie aber so wenig für überflüssig als die 20 anderen Männer, deren zweckdienlischere Ausstatung ich auch erkennen lernte, sie hatten nämlich große Packete sest zusammengebundener Spaltstücke von Bambusrohr auf ihrem Rücken, nicht querzüber, sondern in die Höhe stehend getragen, das erstere würde sie entschieden beim Fortschreiten in der dichten Waldung gehindert haben, denn oft genug mußten wir Unbeladene uns zwischen ein Paar Bäumen durchdrängen, das letztere machte sich allenfalls, denn hoch genug über dem Voden fingen die Aeste an um den Durchgang zu gestatten.

Das Erste, was beim Beschreiten des Waldes mir auffiel, waren die Manglebäume mit ihren tausend Wurzeln, welche besonders in der Nähe des Meeres sich ausbreiteten. Der Baum hat die Eigenschaft, nicht nur von den Aesten aus Wurzeln zu entsenden, welche lang und etwa so stark wie Federkiele zum Boden herabhängen, worauf sie, in diesem fassend, dicker und immer werden, die selbst Stämme bilden und die Zweige stützen, sondern sie geben auch noch ihren Früchten die entwickelten Wurzeln mit auf den Weg, die nicht selten fußlang werden, ehe sie abfallen, ja, die wohl gar noch am Zweige hängen bleiben, wenn schon ihre Wurzeln Boden gefaßt haben.

Dieses bildet am Meeresrande ein so verworrenes Dickicht, daß man nicht hineindringt, sondern sich vielmehr bemüht, hinauf zu kommen, um auf diesen Wurzeln zu marschiren, zu klettern, zu kriechen, dis man aus dem Bereich der



übereinanber machsen. Der untere enthält biejenigen Baume, welche nich leicht über 60 ober 70 Fuß hoch werben, es sind zugleich biejenigen, welche ben Schatten geben. Ueber ihnen, bem Lichte naber und mit ihrem schlanken Wuchs ihm zustrebend und bas Laubbach ber unteren Schicht burchbrechenb, bangen nun jene schlanken Bäume, beren Kronen sich erst in ber Höhe von 200 Fuß entfalten, bas sind einige wenige Palmen, benn bie meisten erreichen nicht biese Höhe und lieben auch nicht ansteigenben Boben, sonbern solchen, welcher bem Meere nahe und womöglich von ben Wellen beffelben erreichbar ift, wie bies mit ber Cocospalme ber Fall, bemnächst aber hat ber schöne Gelbsandelholzbaum hier seinen Sit, glücklicherweise haben ihn die eblen Spanier noch nicht entbeckt, sonst würde er auch bereits ausgerottet sein, wie er es auf vielen von ihnen bewohnten Inseln bereits ist. Hier allerdings könnte ein anberes Hinderniß barin liegen, baß die Bewohner noch nicht Sclaven find, noch nicht in bem Grade unterworfen und unterbrickt, wie es gewöhnlich mit ber unglücklichen, eingeborenen Bevölkerung geschieht, sobald Europäer sie mit ihrer Gegenwart beglücken. Und für die Spanier felbst, benen schon die Schubflickerarbeit zu viel ist, bürfte es wohl ganz unmöglich sein, Sandelholzbäume, welche eine Viertelmeile vom Strande wachsen, bis zu bemfelben herunterzuschaffen.

In biesen hohen Regionen schwebt auch bas Laub ber prächtigen Ebenholzbäume, bort hinauf ragen Palmen von 250 Kuß Höhe und bichtbelaubte. feingefiederte Afazien, welche nicht minder hoch steigen. Auf diese Weise bilbet sich in ber That ein Wald über bem Walbe, nur kann man leiber ben hoch gelegenen nicht anders begehen, als indem man gleichzeitig den unteren beschreitet, und dies hat die unbequeme Folge, daß es unten so außerordentlich bunkel wird, daß man genöthigt ist, Fackeln anzuzünden, wenn man überhaupt den Wald besuchen will. So wurde es auch jetzt gemacht und die großen Packete Bambussplitter, welche unser Gefolge trug, lieferten bas Material. Handliche Bündel wurden bavon geformt, so lange wir noch einen Rest von Tageslicht hatten, nun wurden sie angezündet und wir bemerkten, daß wir in der That Nacht um uns hatten, die lette Spur bes in ben tropischen Gegenben so energischen Sonnenlichts verschwand und die braunrothe, rauchende Flamme qualmte empor und machte uns die Finsterniß sichtbar. Es war jetzt auch keine Rete mehr bavon, einen Baum zu erkennen, was ich von biesen gesehen hatte, war noch unter bem Einflusse bes Tageslichtes gesehen worden, hier im Dunkel zeigte sich nichts, als eine Fülle von Stämmen, glatt und blank ober rauh mit gespaltener Rinde ober mit Schuppen und furchtbaren Dornen versehen, etwas anderes fah man nicht und im Grunde war auch nichts zu sehen, benn bas, was unsere Wälber charakterisirt, bas Buschwerk, bas sogenannte Unterholz, war hier völlig verschwunden, benn da es an Licht fehlte, so mußte es auch nothwendigerweise an allem Pflanzenwuchs fehlen.

Diese Wälder zu beschreiten, ist schon beshalb sehr schwierig, weil ber Die Inseln bes indischen und sillen Meeres. III.

Tageth.

Boben immersort durchnäßt ist, da die überreichlichen warmen Regen dieser Zone zwar das Laub durchdringen und dis auf den Boden gelangen, dort aber keineswegs, durch die Sonnenwärme in Dünste verwandelt, entweichen, sondern die überreichlich mit Nahrungsstoffen durchdrungene Lauberde in einen stehenden Sumpf verwandeln, der deshalb auch der Lieblingsaufenthalt vielen bösen Gewürmes ist und große Schlangen, theils giftig, theils surchtdar durch ihre Länge und Dicke, dirgt; auch muß man hier gegen wilde Schweine auf seiner Hut sein, welche gar keinen Spaß verstehen und gleich den Peccaris in Nordamerika mit Buth auf den Menschen losgehen, ihn ganz ohne Veranlassung angreisen, auch sich weber durch Feuerwassen, noch durch irgend etwas anderes einschüchtern und abwehren lassen. Die hiesigen Wildschweine sind dazu noch von einer bei weitem mächtigeren und stärkeren Race, also auch in dieser Hinsicht noch sehr gefährlich.

Wir hatten zwar einige jener großen Hatriden bei uns, welche die Spasnier auf viele ihrer Colonien verpflanzt haben, um mittelst derselben die Eingeborenen zu bekämpfen, allein so schwer und gewaltig und so muthig diese Thiere sind, so hatte ich doch alle Ursache zu glauben, daß ihrer zwei nicht mit einem der hiesigen Eber fertig werden würden.

Obwohl ich ein großer Berehrer der schöpferischen Natur bin, obwohl Alles, was mit ihr verwandt ist, mich erfreut und entzückt, so war ich doch ziemlich zusrieden, als unser Marsch sich seinem Ende nahte und die Landzunge überschritten war. Hätte ich, den Urwald durchstreichend, nur so viel Tageslicht gehabt, um meinen Weg zu sinden, so wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell umgekehrt, unter diesen Umständen aber schien mir ein mehr als 2 Stunden langer Aufenthalt in der Finsterniß und in unangenehm schwüler, dampsender Sumpflust durchaus nicht wünschenswerth.

Unsere Bambussplitter, mit gespaltenem Holz ber Dammarsichte vermischt, reichte gerade hin, um uns so weit zu leuchten, bis wir in der Ferne die ersten Spuren eines Tagesschimmers sahen, noch einige hundert Schritt, so verblich die rothe, qualmende Flamme der Fackeln vor den auffallenden Sonnenstrahlen und als wir noch eine Minute später das gesammte übrige Holz auf einen Hausen warsen und in Brand setzten, hatte auch dieses keinen Erfolg mehr, denn schon war die hochstrebende Waldung dünner geworden und die zweite darunter ruhende hatte sich geöffnet und dem Lichte Zutritt zum Boden gelassen.

Es würde wohl vergeblich sein, mit Worten das prächtige Schauspiel zu malen, welches sich mir darbot, als ich aus dem Dunkel des Waldes in den blendenden Schein der über unseren Häuptern stehenden Sonne trat, welche ihre Strahlen vollkommen senkrecht auf uns hernieder sandte, so daß ein Jeder auf dem Boden einen Schatten von der Gestalt eines vollkommenen Kreises warf, in dessen Mittelpunkt er selbst stand. Dies war nicht der Schatten des Menschen, sondern der seines Hutes, seines Sombrero, der eine Elle im Durch-

messer haltend, ben ganzen Körper ben Sonnenstrahlen entzog, natürlich nur in der Mittagsstunde. Unsere tagalischen Begleiter gaben mir einen ungefähren Begriff von dem Aussehen des armen Peter Schlemihl, als er seinen Schatten verkauft hatte. Sie standen zwar auch in einem von der Sonne nicht beschiesnenen, oval umgrenzten kleinen Raum, den die Schultern verlängerten und dem der Brustkasten seine Breite gab, allein dieser Fleck verschwand so sehr in dem allgemeinen Licht, daß man ihn in der That gänzlich übersehen konnte und die Leute sür schattenlos hielt.

Es öffnete sich jest meinen Blicken eine Aussicht, von beren wunderbaren Schönheit man sich nur bann eine Vorstellung machen kann, wenn man nicht vergessen will, daß wir zwei Stunden lang in furchtbarer Finfterniß zugebracht. Die Helligkeit schien so blenbend, daß sie anscheinend bas Auge verlette, vor allen Dingen aber ergoß sich ein so überaus weißer Schein über alle Gegenstände, daß es mir war, als fähe ich die Umgegend burch elektrisches Licht erleuchtet, welches, wie wir Alle wissen, vollkommen farblos ist, man pflegt bas Mondlicht weiß und bas Sonnenlicht gelb zu nennen, steht die Sonne aber an klarem, völlig unbewölftem bunkelblauem Himmel, so ist auch ihr Schein nicht gelb, sondern über alle Begriffe blendend weiß. In biesem bellen Schimmer fah ich bie gegenüberliegenden Sügel und Berge, in diesem Schimmer bie filbern bahin schlängelnden Bäche und einen Wasserfall von wunderbarer Rlarheit, bessen Hauptmasse ebenso silberglänzend niederstürzte, während bie ganze Umgebung von zerstäubtem Wasser erfüllt in ben wundervollsten Farben spielte, eine Aussicht, welche zugleich unbeschreiblich reizend, als boch auch sonberbar erschien, indem die Regenbogenfarben ben Boben bedeckten, die Stelle umgaben auf welche bas Wasser fiel und zerstäubte, wie es nicht anders sein kann, ba bie Sonne senkrecht barüber stand, so wie ich über bem Wasserfall, ber sich zu meinen Füßen ausbreitete, von Fels zu Fels stürzend, indessen ich auf ben höchsten berselben mich befand (um einen Regenbogen zu seben, muß ber Beobachter jederzeit zwischen ber Sonne und ben Wassertropfen — eine Regenwand ober ber Staub eines Wasserfalles, stehen, er wird sich bann immer im Mittelpunkte eines Kreises befinden, den der Regenbogen seinem Auge barbietet und er wird um so mehr bavon sehen, je höher er und die Wolke und je nie= briger bie Sonne steht. Gewöhnlich wird man auf einer im Often stehenden, regnenden Wolke einen Salbkreis sehen, falls die Sonne gerade im Untergeben begriffen ift. Stünde man jedoch möglichst isolirt, also auf der Spite eines Berges wie ber Aetna ober ber Pic von Teneriffa, wäre bie Sonne ferner im Untergeben gegenüber einer im Often befindlichen, sehr boch schwebenben Regenwolfe, so könnte es wohl kommen, daß der badurch hervorgebrachte Regen= bogen beinahe einen ganzen Kreis bilbete. Bei ftark steigenden Fontainen wird man unter alinstigen Umständen einen solchen Kreis immer sehen, wenn er schon nicht so prächtig und so groß ist, als ber gewöhnliche, ben Wolken angehörige).

## Sechstes Kapitel.

Luft und Licht. Pracht ber sonnenscheinigen Gegenb. Gewaltiger Contrast mit bem Walbesbunkel. Malerische Trachten. Gine schöne Berwundete.

Die überaus reiche Begetation brachte noch einen andern eigenthümlichen Effekt hervor. Die mehrsten Bäume, welche ihr Laub nicht fallen lassen, wie Lorbeer, Orangen, Camelien, Magnolien, Ficus u. s. w. geben ihren Blättern eine glänzende Wachsbecke, daher ihr Laub wie lackirt erscheint. Die auf diesesfallende Sonne wurde dadon mit solcher Lebhaftigkeit restektirt, daß ich mich geblendet fühlte und daß es mir vorkam, als sei ich in einem jener Zaubergärten, welche uns die Märchen der Scheherazade so malerisch beschreiben. Nur aus dem unteren, beschatteten Theile drang das fardige Licht der grünen. Blätter oder der schönen Blüthen zu uns, aber doch von dem silberhellen Mestallglanz der Blätter so stark übertönt, daß man darin eigentlich nur eine milbernde Schattirung sah. Dieser Uebergang von dem Waldesdunkel zu dieser glänzenden Tageshelle schien mir vergleichbar mit dem Austritt aus dem Tarstarus in die elhseischen Gesilde, um so mehr, als jene schwarzen Gestalten, die uns geleuchtet, in der glührothen Beleuchtung der Harzsackeln wirklich etwas dämonisches hatten.

Nur mit Mühe konnte ich meine Augen an diese Fülle von Licht gewöhnen und doch war der Anblick zu schön, als daß ich mich von ihm hätte trennen, die Augen hätte schließen können, ich sog daher diesen prächtigen Anblick,
ich möchte sagen, mit langen Zügen ein, um mich seiner recht zu gewissern,
als ob man etwas so überaus Schönes um so sicherer behalten könne, je länger
man sein Auge darauf ruhen lasse. Ein Augenblick genügt, um dieses Bild
für immer sest zu halten, ich wenigstens werde bessen nie vergessen.

Mein würdiger spanischer Freund hatte sein Versprechen auf das Vollstänstigste gehalten, er hatte mir einen Urwald in all seiner Düsterkeit und in all seiner Pracht gezeigt, und jetzt eilten wir hinab zum Strande des blauen Meeres das in geringer Entsernung vor uns lag. Noch eine halbe Stunde im heißen Sonnenstrahl wandelnd, so hatten wir das Ufer erreicht, und sahen uns von demselben nur durch einen unbedeutenden Hügel getrennt, aber vor uns befand sich eine Gruppe allerliebster Geschöpfe, in deren Nähe zu kommen ich so stark ausschritt, wie nur irgend möglich.

Die Leutchen waren nicht scheu, sie waren zu nahe an der spanischen Niesberlassung, um sich vor einem Weißen zu sürchten und überdies waren sie weiß genug, um keinen Unterschied zwischen sich und uns zu sinden. Bier Personen hatten sich in zwei Gruppen getheilt. Unter einem Baum lag, auf einen Ellensbogen gestützt, ein reizendes junges Mädchen, den Kopf durch ein leichtes Tuch gegen die Strahlen der Sonne geschützt, neben ihr saß ein noch schöneres Mädschen mit einem vollkommen griechischen Prosil, auf das linke Knie hatte sie ihr

- Contract



Gebiffen von einem dreifig guß langen Baig.

rechtes Bein gelegt, wie es schien, war der Fuß, der immer nur mit einem ganz leichten Pantoffel bekleidet ift, auf irgend welche Weise verletzt, benn sein vorderer Theil war mit Bast umgeben und dieser Bast wand sich auch in dün= nen Schlingen um die Höhlung und das Blatt des Fußes. Der andere Fuß ließ mich ahnen, wie schön ber Körper sein musse und es that mir leid genug, nicht mehr als die Wade davon zu sehen, welche sich aus dem leichten Gewande hervorgedrängt hatte. Das zierliche leichte Kleid, am unteren Nande mit einer feinen Stickerei versehen, zeigte, daß beide Personen, obschon offenbar hellfarbige Eingeborene (bie Spanierinnen tragen sich in europäischer Tracht und nach ihrer Meinung sehr modern), ben reicheren angehörten, benjenigen welche nicht nöthig haben, die erbärmlichen einheimischen Stoffe zu tragen, sondern sich mit ben in England gewebten und in ber Schweiz gestickten Baumwollenzeugen schmücken Die burchsichtige Leinwand, aus ben zarten Ananasfasern, welche fönnen. Seibenglanz und Keinheit haben und welche so buftig sind, baß jedes Luftchen ben Körper berühren kann, bienen, wie begreiflich, nur für gemeine Leute, wenn schon eine Fürstin in Europa für ein Taschentuch aus biesem Stoffe mit Bergnügen einen Louisb'or zahlen würbe.

Die andere Gruppe schien Mann und Frau zu sein. Er, der würdige, mit dem Sombrero auf dem wohlbewickelten Haupte, mit dem Hemde über den Hossen und der Jacke über diesem Hemde, was sonst in den heißen Zonen gar nicht Sitte ist — ihn mochte frieren, da er neben seiner Frau stand — schien

5.000

nach den Bergen hin zu zeigen, während die Frau nach dem Mädchen mit dem verletzten Beine schaute, also offenbar auf ihren Mann nicht hörte (was auch bei uns stellenweise vorkommen soll), sie zeigte sich in der auf den Philippinen allgemein üblichen Landestracht, welche zwar die beiden anderen gleichfalls hatten, welche jedoch, da sie liegend und sitzend waren, ihre auffallendste Eigenthümlichsteit nicht zeigten.

Um die Höften nämlich schlingt sich eine Art Unterrock, der je nach dem Geschmack der Besitzerin weiter oder minder weit herabreicht. Fühlt sie, daß ihr Bein schön genug ist, ihre Wade voll genug um Gesallen zu erregen, wenn sie dieselbe zeigt, so ist dieses Röckchen kurz, reicht bis an die Aniesehle oder ein paar Finger breit weiter. Sollte sie bescheiden genug sein, zu empfinden, daß die Schönheiten die sie zeigen kann, nicht mehr bodenlos entzückend wären, so läßt sie diesen Unterrock weiter herab, wohl gar dis an die Anöchel, durchsichtig genug ist er immer, um so viel zu zeigen, als er errathen läßt, mitunter auch mehr.

Ueber dieses Kleidungsstück wird eine Art Shawl von etwa zwei Fuß Breite und doppelter Länge gelegt, dergestalt, daß, sest um die Taille genommen, er dort eine Art Gürtel bildet, indem das zweite Ende gedrückt und geschlungen wird, wodurch denn der untere Theil des Körpers erträglich gut bedeckt, der obere aber vorläusig noch vollskändig nackend ist.

Diesen verhüllt nun halb, nur zum vierten Theile — ach was, solche Zahlenvergleiche geben gar kein Bild — diesen verhüllt nicht halb, sondern gar nicht ein flatterndes Jäckhen, glücklicherweise immer aus Ananasges webe, welches nicht bis auf den Gürtel hinabreicht, sondern zwischen diesem und dem Unterkleide den Körper durchschimmern läßt in der aller verlockendsten Weise.

Da nun die Bewohner der Philippinen, wenn auch zum Theile sehr dunkel von Farbe, doch immer äußerst schön geformt sind, so würde ein Maler, diese Inseln besuchend, gewiß unzählige Motive zu den reizendsten Skizzen sinden, auch ohne daß er seine Modelle in ein nasses Gewand hüllte.

Wir näherten uns den Leuten und wurden ohne Scheu und ohne Ziererei von ihnen aufgenommen und ebenso freundlich als freigebig von ihnen bewirthet mit den besten Früchten, welche der junge Mann von den nächsten Bäumen holte und mit Palmensaft, welcher, am Morgen gezapst, jetzt bereits den Anslug von Gährung hatte, der ihn Wein ähnlich machte.

Ich setzte mich zu bem jungen Mädchen und suchte mich ihr in soweit versständlich zu machen, als nöthig, um zu erfahren, was ihr sehle. In einem wunderlichen Gemisch von spanischen, tagalischen, malahischen und chinesischen Worten, welches zu verstehen mir viel schwerer wurde, als hätte sie rein malahischgesprochen, erzählte sie mir mit einer erstaunlichen Zungenfertigkeit, welche uns seren vornehmsten, medisirenden Damen Ehre gemacht haben würde, daß sie

beim Baben burch einen Riefenhaifisch gebissen worden sei und zur Bestätigung legte sie ihren verletten Fuß auf meinen Schooß, zog, um beffer zu bem Ber= band gelangen zu können, ihren Sarong um ein klein wenig über die halbe Lende hinauf, löste alsbald bas Bastband und lehnte sich zurück mit bem Ropfe, mit ben Händen unter bemfelben, mit biefen und biefem in bem Schoof ber Freundin ruhend, sich also gewissermaßen wehrlos auf Gnade und Ungnade meiner Discretion überliefernb. Aber Discretion ist überall bieselbe und beshalb war ich bescheiben genug, nichts weiter zu wollen, als die Masse dieses schönen Fußes zu bewundern, ber gewiß kaum ben achten Theil ber Länge bes Mädchens hatte und der mich besonders dadurch entzückte, daß die Zehen einzeln gebraucht werden konnten, der große Zeh kürzer war als der folgende, wie man es kaum noch bei Kindern in der Wiege, wohl aber immer bei Statuen griechischer Meister findet und dadurch, daß er unten ganz hohl, oben auf dem Blatt aber ungemein schön und hoch gewölbt war.

Solchen Fuß sieht man nur bei Naturmenschen, welche noch nie Schuhe ober Stiefel getragen haben, die nach dem verdrehten Geschmack des Schusters den Fuß unvernünftig schmal und dadurch lang machen, die Zehen an einander pressen, so daß sie gar nicht mehr gebraucht werden können und endlich auch dem großen Zeh seine ungeschickte Länge und Dicke geben, überdies aber noch den Füßen ein Organ verleihen, welches eigentlich gar nicht für dieselben geschaffen ist, die Augen, obschon man damit nichts sehen kann. Die Hühneraugen nämlich.

Von alledem war bei diesem Füßchen, was jetzt recht behaglich zwischen meinen Händen ruhte, gar keine Rede. Nachdem ich dasselbe mit prüsendem Blick, ich möchte sagen, mit Künstlerbeschaulichkeit untersucht, begab ich mich auch an die ärztliche Untersuchung, und da fand ich denn allerdings die Spuren der Zähne eines Fisches, nur mochte derselbe nicht gerade 30 Fuß lang gewesen sein, wie sie durch ihre sechsmal ausgebreiteten Arme mir zu zeigen sich bemüht hatte, sondern vielleicht 30 Zoll, also wie ein mäßiger Hecht. Da aber ein solcher sehr fatale Fangzähne hat, so kann ich mir wohl denken, daß die Berwundung nicht so wohl gethan hat, wie vielleicht der Kuß ihres Geliebten.

Da ich meine Eigenschaft als Arzt niemals vergessend, immer einige ber energischsten Medicamente bei mir trage in einem Etui, welches nicht so viel Raum wegnimmt, wie eine dicke Taschenuhr, so gelang es mir, durch Anwensdung einiger Tropsen einer entzündungswidrigen Tinktur, der Aconit-Tinktur, zuvörderst den Schmerz zu lindern, so daß das liebliche junge Mädchen in einem gewissen inneren Wohlbehagen die Augen schloß und in dem entschwundenen Schmerz beinahe Bergnügen zu empfinden schien, was mir vielleicht eben so wohl that als ihr selbst, denn nie hat mir etwas mehr Freude gemacht, als das Bewußtsein, einem Andern Freude gemacht zu haben und selbst, wenn die beglückendsten Empfindungen, deren der Mensch fähig ist, auf mich einströmten

- F0000

— auf mich einstürmten, war ich nicht vollkommen glücklich, wenn ich basselbe nicht im völligsten Maße gewähren konnte, was mir gewährt wurde.

Die vier anwesenden Eingeborenen schienen gar nicht einverstanden mit bem Gebanken, uns sofort Abschied nehmen zu sehen, boch hatten wir, sollte nicht der Weg durch den Urwald zurück genommen werden (wofür ich durchaus feine Reigung empfand), gewiffermaßen Gile nöthig, wir mußten ben Strand entlang, um uns ein Boot zu suchen, welches uns um die Landzunge berumführte, nachdem wir sie heute Bormittag quer burchschnitten hatten, der Weg war aber viel länger, als ber von uns zurückgelegte und ich mußte baher mein ärztliches Honorar im Stiche laffen, obschon baffelbe mir recht verlockend vorfam — nun, jeder Arzt hat ja wohl etwas von Armenbraris gehört, die befanntlich auch nicht bezahlt wird und ich war jung, hatte noch manches schöne Jahr vor mir und durfte hoffen anderer Orten wieder einzuholen, was mir bier entging, so zögerte ich benn nicht länger, brückte einen Luß auf bas schöne Knie, welches noch keine Hornhaut bekommen hatte von dem vielen Herumrutschen auf bem fteinernen Getäfel ber Kirchen, und entfernte mich schleunigft, um nicht meinen eigenen thörichten Wünschen zu erliegen. Es ward mir schwer genug gemacht burch bie Kranke, welche meine Hand in die ihrigen gefaßt, an ihren Busen brückte, ber von so lebenbigen Empfindungen bewegt schien, wie ber meinige, und babei eine Elastizität entwickelte, wie sie hinter Schnürleibern niemals gefunden wird.

Es war ganz gut, daß wir nicht gleich ein Boot entbeckten, sondern über Felsbröckel, Kies und scharfe Muscheln lange genug und weit genug fortklettern mußten, um in mir eine körperliche Erschlaffung hervorzurusen, die dann auch allmälig die Phantasie beruhigte. Endlich nach einstündigem Marsche in der glühenden Mittagssonne wurden wir eines Bootes der Eingeborenen gewahr, dasselbe ließ sich bewegen, so weit nahe zu kommen, daß wir mit ihm unterhandeln konnten und für einen halben Piaster führte man uns und die uns begleitenden Spanier nach dem Hasen Von Misamis, während die Eingeborenen es vorzogen, erst im Schatten des Waldes ein paar Stunden zu schlafen, dann aber den Abend und einen Theil der Nacht zur Rücksehr zu benutzen.

Wir hatten Ursache gehabt zu eilen, benn ber Weg war lang, wir erreichsten bie Stadt erst, als die Sonne dem Untergange nahe war, einige Wolfen — eine seltene Erscheinung unter dem ewig heitern Himmel, fingen die goltesnen Strahlen des sinkenden Tages auf und verbreiteten einen Glanz und eine Farbenpracht über die Landschaft, welche völlig undeschreiblich ist. Die Wolfen selbst waren in den tiefsten Purpur getaucht, wurde die Sonne selbst durch irzend einen Gegenstand, einen breitstämmigen Baum, einen Felsblock verborgen, so ging diese Färdung in jenes wunderdare, seurige Violet über, von welchem nur die im luftverdünnten Raume entwickelten Joddämpse einen Begriff geben, eine Farbe welche in die Landschaft zu tragen, auch der kühnste Maler nicht

wagen würde, weil er fühlen muß, man glaube ihm nicht, man halte sein Bild für unnatürlich, indessen es doch gerade um so natürlicher ist, je kühner und je kräftiger diese Farben aufgetragen sind.

Allmälig erbleichten diese Farben, welche nur im Moment des Sonnenunsterganges ihre volle Entwickelung haben, die purpurnen Wolken wurden rosig, das brennende Gold verwandelte sich in leuchtendes Silber und dann war schnell das wunderbare Schauspiel beendet. Die nicht schräg, sondern in senkrechter Linie zum Horizont herabsteigende Sonne verschwindet unter demselben so schnell, man möchte sagen, so eilig, als ob sie jenseits etwas Absonderliches zu thun, einen gerichtlichen Termin abzuhalten hätte, den sie zu versäumen fürchte, weil sie in contumaciam verurtheilt werden könnte.

Wir hatten Misamis mit seinen vergoldeten Thürmen ganz nahe vor uns, als die Sonne Abschied nahm und wir erreichten dasselbe eine Viertelstunde später bei finsterer Nacht, nur geleitet burch ben Lichtschimmer aus ben Säusern, welcher matt durch die geschliffenen Muschelschaalen leuchtete, welche hier an Stelle ber Fensterscheiben benutzt werben. Sonberbar, keine 1000 Schritt vom Ufer blieben wir plötzlich wie angewachsen stehen, benn eben läutete bie Abendglocke und diese lähmt alle Arbeit so vollständig, als wären Menschen und Thiere versteinert; man befreuzigt sich von allen Seiten, man kniet nieber und betet sein Ave und Pater noster vom Rosenfranz herab, so lange bas Gebimmel ber Kloster= und Kirchenglocken bauert, während welcher Zeit bie Leute sich auch noch mit ihrem Danmen von allen Seiten befreuzen und babei immer ihren Daumennagel füßten, eine Sitte, welche mich in nicht geringe Verwunderung versetzte, bis ich endlich erfuhr, daß es nicht ihr eigener Finger, fondern das Kreuz sei, welches sie füßten. Das Kreuz gemacht in der Luft ist ein Doppelstrich, die Luft kann man nicht küssen, ber Körper bes Gläubigen verlangt aber etwas, was er an seine Lippen brucken kann, mahrend ber Beift sich mit bem Zeichen bes Kreuzes begnügt. Der Daumen, ber bies Kreuz schlägt ift nun ber, baburch geheiligte Gegenstand, und er wird in Ermangelung von etwas Besserem von den guten Spaniern und ihren Lehrburschen in der driftlichen Religion, täglich ungählige Mal gefüßt.

Der Schutz dieses Zeichens gegen den Teufel ist zwar sehr groß, dieses Manöver hat eine ausgezeichnete Wirkung, aber doch ist sie keineswegs eine vollkommen zuverlässige, und darum gewähren die Mönche den Eingeborenen noch ein anderes Hilfsmittel gegen den bösen Satan, welcher sie immersort versucht, das ist das Skapulier, eine Schnur von großen und kleinen Kügelchen, wohlriechend, lieblich duftend, denn die Kügelchen sind die unreif und ganz klein abgefallenen Früchte der Pomeranzen und Citronen. Diese Schnur würde so lang sein, um vom Halse bis beinahe zum Beginn der Hüften herabzureichen, man trägt sie indessen so, daß sie nur dis auf die Herzgrube geht, dagegen über die Schultern nach hinten hinabreichend ungefähr dieselbe Tiese erlangt.

----

Born hängt an dieser Schnur ein kleines vierectiges Säckhen von irgend welchem Zeuge, welches die wunderthätige Reliquie eines Heiligen enthält, auf dem Rücken aber als nothwendiges Gegengewicht hängt ein eben solches Säckhen, das aber nur dient, um dem Teufel ein X für ein U zu machen, denn es ist Nichts darin, aber der dumme Teufel, der den Menschen von hinten her übersfällt und dieses Säckhen zu sehen bekommt, glaubt hierin sei gleichfalls die Reliquie eines Heiligen und da seine Macht an dergleichen immer gescheitert ist, so genügt der bloße Anblick des leeren Säckhens, um ihn von jedem Versuche zurückzuschrecken.

Das Stapulier befindet sich im Besitze eines jeden Christianos und wird über den Kleidern getragen, weil es sonst von dem so ziemlich allwissenden Teusel nicht wahrgenommen und also auch wirkungslos sein würde, und so sehen wir denn dem Teusel, der von sich selber sagt: "zwar Alles nicht, doch viel ist uns bewußt!" auf eine höchst glückliche Weise ein Schnippchen geschlagen. Um die Anderen, welche nicht Christianos sind, draucht sich ein vernünstiger Mensch und Mönch nicht zu bekümmern, sie sind nun einmal des Teusels, mag sie der Teusel holen, was kümmerts uns.

Das Klingen der Glocken hat aufgehört und eben so plötzlich hörte auch das laute Beten auf. Der mir zunächst sitzende Ruderer hatte soeben wieder ein größeres Rosenkranzkügelchen, welches das Vaterunser bedeutet, zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und plapperte das lateinische Gebet masschinenmäßig her, ohne eine Silbe davon zu verstehen:

"Pater noster qui es" — —

In diesem Augenblicke verklang das Läuten und so eifrig das Aufsagen der Gebete dis dahin betrieben worden war, so vollständig brach es ab und der Mann vollendete nicht einmal die erste Zeile des Gebetes, viel weniger das ganze Gebet, schon das "in coelo" war ihm zu viel, er hatte seiner Pflicht gesnügt und wer kann schließlich mehr von sich sagen?

Die Ruber rührten sich von Neuem und wir gelangten in wenigen Minuten zur Stadt.

Der junge Offizier, der mich geleitet hatte, bot mir sein Haus zur Wohnung an mit der allgemein und täglich hundertmal wiederkehrenden Redensart: "mia casa es a la disposicion de Usted."

Ich nahm diese Redensart, welche in ihrem ganzen Umfange schätzen zu lernen, ich noch nicht Gelegenheit gehabt hatte, für baare Münze und ging mit ihm; aber ach, in welche Verlegenheit brachte ich den Armen und sein mir anzgedotenes Haus, dasselbe bestand in Nichts weiter als einer Baracke von Strauch, etwas schlechter als die Paläste der Eingebornen, die gleichfalls aus Strauch zusammengesetzt sind, diese werden aben von kundiger Hand verslochten und verbunden und schweben hoch über dem Erdboden, so daß man gegen Raubzgethier und Gewürm, wie es dem seuchten Erdboden angehört, vollkommen ges

sichert ist, was bei der Baracke des jungen Herrn keineswegs der Fall war, baher ich denn auch herzlichst für seine Güte und Bereitwilligkeit dankend, sie doch ablehnte und mich auf den Weg machte, um irgend welches Unterkommen zu suchen, da ich nicht im Stande war, mich so weit zurecht zu sinden, um die Casa zu entdecken, in welcher wir abgetreten waren.

Auf gut Glück strich ich durch die entsetzlich unreinlichen Straßen der Stadt hin, in jedem Augenblick in der Gefahr zu fallen oder auf einen Hund zu treten, was denn auch kein Vergnügen genannt werden kann, da diese lieben Thiere etwas bissiger Natur sind, aber es gelang mir doch endlich ein Unterstommen zu finden.

Ich war längs bes Strandes am Hafen hingegangen und hatte mich umsgesehen, ob ich nicht irgendwo ein Haus fände, was einen nächtlichen Wanderer gastlich aufzunehmen bereit sei, das war denn auch möglich geworden, eine Hütte, über deren Steg ich stolperte, bot sich mir dar. Sie selbst stand im Wasser, nur eine langgestreckte Planke reichte auf das Land, und da sie so ziemlich gut unterstützt war, betrat ich dieselbe und kam ohne allzu große Gesahr auf die Platesorm, welche am Eingange dieser Häuser niemals sehlt, welche aber hier so niedrig überdacht war, daß ich mich zusammenklappen mußte wie ein Taschenmesser, um hinein zu kommen. Es war bereits so sinster, daß ich im Inneren der Hütte gar Nichts unterscheiden konnte, aber sie war bewohnt, denn eine milde, liebliche Stimme frug in gebrochnem Spanisch, wer da sei.

Da bas Spanische mir auch nicht über alle Maßen geläusig war, so sucht ich es burch malapische und tagalische Brocken zu ergänzen und wir verständigten uns erträglich genug, so daß die Unsichtbare — ein Weib mußte es dem Klange der Stimme nach sein — mir Aufnahme verhieß und auch etwas zu wirthschaften begann, indem sie mir irgendwo eine Matte hindereitete, mich dann bei der Hand nahm und mich dahin sührte, wo sie lag, sich aber auf die entgegensgesette Seite zurückzog, indem sie mir noch von dort die freundliche Anweisung gab, ihr bei Nacht nicht näher zu kommen, als ich ihr setzt war, ein Bersprechen, das ich ihr sehr gerne leistete, da zu meinem Herzen nur eine einzige Pforte sührt, das Auge nämlich. Ich wäre nicht in den Fall des Prinzen Biridinker gekommen, eine junge Gnomin zu umarmen wie er es that, sie für die schönste Prinzessin haltend. Soll mich irgend ein Gesühl sür ein Weib berühren, so muß ich dasselbe vor allen Dingen sehen. Ich verhielt mich daher vielleicht ruhiger, als sie selbst erwartet hatte und schlief dis der helle Tag und ein ebenso helles Rusen mich weckte.

Ich schüttelte ben Schlaf von meinen Gliedern; das Tageslicht brach zu einer großen Menge verschiedener Spalten herein und belehrte mich, daß ich allein sei in der kleinen Hütte, die zwar etwas höher war als nöthig, um gerade darin zu stehen, die aber kaum zwei Manuslängen hatte. Das Schreien kam von außerhalb und als ich mich durch eines der vielen Gucklöcher umsah, ge-

5.000

wahrte ich in der Ferne ein heranruderndes Boot, auf der Plateform, zu der ich gestern emporgeklettert, stand aber ein völlig nackendes, dunkelbraunes Mädchen,



Mein Sotel auf der Infel Mindanao.

das den Leuten im nahenden Boote zurief, sie möchten nicht herankommen, um einen Fremden, der hier schlase, nicht zu wecken. Daß ihre glockenhelle Stimme noch eher zu mir in die Hütte als zu dem Boote dringen würde, schien sie vergessen zu haben. Die Gefahr, geweckt zu werden, war übrigens von einer ausderen Seite noch größer, denn unten am Steg stand ein Mann, oben schwarz und unten weiß, was übrigens Nichts weiter sagen will, als daß sein unterer Theil mit weißen Matrosen-Beinkleidern bedeckt war.

Meine kleine hilfreiche Freundin kam herein in die Hütte und überrascht, mich bereits erwacht zu sehen, erklärte sie mir nun, ich hätte ganz ruhig weiter schlafen können, sie hätte bereits die Ihrigen zurückgewiesen, was sich jetzt allersdings als überflüssig zeigte.

Die Fischersleute, benen die Hütte gehörte, hatten die Nacht im Boote auf dem Hafen zugebracht und hatten beim Schein von brennenden Damarsplittern ihre Netze gefüllt, jetzt kehrten sie zum Strande zurück, um eine kurze Zeit auszuruhen und dann die Fische auf den Markt zu bringen. Gleich müssen sie verskauft werden, denn dis zum folgenden Tage lassen sie sich nicht bewahren.

So dürftig die Hütte aussah, so freundlich war doch meine Aufnahme bei den Leuten, welche sie jetzt erfüllten, sie holten hervor, was ihnen irgend noch übrig geblieben war von dem mitgenommenen Proviant und setzten es mir vor,

- Cook

auch wurden schnell einige Fische geröstet, um allen Bedürfnissen entgegen zu kommen. Was das Mädchen betrifft, das mit mir die Nacht in der Hütte zusgebracht, so muß ich wohl sagen, daß sie jung und sehr wohl gedaut, also für Manchen, vielleicht sogar für einen Bildhauer schön war, daß aber ihre sehr braune Farbe, ihre schwarzen Zähne und ihre vom Cocosol glänzende Haut mir einen solchen Eindruck machten, daß ich nicht bereuen konnte, die Nacht über verschlasen zu haben.

Ich schenkte ben guten Leuten, welche burchaus keine Bezahlung annehmen wollten, ein paar von ben Sbelfteinen, welche man in Paris massenweise fabricirt und welche, in schönes Messing gefaßt und burch Erhitung vergoldet, einen großartigen Effekt machen. Meine Gesellschafterin war über ein halbes Dutend solcher, mit kleinen Deffnungen versehenen Schmucksachen ganz außer sich; ich konnte hier wieder einmal sehen, wie bei Weitem erfinderischer die Naturkinder find, uns civilifirten Menschen gegenüber, wenn es sich barum handelt, irgend einen noch neuen Gegenstand geschmackvoll anzubringen, sie knüpfte die bunten Steinchen sofort mit ihrem eigenen Saar zusammen, vereinigte sie eigentlich gang fest mit ihrem Körper, aber allerdings an einer burchaus ungewöhnlichen Stelle. Es will mir scheinen, als hätte fie biese Stelle für bie am wenigsten schöne, am mehrsten bes Schmuckes bedürftige an ihrem sonst auffallend wohlgebildeten Körper gehalten und als habe sie bieselbe burch ben angebrachten Schmuck verschönern und der näheren Bekanntschaft werth machen wollen, und gewiß fah sie in biesem Schmucke sehr schon aus, benn sie zeigte sich vor bem Abschiebe mir noch recht geflissentlich, um mich zur Bewunderung zu veranlassen.

Am Tage wußte ich mich besser zu orientiren. Ich sand sowohl unser Wirthshans, in welchem durchaus nichts zu sinden war, und auch die Casa meines Freundes, des Offiziers, in welcher noch weniger zu sinden war, dennoch mußten wir unseren Ausenthalt in leeren vier Wänden und auf abscheulichen Grasmatten theuer genug bezahlen. Aber allerdings hatten diese Matten vor vielen anderen reinlicher gehaltenen einen großen Vorzug, sie waren durch Staub und hineinsgetragene Erde allmälig so sest mit dem Boden verwachsen, daß sich nur wenig Ungezieser darunter aufhalten konnte und ich in der zweiten Nacht meines Ausentshaltes nicht besonders incommodirt wurde, denn daß, als ich am Morgen aufstand, ein mehr als eine halbe Elle langer, hübscher Scorpion mir verwundert nachsah, daß ich ihm die beste Hälfte meines Lagers, die warme Hälfte, entzog, will Nichts sagen, denn das sind Dinge, die man in den Tropenländern bald gewohnt wird.

Der Offizier, den ich durch meinen guten Rath so sehr beglückt hatte, Don Pasquale de Belugas, schloß sich mir wieder an und war so freundlich, mir mancherlei Notizen über das Land zu geben. Er nannte diese Station die besteutendste auf den Philippinen, Manilla ausgenommen, und er gab mir die Bersicherung, daß die Kanonen, welche auf dem Fort zu sehen seien, sämmtlich

wirklich eiserne Kanonen wären, nicht hölzerne, wie dies in den mehrsten anderen Forts der Fall, auch erklärte er mir, daß diese schöne Festung von Quadersteinen gemanert sei und nicht, wie viele thörichte Menschen es thäten, von elender, schlechter Erde aufgeschüttet. Durch diese Versicherung erhielt ich einen ungeheuren Respect vor den militairischen Kenntnissen des Mannes, denn mir thörichtem Menschen war es immer vorgesommen, als könnten gemanerte Wälle zerschossen, zersplittert werden von einer Vrechebatterie, während eine solche einen Erdwall zwar in ein Eisenbergwerk verwandele, aber nicht zum Einstürzen bringen könne. Auch ist es ziemlich bekannt, daß man zu solchem Behuse sich der Ricochetsbatterien bedient, welche von oben her die Erde wegschleubern, ein langweiliges und kostspieliges Unternehmen, und also die praktische Wichtigkeit der Erdwälle so ziemlich außer Zweisel sehend, nur nicht in den Angen eines spanischen Arstillerieossiziers, der solche Sachen doch immer besser verstehen muß.

## Siebentes Rapitel.

Der Supercargo vervollständigt sein Serail und beweist dabei einen gewählten Geschmack. Des Kapitains Ansichten von chinesischen Haremswächtern und von dem Gebrauch der execustiven Gewalt. Eine alte Bekanntschaft welche nun erst Werth bekommt.

Der Herr Supercargo hatte, indessen ich mich thöricht abmühete, finstere Urwälder zu durchstreichen, ein besseres Theil erwählt. Während ich mich in büsterem Schatten umhertrieb, hatte er sich bes heiteren Tageslichtes erfreut, er hatte von den Bewohnern der Philippinen, als von fehr schönen und liebens= würdigen Menschen gehört und wollte bieselben nunmehr kennen lernen. Gewiß hatte er einen sehr löblichen Zweck vor Augen; es lag ihm immer baran, Menschen zu beglücken, und in seiner Lage konnte ihm vies nicht schwer werden, hatte er boch die Disposition über ein ganzes Stockwerk unter den Wohnungen des Schiffes, wohnte boch der Kapitain unter ihm, während er, so zu sagen vie Abmiralitäts=Cajüte als sein Eigenthum betrachten durfte und von biesen Räumlichkeiten waren noch mehrere unbesetzt. Gine Malahin, eine Chinesin und eine braune Schone waren zwar in seinen Besitz gekommen, aber bie Malahin hatte er bereits wieder vertauscht, wie hätte er nicht wünschen sollen, die leergewordene Stätte in seinen hölzernen Kammern und in seinen Herztammern zu besetzen. So gab er sich benn die erforderliche Mühe, um bas Berlangte zu erzielen und in einem Lande, in welchem Alles känflich ift, ber Mensch selbst nicht ausgeschlossen (um mich vor malitiösen Deutungen zu verwahren, will ich hier ausbrücklich bemerken, daß ich unter dem Worte käuflich, nichts Anderes verstanden wissen will, als die Möglichkeit, einen Menschen zum Privateigenthum zu machen, und daß ich keineswegs auf moralische Käuflickkeit

stichele), konnte ihm das nicht sehr schwer werden, es fehlte ihm ja nicht an Gelb und Geldeswerth.

Man hatte ihn aufmerksam gemacht auf bie Bewohner bes Nordstrandes, als auf biejenigen, beren Farbe bie hellste sei und beren Körperbildung auf ben Inseln allgemein für die schönste gelte. Diese Notizen hatte er sich zu Rutz gemacht und er war so in Gegenden gekommen, die wirklich von schönen Menschen bewohnt, ihm eine seltene Auswahl gestatteten. Ein günstiger Sandel war geschlossen worden, für eine Summe, welche nach unfrem Gelbe einer Summe von 200 Thalern entsprechen mochte, hatte er sich eines Mädchens bemächtigt. welches felbst unter ben Spaniern für die Schönste galt, die in ber Nähe ber spanischen Hauptstadt gesehen worben. Man fonnte biefe Schonheit für eine fehr bedingungsweise halten, sie mußte aber boch wirklich sehr schon sein, benn Waterhocker, ber sich für einen Kenner hielt, sprach mit Entzücken von ihr und lachte mich gründlich aus, indem er sagte, er habe mich zwar für einen verflucht gescheuten Kerl gehalten und er wolle allenfalls auch noch heute zugestehen, baß ich mancherlei wisse, was er selbst nicht wisse, aber für klüger als ben Supercargo könne er mich nicht halten, benn während ich in bumpfen, lichtlosen Wälbern mit Faceln umberstreife und nach Schlangen und Eidechsen berumsuche, um sie in Schnaps zu stecken, ber boch zum Trinken gemacht sei, suche ber Supercargo sich viel was Besseres aus - so hübsche Mädchen, daß er selbst ordentlich Respect vor bem Geschmack bes unverschämten Kerls bekomme.

Ich war in der That ein wenig neugierig auf die neue Schönheit, vorstäufig aber war keine Rede davon, sie zu sehen, denn er bewachte sein Serail so gut, als ob er sein eigner Eunuch gewesen wäre. Das Blück wollte mir indessen wohl, denn sei es nun in der Erwartung, vom Gouverneur zu Tisch geladen zu werden oder in der süßen Hoffnung, noch mehr gleich günstige Einstäufe zu machen, er verließ das Schiff gerade als ich mit dem Kapitain dahin zurückkehrte. Waterhocker sagte nun, falls Meher nicht zurückkehrt unmittelbar nach seiner Abreise, weil er uns mißtraut, haben wir jetzt die beste Gelegenheit, seinen Geschmack kennen zu sernen, und ich gestehe, daß ich sehr neugierig bin.

Er hat ja einen Haremswächter in dem Chinesen, welchen er von Timor mitgenommen, erwiderte ich.

Ach was, sagte der Kapitain, der Kerl muß Ordre pariren, sonst kann er das aufgewickelte Tau zu schmecken bekommen; ist er zwar auch der Privatsbediente des Supercargo und weder ein Matrose, noch ein Soldat, so steht mir doch die Berechtigung zu, Strafe zu verhängen, selbst für Vergehen, welche nicht verübt sind, wie sollte der Chinese solchen Betrachtungen widerstehen können!

Diese Argumente leuchteten mir vollkommen ein, wenn ein Kapitain so vollsständig die Gewalt in seinen Händen hat, so scheint es höchst vernünftig und unmoralisch — nicht doch, ich wollte sagen höchst moralisch, dieser Gewalt sich zu bedienen. Als wir uns daher überzeugt hatten, der Supercargo setze seinen

Cours nach dem Lande zu fort, faßte mich der Kapitain am Arme, um mich zu ber Wohnung des Supercargo zu führen.

Hapitain rief: "Mach Platz, Du Schuft, Du weißt, daß sich besausen auf einem Schiffe hart bestraft wird, noch mehr, wenn das Getrunkene dem Herrn gestrohlen ist, wenn es Dir also lieb ist, keine Narben auf dem Rücken zu haben, so schleiche Dich still davon, ohne etwas gesehen zu haben."

Der Chinese schwieg, kliste schweigend die Hand bes Kapitains und war so vollkommen blind geworden, daß weder er selbst, noch auch der Supercargo etwas von dem erfuhr, was wir gesehen hatten.

Ich trat mit dem Kapitain ein und mit einem lauten Schrei des Entzückens sprang des Supercargo neu erworbene Schöne auf und fiel mir um den Hals. Eine alte Bekanntschaft also? sagte der Capitain — hm! in zwei Tagen haben Sie allerdings geleistet, was möglich ist, ich hätte Ihnen kaum so viel Thätigkeit zugetraut!

Ich erzählte dem Kapitain, auf welche Weise ich das schöne Mädchen kennen gelernt. Es war daszenige, welchem ich die von dem riesigen Haifisch gedissenen Wunden mit ein wenig schmerzstillender Tinctur geheilt hatte, gelindert wird das Bessere sein. Sie erkannte mich auf der Stelle wieder und war für die kleine Hilfe dankbar genug, um mir den größten Schatz zu bieten, über den ein Mädchen gebieten kann.

Der Kapitain machte sein mir schon bekanntes Faunengesicht und sagte: Doctor, Doctor! machen Sie das einem Anderen weiß, daß Sie sich solch einen Liebesdienst nicht hätten bezahlen lassen, zu solcher Enthaltsamkeit sind Sie zu jung und zu wohlgebaut — meine Versicherungen halfen nichts, er sagte mir: schweigen muß man über dergleichen Sachen allerdings, aber ich würde Ihnen meine ganze Hochachtung entziehen müssen, wenn Sie anders gehandelt hätten, als ich voraussetz, und ich verlange nichts Bessers, als daß der Hallunke, welcher uns täglich ärgert, betrogen werde. Es ist ein köstlicher Witz, daß er einen frisch vom Baume gepflückten Apfel zu kausen glaubt, während er doch schon wurmsstichig und vom Baume gefallen ist. Ich gönne Euch Ener Glück und freue mich so darüber, als ob es mir selber begegnet wäre.

Indessen hielt ich das Mädchen noch immer in meinen Armen und das allerliebste Jäcken, was ihren Körper zwar bedeckte, aber nicht verhüllte, versschob sich dabei so versührerisch, daß alle die seltenen Reize, welche das Mädchen besaß, mir wie von selbst in die Hände glitten und diese auch nicht zurückgeschreckt wurden, durch einen übelriechenden oder wohlriechenden Delanstrich. Ich war zu wenig Stoifer, um so vielen Reizen zu widerstehen, der Kapitain hinwiederum war so liebenswürdig, einzusehen, daß mein Glück nur unvollsständig sein würde, so lange es einen Zeugen habe und er entsernte sich, indem er mir gute Besserung wünschte.

Es wurde nun leicht, mich mit bem schönen Mädchen zu verständigen und ich erfuhr, bag zwei Stunden nach meiner Entfernung ein Boot mit einigen bewaffneten Männern herangerubert sei, daß ber Befehlshaber besselben verlangt habe, bie jungen Mabchen bes Dorfes sollten herbeifommen, um sich befehen und vielleicht kaufen zu laffen. Sie waren bem Aufgebot gefolgt, benn bie Spanier haben auf diesen Inseln, soweit ihre Herrschaft überhaupt reicht, eine große Gewalt. Das Mädchen, welches ich, wenn ich so sagen barf, ärztlich behandelt hatte, war, als frank, nicht mit erschienen, allein ber Frembe, ber eine Sclavin kaufen wollte, hatte sich nicht bamit begnügt, die Erschienenen zu besehen, sondern er war in die Hitten gedrungen und hatte bort meine Patientin — Iinka gefunden, war von ihrer Schönheit sofort bezaubert worden und hatte erklärt. viese wolle er und keine Andere. Bater und Mutter waren nun mit dem Fremben wegen bes Preises überein gekommen, berfelbe war bezahlt worben; Bater und Mutter waren glücklich, warum follte es die Tochter nicht auch sein, und sie war es bis zu biesem Augenblicke, boch jett erklärte sie, daß sie keinem Anderen angehören wolle, als mir und daß sie erwarte, ich würde sie bem häßlichen Manne wieder abkaufen.

Die hierauf folgenden Erklärungen und Erlänterungen wird mir der Leser freundlichst erlassen, das Nesultat war, daß Ilinka sich darein ergab, die Dienerin, die Sclavin des Supercargo zu sein, indessen sie Geliebte dessenigen wurde, den sie mit allzu großer Ueberschätzung des kleinen Dienstes, ihren Netter nannte. Dem Herrn Supercargo wurde von all diesem nur klar, daß er seine 400 Gulden sortgeworsen habe und daß es ihm an Mitteln sehle, eine Zuneigung zu erzwingen, welche man ihm nun einmal versagen wolle. Er beklagte sich sehr ernsthaft über sein Unglück bei dem Capitain, der mir mit unverhohlener Schadensfreude jedes Wort wiedererzählte. Der elende Wicht hatte sogar durch Schläge des Mädchens Einwilligung erzwingen wollen, aber sie hatte ihn mit einem Krisch bedroht, dessen Spaß gegangen, hätte er gesagt — ja wenn er in Bastavia gewesen wäre, hätte er sie können von drei oder vier Negerinnen auf den Boden werfen, sesthalten und dann von ein paar anderen tüchtig durchpeitschen lassen, aber so auf dem Schiffe — hätte er gesagt — u. s. w.

Der Capitain fügte hinzu: schon mehrmals hat der Patron von mir verlangt, daß ich seine Leute nach den Seemannsgesetzen bestrasen lassen solle, aber erstenssind diese Gesetze auf Privatpersonen und Diener gar nicht anwendbar, zweitens gehen dem Capitain eines Schiffes die Mißhelligkeiten zwischen Passagieren und ihren Dienern gar nichts an, das müssen diese unter sich ausmachen; was er aber für ein Wicht ist — wenn wir es nicht schon lange wüßten, würden wir es hieraus entnehmen können. Die Zärtlichkeit, die Liebe oder auch nur den Genuß durch Peitschenhiebe erzwingen zu wollen — in der That, es ist eine so Die Inseln des indissen und sieden Weeres. III.

kühne Ibee, daß ich kaum glaube, ein anderer Mensch sei je auf Aehnliches gekommen.

Wir lichteten einen Tag später die Anker, zogen uns aus dem Canal von Magindanao zurück und steuerten nordwärts vorüber an den Inseln de Negros, Panar und Mindoro, um uns nach Manilla zu begeben.

So reich an Felsen und Klippen, so gefährlich an Stürmen diese Gegend des Meeres auch ist, so glücklich kamen wir doch durch dieselbe hin, ohne irgend welche Gefahr bestanden zu haben, wir erreichten die Bai von Manilla (welche so ausgedehnt ist, daß man mitten darin die User doch nur durch das Fernrohr erstennt) am frühen Morgen und hatten die Satissaction, zu sehen, daß der Telegraph mächtig arbeitete, um die Ankunst unseres, für ein Kriegsschiss gehaltenes Fahrzeng anzukündigen, wem — kann ich nicht verrathen; es ist nur ein einziger Telegraph, er correspondirt mit keinem anderen. Vielleicht, daß er dienen soll, die auf den Landhäusern besindlichen Würdenträger von der Ankunst eines Europäers zu unterrichten.

Zwei Stunden später sahen wir einen Lootsen auf uns zurudern, eine höchst überstüssige Vorsicht, denn die Bai ist tief genug, um die größten Schiffe aufzunehmen und die Einfahrt nach Manilla ist vollkommen kenntlich; im Vorwärtsstommen konnte er uns auch nicht helsen, denn es legte sich eine allerliebste Windstille über die Bai, vermöge deren unsere Segel grade so schlaff heradhingen, als bei jener traurigen Fahrt, welche dem Supercargo beinahe das Leben gekostet hätte. Hier allerdings dursten wir nicht besorgt sein, daß diese Windstille lange dauern würde, alle tropisch gelegenen Inseln erfrenen sich eines zweimaligen Wechsels der Luftströmung in je 24 Stunden; in den warmen Tageszeiten strömt die Luft nach dem Lande hin und während der Nacht vom Lande zum Meere, nur in den Morgens und Abendstunden, wenn die Temperaturen über Land und Oleer sich ausgeglichen haben, tritt eine Windstille ein, und jeder Matrose weiß, daß diese vorübergehend ist, wird also darum nicht ängstlich.

Als sich der Wind wieder erhob, kamen wir bald so nahe an die Stadt, daß wir deren imposante Ansicht in ihrer ganzen Ausdehnung vor uns hatten, eine außerordentliche Menge von prachtvollen Kirchen und Klöstern zeigt sich den verwunderten Blicken des ankommenden Fremdlings und giebt Zeugniß von der großen Macht der Geistlichseit sowohl, welche in solcher Art für sich zu sorgen im Stande war, als auch von der Macht und Größe des Reiches, dem diese Inseln angehören. Bei größerer Annäherung nimmt man allerdings wahr, daß diese Stadt so vollständig in Verfall ist, wie das Reich, dem sie angehört. Ein Neich, dessen Geherrscher sagen konnte, die Sonne gehe in demselben nicht unter und welches setzt so reducirt ist, daß es in die Wagschaale der Politik nicht so viel Gewicht legt als Hessenschaftel.

Das kommt von bem thörichten, starren Festhalten an Formen, die sich

selbst bereits seit Jahrhunderten überlebt hatten, wodurch die Arebsschäben, die sich an allen Ecken und Enden zeigten, in höchst verberblicher Weise um sich griffen, bis die politischen, religiösen, ja felbst die gesellschaftlichen Einrichtungen in einen so raschen Verfall geriethen, daß man ihn mit Recht grauenerregend nennen mochte. Sonderbar, daß gerade die romanischen Bölker, welche auf bem Gipfel ber Kultur standen, am tiefsten herabgesunken sind von ihrer Kultur sowohl, als von ihrer Machtstellung, indessen sich die germanischen Völker zu einer bei weitem ausgebehnteren Sohe erhoben, als die romanischen sie jemals erstiegen hatten, selbstverständlich gehört auch Frankreich bazu, nicht ber untergeordneten gallischen Bevölkerung wegen, sondern der frankischen. Auswanderer aus Germanien, die sich Gallien unterwarfen und sich sowohl zum herrschenden, zum Abelsgeschlecht, als überhaupt zur Regierung des Landes erhoben und bem= selben jene Macht gaben, die es gegenwärtig besitzt, zu beren Erreichung die Urbewohner in Gallien so wenig fähig gewesen waren, als die ältesten Bewohner in England, bas ja auch ben Sachsen und Normannen seine überwiegende Ge= walt und Größe verbankt; nur hat leiber bas Volk, bas sechs großen Reichen seine Herrscher gab (Frankreich, Holland, England, Dänemark, Schweben und Desterreich), sich selbst noch nicht zu dem Standpunkte erheben können, welcher ihm seiner Bildung, seiner Tapferkeit, seiner Bolkszahl und ber Lage seiner Beimath nach, im Herzen von Europa, gebührt.



Das Hafenstädten Cavite, die Schiffsmerfte von Manilla.

Der Lootse führte uns nicht nach Manilla selbst, sondern nach Cavite, einer Urt Zwischenstation, welche den tieferen und größeren Hafte und immer

als Hauptsitz bes Militairs von einer gewissen Wichtigkeit bleiben wird, sonst aber seine Bedeutung immer mehr verliert, je höher sich Manilla emporschwingt. Hier befindet sich das Arsenal, hier sieht man Schiffswerften im glänzendsten Verfall, Wersten, auf denen man jetzt nicht eine Schaluppe dürste bauen können, indessen sonst die stolzesten, hoch überdauten Dreimaster aus demselben hervorgingen; hier sieht man auch noch andere Werkstätten, wie z. B. solche für die Versertigung von Ankertauen, aber auch sie zeigen nur, was sie gewesen sind, allenfalls auch noch, was eine andere Macht hier würde herstellen können, sonst leider ist nicht viel wahrzunehmen, außer etwa die Zerstörungen, welche ein Erdbeben angerichtet hat und welche sich bis auf die Festungswälle erstreckten, die zum großen Theile zusammengestürzt sind und viel weniger noch aufrechtstehende Mauerstücken als Breschen zeigen, mitunter groß genug, um einem in breiter Front marschierenden Bataillon hinlänglichen Raum zu gewähren, denn auf hundert Schritt Breite sind die Manern verschwunden und haben sich in dem Graben zur Ruhe begeben.

Man hält hier noch eine kleine Garnison, boch hat der Blatz jede Spur von Wichtigkeit für und bie Marine verloren. Die Schiffswerfte war allerdings noch am Anfange dieses Jahrhunderts in großem Flor und sie war berühmt burch bie Schönheit ihrer Schiffe, welche, aus ben feinsten und ebelften Hölzern gebaut, eine große Dauer verhießen. Mehr als 600 Einge= borne befanden sich hier fortwährend in Thätigkeit, und welch eine herrliche Zeit war dies für die Aufseher, für die Befehlshaber, welche Briggs, Brigantinen, Gallionen und Fregatten bauen ließen. Die Arbeiter kosteten nichts, sie mußten mehr thun als in ihren Kräften stand und wurden bafür nur mit bem Segen ber Briester bezahlt, etwas gewiß sehr Kostbares, wovon man jedoch nicht satt wird, aber auch für bas Sattwerden war geforgt, benn bie Frauen und Kinder der Arbeiter durften in der Bai so viel Fische fangen als sie konnten und sie durften auch ihren Gatten so viele Lebensmittel verabreichen, aus ihren Dörfern mitgebracht, als sie irgend wollten. Wie schön war es ferner baß eine Fregatte hier gebaut, mit anderthalb Millionen Biaster bezahlt wurde, während sie im Mutterlande noch nicht den britten Theil fostete. Theilten zwei Oberoffiziere sich in den Gewinn, der an einer Fregatte gemacht wurde, so konnte jeder mit einer Million, nach unfrem Gelbe, in seine Heimath zurückehren. Ja bas waren schöne Zeiten, so fagte mir ein alter Aufseher, ber mir die verfallenen Werke zeigte. Nichts hat Bestand auf bieser Welt, versicherte er, ich habe ein einziges Auffatistikt zu einem Kriegsschiffe gebaut, welches basselbe in einem Sturme verloren hatte, und 80,000 Piaster bafür erhalten, wer ersetzt mir bas, wer bringt mir jene Zeiten zurud. Jest baut man nichts als keine Kustenfahrzeuge, schlank, zum Segeln wie zum Rubern gleich geschickt, nach Art ber maurischen Biratenfahrzeuge, mit einem schweren Kanon, mit einem 36Bfünder im Bug, um die Meerespolizei zu handhaben, um die maurischen Seeräuber (die Malaben)

im Zaum zu halten, und von Allem soll Rechnung gelegt werben, o es ist eine bose, eine verberbte Zeit!

So seufzte der wackere Erbauer eines Schiffshintertheiles, kann man es ihm verdenken? sind 50,000 Piaster reinen Gewinnes nicht besser als alle Rechnungslegung, wenn sie auch noch so genau wäre?

Cavite, in welchem jett nur jene leichten Küstenfahrzeuge gefertigt werben, vor welchen die verdammten Mauren nicht einmal den erforderlichen Respect haben, welche sie immer angreisen, wenn sie sich nur zu zweien oder gar mit einem Fahrzeuge zeigen, und aus welchen sie meistens siegend hervorgehen, da sie nur mit Eingebornen bemannt sind, welche gar kein Interesse daran haben, sich schlachten zu lassen. — Cavite war früher die Landungsstätte jener berühmten Silbergallionen, welche ausschließlich zwischen Acapulco und Manilla hin und hersuhren, so genau in einem und demselben Strich (15° nördlich vom Acquator), daß sie von allen auf diesem Wege liegenden Inseln keine einzige entdeckten, als wären sie recht geslissentlich darauf ausgegangen, zu vermeiden, was irgend sie hätte von ihrem Wege abziehen können.

Diese stolzen Schiffe, fast ausschließlich mit edlen Metallen, Goldund Silber, aus den Bergwerken von Mexico befrachtet, gelangten damit nach Manilla, in Cavite ankernd, überlieserten die gewaltigen Summen der hohen Geistlichkeit und dem Gouverneur und tauschten dafür alle jene seltenen Produkte ein, deren Besitz Luçon so reich und mächtig macht und führten diese dann wieder nach Acapulco, um den Handel Jahr für Jahr von Neuem zu wiederholen und so in den Händen den Spanier auf Manilla Schätze auf Schätze zu häusen. Dieses waren fromme Werke der Geistlichkeit zur Erhaltung wohlthätiger Unternehmungen, sie kosteten der spanischen Regierung nichts, denn die Gallionen von 1500 Tons brachten ja chinesische, malapische, indische Schätze nach Mexico, Waaren, welche durch das Gold von Mexico einsach bezahlt wurden.

So häufte sich in Manilla der Reichthum in so ungeheurem Maße, daß man sich davon kaum eine Vorstellung machen kann, so wenig wie von der Ueppigkeit derjenigen, welche diese Schätze genossen. Manilla war zugleich eine Art Heiligthum, zu welchem die frommen Pilger von allen Seiten strömten, sie brachten mit den Gallionen aus Mexico sowohl, als mit den schwer befrachteten Handelsschiffen aus Indien alljährlich unzählige Pilger dahin, theilweise die Zahl der Mönche in den Klöstern des Landes vermehrend, anderentheils aber nur ihre mitgebrachten Schätze dort zurücklassend, selbst aber sich begnügend mit dem Segen der Kirche, welche dem Herrn doppelt wohlgefällig sein nuß, da sie sein Wort unter den Heiden verkündigte.

In einer halben Stunde hatte ich so ziemlich Alles gesehen, was in Cavite Merkwürdiges vorhanden ist, das verfallene Arsenal, die eingestürzten Festungs-mauern, die verfallenen Kirchen und die jammervollen Häuser, bewohnt von noch jämmerlicheren Menschen, welche jetzt überdies noch von der Cholera ergriffen,



sei nur von Geistlichen bewohnt, auch belehrt einen der große und geräumige Hafen durchaus nicht eines Besseren, benn er ist tobt, und mit bem unsrigen waren nicht mehr als 16 Schiffe barin vorhanden und 500 hätte er beguem fassen können, etwas ganz Unerklärliches, wenn es nicht gar so natürlich wäre: ber entsetzlichste Druck lastet wie ein böser Alp auf Allem, was diese Colonie ber einstmals größten Macht ber Erbe unternimmt. Alle von bem Mutterlande ausgegangnen, sogenannten Erleichterungen sind völlig illusorisch, benn sie sind niemals zur Ausführung gebracht, in ber sonderbarften Befangenheit glauben die Leute hier noch immer durch Beschränkungen aller Art ihre Vortheile mehren zu können und die Geiftlichen, wie die Laien find barüber übereinftimmend, daß fie allein es find, zu beren Nuten und Frommen die Erde bevölkert ift, baß alle übrigen Menschen nur Dinge zu ihrem Ruten und behufs ber Ausbentung burch sie in die Welt gesett sind, eine Ansicht welche unter dieser Klasse von Menschen mehr Vertreter findet als man wohl glauben sollte, baber bie abschenlichen Neuerungen welche man von Seiten Spaniens getroffen hat, um bem Handel einen gewissen Aufschwung zu geben, auch weiter nichts zur Folge hatten, als bas an fich nicht besonders feste Band zwischen bem Mutterlande und ber Colonie noch mehr zu lockern.

Als wir heranrückten in ben Passig=Strom welcher durch Manilla fließt, gewahrten wir zuerst eine Menge ber erbärmlichsten, elend ausgestatteten Bamsbushütten, von der niedrigsten Bolksklasse bewohnt. Diese erbärmlichen Hütten, von denen man kann glauben sollte, daß Menschen sich innerhalb derselben aufshalten könnten, gehören benjenigen Chinesen an, welche sich vorzugsweise vom Anksuchen verschiedener Muscheln und des abschenlichen Seegewürms nähren, das sie Trepang nennen und das wir unter dem Namen Holoturien kennen.

Weiter hineindringend in ten Passig-Fluß, sieht man die eigentliche Festung Manilla sich von der Chinesenstadt Bidondo trennen. Der Fluß mag ungefähr 300 Kuß breit sein und über benselben führt, aus bem Alterthume herstammend, eine gewaltige Brücke von Stein, welche, in ber Mitte mit einem Aufzug versehen, gestattet bag bie Schiffe ben innersten Hafen berühren können. Brücke ift so unzweckmäßig wie möglich gebaut, benn sie hat acht große Bogen, von benen bie beiben mittelsten nach berjenigen Seite bin, wo sie sich nicht gegenseitig stüten, grade bie schwächsten Pfeiler haben. Sonst hat man viel sehr Bernünftiges bafür gethan, man hat jeden Pfeiler stromaufwärts hin mit einem sehr widerstandsfähigen, sehr tüchtigen Eisbrecher versehen, hier vorzugsweise zweckmäßig angewendet, wo niemals eine Schneeflocke fällt, wo man also boppelt gewiß sein kann, daß die Brücke nicht durch einen Eisgang leiden wird. Sehr schade daß man bei dieser sehr großen Vorsicht doch vergessen hat, sie gegen ein mögliches Erdbeben zu schützen, was, wie ich späterhin zu bemerken Belegenheit hatte, bie Eingebornen wirklich verstanden. Sie bauten nämlich Sängebrücken aus Lianen, und ihre Strebepfeiler, ihre Aufhängungspunfte waren ein



Lage zu machen. Wenn man dieselbe berührt so nimmt man wahr, daß sie ganz nach dem Muster dersenigen Städte gebaut ist, in welchem einst der berühmte Cid herrschte und gegen die Mauren kämpste. Die Straßen sind zwar gerade, aber sie entbehren jeder Schönheit und Annehmlichkeit, welche man gern mit dem Begriffe Stadt verschwistert denkt, sie sind schmal, die Häuser sind durchaus unschön, sie sind fensterlos oder haben doch nur einige Erker, welche die Fenster vertreten, aber diese Erker, die allenfalls eine Zierde sein können, sind für's Erste gänzlich schmucklos, sind ferner so außerordentlich klein, daß sicher nicht mehr als zwei Personen zugleich darin stehen können, schließlich aber sind sie mit hölzernen, undeweglichen Jalusien, so eng vergittert, daß man selbst das schönste Frauengesicht und wenn es in Schönheit leuchtete wie die Sonne dahinter nicht entbecken würde.

Solche Straßen haben nichts Heiteres sonbern im Gegentheil, etwas höchst Trauriges, aber nun kommt noch hinzu ein Schmutz, von dem sich selbst ein Bewohner von London oder von Paris keinen Begriff machen würde, denn bei allem Schmutz, der die Straßen der beiden Hauptstädte beinahe ungangdar macht, ist doch wenigstens von verwesenden Thieren, oder Theilen thierischer Körper, die darin verwesen, keine Rede, grade diese aber machen sich in Manikla so breit, wie in Madrid oder in Neapel, auch hat die Polizei Bichtigeres zu thun, als sich um dergleichen Lapalien, wie todte Hunde und Katzen, wie die Auswurfsstoffe des menschlichen Körpers zc. zu bekinnmern. Sin ihrer Thätigkeit viel würdigerer Gegenstand sind schon die Juden oder das Teuselsgesindel, welches man Freimaurer nennt, gewiß ist es viel zweckmäßiger, diese Brut zu verfolgen, als sür die Begschaffung von versaulten Thierstoffen zu sorgen, welche doch höchstens die Körper krank machen können, indessen die versluchten Freimaurer mit ihren Humanitätsgrundsähen die Seele der ewigen Berdammniß zusühren.

Ja, ja, geehrter Leser, zweisle nicht baran, wenn du ein Freimaurer sein solltest und beeile dich nach Spanien zu gehen, um dort, wenn auch nicht durch die öffentliche, wohl aber im Geheimen fortbauernde, wohlthätige Inquisition überzeugt zu werden, welcher verruchten Gesellschaft du angehörst.

In diesen, von der Festungsmauer umschlossenen engen Räumen befinde sich auch der Palast des Erzbischofs, der Palast des Generalgouverneurs, des Magistrats und des obersten Gerichtshofes, ferner die Kathedrale, das Zeughaus und einige Kasernen, aber Leben sieht man nicht, die Straßen sind öde und es wächst auf denselben Gras, mehr als zur Erhaltung der gesammten Kavallerie des Orts nöthig wäre, wenn Pferde und Maulthiere nicht reinlicher wären als Menschen und das Gras, auf gedüngtem Boden oder auf sauter Dünger gesgewachsen, verschmäheten.

Je büsterer diese Straßen sind, je trauriger der Eindruck, den sie machen, besto auffallender sticht davon ab der große Platz vor der Kathedrale, welcher zugleich von dem Gouvernements=, von dem Erzdischofs= und dem Tribunals=



hat man die Mauern gewaltig breit und dick gemacht und hat sie dadurch gegen den Einsturz zu sichern geglaubt, daß man in dem Inneren derselben eigentliche Fachwerkbauten aus starken ineinander gefügten Balken errichtet hat. Diese bilden das Gerippe der Kirche und die Steinmassen erscheinen gewissermaßen als das Fleisch auf diesem Gerippe.

Aehnlicher Art sind auch die anderen großen Gebäude und dis jetzt hat sich die Methode als brauchbar bewährt; wie es weiter gehen wird, kann natürlich Niemand voraussagen. Man hielt im Alterthum den Aetna und den Besuv beire siir erloschene Feuerberge und Homer weiß nicht einmal, daß der Aetna ein Bulkan ist, sonst würde Odhssens, der Sicilien vielfältig berührte, auf seinen Irrfahrten wohl davon sprechen. Errbeben kann man nicht auf vorher gemachte Bestellungen haben, sonst könnte man die Sicherheit der Bauten prüsen, wenn aber die Bewohner von Manilla denken wie Don Quirote von seinem geslickten Helm: "jetzt wird er wohl halten", so bedürfen sie allerdings keines weiteren Bersuches.

Auch ber Gouvernementspalast ist nicht frei von sehr störenden Schicksalen gewesen. Der Eroberer von Luçon ließ denselben im Jahre 1571 aus Bambusstämmen errichten und mit Palmblättern bedecken, die späteren Gouverneure, welche nicht ganz so viel gethan hatten, als Legaspi, hielten es für despectirlich, in einem Rohrgebäude zu wohnen, gleich den Eingebornen, sie ließen sich daher einen schönen steinernen Palast bauen, der seine Erschütterungen ebenso gut erstitt als der Bambuspalast, aber nicht so gut überdauerte. Jeht hat man ihn schwer von Steinen erbaut und hat ihm riesige Thüren und Fenster und vor einem zeden derselben einen colossalen, halbrunden Balkon gegeben, aber ein Legaspi ist dis daher noch nicht eingezogen, und schön anzusehen ist er auch nicht sür Jemanden, der seinen Geschmack an der Baukunst in Deutschland gebildet hat, wo ein Schinkel und ein Klenze ihre Bunderwerke errichtet haben.

Der Supercargo war überans glücklich gewesen, als man ihn auf ber Insel Mintanao mit Kanonenschüssen empfing. Was hätte er barum gegeben, einer gleichen Ehre auch hier theilhaftig zu werben, es geschah indessen nicht; wahrsscheinlich weil die Spanier auf dieser Station bessere Fernröhre hatten als auf Timor oder Magindanao; noch gab Meher indessen die Hossinung nicht auf, sich militairischer Ehrenbezeugungen zu erfreuen. Der würdige Mann steckte sich baher in seine am dicksen mit Goldblech beschlagene Kleidung, nahm alle holländisch geschriebenen, mit möglichst großen Siegeln versehnen Papiere, die er austreiben konnte, mit sich, ließ sich zu diesem Behuse mein lateinisches Doctorzielom auf der Eselshaut geben, nahm alle seine Bedienten in Unisorm mit in den Gouvernementspalast und lud uns ein, dei seinem Besuch bei dem Gouverneur Theil zu nehmen, um uns zu zeigen, was spanische Grandezza sei, oder vielmehr um dem Gouverneur zu zeigen, über welch ein Gesolge er zu versügen habe. Die Anderen ließen sich dieses gesallen, um einen Theil von den Sonnen-

strahlen zu bekommen, die auf den Supercargo fallen mußten, ich aber ließ es mir gefallen, um zu sehen, wie weit er seine Narrheit treiben würde und in der That, es war der Mühe werth.

Der Supercargo gab sich alle mögliche Mühe, die Melbung bei bem Gouverneur so umständlich und so vornehm zu machen, als es irgend gehen wollte, und nunmehr stellte er sich als eine Art gesandtschaftlicher Person, als ein Bevollmächtigter der holländischen Regierung vor und gab seine verschiedenen Papiere, vor allen Dingen aber die gewaltig große Pergamentrolle als seine Cre-Gonverneur war der Don Fernando Norzagarah, bei welchem, da er vollständig kenntnißlos war, diese Angabe etwas verfing. Hätte er nur ein paar Worte lateinisch buchstabiren können, so nußte gerade durch mein Diplom bie Lüge an den Tag kommen, allein er befand sich in jener glücklichen, unschulbigen Unwissenheit in welcher die vornehmen Herren in Spanien meistentheils erhalten werden und sah das große Stück Bergament daher mit Verwunderung an, weil er bergleichen bis baher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte — nun, was konnte bem Supercorgo besseres begegnen, wie glücklich war er, als zum ersten Male der Titel Don Ambassadore über die Lippen des Generalgouverneurs ging, er wäre schon zufrieden gewesen, wenn er nur ein gewöhnlicher Gesandter hätte scheinen bürfen, nun aber gar ein Ambassabeur, ein Botschafter, unerhört! barauf ließ sich etwas bauen — was benn geschwind? nun vielleicht eine Ehren= wache, vor dem Hause zwei Schilderhäuser, zwei uniformirte spanische Soldaten, welch Entzücken!

So viel hatte Meher von den Formen weg daß er wußte, ein Gesandter, wenn er nicht einen hohen militairischen Rang bekleide, habe keine Ansprüche auf die eigentliche Ehrenwache, aber vielleicht ließ sich das Gewünschte durch irgend welche Umgehung irgend einer Formalität oder durch eine vernünftige Vorstellung erreichen — wir wollen sehen, was sich thun läßt.

Der Supercargo erzählte nun dem Generalgouverneur, daß er gehört habe, man wohne hier nicht ganz sicher, die Tagals und die Chinesen seien beide Diebe und so wolle er ihn fragen, ob es nicht möglich sei, daß man sich durch einige Wachmannschaft dagegen schütze.

Don Fernando erklärte eine solche Furcht für höchst gerechtsertigt und die dagegen einzuleitende Vorsicht für sehr weise, auch gab er die Versicherung, daß er mit Vergnügen dafür sorgen werde, daß der Sennor Don Ambassadore nicht belästigt werde, dann lud er denselben sammt uns allen Anwesenden zu Tische und überließ uns sür die Zwischenzeit unsrem Schicksal.

Bon Magindanao hatte ich ein paar freundliche Briefe des jungen Offiziers nach Manilla mitbekommen. Daß sie nicht allein Empfehlungsbriefe waren, ergab sich aus dem großen Umfang derselben, daß darin jedoch sich wirklich manches Freundliche über mich befand, gab sich durch den höchst zuvorkommenden

Empfang zu erkennen, welcher mir so von Seiten ver Herrn von Hause als der Damen wurden, welche diese Häuser in der That zierten, vorausgesetzt daß Schönheit, Anmuth, Liebenswürdigkeit dazu genügen und man nicht auf gelehrte Unterhaltung Anspruch macht, denn die spanischen Geistlichen wissen noch besser als die unsrigen, daß die Schreibkunst eine Erfindung des Teusels sei, gemacht, um die Köpfe der Menschen zu verwirren und die Leiber zu verführen. Gott hat es in seiner Gnade zugelassen, daß diese abscheuliche Kunst auch angewendet wird, um Gebetbücher zu schreiben, wodurch dem Teusel eine Paroli gebogen wird, aber Lesen darf doch Niemand lernen außer den Geistlichen und diese haben die Verpslichtung: Gebete ihren Beichtlindern, besonders den jungen Frauen und Mädchen solange vorzusagen die sie bieselben auswendig können und daher nicht nöthig haben lesen zu lernen, folglich der Versührung durch den Teusel um so leichter entgehen als sie nun mit den Geistlichen Umgang pslegen.

Ich sah mich nach Abgabe meiner Empfehlungen für die kurze Zeit die mir noch blieb, in der Stadt um und begab mich dann zur Tafel beim Gouverneur woselbst die höchsten Bürdenträger des geistlichen Standes versammelt waren, lauter kräftige, wohlgenährte Gestalten, stattlich durch und durch und in ihrer ganzen Erscheinung das innigste Behagen ausbrückend.

Ich will bie Fülle ber Gerichte und bie Art ber Bereitung nicht beschreiben, benn ich wüßte boch nicht sie zu nennn ober zu würdigen, interessanter aber war vie Unterhaltung die sich anfänglich höchst bürftig, bann aber als man entbeckte baß ich lateinisch spreche, erträglich genug gestaltete. Der Erzbischof verstand zwar nichts, ober boch nur so wenig von biefer Sprache, baß er an ber Unterredung gar nicht Theil nehmen konnte. Unter den anwesenden Geistlichen aber waren die Prioren ober Aebte der Klöfter, der Augustiner, der Dominikaner und ber Recoletos, ber reformirten Augustiner und mit diefen ließ sich schon ein Wort sprechen, benn sie waren die eigentlichen Träger der Wissenschaft, so noch jett in gang Spanien, wie zur Zeit bes Mittelalters in gang Europa. Aber dieses Wissen beschränkte sich allerdings auf einen sehr bescheibenen Theil ber Sprachkunde und ber alten Geschichte, und ich wurde ihnen mit dem Wissen unfrer Tage zu einem wahren Wunder, zu einem Orakel. Es scheint als hätten sie geglaubt, kein Mensch außer ihnen, ben gelehrten Mönchen wisse überhaupt irgend etwas, es schien ihnen baher wunderbar zu erfahren, baß erstens wirklich andere Menschen außer ihnen auch noch etwas wissen könnten und sogar im Stande waren, nicht blos bieses ihr Wiffen von sich zu geben, fondern fogar barüber zu fprechen. Dies ift nämlich etwas bas ber Monchsgelehrfamkeit gang fern liegt, sie halten etwas Gelerntes für etwas Bositives und haben keinen Beariff bavon, daß man sich barüber unterhalten könne. Es geschah auch balb genug, baß sie biese Art von Unterhaltung aufgaben und sich nur nach Neuigfeiten aus ber fernen, ihnen verschlossenen Welt erkundigten, ober mir auf meine Fragen mehr ober minber genügenbe Ausfunft gaben und zwar geschah

vies letztere wohl am öftersten, um besto auffallender war mir, was ich von ihrer ausgebreiteten Macht erfuhr und was ich späterhin selbst sah.

Der Augustinerorden besitzt allein auf der Insel Lugon, wenn ich nicht irre 60 Klöster und Pfarreien, welche über die ganze Insel, über 14 Provinzen gebieten, 150 Dorfschaften mit mehr als anderthalb Millionen Einwohnern unter sich vertheilt haben und vollständig beherrschen, so sehr, daß sie sich ganz zu ihren geistlichen Herrn gemacht haben und bieselben nicht bas Geringste zu thun wagen, ohne sich vorher den Rath besienigen geholt zu haben, der für sie die einzige und unabweisbare Autorität ift. Die Dominikaner haben 8 Provinzen unter sich, mit 76 Dörfern und einer halben Million Seelen. In jedem Dorfe wohnt ein Geiftlicher welcher ber Beherrscher bieses Dorfes genannt werden fann; diese Beiftlichen haben auch die Cenfur unter sich, und üben sie mit unnachsichtlicher Strenge gegen jedes Buch, bas ihnen für bas Beil ber ihnen anvertrauten Seelen irgendwie gefährlich scheint, sie sind ferner auch diejenigen, welche sich bas Recht vorbehalten haben, selbst Bücher zu schreiben, biese sind allerdings nur Gebetbücher und Kalender und in diesen letztere ist es wieder vorzugsweise die Zahl der Heiligen und der ihnen gewidmeten Feiertage, welche ausführlich und sicher behandelt sind, immerhin aber ist es eine äußerst lobens= werthe Thätigkeit. Was könnte für einen Tagal auf Manilla nöthiger sein, als zu wissen welcher Tag dem heiligen Dominitus, dem heiligen Franziscus u. s. w. gewidmet sei, wie man ihn feiere, wie viele Lichte man ihm anzünde, wie viele Huhner man an diesem Tage bem Geiftlichen für die Opfer bringen muffe!

Die Franziscaner haben 14 Provinzen im Archipel und ihrer Pflege sind nahezu 800,000 Seelen übergeben, welche in 140 Dörfern und Städten leben. Die reformirten Augustiner sind so wie die Franziscaner über den ganzen Archipel vertheilt und sie haben über mehr als eine halbe Million Menschen zu wachen, natürlich sind bie Zahlen nur annäherungsweise richtig und sie verändern sich auch mit jerem Jahre durch die wachsende Seelenzahl; so habe ich Tabellen gesehen, welche die Trauungen, Taufen und Begräbnisse für jedes Jahr angaben. In dem Jahre vor der Anwesenheit des van der Kapellen, im Jahr 1859, betrug die Zahl der den Augustinern dargebrachten Täuflinge 90,730 und die Zahl der Gestorbenen aber nur 50,240; getraut wurden in diesem Jahre 17,000. Bei ten Dominicanern wurden in denselben Jahre 24,500 Kinder getauft und 13.140 Leichen begraben. Die Franziscaner haben 32,450 Geburten und 20,150 Todesfälle verzeichnet. Bei den Recoletos famen 24,122 Geburten und 16,124 Begräbnisse vor. Diese aus stattischen Tabellen entlehnten Zahlen zeigen boch mit ziemlicher Sicherheit ein bedeutendes Wachsthum der Bevölferung an, was entschieden im Widerspruch mit der sehr häufig gemachten Behauptung fteht, bie wilden Bölkerschaften seien bestimmt ber Kultur zu erliegen, ben nahenden Europäern Blatzu machen. Hier spricht fich mit Sicherheit aus, daß die Bevölkerung sehr stark im Zunehmen ist und es würde sich leicht nach-

---

weisen lassen, daß die spanische Bevölkerung durchaus nicht in gleicher Weise gewachsen ist.

Die sämmtlichen geistlichen Herren beklagten sich über die Vernachlässigung welche sie erleiden müßten indem die Regierung ihrem Thun zu wenig Gerechtigkeit widersahren lasse und sie namentlich was den Geldpunkt betreffe, lediglich darauf anweise was sie von der Insel selbst zu beziehen vermöchten; dies ist jedoch immer etwas schönes und als ich einige Tage später mir die Einladung eines jeden der Herrn Priorn zu Nut machte und die Alöster besuchte, sand ich bei den Augustinern und Dominicanern eine solche geschmacklose Pracht daß ich glaube sagen zu dürsen: die Lente haben nicht zu wenig sondern zu viel Einkünste, die Klöster sind überans prächtig gebaut, zwar ebenso geschmacklos wie die innere Einrichtung aber doch sehr groß, sehr weitläuftig und durchweg so gestellt daß sie eine bezaubernde Aussicht haben. Ein jedes Kloster hat zugleich außer den weitläuftigen und schönen Wohnungen, außer den prächtigen gewöldten Sälen noch weite, lustige Veranden welche oft mehrere hundert Schritt lang, gestatten daß man sich genügende Bewegung mache, auch bei der schlimmsten Regenzeit.

Mich setzte die Geräumigkeit dieser Wohnungen in Erstaunen in denen 200 Mönche bequem hätten untergebracht werden können, indessen doch nur einige 40 in jedem Aloster vorhanden waren. Auf meine Bitte um Auskunft hierüber wurde mir allerdings ene solche gegeben, doch kann ich nicht behaupten daß es die richtige sei. Ursprünglich sollen diese Räumlichkeiten für die Zahl der Mönche eingerichtet gewesen sein welche mit Legaspi hierher kamen. Die Zahl dieser geistlichen Hirten war so groß daß für jeden derselben nur ein Zimmer und eine Kammer vorhanden war. Es haben sich nun diese Geistlichen ihrer Pflicht gemäß siber die Insel Luçon und den ganzen Archipel vertheilt daher ihre Zellen leer sind allein sie werden wohl erhalten damit ein jeder wenn er von seiner Mission zurücksehrt, sein Unterkommen sindet.

Dies leuchtet ziemlich ein, aber wahrscheinlich ist es voch nicht das Richtige, es will mir nämlich scheinen als sei trot aller Gewalt des Mönchthums dasselbe doch auch hier im Verfall wie es beinahe überall ist. Der Respect der sich in älteren Zeiten von Geschlecht zu Geschlecht sortpslanzte, der Respect der sich herschrieb von der Gelehrsamkeit, deren Bewahrer die Geistlichen sast schließlich waren und von der so sehr gefürchteten Gewalt über die Gemüther da man glaubte daß sie die Bewahrer der Himmelsschlüssel seien, hat sich mit der vorschreitenden Aufstärung sehr starf verloren, wozu noch kommt daß die würdigen Herrn sich nicht diesenige Achtung erhalten kounten welche sie sonst als Gelehrte hatten. Kurz das Wönchswesen ist im Verfall und geht seinem Untergange entgegen, wie dies ja selbst in Italien ganz unzweiselhaft geschieht. Darum sind die Klöster nur noch mit dem vierten Theil derzenigen besetzt welche bequem darin Naum hätten und falls sich die Herren auch noch aus Spanien rekrutiren könnten, so thun sie es nicht um ihre Einkünste nicht theilen zu müssen

mit neuen Ankömmlingen. Ein jeder dieser Patres will einmal zurück nach dem geliebten Baterlande wo der Xeres, der Malaga. der Canariensekt, der Oportowein so billig ist und wo die schönen Kastanien wachsen welche man auf Manilla vergebens zu pflanzen gesucht hat, darum lebt ein Jeder von seinem Antheil so üppig und so bequem als es ihm irgend möglich und er verwahrt die drei anderen Antheile welche auf die Nichtanwesenden fallen würden, sehr sorgfältig um später einmal mit seinen Schätzen nach Spanien zu übersiedeln.

Bon der verschwenderischen Weise seine Tasel zu besetzen, gab mir jeder Prior eine Anschauung, wiewohl ich überzeugt bin daß ich gar noch nicht alles sah. Die würdigen Herrn tractirten die Brüder ihres Klosters in verschwenderischer Weise mit den seinsten spanischen und griechischen Weinen und mit Speisen so kostbar wie sie nur durch einen Transport von 3000 Meisen gemacht werden können; weniger sahen sie auf die Reinlichkeit des Tischtuches und der Teller, von Servietten wußte man natürlich gar nichts. Am unsandersten aber sah es aus bei den Franziscauern welche das Gelübbe der Besitzlosigkeit abgelegt hatten und welche wie mir schien, beweisen wollten daß sie es hielten indem sie ein Tischtuch über die Tasel gebreitet hatten entsetzlich genug anzusehen von vergossenen Speisen und Getränken, eine wahre Musterkarte von Flecken aller Art und aller Farben. Ich din überzeugt dieses Tuch wird nur alle Jahr einmal gewechselt, brrr.

Meine Besuche in ihren Bibliotheken waren nicht besonders lohnend, eine jede derselben hatte vielleicht 300, die aller zahlreichste der Augustiner gewiß nicht über 500, lediglich Gebetbücher, Legenden von Heiligen und Wörterbücher der verschiedenen Dialecte welche auf den Philippinen gesprochen werden. Diese letzteren sind wohl das Einzige was von den Werken der hiesigen Geistlichkeit einmal nuthar werden wird; jedes Aloster hat auch einen Bücherladen in welchem die von diesem Kloster ausgegangnen Werke verkauft werden. Sie sind von Wichtigkeit für die verschiednen Kausleute welche die Inseln bereisen, ebenso sür die Geistlichen die da oder dorthin spedirt, sich ohne solche Grammatiken und Wörterbücher gar nicht würden verständigen können.

Ich habe übrigens, wie mir eben beim Niederschreiben auffällt, mein eigentsliches Thema, die Tischgefellschaft beim Gouverneur, ganz verlassen und will biese doch jetzt noch einmal berühren,

## Menntes Rapitel.

Ich werbe zum Spanier aus dem Pays basque (Pays bas). Die Ehrenwache des Superscargo. Metiers, welche mit Bortheil überall betrieben werden können. Eine spanische Billa und einiges Raubgesindel.

Nicht allein die Prioren oder Aebte der Alöster waren zugegen, sondern auch viele andere der ausgezeichneteren Mönche und sie alle zeigten sich höchst lebenslustig. Den Gesprächen mit den vielen anwesenden Damen konnte ich allerdings nicht folgen, aber die faunenhaft lüsternen Blicke der derben, äußerst wohlgenährten Herren und die häusig niedergeschlagenen Augen der Damen — wohl auch hin und wieder ein flüchtiges Erröthen bei leise zugeslüsterten Worten, ließen mich schließen, daß es sich wohl schwerlich um Glaubensartikel oder um Stellen aus geistlichen Liedern handeln möchte.

Demnächst kam die Politik zum Borschein und da konnte ich auch wieder Siniges lernen. Wie viele Reiche Europa haben mochte? wer von ihnen hätte bas wissen sollen, Spanien war ja boch bas Oberhaupt von allen nicht allein bas Haupt ber Jungfrau Europa (wie schabe, baß bie Liebens= würdige auf dem Kopfe steht) sondern auch das wirkliche Staatenhaupt, von welchem alle anderen abhingen — aber sie wußten auch nicht einmal, daß es ein Reich gab, welches England, Deutschland, Holland hieß. Ich suchte mich burch bie französische Benennung bes letzteren beutlich zu machen, ba kam ich auch wirklich zum Ziel, aber freilich nicht zum rechten. Ich fagte, unser Schiff gehöre dem Königreiche der Paps-bas an. Anfangs fing auch dieser Funke nicht Kener, aber plötlich ging einem ber Monche ein großes, helles Licht auf, er fagte, der Senner Don Dottore ift unfres schönen Idioms nicht mächtig, er meint mit dem Pays-bas das Pays-basque, er ift also aus dem baskischen Lande und folglich ein Landsmann von uns, nur wunderbar bei dieser mir jetzt klar werbenden Thatsache, daß er sich seiner Muttersprache, der spanischen nämlich. so wenig befleißigt. Ich bin ein Andalusier, mein Nachbar ist ein Castilier, sein Nachbar ist aus dem Königreich Granada, unser Abt aus dem Königreich Murcia, ber Herr Generalgouverneur aus dem Königreich Valencia, aber sie sprechen voch alle spanisch — warum spricht vieser Herr aus dem Baskenlande nicht and spanish?

Ich würde an dem Bersuch, dieses Räthsel zu lösen, wohl erlegen sein, varum begann ich das kühne Unternehmen gar nicht und ließ ihn bei dem Glauben, ich sei ein Landsmann von ihm. Einer um so freundlicheren Behand-lung durste ich gewärtig sein.

Was diese Herren an schweren Weinen trinken konnten, war erstaunlich, und wenn sie in allem Uebrigen eine gleiche Leistungsfähigkeit hatten, so würde es mich nicht wundern, wenn die schwärzliche Bevölkerung allgemach einer Die Inseln des indischen und siehen Reeres. III.

a support.

brannen und hellbraunen Platz machen wird, und ich glaube den Herrn Großes zutrauen zu dürfen, denn die Zahl der Mischlinge ist in der That sehr viel größer als ich geglaubt habe.

Die Tafel wurde endlich spät in der Nacht aufgehoben und wir begaben uns an Bord bis auf den Supercargo der sich am Lande ein Haus gemiethet hatte. Da er wünschte daß einige von uns seine Wohnung theilten, so entschloß sich Diepenbrock und Bergheem dazu, wir alle aber geleiteten ihn zu seinem Hause das auf unserem Wege lag.

Wer malt sein Erstaunen als er in bemselben ein halbes Duzend wohl bewaffneter Kulis schlafend fand, deren einen er mittelst eines derben Fußstoßes weckte um sich von ihm Aufschluß geben zu lassen über die Unverschämtheit es dier in seinem Hause sich beguem zu machen.

Der so unsanft geweckte arme Teufel sprang taumelnd auf und ließ sich bahin aus bag ber Herr Gouverneur ihn mit seinen Leuten hergeschickt habe um bas Haus zu bewachen. Spigbuben! rief ber Herr Supercargo, Hallunken! wollt ihr machen daß ihr hinauskommt! solche Schurken brauch ich nicht, beren hab' ich felbst genug! seib ihr eine Chrenwache? habt ihr Uniformen? seib ihr Solbaten, habt ihr Gewehre? 2c. 2c. So ging es mit erbitterten Fragestellungen und Ausrufungen fort worüber die Rulis nach und nach bergestalt ben Kopf verloren daß sie nicht mehr antworteten und der Herr Supercargo sie bann ziemlich unfanft zum Hause hinausweisen eventualiter werfen ließ, was uns königlichen Spaß machte obschon wir ziemlich gewiß wußten bag ber Spaß für ben Herrn Supercargo nicht groß sei. Der Mensch ist aber nun einmal sehr eigennützig und es genirte uns burchaus nicht daß ber Supercargo sich ärgerte wenn wir uns nur gut babei unterhalten konnten. O armer Mann, wie wurde er verhöhnt mit seiner Ehrenwache, aber allerbings nur hinter seinem Rücken, außer bem Capitan ber ihn am folgenden Morgen frug ob er ihm nicht vom Schiffe aus eine Ehrenwache schicken solle.

Es ist unmöglich in diesem Orte ein Unterkommen in einem sogenannten Wirthshause zu erhalten. Die Empsehlungen welche man mitbringt, oder die Dienste welche man leistet an Privatpersonen sind das Einzige wodurch man in Stand gesetzt wird einige Tage vernünftig hier zuzubringen. Es könnte sehr fraglich erscheinen was das wohl für Dienste sein möchten wenn die Spanier nicht gewohnt wären jeden Fremden für einen großen Arzt zu halten. Chamisso sagt "einem Ieden wird, soweit die Erde bewohnt ist der Titel eines Arztes der sicherste Paß und Geleitsbrief sein, und wird ihm, sollte er dessen bedürsen, den zuverlässigsten und reichlichsten Erwerd sichern. Ueberall glaubt der gebrechliche Mensch, der sich selber hülflos sühlt, an fremde Hülfe, und setzt seine Hoffnung in den, der ihm Hülfe verspricht. Am begierigsten langt der Hülfsbedürstige nach dem Fernsten, dem Unbekanntesten und der Fremde erweckt in ihm das Bertrauen welches er zu dem Nächsten verloren hat. In der Familie ves gelehrtesten Arztes gilt mehr als seine Kunst der Rath den die alte Waschsfrau heimlich ertheilt."

Auch hier hatte ich Gelegenheit die Richtigkeit dieser Bemerkung zu erproben und sonderbar genug - ich sah gleichzeitig wie auf bem Glauben ein auter Theil ber ärztlichen Kraft bernhe, es liegt in bemselben eine Urt Magie. wenn wir nicht fagen wollen ich warzer Runft, so können wir weniastens biese gelten laffen bie man mit bem Namen ber weißen Magie belegt und bie etwas göttliches sein soll so wie die schwarze Kunst etwas diabolisches oder dämonisches. Wer also die Welt sehen will, setze sich den Doctorhut auf mit Recht ober mit Unrecht und kurire was ihm vorkommt, überall wird man ihn willkommen heißen, ich wenigstens bin überzeugt daß meine freundliche Aufnahme auf ber schönen Insel und bas viele Glück bessen ich hier genoß, bei weitem mehr bem Doctortitel als ber wirklichen Hülfe die ich da und bort zu leiften vermochte Biele ber werthvollsten Bücher, bie Sprachen ber Bhilip= — zu banken war. vinen betreffent, ober bie Beschichte berselben, bie Botanif und bergl, habe ich einer Karte mit meinem Namen und bem Doctortitel bei wohl ober vielmehr zu wohl genährten Mönchen einer Portion Rhabarber welche ihre gestörte Berbanung wieder herstellte, zu verdanken als meinen Kenntnissen, meinen Empfehlungen und meinem Belbe.

Demnächst habe ich allerdings bemerkt daß es noch ein zweites Metier giebt, welches von derselben Wirkung ist wie das des Mediziners, nämlich die Malerei. Ich meine hiemit nicht jene bezaubernde Aunst welche Landschaften oder Genredilder, oder mythologische, historische Momente auf die Leinwand haucht — ich meine das Handwerk des Porträtmalers — ich sollte lieber sagen das Handwerk des Photographen denn schon dieses genügt vollkommen, voraussgeset daß die Camera obseura ausreiche um erträglich große Vilder zu entwersen und daß man im Stande sei mit einigen farbigen Pinselstrichen dem Vilbe das erforderliche Leben zu verleihen.

Ein Gesicht hat jeder Mensch, diesenigen ausgenommen welche an Stelle des Gesichts eine Fraze haben. Sein Gesicht will ein Ieder sehen, seine Fraze aber ein Ieder zehnmal, er will alle seine Freunde damit beglücken und wer es nun versteht aus jedem Gesicht, es möge aussehen wie es wolle, etwas zu machen das dem Besitzer gefällt der kann des größten Glückes vollkommen gewiß sein und er kann in der Regel nicht nur die kostspieligste Reise davon bestreiten sondern auch noch ein Stück Geld nach Hause bringen was um so größer sein wird je weiter er seine Reise ausbehnt.

Der Brief welchen ich an Don Velasco Henriquez bella Mora hergebracht hatte bereitete mir auf seiner Villa eine halbe Stunde von der Stadt einen äußerst freundlichen Empfang, daß ich aber seine Tochter Donna Mirandolina von einer leichten Indigestion — an der sie seit Monaten zu leiden versicherte — durch ein paar kleine Pillen besreite, verschaffte mir nicht eine freundliche

5-000

Aufnahme sondern vielmehr eine Art von Bergötterung. Ich war ber Held bes Tages, ich wurde ben Leuten gezeigt wie ein seltenes Thier — bas ist iber fremde Arzt der zu dem Heile von Manilla aus einer fremden, fernen Welt bergekommen ift um Glud und Segen über bie Jusel zu verbreiten — bas ift ber Mann ber bieses junge - vielleicht nicht unschöne Mädchen, welches seit Monaten (nachher wurden Bierteljahre, halbe Jahre und ganze Jahre barans wie man sich immer fester in eine gewisse Ueberzengung hineinlog) an einer schmerzhaften, durch keine Kunst zu beseitigenden Krankheit litt, wie durch einen Rauber beseitigt hat — o es ist etwas schones um die erhabene Wissenschaft wenn sie in den Händen des rechten Mannes ist. Ja nur die Araber und ihre birecten Abkömmlinge, die Leute aus bem Paps be Basque verstehen sich noch Solches mußte ich in den ersten acht Tagen hundertmal anhören indem ich jedem nenen Gaft unter ähnlichen enthusiaftischen Danksagungen vorgestellt wurde und die junge Donna selbst, welche obwohl kaum sechszehn Jahr. boch schon wissen mußte daß sie an keinem wirklichen Uebel litt, war boch so durchbrungen von ber Ueberzeugung, mir bas Leben zu verbanken, baf sie jeden unbewachten Augenblick benutzte um mich zu lehren, daß es ihr weber an gutem Willen noch an Mitteln fehle mich überschwenglich zu belohnen was von dem Augenblick wo ich sie gelehrt hatte, sich ein paar Mal des Tages zu baben in ein wirkliches Beglücken überging.

In folcher Art hatte ich überall wo mich mein Fuß hinführte und wo ich durch die zuvorkommende Freundlichkeit meiner Begleiter sofort als Arzt bekannt wurde, eine glänzende Praxis welche ich zur goldnen hätte machen können salls ich Neigung gehabt Manilla zum dauernden Aufenthalt zu wählen was mir allerdings nicht in den Sinn kam weshalb ich grade auch nicht immer entzückt war über die aufgedrängte Nothwendigkeit ärztlichen Rath zu ertheilen worüber ich von meiner durchaus nicht übermäßig reichlich zugetheilten Zeit verlor.

Die Billa meines neuen Freundes lag auf einem Hügel weit über der Sohle jenes Thales in dem der Passigssuß läuft und der die Lagune, d. h. den See der unsern Manilla gelegen zu den Wundern dieser Gegend gehört mit der See verbindet. Die Entsernung ist nicht groß genug als daß ich dieselbe nicht hätte aus meinen Fenstern überschauen können, ein reges, buntes und stets wechselndes Leben weilt auf demselben und macht ihn gewissermaßen zur Pulsader von Manilla denn auf diesem Strome geht der Stadt jedes erdenkliche Bedürfniß zu. Der Strand selbst, sowohl längs der Bah als außerhalb derselben längs des Meeres ist nicht so fruchtbar um allen Bedürfnissen der Stadt zu genügen, von den Usern der Lagune aber und von den Flüßchen welche in dieselbe münden, geht ununterbrochen eine so große Masse von Lebensmitteln nach der Stadt daß dadurch ihre Bedürfnisse wohl befriedigt werden.

Die Ufer des Passigssusses tragen ganz den Charakter einer Niederung nur dem Innern der Insel entgegenfahrend, sieht man einige Hügel sich erheben

5.000

sonst ist das Land flach und seine bedeutendsten Hervorragungen bilden die die wundervollen, schlanken Bambusgebüsche deren Schößlinge die schon im ersten Jahre ihre volle Höhe erreichen schlank emporsteigen bis zu 80 Fuß, auch wohl drüber und sich im nächsten Jahre mit Seitenschößlingen bedecken von da ab



Der Paffigfluß.

nicht viel länger werbend wohl aber dicker und sich so reich bezweigen, beim Getreide würde man sagen bestocken daß 30 bis 40 Rohrhalme von der gebachten Länge nebeneinander stehend eine ganz undurchdringliche Masse dilben, einen sesten, enggeschlossenen, ohne die Art gar nicht zu durchdringenden Busch der noch die satale Eigenschaft hat daß er beim Zusammenkommen mit der Art Funken giebt und sie stumpf und schartig macht die Rieselhülle dieses Rohresist so außerordentlich reich, so dick und sest daß sie wie Feuerstein wirkt darum auch vom Abschneiden eines solchen Rohres mittelst eines Messers gar keine Rede ist, es sei denn man wolle junge Schößlinge benutzen um daraus Gemisse zu kochen. Bei diesen ist der Riesel zwar auch schon in der Schaale vorshanden aber er ist noch nicht zusammengeslossen, bildet noch keine Glasur wie bei den älteren Rohrstücken.

Auf diesen flachen Usern und in diesen Bambusgebüschen welche sich im leisesten Winde schaukeln und neigen und vermöge ihrer äußerst langen, bandsartigen Blätter in einem fortwährenden Flüstern sind, haben sich die Leute angebaut nach Art aller Bölker welche die Inseln um Asien her bewohnen. Unsere Zeichnung giebt ein paar solcher Häuser auf Pfählen stehend wie est unerläßlich ist wo der Boden so häusig von Wasser übersluthet wird und wo

eine Menge kriechenden Gewürms das Schlafen auf der Erde sehr gefährlich machen dürfte. Die Leute aber hier sind bescheidener in ihren Anforderungen an eine Wohnung als auf den Tonga= oder Fidji=Inseln, sie können nicht mehrere Hunderte gleichzeitig beherbergen. Obwohl sie Raum genug haben für eine Familie haben sie doch nicht überflüssigen Raum.

Was mich nach langer Entbehrung dieses Anblicks besonders entzückte, war eine frisch gewaschene Wäsche die an zwei Leinen aufgehängt sowohl vor der Beranda als auch neben dem Hause im Winde schwebte. Wäsche! welch ein lieblicher Gedanke, die Leute waschen sich, die Leute waschen ihre leichte Bekleidung. In der That dieses allein kann schon einen Menschen einnehmen wenn er lange genng unter Wilden umhergerannt ist welche entweder gar keine Wäsche haben, sie nicht kennen, oder welche das Bedürsniß ihre Kleider zu reinigen, auch nicht im geringsten empfinden wie man dieses bei den Malahen nur gar zu oft sieht, die es allenfalls noch rathsam sinden den Körper zu waschen denen es aber ganz gleichviel ist welche Beschaffenheit das Kleidungsstück zeigt mit welchem sie nunmehr den frisch gewaschenen Körper bedecken.

In der That mir fiel erst hier bei dem Anblick dieser durchsichtigen Jäckschen, Hemden mit ganz kurzen Aermeln und mit noch kürzerem Leibe — mir siel erst hier auf daß ich fast alle Mädchen, denen ich begegnete, reinlich gekleidet gefunden hatte. So geringfügig ihre Bekleidung auch war, sie zeigte daß man das Wasser nicht gescheut und die Hände nicht geschont hatte und das ist etwas auf meine Sinne stets angenehm einwirkendes.

Von der Villa meines geehrten Gaftfreundes machte ich täglich Excursionen und in seiner Gesellschaft auch eine Fahrt nach ber Lagune wozu berselbe sich eines Bootes bediente welches aus einem einzigen Baumftamme gehöhlt war, man nennt biese Boote Banka, zu kleinen Reisen sind fie hochst bequem und sie werden immerdar auf das Beste und Sicherste geführt indem die Tagals eine Geschicklichkeit haben bie in Erstaunen sett. Selbst bei ben Bewegungen die das Boot in's Schaufeln bringen wissen sie durch geschickte Benutzung ihrer Ruber dieses zu verhindern und eine Araft, eine Ausdauer haben sie welche mich in bas äußerste Erstaumen versetzte. Wir reiften bei Sonnenuntergang von ber Billa ab, besahen uns so lange ber Tag noch dauerte die freundlichen und friedlichen Umgebungen, bann legten wir uns unter bem Balbachin welcher bie größere Salfte bes Bootes bebeckte, jum Schlafe nieber. Am folgenden Mor= gen um acht Uhr, also nach 14 Stunden erreichten wir die Lagune in welcher Zeit unsere Tagals ununterbrochen gerubert hatten und zwar dem Strom entgegen, eine Arbeit welche ihnen wohl schwerlich durch europäische Matrosen nachgemacht werben bürfte. Eine solche Ausbauer läßt sich nur erklären burch die täglich wiederkehrende Arbeit dieser Art, denn Tag und Nacht sind vie Leute auf dem Waffer mit dem Netze oder mit dem Ruder beschäftigt und verrichten so eine uns in Erstaunen setzende Arbeit, wie es scheint ohne

Anstrengung, obschon sie nicht wie unsre Matrosen so fleischfressende Thiere sind baß man brei Viertheile bes Schiffsraumes für Proviant braucht, sie leben von Reis und gesalzenen Fischen, trinken Wasser und nehmen als Delicatesse ein Stück Zuckerrohr in den Mund.

Diese Nacht war eine ber schönsten meines Lebens auf dem ruhigen Flusse dahingleitend sah ich mich umschwärmt von Miriaden leuchtender Insesten deren Licht so hell war daß ich mitunter in den sonderbaren Irrthum versiel eine Sternschnuppe zu sehen wenn ein einzelnes Käserchen sich höher als gewöhnlich erhoben hatte und nun am blauen klaren Nachthimmel herniederschoß. Ferner von uns am Lande ging das Leuchten der Insesten in ein muntres Flimmern über. Biele Tausende von Funken wogten auf und ab wie die kleinen Kohlenssplitter aus einer stark betriedenen Schmiedeesse, nur waren ihrer so unzählig viele daß sie sich bedeckten, in einander flossen, daß sie gar nicht als einzelne Objekte in's Auge gefaßt werden konnten, sondern man immer den Gesammtseindruck hatte.

Als wir etwa Mitternacht hatten und die Sterne im lieblichsten Glanze strahlten begannen die Ruberer zu singen, allerbings weber ein Meherbeer'sches noch ein Mozart'sches Quartett, aber boch eine weiche, liebliche, klagende Melodie — flagend! woher es wohl kommen mag, daß alle Gefänge bieser Natur= kinder in Molltonen gehen? selbst ihre freudigen Gefänge die sie bei Gelagen anstimmen und ihre kriegerischen Gefänge. Man findet dasselbe bei den Bewohnern ber Andes= wie bei benen ber Sunda-Infeln, bei ben Bewohnern ber Westküste von Afrika wie bei benen ber Ostküste von Amerika. Es währe wohl ber Mühe werth daß sich ein Musiker mit dem Studium der Melodien dieser Naturvölker abgäbe. Es will mir fast scheinen, als hätte ihre Musik gar keine Durtonart, als hätte sie überhaupt vielleicht nicht verschiedene Tonarten sondern nur eine und als sei diese eine Molltonart. Ich glaube bieses, nicht weil sie etwa nur eine ober sehr wenige Melodieen hätten, im Gegentheil fand ich zu meiner großen Verwunderung daß die Zahl ihrer Melodieen eine sehr große sei; ich sage bieses beshalb weil es mir scheinen wollte als ob immer nur bie nämliche, immer nur ein und bieselbe Tonleiter in Anwendung gebracht würde.

Die Gefänge waren mannigfaltig, bestanden aber immer aus getragenen Tönen und sehr häusig antwortete denselben ein mehr oder minder sernes Echo, da aber auf unserer ganzen Reise kein großes Haus, kein geschlossener Wald, kein lang gestrecktes Gemäner den Schall reslektiren konnte weil nichts dergl. vorhanden war, so mußten die Stimmen welche von Ferne zu uns herübers drangen, wohl menschliche sein. Der Gesang unserr Ruderer mochte den vor oder hinter uns Fahrender erwecken.

Alles dieses unterhielt mich so daß ich während der Nacht nur wenig schlief und erst als kurz vor der aufgehenden Sonne jene eigenthümliche, ihr immer vorhergehende Kälte eintrat, schlief ich in meinen Mantel gehüllt ein

und erwachte erst zwei Stunden später durch den leichten Stoß mit welchem das Boot auf den Strand stieß. Die Sonne war schon ziemlich hoch am Himmel denn hier wo ihr nur zwölf Stunden zu dem ganzen Marsch von Osten nach Westen gegeben sind steigt sie eben so rasch senkrecht empor wie sie rasch niederfällt, niedersinkt in das Meer von welchem die Alten behaupteten daß es brause und sprize wenn der glühende Rand der Sonne damit in Berührung komme. Sine etwas materielle Vorstellung, aber immer eine welche ein gewisses Bild giebt wenn auch kein richtiges woran übrigens den wenigsten Menschen gelegen ist.

Ich tauchte meine brennenden Augen in das Wasser des See's und erfrischte sie dann erhob ich mich mit meinem Wirthe um an's Land zu steigen und seine schöne Pflanzung zu betreten.

Es war eine Auckerplantage beren Ausbehnung mich in großes Erstaumen setzte fast mehr noch als ihre eigenthümliche Lage zwischen bem mit Urwald bebeckten Gebirge und der Lagune. Eine außerordentliche Menge von tribut= pflichtigen Tagals arbeitete hier im Dienste bes Sennor Don Belasco in ben Buckerrohrfelbern. Die Tributpflichtigkeit hat hier allerdings eine etwas andere Bebeutung als bei uns, es will nichts weiter bezeichnen als bas Verhältniß bes Scharwerkers, besjenigen ber auf bem Territorium bes Gutsbesitzers sich anbaut, ein Stück Landes und das Material zu einem Hause aus den Wälbern bes Herrn ohne Bezahlung erhält, dafür aber die Bervflichtung übernimmt eine Anzahl von Tagen ausschließlich für biefen Herrn zu arbeiten. Je nach ber Größe bes verliehenen Stückes Land besteht die Leistung in Hand= ober in Spannviensten, biese letteren fallen hier allerdings gänzlich weg weil bie Urbeitsleute keine Gespanne halten und weil man auch weber ein Zuckerrohrs noch ein Reisfeld pflügen kann, bagegen werben bie Handbienste vielleicht mit größter Bärte in Anspruch genommen, aber bei ber äußersten Benügsamkeit ber Tagals ist auch die wenige Zeit welche ihnen übrig bleibt noch ausreichend um für sich selbst bas erforderliche Feld zu bestellen wobei Frauen und Kinder auch thätig find, überdies aber noch mit Fischfangen beschäftigt, soviel Nahrung herbei= schaffen nicht nur als die Familie braucht, sondern auch noch soviel darüber baß sie damit nach Manilla ziehen und von dort einige Groschen zurück bringen können.

Die Villa meines Gastfreundes befand sich in der anmuthigsten Lage unsern der Ufer des Sees in einem Garten an welchem sich die Phantasie eines recht geschickten Künstlers erschöpft zu haben schien um das Schönste zusammen zu stellen was diese glückliche Zone hervordringt. Der Besitzer hatte in diesem Garten die tropischen Gewächse alle versammelt soweit sie nicht den höheren Gegenden, soweit sie nicht den Gebirgen angehören also eine niedrigere Temperatur sordern und es überraschte mich nicht wenig das ich die Euphordien Ufrikas neben den Cacteen, neben den baumartigen, hochstämmigen Aloöpflanzen Amerikas

auf einem kleinen Raume bei einander sah, sowie die prachtvollen Rohre Indiens neben den Magnolien der Louisiana. Die Rosamala-Bäume und die Teal-Ciche von Indien neben dem Brodsruchtbaum von Tahiti. Botanik konnte man allerdings in diesem Garten nicht studiren, man mußte verwirrt werden durch den Reichthum der Gewächse, welche bei ihrer wunderbaren Pracht und Fülle durchaus nicht verriethen daß ihr Standpunkt ein künstlicher sei, aber interessant war es bei allembem wahrzunehmen was menschliche Kunst vermag wenn sie nur einigermaßen von der Natur unterstützt wird.

Die Billa meines Freundes gehörte zu dem Dorfe Nalayala, war jedoch entfernt genug von demselben und so isolirt gebaut daß sie davon nicht im geringsten belästigt wurde. Das Dorf bestand aus etwa 30 auf Bfählen errichteten Hütten zu benen wie überall in biesen Meeren Bambusrohr und nichts als bieses, bas Material lieferte, benn so aut die Viloten auf benen es steht, als ber Boben oder die Wände, die Balfen, die Dachsparren find aus Bambusrohr gebildet und schließlich ift basselbe auch noch mit ben Blättern bes Bambus gebeckt. Die Balken sind durch abgelöste Streifen von der Rinde des Bambus mit einander verbunden wenn der Annstsinn des Erbauers nicht etwa verlangt hat daß lange, chlindrisch gewachsene Schlingpflanzen zu biesen Verbindungen genommen werden. Ein Fall, der allerdings häufig eintritt und den man namentlich an den Häusern der reicheren Leute wahrnimmt, reicher in sofern als sie burch unenblichen Fleiß im Stande gewesen sind die ihnen auferlegte Arbeitslaft abzukaufen, in eine Gelbrente zu verwandeln. Ein paar solche Leute waren es auch welche mich gelegentlich auf Ausflügen in die Urwälder beglei-In die Urwälder ist wohl nicht der richtige Ausbruck, an die Grenzen berselben würde besser gewesen sein benn sie selbst sind so undurchbringlich daß umsere Kleider und unsere Haut vergebens auf das Spiel gesett würden dorthin zu gelangen wohin selbst ber Büffel und ber Tiger nicht ungestraft gelangt, benn auch sie mussen Saut und Haare lassen.

Db im Innern viel Wild zu finden ist, weiß ich nicht und ich glaube nicht daß Jemand vorhanden der dies der Wahrheit gemäß beantworten kann und zwar aus dem einfachen Grunde weil das Innere so unzugänglich ist daß keines Menschen Fuß es zu betreten wagt nicht sowohl aus Besorgniß vor den wilden Büsseln, Ebern, wilden Schlaugen, sondern aus einfachen Nücksichten auf die festgewachsene oder vom Schneider gemachte Bekleidung. Ich glaube es beinahe nicht weil so recht im Innern es an dem sehlt was pflanzenfressende Thiere brauchen, nämlich an Gras und niederem Gedüsch wovon sie sich nähren können. Da aber wo Wald und Feld sich berühren ist Wild in ungeheurer Menge vorhanden. Ueber Tag schläft dasselbe im Schatten der Wälder und bei Nacht sucht es in den Gärten der Eingebornen nach der ihm willsommenen Nahrung darum müssen hier auch noch alle Felder auf das Sorgfältigste eingezäunt werden. Manchen schönen Eber, manchen prächtigen Hier hier ein zu unsver

Tafel geliefert, für das Haus immer eine Wohlthat da man zu weit von der Stadt entfernt wohnte um sich frisches Fleisch besorgen zu können und Hühner, Tauben und bergleichen Geflügel was man täglich schlachten konnte, den Appetit nach etwas derberer Kost keineswegs ausschloß.

In diesen Waldesgrenzen ist übrigens die Jagd keineswegs gefahrlos, es giebt daselbst eine zu dem gonus homo gehörige zweibeinige Raubthierspecies welche nicht selten dem einsamen Wandrer sehr gefährlich wird. Ein Tag nachdem ich in diesen Vorbergen eine sehr glückliche Jagd gehabt wurde der Rammerdiener des Sennor Don Belasco auf eine für ihn keineswegs heitere oder keineswegs glückliche Art von der Unstatthaftigkeit der Jagd allein obzusliegen, überzeupt.

Die Freude bemerkend mit welcher die Haushälterin erfüllt wurde als ich ihrer Speisekammer den ersten schönen Hirsch zuwies, wollte der Kammerdiener auch seinen Antheil davon haben, weil Donna Coquimba eine immer noch hübsche Frau obschon sie bereits 22 Jahre zählte (was dem 36sten des mittleren Europa entsprechen möchte) an seinem Herzen einigen Schaden verursacht hatte, den er durch eine Heirath zu repariren hoffte.

In Erwartung der Erfüllung seiner Wünsche wollte er indessen bei Donna Coquimba den Niedlichen spielen. Es war ihm nie in den Sinn gekommen dem edlen Waidwerk obzuliegen, da er mich jedoch mit Beute beladen von dem kühnen Unternehmen zurücksommen sah, so dachte er sich gleichfalls an irgend einem unschuldigen Wiederkäuer die Spornen zu verdienen und so schritt er mit einer Doppelstinte seines Herrn bewehrt, an dem nächsten Morgen in den Wald um am Abend auf die allerjämmerlichste Weise zersetzt, gänzlich undekleidet, von oben bis unten blutend zurückzukehren und zwar ohne das Gewehr seines Herrn was ihm noch eine tüchtige Tracht Schläge zuzog.

Der Kammerbiener hatte sich wohlgemuth auf den Weg gemacht nach dem etwa eine Stunde entfernten Walde, er hatte darin umhergesucht aber weder etwas gesehen noch gehört dis nach zweistündiger, vergeblicher Mühe er umstehren, er wieder die Villa aufsuchen wollte. Kein schwieriges Unternehmen denn sie selbst war weithin genug sichtbar und vom eigentlichen Berirren im Walde war keine Rede, weil man erstens gar nicht in das Innere des Waldes gelangte, er war unzugänglich wie wir bereits wissen und weil, wenn man sich in den Borhallen desselben befand, zur Orientirung nichts weiter nöthig war als auf Schatten und Licht Achtung zu geben. Wo es dunkel war durfte man nicht hingehen, das war der undurchdringliche Urwald, aber dort wo das Licht hinkam das war das Freie, das war gar nicht zu versehlen und dann war auch die Villa sichtbar.

Als der große Jäger den Entschluß umzukehren gefaßt hatte und im Begriff war ihn auszuführen, vertraten ihm zwei mit Messern bewaffnete Malahen den Weg, er siel alsbald auf die Knie, präsentirte ihnen sein Gewehr quer auf den Händen liegend und bat demüthig um Gnade. Bei nur einiger Courage hätte er die Leute von sich abhalten können benn sein Gewehr bot ihm die Möglichkeit zwei Schuß zu machen inbessen bie Räuber in ber That nichts weiter batten als ihre langen Messer. Da er jedoch nicht im entferntesten baran bachte von seinen Waffen Gebrauch zu machen so war es ben Spitzbuben gar nicht übel zu nehmen daß sie sich's gefallen ließen feine Güte entgenzunehmen und seiner Bereitwilligkeit eben so bereitwillig Rechnung zu tragen. ihm bemnach höflich zu, seinen Sut, seinen Beutel mit bem seinem Herrn gestohlnen Gelbe, seine Ringe und seine Uhr abzulegen, bann erinnerten sie ihn höflichst an den Ueberfluß von Kleidungsstücken welche er auf sich trage. auf setzten sie ihm auseinander daß er auch des Hemdes entbehren könne und endlich mußte er auch seine Schuhe ausziehen und als er bemüthig bemerkte er würde nunmehr gar nicht gehen können, zeigten sie auf ihre eignen nackenben Füße, machten ihm aber bemerklich daß falls er die Schuhe nicht gutwillig geben wolle ihre Messer scharf genug seien sie mitsammt ben barin steckenden Füßen vom Leibe zu trennen in welchem Falle es ihm immer noch schwerer werben würde nach Hause zu kommen als ohne Schuhe.

Dieses Argument verfing vollkommen, er legte zu allem übrigen auch noch seine Schuhe ab und dann empfahlen sich die Herren Spitzbuben mit großer Höflichkeit ihm eine glückliche Reise wünschend.

In diesem paradiesischen Zustande ohne Hut, ohne Hembe, ohne Schuhe mußte er einen Weg von etwa drei spanischen oder zwei deutschen Meilen durch Dornen und Gestrüpp zurücklegen und er kam gegen Abend in dem oben besschriebenen Zustande an.

So wie über die Dummheit und Feigheit seines Kammerdieners entrüstet war Sennor Don Belasco es doch auch wegen der Unsicherheit der Umgebung seines Landgutes und er beschloß am nächsten Morgen eine Jagd auf die Spitzbuben zu machen, dazu wurden etwa 40 seiner Hintersassen aufgeboten, es wurden ihnen Gewehre anvertraut und sie angewiesen einen beträchtlichen Theil der Grenzgegend zu umstellen. Es ließ sich vermuthen daß sie den Ort, an welchem sie den Naub vollbracht, schleunigst verlassen haben mochten deshalb wurden die Nachbarn rechts und links aufgesordert gleichzeitig mit uns eine Treibjagd anzustellen welche bei alledem doch wohl vergeblich gewesen sein dürste, wenn nicht von einer jeden der beiden großen Plantagen 10 dis 12 auf das Festhalten von Wildschweinen abgerichtete Hunde wären mitgenommen worden.

Was sich voraus hatte berechnen lassen, traf wirklich ein. Auf dem Schausplatz des Raubes waren die Ränder nicht mehr aber sie hatten sich nur eine Meile weiter verzogen und hier wurden sie durch die Hunde gestellt und auch wirklich ohne Blutvergießen gefangen. Da man so glücklich im Zuge war, setzte man die Absuchung der Vorberge fort und als das Resultat bekannt wurde hatte jede Partei ihre paar Spitzbuben gefangen.

Ich wußte zwar nicht was mit ben Spigbuben gemacht werben würbe, ich hatte nur ein unbestimmtes Gefühl bes Grauens wegen ber Mißhandlungen benen man sie unzweifelhaft aussette, die Malaven selbst wußten gewiß mas ihnen bevorstand; ich muß ben Stoicismus bewundern ben sie zeigten. verzogen keine Miene, sie ließen keine Klage laut werben, sie ließen sich schweis gend die Hände auf ben Rücken binden und ließen sich schweigend nach dem nächsten Dorfe führen. Hier wurde sofort Gericht gehalten, der Dorfschulze ober Alcalde, ein Tagal, ein Tobseind ber Malayen sah mit leuchtenden Augen die ihm gewiffe Beute an, ein paar Beifiter bes Gerichts wurden gerufen uud bas Berhör begann. Es war nicht sehr ergebnißreich benn die Malahen antworteten gar nicht auf die ihnen vorgelegten Fragen. Man hatte jedoch bei ihnen außer bemjenigen was Tags zuvor bem Kammerbiener abgenommen war, noch frembes, offenbar geranbtes But gefunden, Räuber waren sie also unzweifelhaft. waffnet waren sie auch folglich war es eben so unzweifelhaft daß sie auch Mörder waren, so wurde benn über einen wie über ben andern bas Todes= urtheil gesprochen. Es fehlte nur noch die Bestätigung des Gouverneurs, dies schien aber meinem würdigen Gastfreunde etwas so einfaches und klares, daß er glaubte die Berantwortung übernehmen zu können wenn man die Execution vollzöge auch ohne Bestätigung des Urtheils welche er sich anheischig machte nachträglich zu bringen. Hierburch erklärte ber Alcalde bas Urtheil für rechts= fräftig und nun wurde bestimmt daß von dreien der von den Landgütern zur Bagd Bestimmten die Execution vollzogen würde.

Die sechs Spitzbuben wurden nun vor das Dorf gesührt und zwei derselben wurden Angesichts des nächsten frequenten Weges aufgehängt dann marschirte die ganze Gesellschaft eine Legua weiter und hier wurde das zweite Paar geshängt und ich sing nunmehr an zu glauben daß wir nicht mit Menschen sondern mit Dämonen zu thun gehabt, dem weder diejenigen welche gehängt waren noch diejenigen denen in einer Stunde dasselbe Loos bevorstand, schienen auch nicht im geringsten davon afsicirt, sie ließen sich ohne eine Miene zu verziehen den Strick um den Hals legen und die beiden letzten marschirten so rüstig, so wenig gebeugt von der nahen Todesaussicht vorwärts daß mir je mehr ich daran dense desto unbegreisslicher diese Todesverachtung wird. Sie muß es auch wohl sein welche die Malahen zu so gefährlichen Gegnern im kleinen Kriege macht, nicht nur gehen sie mit großer Kaltblütigseit ins Feuer sondern wenn man die Affaire für gewonnen ansehen will, muß jeder Einzelne noch apart todt geschlagen werden.

Ob der Herr Sennor Don Belasco nachträglich die Erlaubniß bekommen hat die bereits Gehängten hängen zu lassen ist mir nicht bekannt geworden, wohl aber wurde mir der Aufenthalt hier so unangenehm, so unheimlich daß ich benselben schon am nächsten Morgen verließ.

## Zehntes Kapitel.

Ergiebige Jagb auf ber Laguna. Zustüsse berselben. Ein wichtiger Industriezweig ber Tagals, die Entenzucht. Transport der Enten nach Manilla. Was ist die größte Delikatesse.

Da mein Gastfreund die Vergeblichkeit seiner Bemühung mich hier zu behalten erkannt sorgte er so gut als möglich für mich indem er sechs Ruberer von seinen eigenen Leuten mitgab wodurch mir die gehoffte Sicherheit garantirt wurde indem die Familien dieser als Geiseln für meine Rücktehr anzusehen waren.

Unter den Ruderern war der Steuermann ein junger, äußerst gescheuter Bursche. Ich hatte mich bald mit ihm verständigt über die Zwecke meiner



E. Rhode fec.

Gehörnte Enten.

Wassersahrt, er fühlte es handle sich nicht darum jedes beliedige Wild zu schießen sondern darum seltene Thiere zu bekommen, solche die man nicht allein des Bratens wegen schoß. Und so war er voll steter Ausmerksamkeit darauf bedacht den See zu durchforschen mit seinen sern tragenden Augen welche eine undergreisliche Schärfe hatten, und das erste Resultat seiner Bemühungen war die gehörnte Ente wovon ich dem Leser ein Männchen und ein Weibchen gebe, beide wie wir sehen einander dis zum Verwechseln ähnlich, aber wunderlich anzusehen mit ihren beiden weißen Federwulsten welche sich so über den Kopf legen als wären es ein paar nach hinten gerichtete Hörner.

Bei meiner Weiterfahrt lernte ich die Laguna erft kennen und als das

schäßen was sie ist, ein ganz anständiger See von welchem man an einem User stehend, das andere nicht erblickt, diese Laguna ist mithin größer als der Boden-See über den man allerdings bei heitrem Wetter hinwegsehen kann, ja hinter welchem man noch die in beträchtlicher Entsernung liegenden Gebirge wahrnimmt. Der Umfang soll 136 spanische Legua betragen und seine größte Tiese wird auf 96 bis 100 Fuß angegeben. Die Zahl der Flüsse welche sich in diese Laguna ergießen muß sehr bedeutend sein, ich zählte bei der allmäligen Umschiffung zwölf hinlänglich bemerkbare deren einige dis auf 30 Fuß Breite hatten, gewiß ist ihre Zahl aber sehr viel größer wenn schon die übrigen von mir nicht wahrgenommen wohl nur große Bäche sein mögen.

Die Ufer des Sees sind mit den mannigfaltigsten Schilf und Graspflanzen bedeckt in denen Wasservögel aller Art und in größter Menge hausen, zugleich aber auch eine so ungeheure Anzahl von Schnecken und Schaalthieren daß dadurch die Anwesenheit des vielen Wildes wohl erklärt wird. Auf dieses kleine Gethier stützt sich die Entenzucht der anwohnenden Tagals. Theils in den Flüssen, theils auch an geeigneten Stellen des Seenfers liegen kleine Dörfer von 30 bis 100 Hütten, jede von der anderen jedoch so weit entsernt daß ein großes Dorf wohl die Länge leiner Meile einnimmt. Bor jedem solschen freundlichen Häuschen liegt ein großer freier Platz welcher stets frisch umzgegraben wird, eine Arbeit welche sich täglich erneuert und welcher in diesem Zustande der Tummelplatz großer Entenheerden ist.

Frauen und Kinder suchen sin aller Frühe die zarten kleinen Schnecken welche so zerbrechliche Häuschen haben als wären sie von Postpapier gemacht und sie suchen die ebenso zarten Muscheln auf, auch nackte Schnecken, füllen damit ihren Kahn und kehren mit Tagesanbruch heim. Dies ist das Futter sür Enten wovon sie in kürzester Zeit außerordentlich fett werden. Dasselbe wird über die ganze Fläche die ihnen zum Tummelplatz dient, ausgebreitet. Der Boden wird von vielen Händen überhackt geschürft so daß die Schnecken unter eine ganz leichte Erdecke kommen welches zum Zweck hat daß die gierigen Thiere sich nicht gar zu hestig übersüttern. Nun werden die Enten aus ihrer Berzäumung gelassen und schnatternd suchen sie im Boden wühlend nach ihrem Futter umher.

Durch diese Borsicht werden sie gehindert das Futter zu eilig zu verschlingen und sie sind einen großen Theil [des Tages mit dem Aufsuchen desselsen ben beschäftigt. Zweimal werden sie nun auch in das Wasser geführt, man macht ihnen einen Steg zurecht auf welchem sie in den See oder in den Fluß gehen können, man bewacht sie aber doch in kleinen Kähnen nebenher sahrend so daß sie sich mit anderen, mit Enten aus der Nachbarschaft nicht vermischen. In dieser Weise haben die Leutchen immer zu thun und die Enten gedeihen ganz vortresslich. Nun kommt auch die Zeit wo sie verkauft werden sollen, da sind die Tagals auch schlau genug den Markt nicht zu übersüllen, es gehen

1.00

nur so viel nach Manilla als sie gewiß sind ihre sämmtliche Waare an den Mann zu bringen denn man will nichts wieder mit nach Hause nehmen weil der Weg ein langer und beschwerlicher ist und man will doch von der Arbeit den größt möglichsten Vortheil ziehen was man den Leuten nicht wird verübeln können.



E. Rode fec.

Entengucht auf der Infel Lugon.

Gewöhnlich nimmt ein Besitzer des Entenhoses seine sämmtlichen Thiere auf einmal mit nur diejenigen zurücklassend welche zur Zucht bestimmt sind welche eine neue Generation hervordringen sollen. Um einen solchen Transport nach Manilla zu bringen, bedienen sie sich eines eigens eingerichteten Kahnes, derselbe hat nämlich eine aus Bambusrohr gemachte Plattsorm welche die ganze Länge des Kahnes einnimmt, von beiden Seiten aber um mindestens zwei Klaster über den Kand des Schifschens hinausragt. Dieser ganze Kanm wird mit einem niedrigen Geländer umgeben, grade nur hoch genug die Enten zu hindern dieselbe zu überschreiten. Ein Mann führt den Kahn über den See und den Passig Fluß hinunter was immer des Nachts geschieht, so daß er immer nach Sonnenausgang auf dem Markte anlangt.

Auf seinem Kahne hat er große Rollen von Rohr liegen, diese legt er am Lande zu einem viereckigen Raum zusammen, es ift die Umzäunung in welcher er seine Enten erhalten will, nun legt er ein paar Bretter von den Plattformen auf das User und alsbald marschiren die Enten welche so dicht gedrängt sich nicht übermäßig wohl gefühlt haben mochten, in langen Reihen

watschelnd hinaus in den Raum der wahrlich auch nicht viel größer ist als berjenige auf dem Schiffe war.

Kaum ist in vieser Weise alles angeordnet als auch schon die Käuser hersbeieilen. In dem heißen Klima kann man nichts lange verwahren, was also zu Heute sür den Mittagstisch bestimmt ist darf nicht etwa gestern schon gesichlachtet worden sein. Die Enten welche der tagalische Bauer um sechs Uhr an's Land treibt, haben um 10 Uhr sämmtlich ihr zartes junges Leben ausgeshaucht und um fünf Uhr Nachmittags dürste man nicht einmal mehr Knochen davon sinden, denn auch diese bleiben in Manilla nicht ohne Verehrer, Schweine, Hunde, Ratten und Geier auf den Straßen in gemüthlicher Ruhe neben einander wandelnd, suchen alles auf was für sie eßbar, für Menschen aber unbegnem ist.

Mit seinen Schätzen kehrt ber Tagale in seine Beimath zuruck, er besaamt gewöhnlich bas Feld auf welchem die Enten sich bis bahin getummelt haben mit irgend einer schnell wachsenben Grasart. Die Enten welche Reigung zum Brüten zeigen werden auf Nester gebracht und wenn bas Gras einige Höhe erreicht hat, find die Thierchen ausgebrütet und sie haben nun das junge Gras zur erften Nahrung. Die Mama führt sie ins Wasser, gefüttert aber werden fie nicht, sie müssen sich das Erforderliche suchen, so wachsen sie Natur gemäß auf und setzen fräftiges, gesundes Fleisch an. Erst wenn sie ihre volle Größe erreicht haben, fängt die volle Mästung an, nun wird der Boben umgehackt nachdem er mit gesammelten Schnecken bestreut war und in etwa drei Wochen haben bie jungen Thiere die Fettmasse erreicht welche sie verkäuslich macht. Da von einem Winter hier nur in fo fern bie Rede sein kann als bie Sonne etwas niedriger steht als in einer anderen Jahreszeit, so ist bas Brütgeschäft an gar keine Zeit gebunden und Manilla wird bemnach gleich allen Stäbten bes Archipels in genügender Weise mit biesem sehr geschätzten Proviant versehen, aber bas Sonberbarste schien mir boch baß nicht sowohl bie erwachsenen gemästeten Enten, sonbern vielmehr bie halb angebrüteten Gier für bie größte Delicatesse gelten. Unter ber Bebachung bes Kahnes nimmt ber vorsichtige Landwirth immer noch ein 40 bis 50 Enten mit, welche auf Eiern sitzen und wenn ber Plat von dem lebenden Handelsartitel befreit ift, so macht er nun noch aufmerksam auf den zwar auch lebenden aber nicht schnatternden Handels= artikel und er verkauft nunmehr die Nester mitsammt den Enten indem er gewissenhaft angiebt wie lange bie Thiere bereits auf ben Giern sitzen worauf benn ein Jeder nach seinem Geschmack bas fernere Bebrliten so lange veranlaffen kann bis er glaubt baß bie Gier ben bochsten Grab ber Deliciösität erreicht haben.

Die Tagals sind auch ausgezeichnete Fischer und treiben einen ausgebreisteten Handel mit den Produkten ihrer Bemühung oder vielmehr denen ihrer Weiber die den ganzen Tag umherrudern auf kleinen Booten und die von ihnen ges

senkten Reusen untersuchen. Da die Leute sehr fromm sind, also die Fasttage sehr streng halten, werden der Fische ungeheure Mengen consumirt. Weil man aber den Genüß der Fische noch immer für seine Entbehrung hält, für eine Kasteiung, so ist man an den fünf übrigen Tagen der Woche um so weniger Fische, als man glaubt an den zweien Fasttagen seiner Religionspflicht vollsständig Genüge geleistet zu haben.

Dies hat zur Folge bag die Fische nur zwei Tage in ber Woche verfäuflich sind, die Fischer also ihre Vorräthe banach einrichten, ihren Ueberfluß fo aufbewahren muffen bag er zur rechten Zeit vorhanden, zur unrechten Zeit aber auch nicht bem Berberben ausgesetzt sei und bies verstehen die Tagals so gut wie unsere Fluffischer mitten in Europa, sie machen sich Fischkaften von Bambus, in benen sie den Ueberfluß aufbewahren welchen sie während der Woche aufgesammelt. Von biesen Fischkaften ist ber Eingang zu ber Lagune bergestalt besetzt bag man genöthigt ist, sich leines einheimischen Führers zu bedienen, um da hindurch zu kommen denn es findet sich eine so unglaubliche Anhäufung biefer mitunter großen Gebäube vor und sie sind so schön in Gassen und Bägchen, besonders aber in verrätherische Sactgaffen vertheilt, daß man ohne Führung sich zwar sehr leicht werirren, aber wahrlich nicht aus diesem Irrsal heraussinden fann und in solchem Falle ist man rein dem Zufalle preisgegeben, welcher wohl veranlassen kann bag noch zu rechter Zeit ein Fischer kommt, ber bem Berirrten aus seiner Noth hilft, ber aber auch ebenso gut bieses verhindern kann. Und hat der Berirrte nicht Lebensmittel bei sich um bis zu dem Kasttage auszuhalten so dürfte er wohl dem wirklichen Berbungern nicht entgeben können.

Bon diesen Fischkasten werden die kleineren in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag sämmtlich nach Manilla geführt, und da am Abend vorher ein jeder Fischer seine Kasten untersucht, so ist dieses der Tag der Befreiung eines Berirrten.

Als ich ohne Begleitung eines Spaniers in die gefährliche Gegend kam, diejenige nämlich durch welche der Passig Fluß aus dem See tritt und woselbst die Zahl der Gassen und Gäßchen für soie Fischereiapparate sich die Unglaubliche gehäuft hat — wurde mir plötslich der Weg verlegt, durch ein Rezgierungsboot mit drei Beamten besetzt welche mich nach meinem Passe frugen. An einen solchen hatte ich natürlich nicht gedacht und ich wäre in große Berlezgenheit gerathen wenn ich nicht gewußt hätte daß die würdigen Männer hier sämmtlich nicht lesen können. Ich griff auf zut Glück in meine Rocktasche und siehe, ich zog einen Comödienzettel von Batavia heraus, darauf stand sehr groß gedruckt: Cabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel von Friedrich von Schiller, (mich frug einer meiner Freunde auf dem Schisse einmal ganz ernsthaft warum denn das ein bürgerliches Trauerspiel heiße da doch so viele Abelige darin vorsommen).

a consulta

Der Oberste ver Beamten nahm ven breiten Comödienzettel ehrsuchtsvoll in beide Hände und betrachtete ihn lange ausmerksam und schweigend, als wolle er recht tief eindringen in die Seheimnisse dieses wichtigen Papiers. Da ich so gut wie gewiß wußte daß er nicht eine Silbe, nicht einen Buchstaben von dem Ganzen verstand, so sah ich, innerlich ganz beruhigt, doch nicht ohne Schadensfreude zu. Nach einigen Minuten tiesen Schweigens legte er das Blatt nieder, frug aber auf die Stelle deutend die das Personenverzeichniß enthielt, warum das so sonderbar gedruckt sei, ich sagte dies sei mein Signalement, las es ihm vor und übersetzte es bereitwilligst.

Präsident von Walter, Herr Mireken — Größe 6 Fuß. Ferdinand von Walter, Major Herr Gunpsen — Haare hellbraun. Hofmarschall von Kalb, Herr Fettmännchen — Augenbrauen grade. Lady Milsord, Favoritin des Fürsten, Fräulein Mireken — Nase groß. Wurm, Haussecretair, Herr Pitterken — Mund gewöhnlich. Müller Stadtmusikant, Herr Bredeback — Zähne vollständig. Dessen Frau, Madam Wartook — Gesicht oval.

Louise, beren Tochter, Fräulein Watteken — besondere Kennzeichen fehlen. Bollkommen befriedigt gab der würdige Mann mir den Comödienzettel zurück indem er sagte, wie könnte man sich freuen wenn Jeder so vollständig legitimirt wäre als Bestra Merzed; als ich ihm aber nun vollends ein paar kleine Silbermünzen in die Hand drückte, machte er so tiese Bücklinge daß ich fürchtete, sein Kahn werde umschlagen.

Weiter wurde ich von der höflichen Polizei nicht incommodirt so lange ich mich auf den Philippinen befand.

## Eilftes Kapitel.

Ein liebenswürdiger Tagalischer Priester. Bekleidung der Frauen auf Luçon. Der himmel auf Erben. Piraten auf Luçon. Ein kleiner Roman.

Als ich weiter und weiter um die Lagune fuhr und ihre wunderbar schönen und auf das Reichste mit allen Bedürfnissen ausgestatteten User bereiste, wollte es mir scheinen als versündige sich die spanische Regierung an diesem schönen, glücklichen und reich begabten Lande. Gewiß ist cs, daß das gesetzliche ausschließliche Pfaffenthum daran schuld ist, demselben ist dei weitem mehr daran gelegen daß Niemand erfahre welch eine Summe von Hilsemitteln dieses Land besitzt, als ihm daran gelegen ist diese Hilsemittel zur Geltung zu bringen, und doch kann man die Frage nicht unterdrücken ob es keinen so aufgeklärten Staatsmann giebt, der der Regierung des Landes, wie heruntergekommen es

Copul

auch sei, zu zeigen vermöchte welche Bortheile ihr erblühen aus der Benutzung des Bodens und seiner Hilfsmittel. Die Wälder welche die Lagune umgeben wimmeln nicht nur von Wild, welches eine reiche Quelle des Erwerbs sein würde wenn man die Schiffe damit verproviantirte, sondern sie verbergen auch noch die vorzüglichsten Hölzer, Spezereien, kostbare Harze; die Berge sind reich an Metallen, was vermöchte eine Nation die nur ein wenig industriel wäre — damit anzusangen!

Es gehen ferner unzählige Schiffe, welche Manilla gerne berühren möchten, baran vorbei weil es ihnen unbequem, ja weil es gefährlich ist aus dem großen Meere, durch einen der vielen Canäle, um die Südspiße von Luçon herum nach der Westseite zu kommen, woselbst der Eingang zum Hafen ist. Wie wenig würde dazu gehören aus der Lagune einen Weg nach der Ostseite zu eröffnen, einen Canal für größere Schiffe gangdar, welcher sich in die See von Modat ergösse und hiedurch gestattete die vielfältig verschlungenen, durch Korallendauten verengerten Canäle zwischen der Unzahl von Inseln zu vermeiden. Und da hier gerade nicht das geringste Hinderniß im Wege steht, kein Bergzug, auch nicht einmal ein solcher, wie mitunter die Dünenbildung hervordringt, ein solches Unternehmen hindert — wie leicht und wie erfolgreich würde dies sein.

Allerdings darf man nicht vergessen daß man mit Spaniern zu thun hat, deren Begriffe über die Erfolge oder ob mehr oder minder leicht diese Erfolge zu erreischen sind, sehr von den unseren abweichen. Ich glaube zwar daß es möglich wäre auch Spanier zu einem solchen Unternehmen zubewegen, falls man sie überzeugte daß da, wo man den Canal hin lege, sehr viel Gold auf der Straße zu sinden sei, würde man ihnen aber nur die Aussicht eröffnen daß sie durch dieses Unternehmen viel Geld erwerden könnten, so wäre dies schon genug, dies Unsternehmen zu unterlassen. Ein solches Unternehmen erst machen, dann aber das Geld erwerden, erarbeiten — welch eine schreckliche Zumuthung.

Nun müßte man auch den spanischen — und was noch viel mehr sagen will, den geistlichen, Behörden Liberalität zumuthen. Sie müßten vermocht werden ihr Monopolspstem aufzugeben, sie müßten sich dazu verstehen können anderen Nationen Zutritt zu ihren Häfen zu gestatten, sie müßten einsehen daß ihnen daraus daß sie einen kleinen Bortheil aufgäben, ein unendlich größerer erwachse, aber wie vergeblich würde es sein einen solchen Versuch zu machen. Wo das Monopolspstem, das Absperrungsspstem so vollständig in Fleisch und Blut übergegangen ist, dürste es wohl zweiselhaft sein ob man wirklich Fleisch und Blut so weit verändern könne daß es die frühere Gedankenrichtung aufgäbe. Die Mehrsten welche dabei mitzureden hätten, würden ohne alle Gründe ein hartnäckiges Nein jedem Borschlag entgegensetzen, wenige Andere die sich etwas mit Politik beschäftigt haben, würden auf das Absperrungsspstem hinzweisen, welches Frankreich und England besolgt hat, ein System, welches auf

jeben einzuführenden Gegenstand hohe Zölle legte, welche nicht hinderten daß diese völlig verschlossenen Länder ihre Industrie doch zu einer staunenswerthen Höhe entfalteten, und es würde wenig helsen wenn man ihnen sagen wollte, sie seien auch weder lustige, thätige Franzosen noch ernste thätige Engländer, sondern nur saullenzende Spanier, es würde wenig helsen wenn man sie auf Desterreich weisen wollte, welches demselben traurigen Princip gesolgt und doch keineswegs mit der Industrie der anderen Bölser fortgeschritten sei, denn es kommt nicht darauf an daß man semder Industrie die Concurrenz ummöglich mache, sondern darauf daß man selbst industrieell ist, in welchem Falle sogar so verräckte Maßnahmen, wie die von den Engländern beliebten, die Thätigskeit eines arbeitsamen Bolses nicht vernichten können, während ein faules Bolk nicht nur seine Hindernisse verträgt sondern sehr aufgemuntert sein will wenn es etwas leisten will.

Der Gedanke, daß Handelsfreiheit für Manilla von höchster Wichtigkeit wäre und daß man die Stadt für einen Freihafen erklären müsse, wenn sie etwas werden solle, brachte selbst Don Belasco in einen gelinden Schreck. Und daß man einen Canal graben und die von Osten her, herbeikommenden Schiffe durch Dampfer über die Lagune und den Passig Fluß nach Manilla bringen solle, erweckte in ihm die für einen Katholiken sehr begründete Bestorgniß daß durch den Spectakel die Fische verscheucht und auf diese Art die wichtige Fastenspeise vertheuert werden würde.

Wo solche Rücksichten mitsprechen ba lohnt es allerdings nicht auch nur ein Wort zu verlieren.

Als ich den See umfreiste gelangte ich auch in ein freundliches und schönes Kirchdorf, zu welchem mich Don Belasco vorzugsweise gewiesen, als einem solchen, in dem ich die freundlichste Aufnahme finden würde, da der Padre Cazzo Magno, auf seinem Grund und Boden geboren, sich noch immer als seinen Unsterthanen betrachte und gewiß versuchen würde einer an ihn gerichteten Emspsehlung Ehre zu machen.

Ich fand die Boraussetzung meines Gastfreundes vollkommen bestätigt. Der Tagale welcher sich dem Priesterstande gewidmet hat, war die Liebens-würdigkeit selbst, er verband mit der natürlichen Gutmüthigkeit der Eingebornen die ungewöhnlich höslichen Formen der Spanier, was er in den letzteren äußerte machte er in der ersteren wahr. Die stehende Redensart der Spanier, "Ew. Gnaden weiß daß meine Person zu Ihrem Besehle steht" war ihm keine Redensart, es war ihm völliger Ernst damit, er war im Stande sich seinem Gaste ganz zur Disposition zu stellen, im Stande sich selbst ihm aufzuopfern.

Zunächst erforschte er jedes meiner Bedürfnisse und suchte demselben abzushelfen. Da er selbst aber vor allen Dingen ein Bedürfniß hatte dem er seinen sonderbaren Namen danke (welchen er übrigens so unbefangen trug als ob er

Müller oder Schulze heiße), so glaubte er, auch ich müsse in ähnlicher Weise bedürftig sein und da ich nicht benselben Beinamen sührte so setzte er voraus, er würde meinem Wünschen entgegen kommen wenn er für die ganze Zeit meines Ausenthalts in der Gegend sich mit mir theilte, dergestalt, daß er mir die jungen unverheiratheten Mädchen überweise und sich nur diejenigen vordes halte, welche schon ein Kind gehabt hätten. Er sprach hierüber ganz ernsthaft mit mir wie es Leute thun die einen Contract mit einander abschließen wollen, äußerte daß ich gewiß mit seinem Anerbieten zusrieden sein würde, daß er aber auch erwarte, ich achte die gezogene Grenzlinie, denn er verstehe in diesen Angelegenheiten das, was man Spaß zu nennen pslege, eigentlich nicht.

Dieser Tagal belehrte mich auf das Genaueste über die Functionen, über die Borrechte der Priester. Nur die Mönche seien unter allen Umständen Spanier, von den Weltgeistlichen den Pfarrern in den Oörfern und kleinen Städten sei der aller größte Theil tagalischen Ursprungs, nur die recht reichen Pfründen hätten die Spanier für sich behalten, aber auch auf Stellen wie die seinige könne man angenehm, ja könne man sehr glücklich leben.

Bett brach er ganz begeistert in die Schilberung ber Mätchen von Lucon aus und hatte eine solche Fülle von Worten um beren Lieblichkeit, um beren Reize zu schilbern daß ich in der That selbst ganz bezandert wurde und zwar um so mehr, als ich in ber That ein und bas andere Mädchen gesehen hatte bas die Beiworte, schon, reizend u. f. w. sehr wohl verdiente. Um mich übri= gens von der vollständigen Richtigkeit seiner Bemerkungen zu überzengen, führte er mich auf einen Vorsprung, auf eine Art Beranda seines Hauses welche nach ber Straße zu gelegen war und bie Aussicht auf eine ziemlich lebhafte Paffage Der Weg war, wie es in einem so wenig bewohnten Lanbe nicht anders fein kann, sehr breit, obschon er nur ein Fußsteig ober ein Saumpfab war. An der Seite wo das Haus des Pfarrers stand, lief ein Zaun längs ber Strafe hin, hinter welchem eine ganz bichte Sede von Bambusrohr fich erhob, gewiß völlig undurchbringlich (siehe bas Titelblatt zum zweiten Bande) und biefer Hede gegenüber erhob sich anderes Gebüsch in gleicher Weise, beibes neigte sich so zu einander daß sich ein vollkommen überschatteter Raum barbot, in welchem man vielleicht bie ganze Strecke zwischen biesem und bem nächsten Dorfe zurücklegen konnte ohne von ber Sonne belästigt zu werben. Frei und offen war bagegen ber Plat vor ber Beranda und wenn in bem bunklen Schatten bes Laubganges die Beurtheilungen ber Formen berjenigen, welche vorlibergekommen, vielleicht eine gewiffe Schwierigkeit gehabt hatte so war bies boch hier im Freien keineswegs ber Fall. Da sah ich benn so schlanke und babei so reizende Geftalten daß ich mich nicht weiter wundern kann ben guten Pfarrer so entzückt bavon zu finden, sehr balb konnte ich auch die Bemerkung machen baß bem Herrn Pfarrer gegenüber Mädchen und Frauen sehr leicht von einander zu unterscheiben seien. Die Ersteren gingen an ihm vorüber, zwar in ber ihnen

eigenthümlichen Anmuth, boch vollkommen ernst, indessen die Frauen sämmtlich — so lange ich Gelegenheit hatte sie zu beobachten, einen solchen schalkhaften und so ungenirt freien Blick auf den Herrn Pfarrer warfen daß man keinen Augenblick daran zweiseln konnte, sie stünden mit ihm äußerst freundschaftlich.

Bon der Tracht giebt unser Bild eine möglichst deutliche Anschauung, entsweder es ist ein Tuch von etwas mehr als einer Elle Breite anderthalbmal um den Leib geschlungen, wo dann der übrigbleibende Zipfel, zwischen das Tuch und den Körper gesteckt, dieses zwar halten soll, aber nicht immer hält, so daß es wohl geschehen kann daß die Bewegung des Körpers, durch Gehen, durch Beugen des Kückens 2c. den Berschluß des Tuches lockert welches dann plötzlich zu Boden fällt, oder eben solch ein Stück Zeug ist um eine Schnur geschlungen und mittelst derselben um den Leib gebunden da wo die Hüften sich zu wölben ansangen, es werden daher diese bis zu den Knieen oder auch ein paar Zoll weiter abwärts bedeckt, der ganze obere Theil aber würde ohne alle Hülle bleiben.

Jedermann weiß daß alles dasjenige was ganz ohne Hülle gezeigt wird, fehr balb seinen Reiz verliert. So gescheibt sind bie Mädchen von Lugon auch, von dem Oberkörper verbergen sie baher gerade basjenige, was ihm den meisten Das Kleibungsstück welches bazu bient, könnte man am ein-Reiz verleiht. fachsten mit zweien sehr kleinen Tüchern vergleichen, welche an den äußersten Eden zusammengeheftet sind. Eines bieser Tücher fällt über ben Rücken, bas andere über die durch tein Schnürleib entstellte Bruft. Aermel sind an biesen, das Hembe nur sehr bürftig vertretenden Rleidungsstück nicht, damit aber nicht das erste beste Lüftchen basselbe aushebe und ber Trägerin über ben Ropf werfe, so sind auch die beiden anderen Zipfel der Tücher an einander geheftet, so baß baraus ein leichtes flatternbes Jäcken entsteht, welches ganz offen und luftig nicht nur keine Bewegung hindert sondern auch der Hand des geliebten jungen Mannes, ber bie schönen Formen nicht blos sehen sonbern von ihnen auch berührt sein will, gar kein Hinderniß entgegensetzt, wie es benn auch vie christliche Moral vie hier von ben würdigen Padres gelehrt wird keines= weges thut, welche im Gegentheil bie größte Bereitwilligfeit gegen ben Geistlichen als nothwendig voraussetzt, dabei aber, wenn sie ihren Tribut erhoben hat, auch nachsichtig ist gegen die nämlichen Fehler, benen nun einmal die schwache Natur bes Menschen unterliegt. Bei bem Padre Cazzo Magno war bas Berhältniß bas umgekehrte, er war nachsichtig gegen die Mädchen welche über sich verfügen durften nach Gefallen und forderte nur von den jungen Frauen Treue fowohl gegen ihren Gatten als gegen ihn felbst.

Nachdem ich so eine Biertelstunde lang mich an dem bunten Gewimmel ergötzt, frug er ob es nicht schön sei über solch eine fromme Heerde zu herrsschen, ob es nicht der Mühe werth sei einem beschwerlichen Leben zu entsagen, wenn man dadurch den Himmel nicht erst im Himmel sondern schon auf

101 W

Erden erreichen könne und dann forberte er mich auf demjenigen von den jungen Mädchen, welches meinen vollen Beifall habe, zu winken, alles Weitere aber ihm zu überlassen.

An bergleichen Zärtlichkeit habe ich niemals auch nur bas geringste Vergnügen gefunden, für mich ist es stets nothwendig daß das Herz mit im Spiel fei, ich suche nicht Befriedigung aufgeregter Sinne, benn biese werben ohne baft bas Herz babei, im Spiele ist bei mir nicht aufgeregt, ich muß mich burch etwas Anderes hingezogen fühlen zu einem weiblichen Wefen, als lediglich burch Zwar ist sie von mächtigem Einfluß wohl auf Jeden, bei mir bie Schönheit. aber nicht von solchem Einfluß daß sie allein genügend wäre zur Erweckung all ber Wünsche, auf welche ber würdige Pater anzuspielen schien. Gefahr hin von ihm gänzlich mißverstanden zu werden lehnte ich baber bas freundliche Anerbieten ab. Und in der That ich wurde misverstanden, denn er sah mich mit so zweifelhaft fragenden Augen an als wolle er den Grund der Ablehnung seines Anerbietens in bem mangelnben Feuer meiner Augen suchen, ein gewöhnliches Zeichen daß man für ben Kirchengesang bestimmt ist und daber allerbings nicht unmäßig viel Freude haben kann an dem, was die Welt bes Schönen bietet. Ich konnte nicht umbin mich herzinnig zu ergötzen an seinem Mienenspiel bas zugleich Befremben und Bedauern aussprach, und meine Erklärung daß ich in diesem Fache es liebte ohne Unterhändler wirksam zu sein, schien ihn keinesweges zufrieden zu stellen, was mir, nachdem ich die Welt ein wenig besser kennen gelernt habe als ich sie bamals kannte, burchaus nicht mehr unbegreiflich ist. Diese grob sinnlichen Naturen suchen burchaus nichts als bas aller Gröbste was bie Natur überhaupt bietet. 3ch hörte einen Spanier fagen wir Nordländer seien nicht Menschen, sondern Frösche, wir hätten nicht beifies rothes Blut, sondern weißes, kaltes wie die Fische. Er und jeder Spanier in berfelben Weise könne nicht mit einem Weibe unbeobachtet zusammen sein ohne Angriffe auf ihre Tugend zu machen.

Diese Aeußerung belehrte mich über das was solche Menschen suchen, sie kamen mir genau so vor wie die männlichen Thiere denen es ganz gleichgültig ist wie das weibliche Thier mit dem sie zusammenkommen, beschaffen sein möge. Mir erscheint dieses abscheulich und brutal, aber es ist die Weise aller Südsländer, damit hängt zusammen die gänzliche Abwesenheit der Eisersucht auf die Frau, nur die Geliebte, nur die Braut wird beobachtet, bewacht; sind die Wünsche des Mannes gekrönt so sindet er alle Eisersucht vollständig lächerlich, darum gestattet er seiner Frau auch den Cavaliere servente welcher ihn aller Sorgen sür die Unterhaltung der Frau überhebt, in dieser Hinsicht ganz in die Verpstichtungen des Mannes tritt und dafür auch die Rechte des Mannes in Anspruch nimmt, welche ihm gewöhnlich gewährt werden, sobald er sich angesnehm genug zu machen weiß. Wir Nordlässder sind in dieser Hinsicht doch sehr anders und obwohl wir gewiß viele und große Fehler auch in dieser Hinsicht

haben, so glaube ich sagen zu bürfen baß wir wenigstens nicht ganz so thierisch find als bie Südländer.

Der würdige Pater, welcher sah taß er in mir einen unverbesserlichen Narren beherberge, gab sich nun nicht weiter Mühe mich klug zu machen, hinsgegen genirte er sich auch nicht im allergeringsten seinen eignen Gefühlen zu folgen. Welche ber hübschen tagalischen Frauen auch vorübergehen mechte, er wechselte mit berselben Blicke eines äußerst gründlichen Einverständnisses und eine berselben lud er ohne die geringste Zurückhaltung vor mir ober den anderen Borübergehenden, ein, bei ihm auszuruhen und ein Frühstück einzunehmen welches die junge Frau aus Hechachtung vor dem Pater und sehr gut wissend, daß sein Beschl unmöglich etwas Sündhastes haben könne, annahm, wie sie die Einsabung die Messe zu hören angenommen haben würde, ich aber in Hinssicht auf den Pater selbst mich auch wieder von der Richtigseit bessen überzeugte was ich vorher gesagt, der Herr Pfarrer hatte zwar gewählt aber beim Himsmel nicht die Schönste von den Frauen die bei ihm vorübergegangen waren.

Während ich bei bem Pater war, entwickelte sich vor meinen Augen ein fleines Drama welches von ber Verwegenheit ber malahischen Piraten und von ber Erbarmlichkeit ber spanischen Behörben genügend Zeugniß ablegte. faum glaublich und boch vollkommen wahr baß hier auf biefer Lagune, auf biefem Binnensee malapische Piraten ihr Wesen treiben. Sie haben bie gewöhn= lichen aus aufgerolltem Bambus zusammengesetzten, fabelhaft leichten Boote welche auch mit 50 Leuten bemannt, gar keinen Tiefgang zu haben scheinen und baher so leicht über bie Wasserfläche gleiten baß sie von ben gewöhnlichen Segelschiffen gleicher Größe nicht eingeholt werben können. Malapische See= räuber, welche fich immer Rajah's, Fürsten nennen, haben in ber Regel brei bis vier solcher Boote im Besit, welche sie mit einigen hundert verwegnen Burschen bemannen und damit auf Raub ausgehen. Bei Tage verbergen sie sich in bem sehr hohen Schilf, und bie Masten welche sie verrathen wurden, legen sie nieder, was nicht bie geringsten Schwierigkeiten hat ba bieselben aus einem ftarken Bambusrohre bestehen, welches schon von zwei Mann gehandhabt werten fann und welches boch bei feiner Zähigkeit bem Segelbruck genügenb Wiberstand leistet.

Wenn nun die Nacht kommt so machen sie ihre am Tage wohl überlegten Raubzüge, übersallen ein ober zwei Dörfer, nehmen alles mit was sie an Geld und Geldeswerth sinden, führen auch wohl ein paar junge Mädchen mit sich fort und ziehen sich dann wieder zurück in ihren Versteck und man sindet sich sehr glücklich wenn nichts Anderes dabei geschehen ist als ein solcher Raub, wenn nicht viel Menschen dabei ermordet sind, was die Eingebornen in ihrer Hand zu haben glauben, weil die Malayen nicht morden der Köpfe willen, wie die Dajaks auf Borneo, sondern es nur thun wenn sie durch Gegenwehr zum Zorne gereizt werden. Geschieht dies nicht, so kommt man mit einigen Miß-

handlungen, zerschlagnen Gliebern, mäßigen Verwundungen davon und hat nichts weiter als ein Kind oder einige verloren. Sind die Tagals von Haus aus so friedlich oder hat die Erziehung der Mönche sie dahin gebracht, ich wage dies nicht zu entscheiden aber gewiß ist daß sie den Gedanken, sie könnsten durch ernstliche Gegenwehr sich diese Geißel vom Halse schaffen, gar nicht zu fassen im Stande sind.

Ein solcher Pirat spielt in bem kleinen Drama, bessen letzte Scene ich zu-Ein junger Engländer von einem ber nach China bestimmten Schiffe, hatte es gewagt Luçon zu berühren um bort Gold zu suchen, er hatte sein Schiff verlassen, hatte sich auf ein spanisches begeben, war auf Manilla gelaubet und hatte eine Reise in bas Innere gemacht um allerlei für die bortigen Schwarzen wichtige Gegenstände gegen ben Goldstaub einzutauschen ben fie in ben Flüssen sammeln. Man pflegt gewöhnlich abzuwarten bis die Leute mit ihren fleinen Golbvorräthen nach ben Stäbten fommen, er hatte es vorgezogen ihnen entgegenzugehen, hatte sich wohl ein Jahr bei ihnen aufgehalten, babei viel von ihrer Sprache gelernt und war baburch in die Lage gekommen von Tag zu Tag beffere Geschäfte zu machen. Das Gepack, welches er mit sich trug, bestand lediglich aus solchen Dingen die die Eingebornen sehr gut branchen können, es war nach und nach gänzlich verbraucht, er hatte bafür vielleicht 30 Pfund Gold eingetauscht und wanderte nun mit biesem Schatz zurud um benselben in Manilla niederzulegen und sich bort wieder mit neuen Tauschgegenständen zu verseben.

Am User der Lagune angelangt, miethete er sich einen Tagal mit einem kleinen Boote um ihn über die Lagune nach dem Passigsslusse und nach Manilla zu führen. Auf dieser Reise wurde er durch einen der malahischen Piraten gestangen und beraubt, da er aber ein rüstiger junger Mann war, keineswegs entlassen sondern zu schwerer Ruderarbeit gezwungen, was seinen zarten Händen den durchaus nicht schwecken wollte, ich sah dieselben als sie nicht mehr weiß sondern so draun wie sein ganzer Körper waren, denn nackend hatte er arbeiten müssen, ich sah sie, wie sie voll Schwielen nicht den Aristokraten, den jüngeren Sohn eines reichen Hauses, sondern den Tagelöhner verriethen, ihre innere Fläche schien mit Sohlenleder überzogen.

Mehr als zwei Jahre war dieser junge Mensch auf einem der Piratenschiffe gewesen und mit ihm der unglückliche Bursche, welcher es unternommen hatte ihn nach Manilla zu führen. In dieser ganzen Zeit auf das Härteste behandelt, kaum erträglich genährt, zu allem Uebersluß aber noch an die Ruberbank gebunden, hatte er zwar vielfältig daran gedacht sich zu besreien, war jedoch immer von der Unmöglichkeit überzeugt worden.

Der Pirat machte übrigens nicht allein die Lagune zum Schauplatz seiner Thaten, sondern er zog frisch in die See. Wenn es Nacht wurde begab er sich in die Nähe des Ausstusses und verbarg sich hier für den ganzen folgenden Tag, sobalb bann die Finsterniß eingebrochen, eilte er den Fluß hinab unter Einsetzung aller Ruder, passirte gewöhnlich um Mitternacht die Brücken der Stadt und war am Morgen in der Bah irgendwo im Userschilse versteckt den nunmehr nächsten Abend erwartend. Sobald verselbe angebrochen, setzte er über die Bah hinweg, wozu er immer den Hauptweg benutzen konnte und entzernte sich so ungesehen aus dem Bereich der spanischen Kanonen. Dann zog er an den Küsten umher, ging von Insel zu Insel, übersiel die friedlichen Dörfer, machte auch wohl einen verwegnen Angriff auf ein spanisches Wachtschiff, in der Regel mit solchem Ersolge, daß es mit Mann und Maus unterzging und dann kehrte er nach einigen Monaten wieder in die Lagune zurück, so abwechselnd die Schrecken seines Namens über das Salzwasser und über das Süßwasser verbreitend.

Diesen Raubzügen, diesen Mord- und Mordbrennerscenen mußte der junge Engländer während zweier Jahre beiwohnen. Der Räuberhauptmann, Oberssultan (so ließ er sich lieber nennen als Rajah) beherrschte eine kleine Insel in diesem Archipel, zu welcher er immer zurücksehrte wenn größere Raubzüge glücklich gelungen waren, dann mußte der Engländer die häuslichen Sclaven- bienste verrichten, er wurde in Ketten gelegt und auf solche Weise es ihm unsmöglich gemacht zu entweichen.

Ein kleiner Roman entwickelte sich zwischen ihm und den beiden Töchtern des Malapen, welche nicht — wie sonst bei den Mohamedanern gewöhnlich, eingesperrt oder verschleiert und streng bewacht waren, sondern vielmehr, wie es unter den Malapen Sitte ist, ihrer Freiheit genossen. Nicht die Mädchen, sondern nur die Frauen unterliegen einer strengeren Observation.

Was ihm überall hätte gefährlich werden können, die zärtliche Neigung zweier Schwestern zu ihm, war hier bei den Mohamedanern von keinem so übelen Sinfluß. Nur die Männer sind eisersüchtig, die Mädchen sind gewohnt, die Liebe des Mannes mit Anderen, mit vielen Anderen zu theilen. Hier war also die Neigung der beiden Schwestern nicht gefährlich, sie war nur ein Band mehr zwischen ihnen. Wenn der junge Sclave von seinen gefährlichen Neisen wiederkehrte, so sand er Trost und Erholung in der Liebe der beiden Mädchen welche sich in Aeußerungen der größten Zärtlichkeit gegen ihn überdoten, allerdings war das tiesste Geheimmiß unerläßlich, denn ein Anslug von Argwohn in dem Kopse des Rajah erwacht, wäre genug gewesen ihm den Tod zu bringen, aber vielleicht hatte gerade diese große Heimlichkeit einen nicht geringen Reiz, denn er erzählte, er würde sich vollkommen glücklich gefühlt haben falls er nur immer Portwein und Rumpsteaks gehabt hätte.

Sechs ober sieben Mal hatte er bereits die Reisen von dem Meere nach der Lagune und von der Lagune in das Meer durchgemacht als in heimlicher Stille der früh eintretenden Dämmerung die beiden freundlichen, wohlwollenden Mädchen ihm entdeckten daß sie sich in einem, für den Augenblick nicht wüns

schenswerthen Zustande befänden, daß sie aber darum nicht sehr besorgt seien, weil der Fall gar nicht selten vorkomme, daß ein weißer Sclave die Töchter der vornehmsten Leute heirathe.

Beibe hatten mit ihren respectiven Müttern gesprochen und biese hatten geglaubt bie Hauptschwierigkeit läge vorzugsweise in ber Anticipation ber Rechte, beren sich ber Sclave schuldig gemacht hat, welche allerdings unter ben Orientalen nicht so leicht genommen wird wie bei ben abenbländischen Bölkern; die jungen Damen waren unterbessen voll fröhlicher Aussicht, sie glaubten sich überzeugt, baß ber Bater benjenigen Bitten nachgeben würde, bie vier Personen an ihn richten wollten und es schien Alles auf bas Beste geordnet und bie ungeheure Bestürzung bes Engländers wollte ben Mädchen beinahe komisch vorkommen. Der gute Mann wußte wohl warum er bestürzt war. Es war ihm gar nicht in ben Sinn gekommen biefe Rajahtochter zu heirathen, er fant es nur bequem, burch ihre Liebe reichlicher mit Lebensmitteln versehen zu werden, als es sonst ben Sclaven geschieht und er fant es bequemer auf reinlichem, warmem Lager zu ruben, als in einem Stall auf feuchter Erbe, feine Anfichten waren mithin nicht die der beiden Mädchen. Er, wenn auch ein jüngerer Sohn, doch der Abkömmling eines sehr vornehmen Hauses, hatte seine Reisen nicht beshalb unternommen, er wollte Gelb zusammen bringen soviel als möglich. fünf solcher Reisen wie er gemacht, konnten ihn in ben Besitz von 200,000 Pfund Sterling setzen, mit biesen wollte er beimkehren und eine reiche Erbin beirathen. Daher sein Schreck als bie beiben Mäbchen ihm offenbarten was sie betroffen.

Nachdem er sich ein wenig erholt, bewog er sie vorläusig noch zu schweigen, weil er Nachricht erhalten habe daß in Manilla ein großes Reisegeld für ihn bereit liege, vermöge dessen er sich freikaufen und dann als freier Mann die Bewerbung wagen könne wodurch natürlich jede Schwierigkeit beseitigt sei.

Dieses sahen die beiden guten Mädchen ein und die nächsten ruhigen Tage verstossen allen Dreien in um so größerem Entzücken als sie wußten, nunmehr bald berechtigt zu sein, sich ihren Freuden ohne Rückhalt hinzugeben.

Der verrätherische Engländer dachte jetzt an nichts weiter als an die Flucht, als an die eiligste Flucht, sollte es auch mit Gesahr seines Lebens sein. Er fühlte daß er selbst so einzeln nur wenig würde ausrichten können, daß er eines Gehilsen bedürfe und sein Blick siel natürlich auf den Tagal der mit ihm gefangen worden war und der so gut wie er die Befreiung wünschte, aber mehr wie er geeignet war sich dieselbe zu verschaffen. Sie beriethen sich mit einander und beschlossen die Flucht zu versuchen sobald sie in der Lagune sein würden. Das Nöthigste sür eine Flucht war eine Bousole und eine solche war auf keine Weise zu beschaffen als durch die beiden Mädchen selbst. Der Rajah hatte dergleichen, wie sie in China üblich sind, mit der magnetischen Südweisung sür jedes seiner Schiffe; so lange diese im Hafen lagen, befanden sich die wichtigen Instrumente unter dem Verschluß des Rajah und sie wurden erst beim

Auslaufen berselben auf sie gebracht. Es kostete bem Engländer viele Mühe, ben Mädchen begreislich zu machen was er eigentlich wolle. Daß er eines Zaubers brauche um sein Unternehmen glücklich zu beenden, sah eine jede ein, worin aber der Zauber liege, war ihnen schwer beizubringen da sie das Ding überhaupt gar nicht kannten was der Engländer haben wollte. Endlich gelang es doch sich so weit verständlich zu machen und am Abend als man auslausen wollte, brachte das eine der Mädchen dem Bater die Bousole nach in sein Schiff in welchem er bereits eine solche hatte, sie wurde daher zurückgeschickt durch die Ueberbringerin und glitt auf diese Weise im Borbeigehen bei dem Engländer in die Hände desselben.

Noch ein zärtlicher Liebesblick in einem unbewachten Moment, dann wursten die zusammengefalteten Segel ausgebreitet und man verließ den heimlichen Versteck in einer der Flusmändungen um sich in der bereits gedachten Weise durch Manilla und den Passig-Fluß nach der Lagune zu begeben, von welcher aus die Flucht jetzt bewerkstelligt werden sollte, welche Anstrengung man auch würde machen müssen.

Die Schiffe bes Piraten legten sich wie immer in ein Bersteck in bem Schilsmeere. Wie aber hier entrinnen ba ihnen auch nicht bas allergeringste Mittel zur Flucht zu Gebote stand, sie weber einen Kahn noch einen Floß, noch Das Lettere mußte jedenfalls aus bem Schiffe mitgenomein Ruber hatten. men werben, bas verschaffte aber noch nicht einen Kahn ober sonst ein Fahr= zeug und durch das Rohr an das Ufer zu gelangen war gänzlich unmöglich, wo fie aber auch anlegen mochten, überall waren die Schwierigkeiten bieselben, vor allen die größte, die Kürze ber Zeit. Nur in ber Nacht konnten sie ihre Flucht bewerkstelligen und gerade bie Nacht war bie Zeit ihrer Arbeit. Sollte etwas geschehen, so mußte es in ben Morgenstunden bewerkftelligt werden, welche von bem Augenblick bes nächtlichen Anlegens bis zum Sonnenaufgang verfloffen und bas war in ber That ein sehr kurzer Zeitraum. Doch wurde es gewagt nachbem ber Rajah bereits einige Tage auf ber Lagune zugebracht und als Fischer verkleibete Spione ausgesendet, um zu erforschen, wohin er wohl dieses Mal feine Waffen mit beftem Erfolge wenben burfe.

Ein angestrengter Nachtweg, eine schwere Arbeit hatte die Malapen alle so mübe gemacht daß selbst die Wachen einschliefen, wie es denn auch in der That in diesen Schilfgebüschen nicht gerade nöthig war sich bewachen zu lassen.

Da erhoben sich ber Engländer und der Tagal, setzten sich auf den Bord des Schiffes und zogen die abgebrochenen Rohrstengel mittelst eines Ruders zu sich heran, vereinigten sie schweigsam zu einem Bund, zu noch einem Bund, zu einem dritten und vierten, welche sie nunmehr durch Seile aus Gras an einander hefteten.

Jetzt traten sie auf bieses über alle Begriffe gefährliche, wiewohl reichliche Tragefraft besitzende Floß, suchten sich leise von dem Schiffe zu entfernen, inbem sie nur zwei Ruber und die Bousole mitnahmen; als sie aber einige hundert Schritt von dem Piratenschiff entsernt waren beeilten sie sich nun so viel Rohr als möglich abzubrechen um eine zweite Schicht von solchen Bündeln wie die erste war, zu gewinnen und sie dann auf die vorhandene Grundlage zu legen und so derselben mehr Festigkeit zu geben. Jetzt waren sie auch aus dem Rohrgebüsch heraus und der Tag brach an, ein frischer Morgenwind erhob sich und trieb das hochgelegene Floß, obschon es kein Segel hatte, doch auf die Mitte der Lagune zu, wobei der Engländer wahrnahm daß die Nadel seiner Bousole sich sortwährend im Kreise drehe was ihm einen sichern Beweis gab daß sein Floß sich ebenso im Kreise drehe, nur in entgegengesetzter Art, wie es die Nadel anzeigte.

Dies war ein Uebelstand, benn die an sich günstige Wirkung des Windes wurde dadurch zur Hälfte paralisirt, der Engländer suchte daher diesem unfreiswilligen Walzertanz dadurch ein Ende zu machen daß er dem Tagal an einem Ende des Flosses seinen Standpunkt anwies, sich selbst aber an das andere Ende stellte und seinen Ruhepunkt so oft wechselte dis er an der Bousole wahrsnahm daß sein Floß sich nicht mehr drehte.

Mit der höher steigenden Sonne wurde der Seewind stärker und sie suhren mit erträglicher Geschwindigkeit quer über die Lagune. Das war ein schwerer Tag, ohne irgend ein Lebensmittel wodurch sie sich hätten erquicken können, ohne irgend einen Schutz gegen die brennenden Strahlen der Sonne befanden sie sich bald in einem viel beklagenswertheren Zustand als auf dem Piratenschiff selbst, doch hielt die Hoffnung auf Befreiung, die Hoffnung auf das Geslingen ihrer Flucht sie aufrecht und was ihnen an Lebensmitteln sehlte, suchten sie wenigstens durch reichliches Wasserrinken einigermaßen zu ersetzen.

Als die Nacht kam streckten sie sich auf ihre Rohrbündel aus und ließen sich von den Wellen schaukeln. Es wurde allmälig undarmherzig kalt und gänzlich nackend, wie sie waren, machte ihnen die niedere Temperatur noch mehr Qualen als vorher die Sonnenhitze. Der Engländer wollte beinahe verzweiseln, dem Tagal aber siel ein daß sie ja Kleider dei sich hätten, sie dursten ja nur eines der Rohrbündel öffnen, ausdreiten und sich darunter legen. Dem ehrlichen Tagal siel aber nicht ein daß es Leute gäde, die sich für besser hielten als Andere und die glaubten, sich durch die Berührung mit schlechteren zu beschmutzen. Er zögerte daher nicht, seinen eignen Vorschlag sogleich ins Werk zu setzen, der Engländer aber in seinem Abscheu gegen alle Fardige, welcher ihn kaum für die Augenblicke verläßt wo er Vergnügen bei dem weiblichen Geschlechte sucht, besam sich sehr lange, siel aber endlich auf das glückliche Ausstunftsmittel noch ein Bündel zu öffnen und sich da hinein zu verkriechen.

So verging die Nacht erträglich genug, noch war auch der Hunger nicht so gebieterisch erwacht wie es zu geschehen pflegt, wenn man mehrere Tage lang der erforderlichen Nahrung hat entbehren müssen und welche Freude wartete ihrer als sie nun bei dem schönen Tageslichte sahen daß sie sich nahe genug dem User befanden, um dasselbe in einer Stunde zu erreichen. Ihre Flucht war also geglückt, wer malt aber den Schrecken des Engländers, als er rein zufällig auf seine Bousole blickend, sah, daß diese das Land nicht im Norden sondern im Süden zeigte. Ihm war das schreckliche Ereigniß sosort klar, während sie am Tage von dem Seewinde landeinwärts getrieben worden waren, hatte der in der Nacht wehende Landwind sie indeß entgegengesetzt geführt und daß sie nicht gerade so weit gekommen waren um in das Schiff selbst zu gerathen, rührte nur daher, daß der Nachtwind nicht so viel Gegenstand zu fassen gehabt, weil sie nicht aufrecht standen sondern im Schilf verborgen lagen.

Als der Engländer dem Tagal begreiflich gemacht, was vorgefallen war, ließ sich bieser keinesweges niederschlagen, sondern er sagte man musse nunmehr zu den Rudern greifen um dem Winde den von ihm erlangten Vortheil wieder abzugewinnen. Das war für ben Engländer beinahe unmöglich, 24 Stunden Hunger hatten ihn völlig erschöpft, hatten ihn so fraftlos gemacht, daß er kaum sich selbst aufrecht, viel weniger bas Ruber in Thätigkeit erhalten konnte. Der Tagal mußte bemnach bas Erforderliche allein thun, was allerdings mit großen Schwierigkeiten verknüpft war ba, bas steuerlose Floß sich immer nach ber Seite brehte wo der Eingeborne sein Ruber ins Wasser senkte, baber bieser immerfort von einer Seite nach ber anderen gehen mußte um bas gebrechliche Fahrzeug im Gange zu behalten. Es trat nun die Windstille ein welche immer bem Wechsel bes Luftzuges sowohl Morgens als Abends vorangeht, während biefer Zeit würde es nun gerade recht wünschenswerth gewesen sein, daß sich beider Flüchtlinge Kräfte vereint hatten zum Rubern, aber ber gefräßige Englander schien burchaus nicht im Stande ben vernünftigen Erwartungen seines Gefähr= ten zu entsprechen. Da ließ bieser auch bas Ruber sinken, setzte sich nieber auf ben Floß und begann zur äußersten Berwunderung bes Engländers aus ben nassen Rohrblättern, wie sie in bas Wasser hinabhingen, Schnüre zu breben, zu zu flechten und auf eine höchst mannigfaltige Weise zu verknüpfen, gewiß ein recht thörichtes Beginnen, ba es in biesem Augenblick von ber größten Wichtig= feit war, bie Sübfüste zu gewinnen. Wenn es bem Englander auch an Kraft zum Rubern fehlte, so mangelte ihm boch nicht die herrliche Gabe ber Rebe und er begann baher theils auf Englisch, theils auf Malahisch und Tagalisch über ben Unfinn zu schelten und zu schimpfen, über ben Unfinn, Spielereien zu machen statt zu rubern.

Der Tagale erwiderte nur, auch er, der Engländer solle einmal rudern, was dieser jedoch nicht that und so blieb denn das Floß wie angewachsen stehen.

Es mochte wohl eine Stunde vergangen sein als sich entwickelte womit der Tagal eigentlich gespielt hatte. Er breitete sein Flechtwerk aus und siehe, es war ein ziemlich umfangreiches Netz. Dieses legte er aus und nach kurzer Zeit fanz ben sich darin einige dreißig Schnecken, welche der Tagal mit Ausmerksamkeit

unterfuchte, theilweise wieder in's Wasser warf, zum anderen Theile aber vers
speiste ober seinem Gefährten zum Verspeisen gab.

Das war etwas, ber Engländer begann einen entfernten Grad von Uchtung zu bekommen vor seinem Gefährten, er selbst würde weder an die unzähligen Schnecken im See gedacht haben noch sich derselben zu bemächtigen, das Versertigen eines Netzes, aus den Fasern der Schilsblätter lag dem Europäer zu fern, auch würde er geglaubt haben in einem solchen Netze sei durchaus nichts zu fangen, worin er denn auch Necht gehabt hätte soweit es sich um Fische handelte die glatt und schlank durch die Maschen schlüpfen konnten, mit den Schnecken aber war es etwas anderes, diese hatten nicht Flossen, Ruder und Steuer wie die Fische und das großmaschige Netz diente viel weniger sie zu fangen als ihnen Unhaltspunkte zu geden sich selbst zu fangen, was sie denn auch in bester Form thaten, die Schnüre von Schilsblättern wurden von ihnen benutzt um sich daran zu halten, daran entlang zu kriechen und so gelang es eine ziemliche Portion trefslichen Nahrungsstoffes aus dem Süswasserses zu ziehen.

Als das Netz zum zweiten Male wohlgefüllt herausgezogen wurde, begann der Engländer sich so gestärkt zu fühlen, daß er es nicht mehr für unmöglich hielt zum Ruber zu greisen und nun lachte der Tagal recht fröhlich in sich hinsein und der Engländer sagte voll dankbarer Anerkennung, wenn ich glücklich gerettet werde und ein paar Reisen nach dem Golde in den Gebirgen gemacht haben werde, so werde ich Dich mitnehmen nach England, da kannst Du Fischer werden auf meinen Gütern (welche ich zu erheirathen gedenke, hätte er hinzussigen sollen) und Du sollst es dort in dieser oder einer anderen Eigenschaft nicht schlechter haben als meine übrigen Diensthoten.

Jebenfalls eine an bas Wunderbare grenzende Großmuth.

Eine Stunde barauf erhob sich ber Seewind und strich mit immer zunehmender Stärke über das Floß und beide Männer machten ihre Körper wieder zu Stellvertretern der sehlenden Segel, der Tagal breitete auch das Netz ans welches beide spannt erhielten, wodurch noch mehr Wind gesangen wurde und so ging es der dirigirenden Magnetnadel nach mit großer Sicherheit auf die Nordfüste der Lagune zu. Als es Abend wurde und der Wind zu schweigen begann, legten Beide sich für ein paar Stunden nieder um Kräfte zu gewinnen, die Nacht mit Rudern zuzubringen um nicht wieder zurückgetrieden zu werden. Es mußte hiezu allerdings eine nicht geringe Anstrengung gemacht werden, da beide Männer sich indessen zur Genüge stärfen konnten, die Schnecken eine sehr nahrhafte Speise bilden, so sehlte es keinem von Beiden an Kräften, wenn auch dabei der Tagal das Mehrste that und als der Morgen kam, hatten sie die große Freude kein Land im Süden zu entdecken. Die eintretende Windstille gestattete ihnen Ruhe und Beide schliesen weit in den Tag hinein und der erswachende Seewind sührte sie, wenn auch sehr langsam, ihrem Ziele zu.

Abermals wurde das Netz ausgeworfen, abermals wurden die durch das

Kennerauge des Tagals entbeckten, schädlichen Schnecken wieder in den See zurückgeworfen, die anderen aber verspeist, worauf man abermals den Wind nach Kräften zu benutzen strebte, was denn auch glücksich dahin führte, daß sie kurz vor Sonnenuntergang Land im Norden sahen.

Nun waren alle Bekümmernisse vergessen, jetzt bekam auch der Engländer verdoppelte Kräfte, er ruderte mit seinem Genossen um die Wette, sie kamen tüchtig vorwärts und da sie nun auch unter dem Schutz der Nordküste waren, traf der Landwind sie nur noch sehr leicht und sie vermochten durch ihre verseinten Kräfte demselben nicht allein Widerstand zu leisten, sondern ihn sogar zu überwinden und sich dem User zu nähern. Der Morgen fand sie nahe genug bei demselben und als ich mich der schönen Aussicht auf die Landstraße erfreute, der würdige Pater aber seine Unterredung mit der tagalischen Frau beendet hatte, sah ich das Paar aus den Gebüschen heraus auf die Straße treten.

Beide kamen auf das Haus des Geistlichen zu, der sie, gerade in bester Laune, äußerst freundlich empfing und ihnen alsbald das Nöthigste, eine hin- längliche Masse guter Speisen vorsetzen ließ. Auch an einem fühlen und doch seurigen Trunke sehlte es nicht, gegohrner Bananensaft, dem Madeira an Gesschmack und an Kraft ähnlich, wurde mit frischem Palmensaft verbunden und gewährte Labung und Kräftigung zugleich.

In der fröhlichsten Laune in welche ihn der gute Landwein versetze, erzählte der Engländer alsbald seine bis hieher von mir bereits mitgetheilten Begebenheiten. Er ging mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit und mit Ansmuth hinweg über sein Verhältniß mit den beiden Töchtern des Seeräubers, und als ich ihn nun, befremdet über seine Herzlosigkeit frug, ob er denn nicht besorgt sei um ihr Schicksal, antwortete er mit einer beneidenswerthen philossophischen Ruhe: "Weshald sollte ich besorgt sein, die Mädchen haben ihren Beruf erfüllt, sie waren bestimmt mich zu retten, was nun weiter aus ihnen werden wird, ist doch gewiß ganz gleichgültig."

"Für Euch, wie es scheint allerdings, obwohl es mir schwer wird dies zu bes greifen für die Mädchen aber doch gewiß nicht, denn so viel ich die Sitten der Maslaven kenne, so werden beide von dem Bater auf das Grausamste ermordet werden."

"Gewiß," erwiderte der Engländer, "das ist der Lauf der Welt, ein Jeder hat seine Bestimmung und muß sie erfüllen. Die Mädchen waren bestimmt mich zu ernähren und zu erfreuen, ich war bestimmt sie ein paar Jahre lang sehr glücklich zu machen, der Bater ist bestimmt die schnöde Berletzung der Sitte, deren sich die Mädchen schuldig gemacht haben, an diesen zu rächen. So greift Eines in das Andere, wohl dem Menschen der zeitig genug einsieht daß er seinem Schicksale nicht entgehen, daß er an dem Zusammenhange der Dinge nichts ändern könne."

Was will man weiter? Ift es nicht ein erhebendes Gefühlssich so als

einen Theil ber Schicksalsmächte überhaupt ansehen zu können? Sind doch die Engländer für ganze Nationen das unerbittliche Schicksal gewesen, warum soll ein einzelner Engländer nicht auch zum Schicksal für zwei liebende und Liebe bedürftige Mädchen werden?

Wie ich nach mehreren Jahren burch einen in Manilla wohnenden Landsmann erfuhr, hat der Engländer seine Goldreise nach dem Innern von Luçon wieder ausgenommen, hat sich viel Gold gemacht und hat auch dem wackeren Tagalen der sich ihm so muthig geopsert, sein Wort gehalten, er hat ihn mitgenommen als er nach Europa zurücksehrte und hat ihn dann auf Sumatra an einen malahischen Fürsten als Sclaven verkaust, ledigsich in Rücksicht auf sein Wohlbesinden, da das Klima von England ihm unmöglich so gut zutragen konnte als das tropische. Es wäre abscheulich, behaupten zu wollen, der Engländer habe durch den Verkauf des Sclaven seine Uebersahrt nach England bezahlt gemacht. Wir sehen was wahre Strebsamkeit vermag. Ein jeder Menschist seines Glückes Schmied, so gut wie der junge strebsame Mann sich genug Gold erworden hat, so wird er auch unzweiselhaft seine weiteren Wünsche zur Ersülung gebracht und eine reiche Erdin geheirathet haben.

### Zwölftes Kapitel.

Cigarrensabriken. Ungeheurer Berbrauch von Cigarren. Musa toxtilis. Berwendung desselben. Boehmeria tenacissima (die Nessel). Die durchsichtige Ananas sativa.

Es schien mir nothwendig mich auch einmal wieder in Manilla umzusehen, benn Niemand konnte wissen wie lange es bem Supercargo gefallen mochte an viesem Orte zu verweilen. Ja würde er eine Doppelehrenwache mit zweien schönen Schilderhäusern vor seiner Wohnung bekommen haben, so stehe ich nicht bafür daß er sich in Manilla ganz häuslich niedergelassen hätte, benn bergleichen wurde ihm nirgends, am allerwenigsten auf Java geboten, da aber biese schöne Chrenwache ihm nicht zu Theil wurde, was sollte er da noch lange in Manilla verweilen. So raisonnirte ich, er aber hatte ein anderes Raisonnement. Unter ben weltlichen Bürdenträgern befanden sich viele vornehme Personen, welche einen vortrefflichen Tisch führten und ihn häufig zur Tafel zogen; es wollte mir scheinen lediglich um sich über ihn lustig zu machen was sehr leicht war, da er nichts von ihrer Sprache verstand und was sehr wahrscheinlich war, ba die Spanier bei aller streng bewahrten Grandezza boch geneigt sind Jemand, der vornehm thut ohne es zu sein, zu foppen. Und in der That, hierin leistete der Supercargo Großes. Da er selbst von ganz niederer herkunft, in seiner Beis math nur den unverschämten Bauernhochmuth, am Cap aber und auf Java Die Infeln bes inbifden und ftillen Meeres.

Bayerische Staatsbibliother Mûnchen



Ich hatte mich hinsichtlich ber Unbeständigkeit des Supercargo in einiger Art geirrt, derselbe fand die Küche der Spanier zu mannigfaltig und zu insteressant um sich nicht mit einem gewissen Eiser dem Studium derselben hinzugeben; ich hätte also ruhig bleiben können. Da ich doch nun einmal zurückgestommen war nach Manilla, so benutzte ich die wenigen Tage die zu meinem nächsten Ausslug in die Lagune, um mich in der Stadt möglichst umzusehen und ich fand des Interessanten mehr als ich erwartet hatte; so war mir ganz neu daß Manilla ein paar sehr große Fabriken von Cigarren besaß. Ich habe mir allerdings nicht eben leugnen können daß von Manilla viel Brennstoff oder Glimmstoff ausging, allein ich hatte mir das ungefähr so vorgestellt wie auf den spanischen Pflanzungen in Westindien, wo jeder Plantagenbesitzer ein paar Duzend Neger irgendwo stecken hat, welche denn auch, da der Gutsherren viele sind, im Ganzen eine sehr ausehnliche Menge von Cigarren versertigen, welche durch Ausstäufer gesammelt und dann verschießt werden.

Hunkte concentrirt, zwei befanden sich in Manilla, die dritte in Cavite und eine vierte in Malabon und es werden in benselben 1200 Mill. Stück jährlich gemacht. Die eine eigentliche Cigarrenfabrik liegt in der Borstadt Binondo im chinesischen Quartier, sie zählt 8000 Arbeiterinnen und vielleicht 100 Männer welche einen Theil ihres Geschäftes, das Herbeibringen des Materials u. s. w. übernehmen. Die Fabrik besteht aus zehn großen Sälen in deren jedem ungefähr 800 Mädschen sitzen, jede an einem schmalen Tischchen und auf einem sehr niedrigen Holzbänken und welche einen greulichen Lärm machen.

Die Mädchen sind sämmtlich sehr lustigen Sinnes, was um so schwerer begreislich ist, als sie sich in einer abscheulichen Atmosphäre, in einem höchst übelen Geruch besinden, gemischt aus der natürlichen Ausdünstung dieser Kinder des Südens und dem übelriechenden Wasser, was von den nassen Sigarrenblättern in Masse verdunstend, wahrhaft Beängstigung erregt. Der Spectakel rührt davon her, daß wenigstens ein Viertheil der anwesenden Gesellschaft sich aussschließlich damit beschäftigt, die Rippen der zur Decke bestimmten Blätter durch Klopsen zweischen zwei glatten Steinen weich und geschmeidig zu machen. Da das Schlagen sehr schnell geschieht, wenigstens viermal in jeder Sekunde, so kann man sich vorstellen, welch ein heilloser Spectakel aus 900 dis 1000 Schlägen in der Sekunde entsteht, wobei man nicht vergessen darf, daß diese brolligen Dinger, sobald sie ein paar Fremde sehen die die Fabrik besuchen, ihre hämmernden Steine mit verdoppelter Kraft auf den steinernen Ambos fallen lassen.

Eine andere Anzahl schneibet die feuchten Blätter in regelmäßige Lappen welche zur Decke gebraucht werden, eine britte Anzahl bereitet die Abfälle von den zerschnittenen Blättern und Stengeln dazu vor, als Einlage in diese Decksblätter benutzt zu werden. Eine vierte Anzahl von Mädchen ist beschäftigt die Cigarren bis zur Vollendung zu bringen, es sitzen dabei immer vier Mädchen

bicht bei einander, beren jede der Anderen in die Hände arbeitet. Die Erste klopft die Blätter weich, die Zweite schneidet sie in die verlangten Stücke, die Dritte ordnet die kleinen Packete und die Vierte rollt die Sigarren zusammen. Obwohl hier alles in großer Lustigkeit zu leben und zu weben scheint, macht das Ganze doch einen um so peinlicheren Eindruck, als man sich des Gedankens nicht erwehren kann, man habe zur Lustigkeit geprügelte Sclaven vor sich. Ist dieses auch im eigentlichsten Sinne des Wortes nicht der Fall, so läßt sich der Eindruck doch nicht beseitigen, auch wenn man sich hundertmal sagt es sind ges miethete, es sind gut bezahlte Arbeiter.

Wie viel die Mädchen erhielten habe ich nicht erfahren, die Männer aber, welche in einer Fabrik von Papiercigarren beschäftigt sind, können sich täglich ganz bequem einen halben Piaster verdienen, das wäre nach unserem Gelde zwei Drittel Thaler, für die Philippinen ein ganz ungeheurer Tagelohn. In dieser Fabrik waren 2000 Männer beschäftigt, welche mit einer Schnelligkeit arbeiten, die Staunen erregend ist; jeder Arbeiter macht täglich nahezu 4000 Stück, welche in Päckchen von 25 zusammensgebunden werden. Die Schnelligkeit, womit diese Papiercigarren gezählt, in Biertelshundert abgetheilt, zusammengebunden und gestempelt werden, ist unbegreislich und die Fingersertigkeit der Arbeiter entzieht sich vollständig dem Auge des Beobachters.

Eine britte Cigarrenfabrik mit 5000 Arbeiterinnen befindet sich in Malabon und eine vierte in Cavite in der 4000 Mädchen arbeiten. Alle vier Fabriken liefern jährlich die oben angeführte Summe, was — da die Anzahl der katholischen Feststage sehr groß ist und an diesen selbst durchaus nicht gearbeitet werden darf, für jeden der übrigen Werktage wenigstens fünf Millionen Stück betrifft. Bon dieser großen Menge gelangt nur sehr wenig nach Europa, obschon in jedem erträglichen Cigarrenladen Deutschlands die Manilla-Cigarren Parade machen, sie werden nach Indien an Engländer und nach Nordamerika an die Verwandten und Busenfreunde derselben, an die Pankee's, verkauft.

Die ganze Tabacksfultur und Kabrifation befindet sich in den Händen der Sie sind die Plantagenbesitzer und lassen bas narkotische Kraut Spanier. burch die armen Tagals bauen und bearbeiten. Alles wird nach Manilla geliefert und die Regierung bezahlt einen von ihr selbst festgesetzten Preis dafür, welcher zwar niedrig, aber trotz bessen so reichlich lohnend ist, daß ber Tabaksbau immerhin ein sehr glänzendes Geschäft bedingt. Die fertigen Cigarren werden späterhin auf Auctionen verkauft und man bezahlt das Tausend ungefähr mit acht bis zehn Piastern (circa 12 bis 15 Thaler). Der Preis wird bestimmt, nicht burch bie Sorte Tabak, benn biese ist bie nämliche, aber burch vie Größe berselben. Der hier gebaute Taback ist überreich an Nicotin, baber außerorbentlich stark, bies hat bie überaus ehrlichen Spanier in ben Verbacht gebracht, daß sie ihre Tabaksblätter mit Opium tränken; zu bergleichen Berfälschungen sind sie aber viel zu honett, benn bas Opium ift viel zu theuer, als daß sie bei Anwendung besselben wirklich ein gutes Geschäft machen

könnten, und das wollen sie boch jedenfalls. Es ist durchaus nicht Opium, was die Stärke hervorbringt, sondern das leidige, noch viel gefährlichere Nicotin.

Der Cigarrenverbrauch ist auf den Philippinen so groß, daß nicht selten ein förmlicher Mangel eintritt. Statt nun dem Bedarf durch vermehrte Fastrikation zu genügen, beschränkt man nur den Berkauf. Es wird Niemandem eine größere Summe verabfolgt, als von einem Tausend Stück, will man also 50,000 haben, so muß man 50 Personen danach schicken, man sieht, wie außersordentlich erfolgreich dieses Remedium ist und man sollte in der That kaum glauben, daß Spanier es bis zu so einem Grade von Schlauheit bringen können.

Hier, wie in allen heißen Ländern, soweit sie unter spanischer oder portugiesischer Oberhoheit stehen, raucht jeder Mann und jede Frau eine Cigarre,



Cigarrenhandlerin mit avec du feu.

bas will sagen, läßt sie nie= mals ausgehen. Unfer Bilb zeigt uns eine berühmte, manillische Tabakshändle= rin, eine würdige, wohl mit Stapuliren, Kreuzen unb Amuletten versehene, sehr christliche Mestize, welche in dem Korbe unter ihrem Arm zwanzig und mehr verschie= bene Sorten, aber aus ber= felben Kifte genommen, zum Verkauf herumträgt. Lunte, um stets bas erfor= berliche Fener zu geben, hat fie in ihrem schönen großen Munde.

Es gehört zu ben größten Unarten bes weiblichen Geschlechts auf Manilla, daß
dieser abscheuliche Glimmstengel ihren Mund, man
möchte fast sagen, weber
Tag noch Nacht verläßt,
aber natürlich ist diese Unart nur für den Europäer
eine solche, der Spanier

merkt sie gar nicht; da er die Cigarre nie aus dem Munde läßt, würde ihm der Kuß von einem Munde, in dem keine Cigarre steckt, nicht einmal gut, er würde ihm nüchtern schmecken. Wir Europäer hier aus dem kalten Norden

July 10 fg

benken hierüber anders, uns würde der Auß von einem frisch rasirten Grenadier wahrscheinlich ebenso angenehm sein, als der von dem Cigarren qualmenden Munde einer Spanierin auf den Philippinen, doch habe ich auch hier löbliche Ausnahmen gefunden — Damen, welche sich 24 Stunden lang die Cigarre versagen und während dieser Zeit den Mund 48 mal ausspülen konnten, um des widerwärtigen Geruches loszuwerden. Wie mag Tags darauf die Cigarre so himmlisch geschmeckt haben!

Ein Hauptprodukt ber Philippinen ist nebst bem Tabak auch noch ber Hanf, ber allgemein, jedoch ganz falsch gebrauchte Ausbruck für ben Faserstoff aus dem Stamm der Musa textilis, bereitet. Die Pflanze wird ohne Blätter zehn bis zwölf Tuß hoch, es ift eine Grasart ohne Anoten und kann man fie allenfalls mit bem Dais ober türkischen Baizen vergleichen, benn ber Stamm besteht wie bei tiesen, lediglich aus ben Blattscheiben. Die Blätter entwickeln sich jedoch nicht außen am Stamm, sondern lediglich von Innen heraus, jetes ber ein bis zwei Alafter langen und Ellenbreiten Blätter umschließt schon, noch ehe es an der Krone zum Vorschein kommt, in seinem Innern ein noch enger zusammengerolltes Blatt, wie es selbst zusammengerollt ist. Acht bis zehn solche Blätter breiten sich als Schatten gebende Krone aus, und sie sehen aus wie grüner Atlas. Wie sich die Masse der Blätter nach und nach mehrt, behnt sich ber Stamm weiter und weiter aus, bis er schließlich eine Elle Umfang und nunmehr die Blattbildung ein Ende hat und hierauf der lange Fruchtstiel zum Vorschein kommt. She bie Blüthe sich entwickelt, wird ber Stamm nabe an ber Erbe abgeschnitten, wobei man sich hütet, die in ber Rähe stehenden Schöflinge zu verleten, benn fie bedingen bie nächste Ernte.

Die reifen Stämme legt man regelmäßig in große Haufen zusammen und läßt sie so drei Tage liegen, wodurch sie eine Art von Gährung durchmachen. Da die Zeit des Wachsthums nicht an einen Monat, oder übershaupt nicht an eine bestimmte Periode gebunden ist, so kann man auch die Blätter verwerthen, welche ein vortreffliches Futter für die Büffel geben. Da wo man sich der Kultur dieser Musa besleißigt, sehlt es an reichlichem Futter für ein halbes Duzend Ninder niemals, da indessen eine solche Combination von Landban und Viehzucht den Eingebornen der Philippinen noch zu fern steht, so pslegt gewöhnlich nicht beides mit einander verbunden zu sein.

Nachdem die Stämme der Musa ihre Gährung durchgemacht haben, nimmt man sie auseinander, d. h. man lös't die Blattstiele, die den Stamm zu drei Viertheilen umgeben, mit einer gewissen Behutsamkeit ab und hat dann bis zu einer Fußbreite schleimige Lappen, welche einzeln durch eine Urt von stumpsem Schabeisen gezogen werden, so daß die schleimige Substanz und die äußere Blatthülle abgeschabt werden und nur die 4 bis 5 Ellen langen Fasern übrig bleiben, die in ihrer Stärke sehr verschieden sind nach der Lage des Blattes,

an ber Außenseite, weiter nach Innen ober ganz in ber Mitte, wo sich die zartesten Fasern befinden.

In solcher Weise werden sie auch gesondert, man legt diese Faserbündel neben einander auf trocknen Boden, unterscheidet aber wenigstens drei Sorten von Feinheit. Von diesem Materiale liefert Manilla ungefähr eine halbe Million Centner, welche ungefähr drei Millionen Piaster repräsentiren. Der größte Theil geht nach Nordamerika, in Manilla selbst hat aber ein amerikanissches Handelshaus eine Fabrik (Roussel und Sturgis), welche Schiffstaue im Betrage von 60,000 Centner verfertigt und sie nach China sowohl als nach dem engländischen Indien aussührt. Die Seile sind von unübertrefslicher Stärke und halten bei weitem mehr, als Seile aus dem besten russischen Hanf.

Aus den feineren Fasern macht man allerlei Zenge, die allerzartesten aber werden zu jenem, durchaus luftigen und durchsichtigen Zeuge verwebt, aus dem die jungen Mädchen und Frauen ihre Jäckchen machen. Diese Fäden sind so glatt, daß sie glänzen wie Seide, zugleich sind sie stark und haltbar. Das Gewebe ist so fein, daß man die Formen des Körpers dadurch sieht, wie durch einen Petinet-Schleier die des Gesichtes, und es würde für unsere Industrie gewiß ein großer Vortheil sein, wenn man dieses Material auch bei uns einsführte.

Noch eine andere Pflanze, eine Nessel, ist hier zu gleichem Zwecke häusig gebraucht, es ist die Boehmeria tenacissima, welche Fasern von äußerster Zähigsteit und außerordentlicher Länge bietet. Früher, ehe man bei uns so seine Gespinnste zu machen verstand, ließ man sich diese, oder vielmehr die Zeuge daraus, von Indien kommen, man nannte diese Zeuge ganz richtig Nesseltuch und sie waren das Feinste und Zarteste, was solcher Art sich auftreiben ließ. Indessen hat man auch bei uns gelernt sein zu spinnen und der Name Nesseltuch ist übergegangen auf das Allerschlechteste, was man von Baumwollenzeugen hat, ja, man behandelt es so geringschätzend, daß man es nicht der Mühe werth hält, den Namen ganz auszusprechen, sondern statt Nesseltuch nur "Kessel" sagt. Aber das Nesseltuch und Resseltgarn der früheren Zeiten war wirklich das Edelste und Feinste, was es in der Art gab und der eigentliche niederländische Batist, wovon die Elle drei dis vier Thaler kostet, giebt noch kaum einen Begriff von der wunderbaren Zartheit dieses Resseltluches.

Warum man nicht in Deutschland die große Brennessel, welche Klafterhoch wird, landwirthschaftlich andaut, ist schwer zu sagen, da man doch den Flachs und Hanf andaut, wovon der erstere kaum den dritten Theil der Höhe erreicht und der letztere, wenn auch bei ähnlicher Höhe wie die Nessel, doch niemals den dritten Theil der Feinheit derselben erhält; wie gut müßte Nesselslachs bezahlt werden, dessen Fasern drei Elsen Länge haben.

Auf Luçon ist man klug genug die vorhin genannte Urticee zu bauen,

aber freilich nur in so geringer Menge, daß es gerade den Bedarf der Landleute deckt. Würde man diesem Material einen Marktpreis gewähren, der
einigermaßen lohnend wäre, so könnte sich daraus sehr bald etwas gestalten,
was auf den Bohlstand der Leute selbst wie auf unsere Industrie nicht ohne Einfluß bleiben könnte. Zu all' dergleichen Speculationen sind die Spanier
zu dumm und zu träge. Höchstens verwendet man diesen vortrefflichen Faserstoff zu Schiffsseilen, weil man weiß, daß er unverweslich ist. Die unwürs
digste Behandlung, die man ihm anthun kann.

Noch einen feineren Faserstoff gewinnen die Eingebornen aus einer bort heimischen Bromelia beren Speciesname Ananas sativa ist. Dieser Stoff kommt gar nicht in den Handel, ist aber so außerordentlich schön daß unsere gesammte Industrie durchaus nichts dem Aehnliches auszuweisen hat. Die geswonnenen Fäden sind so zart daß die Gewebe nur an Orten gemacht werden können, von denen jeder Luftzug ausgeschlossen ist, das leiseste Lüftchen hebt die Fäden auf.

Dieses Zeug hat eine besondere Merkwürdigkeit, es ist durchsichtig, das will sagen, es umgiebt die Figur nicht wie ein Nebel, welches die feinen Baumwollenzeuge thun, sondern wie eine feine Glasglocke. Das Gewebe ift an sich fehr zart, zwar eng genug was seine Maschen betrifft, aber boch ist zwischen jedem Faden und dem anderen ein Zwischenraum und bies hilft schon sehr zur Durchsichtigkeit, nun sind die Fäden aber selbst gleichfalls durchsichtig in einem solchen Grabe baß man die baraus gefertigten Zeuge immer mit zierlichen Stickereien versieht, weil man soust gar nicht wahrnehmen würde bag ber Kör= ver mit einem Kleidungsstück versehen ist. Die Mädchen sind in dieser Arbeit so außerordentlich geschickt daß sie ihre Chemisets, Halstücher, Schleier zc. mit ben allerzierlichsten Zeichnungen versehen, so bewundernswürdig, so mannigfaltig, so außerordentlich zart als geschmackvoll, aber sie sind auch so eigensinnig bieselben nicht zu verkaufen, benn es forbern bie Zeuge-und bie Stickereien so viele Arbeit baß sie behaupten, man könne bas nicht bezahlen was sie werth feien, was ich denn auch gerne glauben will. Als Geschenk habe ich bergleichen erhalten, niemals aber käuflich an mich bringen können. Es ist eigentlich ein Jammer daß die närrischen Leute es nicht anders wollen; wie schön wäre es, wenn man in die Schaufenster unfrer Leinwand = oder vielmehr unfrer Wäschehändler Schnupftücher bringen könnte und Schleier und Fichus wovon bas Stild 1000 Thaler kostete, welch ein Aufsehen könnte die reiche Bankiers= frau bamit machen, ba bie reiche Filrstin es nicht wagen würde folch ein kleines Möbel zu kaufen. Solches Zeug wäre geeignet ben großen Künstlern zu helfen, sich Mobele zu verschaffen, welche noch unentweiht sind, benn das Mobel steht bem Künstler völlig bekleibet, und er ist boch glücklicher als Scopas, als ihm die schöne Lais im naffen Gewande als Model zur Aphrodite stand. Solche Stoffe waren es, bie bem Großmogul Ahmet Gelegenheit gaben feiner Tochter zu sagen daß sie sich unschicklich und zu leicht kleibe, worauf sie erwisterte: "ich habe sieben Kleider über einander, mehr kann ich wohl nicht gleichszeitig tragen."

### Dreizehntes Kapitel.

Die sprubelnben Quellen von Los Bagnos. Bulcanische Umgegend. Crocobille und Schlangen von ungeheurer Länge. Die Laguna encantada. Aberglaube hier wie überall.

Nachbem ich mich einige Tage hindurch an den Fleischtöpfen Aegyptens, an den wohlbesetzten Taseln der Mönche ergötzt hatte und der "van der Kapellen" noch immer keine Anstalten zur Weiterreise machte, kehrte ich nochsmals zur Lagune zurück, denn ich hatte erst die Hälfte derselben durchsforscht und zwei berühmte Punkte noch gar nicht berührt, das sind die heißen Quellen von Los Bagnos und der geheinmißvolle, bezauberte See welcher noch heutigen Tages der Sitz von Hexen, bösen Geistern, Dämonen und verzaubersten Thieren ist, von Thieren die ehemals Menschen waren und die zur Strase für ihre Sünden in diesen höllischen Pfuhl verbannt sind.



Die heißen Quellen von fos Bagnos.

Los Bagnos, b. h. die Bäder, führen diesen Namen nicht weil sie zu Bästern benutzt werden, sondern weil heiße Quellen baselbst sind, die allerdings die Möglichseit einer solchen Benutzung einschließen, die aber vorläusig zu nichts weiterem Beranlassung geben, als darin Hühner und Enten abzubrühen. Die Temperatur dieser Bäder beträgt 80° C. (64° nach Reaumurscher Scala), sie würden demnach so, wie sie da sind, gar nicht als Bäder benutzt werden können, denn es wollen die Leute zwar die Gicht los sein oder den Rhenmastismus, aber sie verschmähen es, dieses durch so eine gefährliche Unternehmung

-0100/2

zu erreichen, einem Jeden ist doch seine Haut das Liebste, und wenn die Bölfer sich auch gewöhnt haben Haare zu lassen, so hat man sie doch noch nicht so weit gebracht auch ihre Haut zu lassen, und — "das Fell über die Ohren ziehen" — ist dis jetzt nur eine schöne Redensart geblieben.

Los Bagnos ist ein Dörflein am Fuß eines erloschen scheinenben Bulkans, bes Maquilin, welcher wenigstens seit so langer Zeit nicht Feuer ausgeworfen hat, daß er bis zum Gipfel bewaldet ist. Schon am Ende des 16. Jahrhuns berts haben die Franziskaner-Mönche hier ein Hospital erbaut, welches bestimmt war Kranke aufzunehmen, es führte den Titel "von unser lieben Frau der heisligen Gewässer von der Hige" (de Nuestra Senora de Aguas Santas de Maynit. Dies letzte Wort ist tagalisch und heißt Hige oder heiß).

lleber ben sprudelnden Quellen, beren ich einige zwanzig zählte, befanden fich zu jener Zeit hölzerne Hütten, welche mit Matten behängt ben Kranken Belegenheit gaben, natürliche Dampfbaver zu nehmen. Jest sieht man bavon nichts mehr, die Hütten sind verschwunden, verfallen, verfault, Niemand hat baran gebacht sie wieder aufzurichten, selbst die Mauern des Klosters sind bis auf einige verschwunden. Allmälig ist einem ober dem anderen Bauern wohl ber Gebanke gekommen, ein paar Stücke jener Mauern zu benuten um barüber ein besonderes Dach zu legen, um sich darunter zu verbergen, es sind so einige nebeneinander stehende größere und kleinere Bäuser entstanden, die beinahe ben Eindruck machen als bildeten fie ein Gehöft, in ber That aber ift bies gar nicht ber Fall, es hat sich ein kleines Dorf gebildet ben Ringmauern des alten Alosters entsprechent, Mönche und Alles was zu ihnen gehört sind verschwunben, nur ber blaue Dunft ist zurückgeblieben, bieser lagert noch immer auf ben niederen Hügeln und bildet eine leichte Wolfenschicht in einiger Sobe, etwas für diese Gegend die an einem nie endenden und unaufhörlich wiederkehrenden blauen Himmel leibet — wirklich Seltsames.

Die ganze Umgegend ter Bäter ist durch und durch vulkanisch und daß Berge von 6 bis 7000 Fuß Höhe, welche das Machaichai-Gebirge bilden, gegenwärtig nicht Feuer auswersen, will weiter nichts bedeuten als daß sie in diesem Augenblicke nicht gerade thätig sind. Der Augenblick kann sehr lange dauern, er kann zwei dis drei Jahrhunderte dauern, aber daß überhaupt ein Bulkan erloschen sei, läßt sich gar nicht beweisen, wie wir ja wissen daß der Aetna und der Besud Jahrhunderte lang für erloschen galten und doch seit Beginn unser Zeitrechnung gar arge Berwüstungen angerichtet haben.

Im Uebrigen findet sich in diesem System erloschener Bulkane noch ein sehr lebhaft thätiger, welcher beweist, daß die Kraft, welche jenes Gebirgsystem schuf, zu wirken noch keineswegs aufgehört hat. Hinter dem Maquilin, an dessen Fuß die heißen Quellen entspringen, die sich in den See ergießen, liegt ein tiesser, aus dessen Mitte sich der vulkanische Krater erhebt, an dessen Rauchs

fäulen man Lugon viel weiter erkennt als an den, durch den Morgennebel emportauchenden Gebirgen.

An das Derf Los Bagnos hat sich, wie natürlich, auch eine Pfarrei angesichlossen; wo würden zehn Häuser beisammen stehen auf den Philippinen, ohne daß ein Geistlicher sich niederließe und seinen Zehnten in Empfang nähme. Für den Fremden sind aber diese Geistlichen wahre Schutheilige. Hinschmachtend in unbeschreiblicher Langweil, welche ihnen durch reichliches Essen und Trinsten nicht verkürzt wird, bleibt ihnen nur noch ein einziges Mittel zur Berschuchung der ihnen völlig überflüssigen Zeit, das ist die Befriedigung anderer Gelüste, da sich aber in dieselben niemals das Herz mischt, so hat auch dieses seine sehr eng gesteckten Grenzen, und es ist wirklich unmöglich alle die Zeit, welche zwischen je zwei Genüssen liegt, durch Schlasen auszusüllen, und so ergiebt sich denn, daß sie täglich höchstens 16 Stunden in unaushörlichem Gähnen zubringen.

Wie glücklich werten nun biese Leute, wenn Jemant sie besucht, ber um ben mäßigen Preis eines gebratenen Huhnes und einiger Loth geriebener Maniok-wurzel sie von dem Gähnkrampf befreit, ber fortwährend ihren Kinnbacken broht.

In richtiger Anerkennung ihres Vortheils machen sie auch jedes Wirthshaus unmöglich, indem sie umsonst das Beste liefern, was zu haben ist, indessen die Gastwirthe boch höchstens das Schlechteste liefern könnten für vieles Geld.

Bei bem würdigen Patre Juan Evangelista (man macht einen wesentlichen Unterschied zwischen tiesem und tem Juan Baptista, als zweien wirklich verschiedenen Personen; sonderbar genng aber macht man auch einen ebenso großen Unterschied zwischen ber beiligen Jungfrau von Granada, ober von Toledo, von Los Bagnos, von Coretto ober von irgend einem Wallfahrtsort, als ob jede vieser beiligen Jungfrauen eine besondere und eine von allen anderen verschie= bene wäre, und Zemant, ressen Schutyatronin tie Donna Maria von den Gnaben ist, verschmäht es, bie Donna Maria bel Sisto ober bie von Loretto als seine Patronin anzuerkennen, im Gegentheil verachtet er sie gründlich seiner Schutheiligen wegen) hielt ich mich einen Tag lang auf, um viele ber gesammelten Pflanzen zwischen Löschpapier zu legen, Eibechsen und Schlangen in Spiritus zu setzen, Bögel auszubälgen, und hatte bas Bergnügen, zu hören, wie ber würdige Mann bei jedem ausgenommenen, jedem ausgeweideten Bogel, bessen Fleisch ich fortwarf, über meine Thorheit, über meine Sündhaftigkeit jammerte, es war boch schabe bie schönen Thiere zu schießen, wenn man sie nicht als Braten essen wollte. Dergleichen Narrheiten können auch nur Fremde Bernünftige Menschen, b. b. vor allen Dingen Spanier, find zu folchen Tollheiten ganz unfähig, und nun gar Schlangen und Eirechsen einsammeln, ba boch ein Jeber bem Himmel tankt, wenn er bergleichen nicht zu sehen bekommt, ober ihnen ausweicht, so weit er kann.

Bei allebem unterhielt ben würdigen Mann mein wahnsinniges Treiben

boch und er sah mir mit einer gewissen Ausmerksamkeit zu, als wolle er mi meine Künste ablernen, und er äußerte, wenn ich doch gar so sehr nach Schlansgen und Eidechsen geizte, so wolle er mir die Laguna encantada empfehlen, welche etwa eine Meile von den Bädern entfernt sei, von der großen Laguna durch eine niedrige Hügelreihe getrennt.

Niedrig ist die Hügelreihe, dagegen ist nichts einzuwenden, aber der Zugang zu ber Laguna ist so überaus schwierig, baß ich glaube, man übersteigt mit viel mehr Beguemlichkeit ben Gotthard ober ben Simplon-Baß, auch wenn man nicht auf ber Landstraße, sondern nur auf schlechten Fußpfaden klettert, als biese meilenbreite Landzunge. Bon Seiten bes Sees ist sie schon höchst mubefam zu ersteigen, weil eine bichte Masse bornigen und gefährlich schmerzhafte Berwundungen verursachenden Geftrüppes die Hügelkette bedeckt. Sat man aber auf Rosten seiner Rleider und seiner Saut die Sohe erreicht, so muß man nunmehr in bem furchtbar gadigen Gestein alter steiler Kraterwände auf Sanben und Füßen abwärts klettern, und man bankt jest bem himmel, bag jenes abscheuliche, bornige Gestrüpp auch hier existirt, und greift trot ber Berwunbungen, die man erhält, mit ben Sänden dreift hinein, um nicht hier 40, um nicht bort 60 und mehr Juß hinabzustürzen, und man gelangt unter wirklichen Qualen zum Sceufer, an welchem man keinen Augenblick sicher ift, burch eine bose Schlange verlett oder burch ein Crocodil verschlungen zu werben. Eine Thatsache ift, daß biese letteren hier vollkommen ungestört auswachsen und eine Länge erreichen, welche fabeshaft ist. Ein früherer Reisenber in biesen Begen= ben, ber Baron von Hügel, erzählt, bag man in ber Laguna ein Crocobil getödtet habe, bessen abgehauener Kopf allein brittehalb Centner gewogen und baß ber Rumpf 10 Fuß im Umfange gehalten, und er, ba er nicht rund, sonbern flach gebrückt oval gewesen, 4 Fuß im Durchmesser hatte. Es sei unmöglich gewesen ben Körper, ber im Sumpfe vergraben, aus bem Schlamme zu ziehen, weshalb er auch nicht seiner Länge nach gemessen worden sei, ber enorme Querdurchmesser aber läßt einen ziemlich sicheren Schluß zu und 30 Fuß scheinen gewiß nicht übertrieben. Welch ein furchtbares Thier!

Ich sah auch in Manilla bei einem Pfarrer in der Vorstadt zum heiligen Kreuz eine lebende Boa, welche beinahe 50 Fuß Länge maß und dabei an der dicksten Stelle einen Umfang von 3 Fuß hatte. Nicht nach der Fütterung gemessen, diese fand etwa alle Monat statt und sie verzehrte dann jedesmal ein ganzes lebendes Schwein, und dann erreichte sie einen Umfang von einer vollen Klafter.

Wie sonderbar, wenn man dem würdigen Pater zugemuthet hätte, er solle alle Monate ein Schwein für einen wohlthätigen Zweck opfern, so würde er sich für äußerst überbürdet gehalten haben; die Boa aber, welche sich eines Nachts schon in ihrer jetzigen Größe in seinem Schweinestall eingefunden hatte, fütterte er daselbst seit 32 Jahren, er hat ihr also circa 400 Schweine bereits

geopfert, bagegen er sicherlich, trot ber Gastlichkeit ber spanischen Geistlichen, sehr Anstand genommen haben würde, seinen Bruder 32 Jahre lang auf so kostspielige Weise zu ernähren.

Beibe Fälle sollen übrigens nur zum Beweise angeführt sein, welche ungeheure Ausbehnung tiefe gefährlichen Bestien bier erlangen. Ich hatte nicht bas Bergnügen ein so riefiges Crocobil und eine so riefige Boa anders als im Gefängniß zu sehen, ein Crocobil natürlich auch unter biesen Berhältnissen nicht, aber zahlreich genug waren bie letteren hier, man konnte bie spitzen Röpfe berselben alle hundert Schritt weit aus bem Wasser ragen sehen, die Thiere find barum so höchft gefährlich, weil sie Boote ber bie Laguna Befah= renden angreifen. Sie erheben sich plötzlich aus dem Wasser, legen eine ihrer greulichen Krallen oder ihr reizendes Haupt auf ben Rand des Schiffchens und brücken es unter Wasser. Nicht einmal die Verdoppelung, bas Aneinanderbinben zweier Rahne, genügt um ficher zu fein. Was bem Sturme vollständig Widerstand leistet, ein Kahn mit einem sogenannten Ausleger, genügt einem folden Thier gegenüber burchaus nicht. Der Sturm bricht wohl ben Mast, aber er kann die zwei aneinander gebundenen Biroguen nicht umlegen, der Ali= gator kann biefes, und will man bie Lagung befahren, so muß man brei Boote in Entfernungen von 10 Juß burch starke Bambusstangen aneinander befestigt haben und sich im mittelften berselben aufhalten. Die leeren Schwimmer zu beiben Seiten greift bas Crocobil nicht an und zwischen bie Boote wagt es fich nur selten, sollte es aber ber Fall sein, so würde es boch nicht vermögen, bie dreifache Laft unter Wasser zu ziehen, und bei der Bemühung bieses zu thun, könnte bann immerhin bem Bertheibiger bie Möglichkeit gegeben sein einige wohlgezielte Kolbenschläge auf die Spitze ber Schnauze zu appliciren, um baburch bas Thierchen für immer unschädlich zu machen. Dies ist nämlich bie empfindliche Stelle aller Reptilien, gerade wie auch ber hunde. übrigens sehr zufrieden, bag ich bier nicht Gelegenheit hatte biese Geschicklich= feit zu erproben, folch ein Crocobilfopf ist immer ein sehr unheimlicher Besuch.

Ein solches dreifaches Boot, allerdings in so schlechtem Zustande, daß man kaum glauben sollte, es würde dem Angriff eines Crocodissäuglings widerstehen, lag am User bereit, um die Reisenden auszunehmen, es mochte wohl selten genug denutt worden sein, nur wenig Reisende verirren sich dis zu dieser verzauberten Laguna. Da aber die Tagalen das gedrechliche Fahrzeug ohne weiteres bestiegen, so schien es mir, als dürse auch ich keine Furcht zeigen, wiewohl ich einige Aengstlichkeit durchaus nicht unterdrücken konnte. Wir suhren in die Laguna hinein, und in der That, es war ein bezaubernder Andlick; diese Pracht der Tropengewächse, genährt durch einen reichhaltigen Boden und durch den häusig niederströmenden Regen, hat etwas völlig Bunderbares. Ich habe viel des Schönen gesehen in der Zeit, in welcher ich mich in den Aequatorialgegenden umhertreibe, aber ich glaube noch nie eine solche Pracht und lleppigkeit



He specially for our last as finish to be adjuly to the second by the control of the second by the control of t

häusig sind. Da hatte ich Gelegenheit, zu lernen, wie wohl man baran thue seine Haut preiszugeben, falls man bamit seine Kleider schonen könne. Die im Boote besindlichen Tagals zogen urschleunig ihre Kleidungsstücke aus, wickelten sie fest zusammen und dargen sie unter dem Brett, welches ihren Sitz bildete und ruderten dann tapser drauf los, indem sie den warmen Regen an ihren wohlgesormten Körpern herabzleiten ließen, als erfrenten sie sich nir denselben Spaß gemacht hätte, denn in Kleidern naß werden ist immer fein eigentliches Bergnügen, dennoch weiß ich nicht, was mich abhielt, diese höchst vernünstige Mode mitzumachen, ich wurde durch und durch naß, und der Umstand, daß bald darauf die Sonne mit erneuerter Stärfe hervortrat, meine Kleider zwar rasch genug am Leibe trocknete, mir aber doch die Empfindung verursachte, als würde ich bei gelindem Feuer gesocht wie ein Krebs, den man mit kaltem Wasser beisetzt — war durchaus nicht das Angenehmste bei dieser Partie.

Endlich glich sie Sache aus, was ich vorher hätte thun sollen, that ich jetzt, ich entledigte mich der furchtbar heißen Kleider und ließ mein Hemde durch Wind und Sonne trocknen.

Rund um mich her herrschte eine wunderbare Stille, es war bie Zeit bes Mittage, in welcher bie große Site alles Gethier einzuschläfern scheint, kein Laut ertönt über bas Wasser, kein Vogel, nicht einmal ein Affe ließ einen Schrei hören, bie Ratur schien wie ausgestorben. Als ich mich nach Ueber= schiffung ber Laguna bem jenseitigen Ufer näherte, glaubte ich einen neuen Baum zu entreden, welcher sonderbare, mehr als fußlange, unschön gestaltete Früchte trug, welche von bunfelbrauner Farbe und einen gewissen Sammetglang Ich war im Begriff ben wunderbaren Baum in mein Stizzenbuch waren. aufzunehmen, als ich fand, baß ich Gelegenheit hatte, mich selbst auszulachen. Die braunen Früchte waren nichts weiter als bie auf Java und allen Sunda-Inseln viel hundertmal gesehenen, großen Fledermäuse, häßliche, aber ganz harmlose, nur von Pflanzennahrung lebende Thiere, nächtliche Thiere, welche während bes Tages sich an eines ihrer Hinterbeine aufhängen, mit bem Kopf abwärts, und welche in tiefer uns gewiß sehr unbequemen Stellung volle zwölf Stunden schlafen, in der Nacht aber mit völlig unhörbarem Fluge schaarenweise bahinziehen, und eine solche Ausbauer haben, baß fie Meerengen von 12 bis 15 Meilen in Zeit von weniger als einer Stunde, und wie es scheint, ganz ohne angestrengt zu sein, überschreiten, benn man sieht sie unmittelbar nach ihrer Ankunft über die Maisfelder ober die Obstgärten berfallen, einer vorherigen Rube gar nicht bedürfend.

Ich unterließ nun natürlich bas Zeichnen dieses Baumes und suchte mir einen anderen heraus, hatte aber sowohl bei diesem Unternehmen als bei den Messtungen der Tiefe des Sees viel zu leiden von dem Aberglauben der Tagalen, welche mir immersort abriethen von meinem verwegnen Unternehmen, da die



ben Blick bes Tigers uns zu, boch allerdings zu seinem Unheil, benn mein Schuß hatte jetzt ein viel besseres Ziel als vorhin, bas Auge bes Thieres, welches mit malitiös angelegten Ohren im Begriffe schien, auf uns zuzusprinsgen, obschon wir weit genug bavon entfernt waren.

Der zum Sprung zusammengezogene Körper streckte sich plötzlich aus und lag mit seiner ganzen Schwere auf bem schönen Thier, welches inbessen nicht mehr zu retten war, da die Tigerkate ihm den Rücken zerbrochen hatte. Eine sichere Hand in Führung des Feuergewehrs ist übrigens viel werth, selbst in einem Falle wie der gegenwärtige, wo dem Schützen keine Gesahr erwachsen konnte, auch wenn er nicht tras, der buntgesleckte Räuder war zu weit entsernt, um uns etwas anhaben zu können. Der Tod mußte augenblicksich erfolgt sein, denn der Tiger zuckte nicht einmal mehr, als wir wenig Augenblicke darauf landeten. Das arme Reh zeigte in seinem jammervollen Blick, daß es noch Empsindung habe, obgleich der Fall des schweren Körpers des Käuders ihm eine solche Verletzung beigebracht hatte, daß es daran sterben mußte. Es war mir unmöglich, auzusehen, wie sehr das arme Thier sich quälte, ich trat daher hinter dasselbe und schoß eine zweite Kugel durch seinen Hirschädel.

Wie sonderbar, wenn ich selbst das schöne muntere Thier geschossen gehabt, so würde ich mir weder ein Gewissen daraus gemacht, noch dasselbe bedauert haben, weil aber hier ein anderer Räuber als ich, aufgetreten war, so hatte ich das Gefühl als sei der Spitzbube mir in's Gehege gekommen, und ich hatte wirklichen Kummer als ich die schönen braunen Augen des Thieres, welche sonst so feurig und nunter glänzen, getrübt und brechend sah.

Die beiben Schüsse hatten noch einen anderen Erfolg gehabt, gewiß ist nur selten ein Feuergewehr hier losgebrannt worden und vielleicht hat keines ber hier wohnenden Thiere, außer den sehr alt werdenden Crocodilen und Ric= senschlangen, den Knall eines Keuergewehres gehört, er hatte die Wirkung, daß ein tausenbstimmiger Schrei von allen Seiten her ertonte, sich um die ganze Lagune verbreitete und die Schläfer weckte, es waren dieses nicht blos die grogen Fledermäuse, sondern alle auf ben Bäumen lebenden Thiere, von dem kleinsten Bogel bis zum größten Affen, alle sprangen, schwirrten und schrieen burch einander und die Fledermäuse fielen wie Säcke zur Erde ober burch die Gesträuche ins Wasser und erwachten erst hier und suchten sich flatternd und Flügel schlagend zu retten, was aber nur benjenigen gelang, die auf trochnen Boben fielen. Aus bem Wasser bes Sees schwangen sie sich nicht mehr empor, benn kaum hatte sich burch ihren Fall ein Wellenkreis gebilbet, als auch schon ein zweiter durch das Auftauchen eines Thieres erschien, bessen spitze Schnauze sich theilte, mit einem raschen Griff die Fledermaus faßte und unter Wasser zog. Dieser Umstand belehrte mich, daß die Zahl der Crocodile in der That eine nicht unbeträchtliche sei und daß es wohl ein wahnsinniges Unter= Die Infeln bes indifchen und ftillen Meeres. III.

nehmen gewesen wäre, sich in dieser Lagune zu baden, wie ich eigentlich beabsichtigte.

Da vie Tagalen sahen, daß auch der Schuß, den ich gewagt, die bösen Dämonen nicht herausgerusen, so waren sie beruhigt und setzen nicht nur meisner Jagdlust kein Hinderniß in den Weg, sondern ermunterten mich sogar und zeigten vor allen Dingen auf die flatternden, fliegenden Hunde, die aus ihrer Ruhe ausgeschreckt, vom Boden sich erhoben hatten und nun die Lust mit ihrem häßlichen Geschrei erfüllten. Ich hatte eigentlich keine Neigung mehr als ein Exemplar von diesen Thieren zu schießen, daher ich srug, warum die Leute wünschten, daß ich mich an diesen Thieren versuchte, da sie doch harmlos genug sein, da erfuhr ich, daß sie gegessen würden, und mir siel jetzt allerdings ein, daß ihr lateinischer Name ihre Eßbarkeit bezeichnet, Ptoropus edulis. Dennech wunderte ich mich über die Begier dieser Tagalen, welche vielmehr Pklanzen als thierische Nahrung lieben und welche die Ersten sind, die mir recht eigentslich begierig nach dieser häßlichen Art Wild vorkamen.

Meine Jagb war bennächst sehr glücklich, indem ich eine große Menge verschiedener Wasservögel schönster Art schoß, mit denen beladen ich über den bezauberten See zurücksehrte, wo dann am User die und nicht gehörigen Boote wieder befestigt wurden und wir uns auf dem beschwerlichen Wege über die Hügelreihe im Alettern übten.

Der freundliche Pfarrer des Dörfchens, in welchem ich meine Fahrt zur Lagune unternommen, empfing mich mit außerorbeutlicher Zuvorkommenheit und ftellte mir, wie gewöhnlich, seine ganze Casa zur Disposition, immer mit ber auf bas Anmuthigste gesprochenen Versicherung: "Ew. Gnaben weiß" 2c. ich bei einer ähnlichen Gelegenheit von biefer unbeschreiblichen Söflichkeit Gebrauch machte, mar er boch febr verblüfft. Er besaß nämlich ein schönes, auf Pergament geschriebenes Brevier, ein Gebetbuch mit ausgezeichnet schönen und wohl erhaltenen Miniaturbilbern. 3ch bin nun zwar fein Büchersammler und barf mich auch nicht einen Kunstkenner nennen, bas Büchlein selbst aber, welches vor einem halben Jahrtausend zwar von einem Monch, aber wohl schwerlich für einen Mönch gemalt worben war, kam mir so angerordentlich schön vor, daß ich meinen lebhaften Gefallen baran äußerte. In seiner höflichen Weise verneigte sich ber Pater und sagte "Ew. Gnaben wissen, bag Alles was ich besitze, zur Disposition von Ew. Gnaben fteht."

Ich lächelte und verneigte mich gleichfalls, nahm ein Blatt Papier aus meiner Jagdtasche, um das Buch hinein zu wickeln und schüttelte dem würdisgen Manne dankbar die Hand, als ob ich ganz ernstlich genommen habe, was er in übermäßiger Höslichkeit, aber natürlich ohne daran zu denken, daß man ihn, so praktisch beim Worte fassen könne — gesagt hatte. Er machte ein so langes Gesicht, daß ich ein innerliches Lachen nicht unterdrücken konnte und es mir schwer genug wurde, nicht in ein lautes auszubrechen. Obwohl ich durch-

aus nicht die Absicht hatte das Buch zu behalten, so that ich doch so und steckte dasselbe in die Tasche. Dem würdigen Pater war alle Fröhlichkeit vergangen und er zeigte sich ganz außer Stande in das frühere Geleis zurückzukehren, dis ich nach einer Stunde wieder mit dem Buche herausrückte und ihm sagte, ich hätte nur einen Scherz machen wollen.

Ich konnte den Stein rollen hören, der ihm vom Herzen siel, sein sorgenschweres Antlitz wurde plötzlich heiter, aus gebückter Haltung richtete er sich auf und zeigte in Allem was er that und redete, wie glücklich es ihn mache, daß ich ihn nicht beim Wort genommen, und wahrscheinlich in der Hossnung, ich würde es auch ferner nicht thun, überschütkete er mich mit einer ganzen Fluth von Vsted save etc. etc. bei jedem Dinge, nicht woran ich meinen Gesfallen äußerte, sondern sogar ansah — es war Alles, Alles zu meiner Disposition, und er wollte gar nicht eingestehen, daß er bei diesem Gebetbuch eine Ausnahme mache, es stehe noch immer zu meiner Verfügung. Ich wußte aber doch was ich hievon zu halten hatte.

Den übrigen Theil bes Nachmittags verbrachte ich mit Ordnen ber eingesammelten Thiere und Pflanzen und am Abend wünschte ich wieder zu Schiffe zu geben, allein biefes bulbete ber würdige Geiftliche burchaus nicht, er verficherte, fo fpat in ber Nacht über ben See zu fahren, fei burchaus gefährlich wegen ber maurischen Biraten und bann habe er mir auch noch eine große Ueberraschung zugebacht. Dies mußte ich natürlich abwarten und hatte unterbeffen Zeit, über bie gangliche Renntniflofigfeit ber guten Spanier nachzubenken, welche Alles, was Seeräuberei treibt, zu ben Mauren zählt, gleichviel ob es auf bem Mittelmeere ober auf bem stillen Ocean sei. Es geht auch binsichtlich ber civilifirten Bolfer ebenfo, fie kennen nur zwei ber ganzen Erbe, Spanier, benen eben biese Erbe gehört und Engländer, welche grob und unverschämt genug sind ben Spaniern ein Stud nach bem anderen zu rauben. Diese Naivetät habe ich überall, wo Spanier wohnen, gefunden. Es ist mir wahrer Herzensschmerz, baß es noch eine mit ihnen rivalisirende Nation giebt, benn sie find der Ansicht, welche Karl V. von seinem Reiche hatte, noch immer und bis auf biese Stunde — "In meinem Reiche geht die Sonne nicht unter", wiewohl bas, worauf sich jener Ausspruch bezog, burchaus nicht mehr wahr ist. Karl V. war zugleich beutscher Kaiser, sein Reich begann also im Often von Europa bis zum Atlantischen Ocean gehend, bann gehörten ihm bie Antillen und ganz Amerika, von Californien bis zum Cap Horn, nur Brafilien nicht, bann gehörten ihm auch noch die Philippinen und noch viele andere Besitzungen in Afien und Afrita.

Was ist hiervon geblieben? In ganz Europa nichts als das arme und entvölkerte Spanien, von den Antillen und Amerika zusammen genommen nichts als die Insel Cuba, von allen übrigen Besitzungen nichts als Manilla, und dennoch dieser Hochmuth. Wie glücklich macht doch den Menschen die Unwiss

senheit und wie sehr haben die spanischen und italienischen Pfaffen Recht, wenn sie kein Wissen irgend einer Art aufkommen lassen wollen. Waren sie selbst und waren die Bölker nicht viel glücklicher als sie jetzt sind?

#### Vierzehntes Kapitel.

Eine mir zugebachte Ueberraschung hat keinen Erfolg. Fischerboote. Die Art bes Fischens. Sieben Mäbchen in Uniform.

Der würdige Pfarrer hatte für ein treffliches Abenbessen gesorgt, es besstand aus einem von benjenigen Reihern, die ich selbst von meiner Jagdpartie mitgebracht, leider hatte man nicht gewartet dis ich ihn ausgebalgt, sondern man hatte sein schines Federkleid ihn undarmherzig abgerupft und dann mit dem Fette einiger Enten, gleichfalls meiner Sammlung, mehr gesocht als gebraten und hatte auch nicht vergessen ihm so viel Pfesser beizugeden, daß er ein höchst deliciöses Gericht bildete, wenn auch nicht für mich, der sich beim ersten Vissen die Junge so verbrannte, daß ihm kein anderer schwecken wollte. Ich glaube man hatte den Reiher nicht allein mit Pfesser gekocht, sondern ihn auch damit vollgepfropst, denn das Fleisch selbst schmeckte danach. Um nicht zu hungern, mußte ich mich an einige Früchte halten, welche man zwar auch mit Pfesser bestreut hatte, von denen ich denselben jedoch durch sorgfältiges Abschälen entsernen konnte. Sein Bananenwein war übrigens gut.

Es mochte zwei Stunden nach Sonnenuntergang sein, als er mich in ein kleines Gemach seines Hauses führte, zu dem man nur durch eine sehr gebrechliche Leiter gesangen konnte. Er leuchtete mir mit einer Lampe hinauf und

fagte mir mit einem wahren Faunengesicht gute Nacht.

Ich öffnete die Thür, da sah ich zu meinem nicht geringen Erstaunen welch eine Art von Ueberraschung der geistliche Herr mir zugedacht. Bon meinem Lager erhob sich ein junges, tagalisches Mädchen in der versührerischen Tracht, welche den Eingebornen ganz allgemein ist. Ich war allerdings nicht wenig erstaunt, und hätte mir der Spanier zwei Tage Zeit gelassen, um mich in das junge und hübsche Mädchen zu verlieden und sie zu erobern, so würde ich ihm vielleicht sehr dankbar gewesen sein, hier aber machte mich ein sehr natürlicher Berdacht unfähig von seiner Güte Gebrauch zu machen. Ein Mädchen, das sich von einem Andern anweisen läßt das Schlasgemach eines Oritten zu theisen — ein Mädchen, welches dieses ohne zu verweigern, ohne anzustehen, thut, würde für mich nicht den geringsten Reiz haben, auch wenn dasselbe nicht mit Cocosol gesalbt, sondern wohl gewaschen wäre. Wie viel leichter konnte ich jetzt dieser Schönen Widerstand leisten, da sie von Oel glänzte und durch ihren

Duft bewies, baß biefes nicht einmal gang frisch sei, übrigens eine feltene Ausnahme, ba alle Tagals überaus reinlich sind. Ich habe schon früher bemerkt, daß bieses Einölen sowohl ber großen Wärme als auch ber Insekten wegen nothwendig sei. Sicherlich wird auch kein Eingeborner baran Anstoß nehmen, nicht nur weil auch alle Anderen nach täglich wiederholtem Baben eben so schön eingeölt sind, sondern weil er selbst auch gezwungen ist sich täglich in ähnlicher Weise anzustreichen; auf mich aber machte trot bes Einsehens, was ich in ber Sache hatte, die Einölung einen so übelen Einbruck, daß fie mir meinen Stoirismus nicht nur sehr erleichterte, sondern beinahe verdienstlos erscheinen ließ. Und so handelte sich's nur noch darum, in welcher Weise ich die liebenswürdige Vorsorge bes Signor Patre zurückzuweisen habe. Genau genommen schien bies nicht besonders schwer, ich burfte nur meinen Consens zu der projektirten Berbindung verweigern und das Mädchen, wie man sich bei uns ausbrückt, an die Dies schien mir aber um so graufamer als ich mit großer Sicher= heit voraussehen konnte, bag für ein anderes Unterkommen bieses verlornen Kindes in teiner Weise gesorgt sei, es hatte benn sein muffen bag ber fromme Geistliche sich selbst ihrer erbarmt. Da bieser inbessen bas Gelübbe ber Reusch= beit abgelegt, so würde es unverantwortlich gewesen sein, benselben einer so schrecklichen Verführung auszusetzen, indem ich sehr gut an mir wußte, wie leicht ber sündhafte Mensch unterliegt und es nicht erst einer Teufelin bedarf wie beim heiligen Antonius, (ber sie bekanntlich in eine Sau verwandelte, baber diese ja auch sein Sinnbild und Wappenbild ift), sondern schon ein gewöhnliches Menschenkind genügt um ben Sieg bavon zu tragen, besonders wenn man fonst keine Beschäftigung hat und auch noch einen so guten Tisch führt wie bie Geist= lichen überhaupt und die Herren auf Lugon ins Besondere.

Ich war nun vollständig überzengt, daß ich, auch ohne ein heiliger Antonius zu sein, der Bersuchung würde Widerstand leisten können, sogar die Berswandelung in eine Sau war nicht nöthig, denn meine Nase ersetzte in diesem Falle vollkommen den Sinn des Gesichts, aber gerade deshalb wollte es mir angenehm erscheinen die mir zugedachte Schönheit nicht gerade in unmittelbarster Nähe zum Schlaftameraden zu haben, ich schlug ihr daher vor, eine der Matzten, welche die ganze Ausstattung dieses schönen Zimmers bildete, zu nehmen und sich damit an die entgegengesetzte Wand zu entsernen, wobei ich ihr die Versicherung gab, daß ich mir vordehalte von ihrer Gegenwart so großen Vortheil zu ziehen als möglich. Ich will nicht behaupten daß sie darunter mögslichste Annäherung verstanden hat, ich aber kann versichern daß ich darunter nichts weiter dachte als größt möglichste Entsernung und zwar die so weit, daß ich mich mit dem Kopf gegen die Wand wendete. Mehr kann ein anstäns diger Mensch nicht thun.

Als ich am Morgen erwachte sah ich zwar, daß die Theilnehmerin meines Zimmers nicht auf die Weise des heiligen Antonius maltraitirt worden war,

auch barf ich die Versicherung geben, daß ich durch das Geruchsorgan nichts wahrnahm, was mich von der Liebenswürdigkeit meines Gastgebers oder von der Schönheit meiner Stubengenossin Vortheil zu ziehen gehindert hätte; aber was nützen die besten Gerichte, die deliciösesten Weine, wenn man keinen Hunger, wenn man keinen Durst empfindet.

Als ich herniederstieg von meiner Hühnerleiter, sah ich das Faunengesicht vom vorigen Abend nicht mehr, wohl aber drückte sich in den Mienen des Geistlichen ein stummes Erstaunen aus, der würdige Pater mußte also gelauscht haben. Ich konnte seinen guten Willen und seine schlechte Meinung von mir nicht underücksichtigt lassen und äußerte sowohl deshalb für das Eine meinen Dank, als bezüglich auf das Andere die Bemerkung, daß ich meinestheils nie erwartete, andere Leute für mich wählen zu sehen, daß ich im Gegentheil dieses Geschäft selbst gern übernähme. Er versicherte, daß er sich überzeugt habe, die mir gelieserte Waare sei gut und da ich diese Ueberzeugung theilte, so kam mir meine Weigerung so natürlich vor, wie ihm unnatürlich.

Als wir ein Frühstück zu uns genommen, für welches ich ausbrücklich bat, für meine Person den Pfeffer auszuschließen, nahm ich Abschied von dem wacken Manne und suchte seinen Lummer durch eine Flasche Gendvre zu beschwichtigen, der so räucherig war, als man denselben in Schiedam nur irgend fabricirt, und sein Gesicht heiterte sich auf in einer wahrhaft bezaubernden Weise. Möge er ihm wohlbekommen und besser schmecken als mir.

Bei ber Abfahrt aus bem Dorfe hatte ich bas Bergnügen ber Fischerei im See zuzusehen. Zwei Boote lagen nabe bei einander und hatten ihre eigenthümlichen Netze ausgeworfen. Die Leute pflegen auf Flossen zu fischen, welche. ba sie einen Theil ber Nacht auf bem See zubringen, mit kleinen Hutten verseben sind, welche sie gegen ben Nachtthau schützen. Sie haben gewaltige, an vier großen Bogen hängende Nete, welche sie mahrend ber Nacht herablassen und mit der erwachenben Morgensonne wieder hervorziehen, auch wir bedienen uns ähnlicher Vorkehrungen, nur werben sie anders gehandhabt. Die Netze auf Lucon, obschon vieredig, haben einen fehr weit reichenben Sad an einer Seite und diese Seite schwebt nicht frei, sondern ist am Floß befestigt. Die andere Hälfte an langen, gebogenen Gerten hängend, wird so tief als möglich in bas Wasser gelassen, und auch nur biese Sälfte wird wieder emporgezogen, nicht alle vier Enden. Dies hat zwei sehr natürliche und für ben Fischer fehr wichtige Folgen. Das Aufziehen ber einen Sälfte bes Netes geht fehr viel rascher als bas Aufziehen bes ganzen; ferner fliehen bie Fische, welche von bem gehobenen Netse berührt werben, nach ber Tiefe und bort angelangt, können sie nicht mehr entweichen, weil sie sich in bem Sack verfangen, was bei unseren burchaus nicht so sinnreich construirten Netzen keineswegs ber Fall ist. Auf bem Floß, welchem ich vorbeifuhr, befanden sich nur fünf Personen und von diesen nur zwei in Thätigkeit, ber Eine zog, unterstützt von einem langen Sebel, bas Net rasch in

bie Höhe, der Andere nahm mit einem kleinen Kescher die gefangenen Fische heraus; die Leute haben sehr wenig Mühe dabei und das ist ihnen bei jeder Arbeit die Hauptsache, vorausgesetzt, daß sie kein Mittel wissen, die Arbeit ganz zu unterlassen, was ihnen jedenfalls das Liebste wäre.



Nebe der Fifcher in der Lagune.

Bon diesem freundlichen Orte und begleitet von den Segenswünschen der Fischer, benen ich ein paar Aupfermünzen geschenkt hatte, zog ich nach dem Oertchen Halahala, dessen anmuthige Lage mich entzückte. Wir kamen gegen Abend dahin, zu einer Zeit, welche geeignet schien den Ruderern die nöthige Ruhe zu gönnen und für mich dieselbe aufzusuchen.

Da ich mich bei meinem zweiten Aufenthalt in Manilla mit möglichst vielen Empfehlungsbriefen versehen hatte, gleichviel ob ich sie brauchen würde oder nicht, so suchte ich nach einem solchen für das Dorf, und das Glück wollte mir wohl, ich hatte einen solchen Brief wirklich, er war an den Alkalden ge-richtet, welcher alsbald Anstalten traf, mich auf das Glänzendste zu empfangen. Seine erste Sorge war, und reichlich zu bewirthen und dann und durch die Ortschaften zu führen, welche nahe an einander grenzend unter seinem Besehle standen. Bei dieser Gelegenheit sprach er mit vielen einzelnen Leuten daselbst und ich sah diese in großer Geschäftigkeit umherrennen und überall eine gewisse Ber-wirrung anrichten, wo sie immer auftraten. Was das Alles sein sollte, konnte

ich natürlich nicht begreifen und ich kehrte unaufgeklärt, mit bem Alkalben Nach seinem Hauptsitze zurück.

Da hatte sich indessen bereits etwas verändert, es schien mir als wolle man ein Lustspiel aus der alten Zeit aufführen. Das Lustspiel hieß: sieben Mädchen in Unisorm, würde aber für das Theater von Halahala eingerichtet, zwei hundert Mädchen in Unisorm heißen müssen. Sehr viel allerliebste Kinder von 13 oder 14 Jahren (was hier übrigens keine Kinder mehr sind) hatten sich vor dem Hause des Alkalden eingefunden, und da sie sämmtlich weiter nichts trugen, als ihr um die Hüsten sest umschlossens Tuch und ihr Jäckhen aus Morgennebel, so konnte man undedenklich sagen, sie seien unisormirt gewesen, denn Unisorm bedeutet ja nicht einen blauen Rock mit rothem Kragen, sondern eine bei Allen gleiche Bekleidung.

Der Dinge, welche kommen sollten ahnungsvoll wartend, setzte ich mich mit dem Alkalden und dem Priester des Dorfes, der selbstverständlich den Shrensplatz einnahm, auf die Veranda des Hauses, von der man einen großen Platz übersah, und der jetzt beleuchtet zu werden begann, indem ringsumher sich große Feuersäulen erhoben von Bambussplittern und von dem Holze und der Ninde der Damarsichte unterhalten. Als diese überall regelmäßig brannten und ein zwar rothes, aber genügend helles Licht auf die ganze Umgebung warfen, ertönten die ziemlich dumpfen Schläge mehrerer Tausend kleiner Tambourins und die klappernden Castagnetten dazu.

Alsbald sammelten sich zwischen den Feuern hervortretend, sehr viele von den Mädchen oder vielleicht alle die ich vorhin gesehen, in der Mitte des großen Plates. Sie waren sämmtlich bewaffnet, sie hatten Schießgewehre und ihre Zahl setzte mich so sehr in Verwunderung, daß ich nicht umhin konnte, dem Alkalden mein Erstaunen erkennen zu geben. Beruhigend sagte er zu mir, ich möge nicht beforgt sein, die Balasas (Jungfrauen) seien gewohnt mit den Dinsgern umzugehen und würden mir keinen Schaden thun, zudem seien sie sämmtslich von Holz und gingen gar nicht los.

Ich beruhigte nun allerdings mein Herz und wurde sogar ganz fröhlich gestimmt, als ich sah, daß die munteren Mädchen mit diesen Schießgewehren, die nicht schossen, sehr gut umzugehen wußten. Sie stellten sich in mehrere Reihen, sie vereinigten sich zu zwei Gliedern, zu drei Gliedern, machten allerlei sehr elegant ausgeführte Evolutionen durch und wußten ihr Scheingewehre so geschickt zu handhaben, die kleinen Manöver, man möchte fast sagen, die theatratischen Evolutionen unter Begleitung des Tambours und der Castagnetten so sicher und so geschickt auszusühren, daß ich nicht wenig darüber erstaunt war.

Ich konnte mich von der Nützlichkeit dieser Exercitien nicht sofort überzeugen, konnte auch nicht einsehen, in welchem Ariege diese neuen Amazonen wohl ihre Berwendung finden dürften. Und darum frug ich den Alkalden sowohl als den Geistlichen nach den Gründen zu dieser sonderbaren Sitte, sie wußten

-111 Va

mir aber nichts barüber zu sagen, als baß bie Eingebornen biese Spiele von jeher geliebt und ihre Kinder barin eingeübt hätten, und daß man biese glücksliche Uebung bazu verwende, um einem geehrten Gaste wo möglich Vergnügen zu machen.

# Fünfzehntes Kapitel.

Der Alkalbe von Halahala erweist mir bie Ehren eines Königs. Rührenbe Tafelmusik. Ein "bürgerliches" Schauspiel.

Nachdem der Spaß eine Zeit lang gedauert hatte, änderte sich darin etwas, indem statt der Mädchen junge Männer in ganz gleicher Weise bewassnet oder vielmehr nicht bewassnet, eingeübt in Führung der hölzernen Flinten die Stelle der Mädchen einnahmen und ähnliche Exercitien begannen, darauf aber die Herren der Schöpfung mit den Dienerinnen derselben sich vermischten und nun etwa 400 junge Leute sehr geschickt größere Evolutionen aussührten.

Das Alles sah recht hübsch aus, begann mich jedoch gerade etwas zu langsweilen, als ich zum Glück bemerkte, daß sich Alles zu einem Schlußtableau verseinigte. Sobald dieses sich auflöste, war der ganze Platz wie durch einen Zaubersschlag von wenigstens 3000 Menschen überschwemmt, von den Eltern und Geschwistern der bei diesem Feste mitwirkenden Personen. Sie waren alle unter den Zuschauern gewesen, aber in den Kreis gebannt, welcher für diese bestimmt, den Tanzplatz umgab. Jetzt hörte die Ordnung auf und alle den Kreis bisher Bildenden traten hinein um ihre Lieben, um die ihnen Angehörigen zu liebkosen, zu umarmen und ihre Freude zu bezeugen über die Ausführung ihres Schausspiels das uns gegeben worden.

Dieses unterhielt mich und erfreute mich viel mehr als das Schanspiel selbst, indem es mir zeigte, wie liebenswürdig diese Insulaner sind und wie die Familienglieder mit so vieler Herzlichkeit aneinander hingen.

Sehr balb hatte ein jeder der Theilnehmer seine Familie herausgefunden und dann hatte sich Alles wieder zurückgezogen in den Kreis, welcher sich abermals um den Platz bildete, diesen selbst freilassend. Die hohen Feuersäulen erleuchteten denselben vollständig und der Alkalde führte mich jetzt umher, um mir die vornehmsten Würdenträger vorzustellen, wie man auch wohl einen König in gleicher Weise umherführt. Nicht, damit er die Leute besähe, denn wie könnte er 4000 Physiognomien behalten, sondern damit sie ihn besähen, was natürlich leichter möglich, da jeder von Allen nur ein Gesicht zu behalten hat.

Es wurde mir einigermaßen schwer, mich in diese neue Lage zu finden und an die hervorragenosten Größen einige verbindliche und doch nichtssagende Worte

zu richten, indessen zog ich mich boch noch ziemlich gut aus ber Affaire, wenigstens schien der Herr Alkalbe und ber Pabre, mit mir ganz zufrieden. Der Anblick ber vielen allerliebsten Mädchen war in der That höchst überraschend. In ihrer Gesichtsbildung war nichts, bas an malapischen Ursprung, an platte Nasen, an vorspringende Backenknochen erinnert hatte, die Züge waren alle, man varf wohl sagen, europäisch. Bielleicht waren sie es wirklich auch im engeren Sinne, als ich es hier gefagt haben will, vielleicht ift es aber auch nur so Mobe unter ben Reisenben, auffallende Typen herauszusuchen und bann zu fagen, so sehen die Einwohner aus, da benn die Phantasie des Lesers sehr leicht hilft und sich alle Einwohner der Inseln als so oder so aussehend, vorstellt. Unter allen Umftänden falsch, benn es giebt kein Bolk, bessen sämmtliche Mitglieder einander fo ähnlich waren, wie viele Stiefeln, welche über einen Leisten gemacht worden, wie die Reisenden wohl früher gerne glauben machen wollten. Der Besitzer von Negern erkennt einen jeden an seiner Physiognomie, obwohl sie alle schwarz sind, bicke Lippen und Bolle statt ber haare haben, aber ber Irrthum ist ein noch viel größerer als er hier scheint. So weit meine Beobachtung über bie Insulaner reicht, so spricht sich felbst auf ben Infeln, beren Bevölkerung sich am reinsten gehalten hat, am wenigsten vermischt mit andern Europäern ober mit anderen Bölkerstämmen — ein besonderer Thpus gar nicht Auf ben Fibji-Inseln giebt es so gut gerade als flache, so gut gebogene als aufgestülpte Najen. Die Neuseelander, welche man zum größten Theile schön nennt, viele sehr schön, — im Innern bes Landes zeigt ihre Farbe und ihr glänzend schwarzes Haar an, daß sie sich unvermischt erhalten haben, und boch sieht man gerade bort die schönsten römischen und griechischen Profile, aber neben einem Antinous auch einen Nero, neben einem Allibiabes auch einen Sofrates, das soll nichts weiter fagen, als sehr schöne Menschen neben häßlichen. ben Tonga-Inseln waltet eine sehr helle Färbung vor, aber keineswegs ein besonderer physiognomischer Schnitt, und unter ben wahrhaft abschreckend häßlichen Papuas von Neu-Guinea sind zwar die bicken wolligen Perrücken ganz allgemein, aber feineswegs bie aufgeftülpten Rafen.

Dies muß ich nun auch ganz besonders auf Luçon anwenden. Sicherlich haben die geistlichen Hirten sich vielfälig Mühe gegeben die Race zu verbessern, auch wollen wir nicht leugnen, daß es ihnen gelungen, aber um so weniger darf man von einer thpischen Aehnlichkeit unter ihnen sprechen, dagegen ist gewiß, daß sie sehr schön genannt zu werden verdienen, und schade für mich, daß ich 500 zu überschauen hatte, wo ich wegen der vielen Schönheiten keiner einzigen froh werden konnte.

Als meine Rundreise beendet war, führte mich der Alkalde in den Kreis zurück und ich hatte daselbst die Rolle eines Königs weiter zu spielen, ich mußte nämlich nunmehr öffentlich speisen, und oh wie öffentlich, nicht wie der Kaiser von Desterreich in einem Saale, auf bessen Gallerie man 50 ober 60 Personen

läßt, sonbern unter freiem Himmel, in Gegenwart von wenigstens 5000 Menfchen, um nicht mehr zu fagen, ba sie von allen Seiten zu uns strömten und bie Gegend ganz erträglich bevölkert schien. Der Alkalbe führte mich jest in Berbindung mit bem geistlichen Herrn unter großen Ceremonien an ben auf einer Erhöhung stehenden Tisch, woselbst ich zwischen Beiden Plat nehmen mußte, dann umschwirrte uns von allen Seite eine Masse von Dienern; welche ich ganz gelind, doch mindestens auf 50 auschlagen muß, und biese versaben uns mit einer so unerhörten Menge von Gerichten, baf ich in ein wirkliches Staunen gerieth und die Erfindungsgabe ber tagalischen Köche bewundert haben würde, wenn ich nicht ebensobald Gelegenheit gehabt hätte wahrzunehmen. baß eigentlich nur barin ein Unterschied stattfand, baß bie verschiebenen Speisen entweder schwarz aussahen von schwarzem Pfeffer, oder weiß von dem weißen Pfeffer, b. h. von dem enthülsten schwarzen Pfeffer, oder roth von dem Capenne-Pfeffer, einen weiteren Unterschied habe ich nicht herausfinden können, weder bevor ich mir die Zunge verbrannt, noch auch nachdem dieses geschehen ist.

Nachdem ich einiges gekostet, begnügte ich mich zuzusehen, wie die würdigen Padres, deren noch zwei, und wie die würdigen Alkalden, deren noch einer zu unserer Gesellschaft kamen, sich an diesen Höllengerichten ergötzten. Auch darin liegt ein Genuß, denn man sieht mit Freuden, welche Fähigkeiten der Mensch hat und wie seine Sinne so vortresslich eingerichtet sind, daß sie selbst die uns verschämtesten Mißhandlungen ertragen können.

Während wir bei Tafel saßen, erhob sich plötlich ein ganz abscheulicher Sfandal, ein Lärm von so durchdringender Art, daß ich mich überzeugt hielt, irgend eine schauderhafte Revolution bewege das muntere, sonst so harmlose Bölschen. Ich hatte indessen keine Ursache, besorgt zu sein, es war lediglich die Taselmusik, die man mir zu Ehren anstimmte. Trommeln, Pfeisen, eiserne Ladestöcke, welche an Dindsaden gehängt, mit einem Stücken Holz oder mit einem Stein geschlagen wurden, oder Ladestöcke, denen man die Longitudinalschwingungen entlockte, indem man sie an einem Ende hielt und in ter Mitte mit zwei Fingern, die benetzt und in seinen Sand getaucht waren, strich. Diese Musik konnte Leibschneiden verursachen, namentlich waren diese auf letzt beschriebene Beise hervorgebrachten Töne so hoch und so durchdringend, daß man sich gar keine Borstellung davon machen kann, wenn man sie nicht gehört hat.

Nach dieser Musik wurde getanzt, es war nicht eine balletartige Darstellung zu meinem Bergnügen, es war ein Ball, den die guten Leute hielten zu ihrem Bergnügen. Sie tanzten alle durcheinander, immer zwei oder viere in einem selbstgewählten kleinen Kreise, sie machten zierliche Berschlingungen, liesen und sprangen, und sangen und ergötzten sich ganz gewiß in bester Weise, besonders waren die Kinder hübsch anzusehen, welche ganz nackend, hölzerne Säbel und Spieße, unschädliche Bogen und Pfeile in Händen hatten und Zweikämpse damit aussührten.

Nachbem in rascher Auseinanbersolge vielleicht bas zwanzigste Gericht erschiesnen war, um die neunzehn vorherigen vergessen zu machen, hörte der Ball auf, er zog sich wenigstens in die Ferne und in größerer Nähe wurde wieder etwas aufgesührt, was mir Vergnügen machen sollte, das war ein Schauspiel, zwar keins für Götter, denen ja überhaupt nur zwei Liedende ein Schauspiel sein sollen — sonderdarer Geschmack. Ein Geliedter und geliedt Werdender zu sein ist gewiß höchst beneidenswerth, aber solchem Glücke zuzusehen, kann ja höchstens wieder Neid, aber keineswegs Beglückung hervorrusen, und ich denke mir, ein Schauspiel für Götter müsse etwas Vessecken als etwa Neid, doch die Ansichten der Poeten sind nicht immer die unseren — aber doch immer ein Schauspiel, was bestimmt war, außerordentlich zu unterhalten und was diesen Zweck auch ganz gewiß erfüllte, wennschon nicht bei mir, obschon ich mich nicht zu den Blasirten zähle.

Das Schauspiel war übrigens kein classisches und kein romantisches, sonbern ganz einfach ein bürgerliches, welchen schönen Ausbruck, wenn ich nicht irre, Iffland zuerst gewählt hat für biejenige Art von Schauspielen, worin bie Helben "silberne Löffel stehlen und ben Pranger riskiren und mehr," wie Schiller versichert.

Wenn diese Andentung auch das Genre im Allgemeinen charakterisirt, so war doch im gegenwärtigen Falle nicht von silbernen Löffeln, sondern nur von einer goldenen Frau die Rede, welche ein Spithube von Chinese — auf allen Inseln, wo sie sesten Fuß gefaßt haben, sind sie dielscheibe aller schlechten Witze wie bei uns die Juden — ihrem Manne stehlen wollte — d. h. in allen Ehren, denn er wollte nur ihre Nutznießung, keinesweges ihre Person.

Der spitbübische oder viebische Chinese mit blassem Gesicht und spitzem Zopf machte der Frau eines Tagalen auf unverschämte Weise den Hof, sie aber wollte weder von Hof noch von Haus des Chinesen etwas wissen, seine Glatzschfigkeit, verglichen mit dem reichen Haar der Tagalen gab die nächste Berzanlassung zu vielen Witzen von äußerst geringer Valuta, welche dennoch den Anwesenden ungeheure Heiterkeit entlockten — und warum nicht, je leichter ein Mensch lacht, desto glücklicher ist er offendar, erst mit dem immer herber herzvortretenden Ernst des Lebens hört die Neigung über jede Kleinigkeit zu lachen, auf.

Die junge Frau machte ihrem Gatten Mittheilungen über den Chinesen und that dieses in so drolliger Weise, daß daraus abermals die Veranlassung zu vielfältigem Lachen genommen wurde. Dann kamen Mann und Frau dahin überein, den Chinesen zu schröpfen. Dies verursachte wieder viel Vergnügen, denn einem Chinesen gönnt man immer, daß er maltraitirt wird. Nun stellte sich die Frau verliebt in den Chinesen und sie that dieses mit einer so unnachsahmlichen Grazie und einer so schelmischen Coketterie, daß ich sie zu bewundern ansing und den Wunsch nicht unterdrücken konnte, 200 junge Schauspielerinnen

von beutschen Hoftheatern hieher spediren zu dürfen, damit sie ein Jahr lang diesen Schauspielen eventualiter Lustspielen zusähen und sich nach den Darsstellern zu bilden suchten.

Neben bem wirklich feinen Spiel und ber Grazie bes jungen Mäbchens stad bas burleske Wesen bes Repräsentanten bes Himmlischen Reichs besto auffallender ab, und man verzieh es bieser brolligen Figur gegenüber bem Chemann ganz gerne, baß er eine Menge Späße machte, welche an bie Bantomimen ber Italiener erinnern. Der Chinese hatte 3. B. ben bekannten Zopf, bessen wir Deutschen uns auch erfreuen, wenn schon nicht ganz in so ungeheurer Länge. so boch gewiß ausreichend hinsichtlich ber Dicke. Der dinesische Zopf war aus ben Fasern eine Musa textilis gemacht, war gefärbt und auf eine bewunderns= würdige Weise an dem fünstlichen Kahlkopf des Darstellers befestigt, der ganze Bopf hing wellenförmig hernieder und schlevpte mit einer Schleife am Erbboben. bie Wellen bes Zopfes, vermöge beren er über ben Rücken hingb minbestens eben so lang in Querlinien lag, als die Länge bes Darstellers betrug, waren auf irgend welche fünstliche Weise so elastisch, baß sie gestreckt werben konnten und bann wieber gleich einer Springfeber zusammenschlugen. Dieser Zopf gab unaufhörlich Anlaß zu Gelächter. Vor bem Chinesen stand in geringer Ent= fernung seine angebetete Schone, sobald er sich bieser aber nähern wollte, fam der Mann aus der Masse der Zuschauer hervor und brückte einen Pflock durch bie Schleife bes Zopfes in ben Boben, so bag ber Chinese im Vorrücken ge= hindert wurde, wobei die Wellenlinien bes Zopfes sich immer mehr streckten, bis biefelben gerabe gespannt ben Chinesen hielten, biefer bann eine höchst poffirliche Figur spielte mit weit zurückgebogenem Kopf und weit vorgestrecktem Leibe gegen bie schöne Dame beclamirent, bis er endlich zurucktrat und seinen Ropf befreite.

Dies Manöver wiederholte sich sehr oft und zwar in einem großen Kreise rund um den Tisch, an dem wir saßen, gezogen. Endlich machte die schöne Dame dem Chinesen die gewünschten Concessionen, doch unter der Bedingung, daß ihr gewisse werthvolle Geschenke gemacht würden, wobei nun wieder manches Komische vorkam, indem der Geiz des Chinesen mit der Lüsternheit desselben kämpste. Wie immer, so siegte auch diesmal die undefriedigte Begierde, die Geschenke wurden dargebracht, die Frau nahm dieselben an, suchte aber nunmehr dem Chinesen zu entsliehen, der ihr dann wieder nachzog, indessen sie sich immer mehr und mehr entsernte. Das geschah in dem nämlichen Kreise, in welchem vorhin die Bewerdung vor sich gegangen und in welchem der Gatte mit gesschickter Hand jedesmal den Zopf sestgepflockt hatte, wenn der Chinese nahe daran war, seine Beute zu erreichen.

Biel geschickter als der Tagale, der sein Ziel vor sich sah, erschien mir jetzt der Chinese, der dieses Ziel nicht sah, da es sich hinter seinem Rücken befand, er hatte nämlich die Aufgabe, an den im Boden stecken gebliebenen Pflöcken

mittelft seines langen Zopses sich selbst zu fangen und er that dieses mit einer ganz bewundernswürdigen Geschicklichkeit. In den ziemlich großen Umkreisen befanden sich acht Pflöcke und er durchlief den Kreis dreimal in sehr verschiedenen Graden von Geschwindigkeit und sing sich jedesmal äußerst pünktlich an dem Pflock so gut, wenn er gravitätisch hinter der Schönen herstrich, als wenn er schoell ging, oder wenn er lief, als wolle er sich überstürzen.

Als man sich über diese Possen bis zum Schmerzen der Genickmuskeln ausgelacht hatte, wurde der arme Chinese, der nun endlich zu Boden siel, noch von dem Manne gefangen und unbarmherzig geprügelt, wobei er bald den Avers, bald den Revers zum Empfange der zugedachten Hiebe hergab.

Der sehr lockere Faben war boch immer stark genug, um eine ganze Reihe brolliger Scenen zu verknüpfen und um eine Stunde lang ganz gut zu unterhalten.

# Sechszehntes Rapitel.

Ein angenehmes Bab. Ein Wasserhuhn als Lebensretter. Ein Kuß unter Wasser. Der gottlose Heine trägt die Schuld.

Der Alkalve, welcher mit Freuden wahrnahm, wie sehr ich lachte, zog nunmehr die drei Darstellenden an unsern Tisch und ich nahm zu meinem nicht geringen Erstaunen wahr, daß alle drei Mädchen waren, was ihrem Schausspielertalent um so mehr Ehre machte, als ich in der That während der ganzen Darstellung keine Ahnung davon erhalten hatte. Zum Theil mag es wohl darin liegen, daß die Kleidung der Männer weniger verrätherisch gegen die Formen des weiblichen Geschlechtes ist, als dieses z. B. bei uns der Fall, wo ein eng anliegender Rock sowohl als unsere Beindekleidung schon deim ersten Blick auf die Entdeckung führt, aber auch die Bewegungen waren so glücklich nachgeahmt und der Charakter des Chinesen so entschieden sern gehalten von dem des Tagalen, daß ich beiden Schönen meine vollste Anerkennung nicht verstagen konnte.

Um zu sehen, mit wem ich eigentlich zu thun habe, bat ich nunmehr, sie möchten ihre Maskenkleiber ablegen; vamit siel selbstwerständlich der Zopf und auch der Anstrich und mein verwundertes Auge siel auf so schöne wie zugleich schalkhafte Gesichter, daß ich ganz erstaunt war und gar nicht wußte, wohin ich mich wenden sollte, ich hätte am liebsten alle Drei zugleich und immersort angesehen, denn es schien mir ein wirklicher Berlust, wenn mein Auge nur auf einer weilte, ein Berlust für mich und ein Unrecht gegen die beiden Andern. In diesen wenigen Stunden habe ich mehr tagalisch gelernt als in der ganzen Zeit meines bisherigen Ausenthalts auf der Insel.

In heller Fröhlichkeit vergingen ein paar Stunden, dann zog man sich zurück und es wollte mir lange nicht gelingen, die wunderschönen Nädschen zu vergessen oder aus meinen Traumbildern zu verscheuchen, sie plagten mich bis gegen Morgen, worauf ich mich, nicht gerade durch Schlaf erquickt, erhob, und in einem Bade im See die Erfrischung suchte, welche mir die Nacht versagt.

Zu meiner nicht geringen Ueberraschung sah ich durch das Nohrgeslecht, welches die Landungsstelle eines Hauses von der des anderen schied, das fröhliche Mädchen baden, welches am vorigen Abende den langzöpfigen Chinesen dargestellt hatte und es wurde mir nunmehr auch klar, warum der Zopf so viele Torturen, so viele Gewaltthätigkeiten ertragen hatte, das Mädchen nämlich besaß einen wunderbaren Reichthum von Haaren, an diesen muß der Zopf besteltigt gewesen und darüber muß die Blase gezogen worden sein, welche den Kahlkopf vorstellte. Mit den schönen reichen Haaren, welche ihr dis zur Kniestehle gingen, gut verstochten, vermochte der künstliche Zopf schon einigen Widersstand zu leisten.

Das Mädchen, welches keine Ahnung bavon hatte, daß es so unbescheiben belauscht wurde, badete sich, wusch sich in größter Unbefangenheit und ba ich nicht wie ber Wieland'sche Ritter, Entsagung genug hatte um bie Augen zu schließen, so mag ein Jeder sich selbst benken, welche Fülle von Benüssen mir vabei wurde, ich hatte so gang und gar mich felbst vergessen, baß ich ohne ein Wasserhuhn, welches einen verzweifelten Schrei ausstieß, ein Opfer bes Tobes geworben wäre. Es batte sich mir nämlich unbörbar und beinghe auch unsichtbar ein Crocovil genähert, welches ganz unter Wasser schwamm, nur die beiben Naslöcher barüber haltenb. Noch zwanzig Schritte weiter und ich war für meine Neugierde schrecklich bestraft und keinem Menschen auf Erben mehr Das Wasserhuhn aber dicht an ber Rohrwand sitzend und in tiesem Augenblicke gewiß nicht gefährdet durch bas Crocodil, welches Größeres im Sinne hatte - floh schreiend auf mich, ben weniger gefährlichen Keind zu und machte mich baburch aufmerksam auf bas Unthier, so baß ich gleichfalls ganz entsett einen Schrei ausstieß, zum Wasser hinauslief und über bas Rohrgeslecht sprang, als ob dieses mich gegen das Ungehener schützen könne — und bennoch schützte es mich, benn es entzog mich seinem Blick, bas Crocobil sab fich plotlich feiner Beute entrückt und es kehrte um in das tiefere Wasser.

Da stand ich nun neben der allerliebsten Tagalin in einem gemeinschafts lichen Bade, wie in unsern großen fashionablen Badeorten, nur freilich ohne wollenen Bademantel. Ich war über die plötzliche Wendung der Dinge, so sehr sie sich auch zu meinem Bortheil gestalteten, mehr erschreckt als erfreut, die junge Schauspielerin aber faßte sich viel schneller als ich, sie duckte im Wasser unter und hatte so vollkommen die Dehors conservirt. Dies war zu gescheidt, um nicht nachgeahmt zu werden, ich setzte mich daher auch, allein ich näherte mich ihr auch und sprach mit ihr und suchte ihr zu verstehen zu

geben wie unbescheiben, aber wie glücklich ich gewesen und wie ich für meine Naseweisheit beinahe mit dem Tode bestraft worden wäre. Anfanas schlug sie sichtlich sehr verlegen die Augen nieder und wurde so brennend roth, als ein Mädchen von sehr brünettem Teint nur irgend werden kann, als sich's aber um die mir brohende Gefahr handelte, erschien sie auch wieder so erschreckt und so besorgt, baß ich nicht zweifelhaft sein konnte, welchen Grad von Theilnahme ich erregt. Im Uebrigen machte boch bie Nachricht von der Nähe des Crocovils auch auf sie einen so beunruhigenden Eindruck, baß sie bas Bab verlassen wollte. Ich versicherte babei, daß ich nicht früher gehen würde, als bis sie mir ihre schönen Lippen zum Russe geboten und babei näherte ich mich ihr immer mehr, natürlich immer unter Wasser, so weit als nöthig, um nicht unangenehm Ich bekam ben erbetenen Ruß und kann nun barüber urtheilen. wie es mit ben Gefühlen ber Meermenschen, Seejungfern u. f. w. ungefähr steht, und kann allen benjenigen, welche folche Erfahrungen nicht gemacht haben, zum Troste sagen, baß sie nichts baran verlieren und baß ein warmer, freund= lich gebotener Auf von schönem Munde auf dem Trocknen besser schmedt, als im Waffer — ich möchte wohl wiffen, ob bie Seehunde und Seelowen um fich zu füffen, auf bas Land gehen.

Meinem Versprechen getreu entfernte ich mich bis jenseits der Hecke und wollte mich dort anziehen, das Mädchen war aber damit nicht zufrieden und sie rief mir beshalb warnend zu: "adolan! mos adolan!" vorwärts, weiter vorwärts.

Ich that, als ob ich sie nicht recht verstehe und ging zwar vorwärts, aber nicht nach dem Hause des Alkalden, sondern auf sie zu, wogegen sie nun lachend sich mit beiden Händen wehrte und mir zurief nicht so vorwärts, sondern umsgekehrt, was ich ihr denn auch zu Gefallen that. Hinter einem schönen Palmensund Rohrgebüsch kleidete ich mich wieder rasch an und ging dann in das Haus, zu welchem der Badeplatz gehörte und welches neben dem des Alkalden stand. Sie mußte dieses nicht bemerkt haben, denn als sie wenig Minuten nachher eintrat und sich plözlich mir gegenüber sah, schlug sie ebenso hold erröthend die Augen nieder und wollte entsliehen.

Welche unbeschreiblich reizende Macht hat die holde Schaam. Mehr als die große Schönheit des Mädchens, mehr als die überaus reizenden Formen, welche zu sehen ich so glücklich war, machte der sich senkende Blick und die Wendung zur Flucht mein Herz im Innersten erbeben. Ich ergriff ihre Hand, zog sie an mich, legte sie an mein laut klopfendes Herz und bald ruhte ihre erglühende Wange an derselben Stelle und ich hatte nun so recht aus erster Hand den Bergleich zwischen dem Kuß, den Hulas von den Nymphen empfangen und demjenigen, den ich von den brennenden Lippen des Lands und nicht des Meermädchens empfing.

Mein fester Entschluß, das Haus noch am Morgen zu verlassen, wurde so wackelig, daß ich seinem Zusammensturz entgegen sah, doch mit einer so großen Seelenruhe, daß ich mich selbst darüber wunderte. Der Alkalde, welchem ich sagte, daß ich noch zu müde sei, um weiter zu reisen, hatte nicht das Gezringste dagegen einzuwenden. — "Ew. Gnaden wissen, daß mein Haus zur Disposition von Ew. Gnaden steht."

Ich blieb völlig ungenirt und unbeobachtet, begab mich verschiedene Male sowohl auf bas mir angewiesene Zimmer als in das mir nicht angewiesene Nachbarhaus, in welchem ich durch die freundlichen Eltern ersuhr, daß jetzt nach Beendigung der großen Fiesta, welche dem fremden Herrn zu Ehren gegeben worden, die ganze Bevölkerung der benachbarten fünf oder sechs Orte sich zersstreut habe, wieder nach der Heimath aufgebrochen sei, daß es aber nur von mir abhinge, ob ich Uehnliches nochmals sehen wolle, denn die Leute seien alle große Freunde von Festlichkeiten und würden sosort wiederkehren, wenn man ein Wort der Einladung an sie richtete. Ich lehnte dieses jedoch ab, denn mir war nicht an so geräuschvollen Vergnügungen gelegen.

Mit der schönen Pepita (fast alle tagalischen Kinder, Knaben wie Mädchen, haben spanische Namen, der Geistliche legt sie ihnen in der Tause bei, und getauft sind die Tagalen bis an die Grenzen des Urwaldes sämmtlich — Pepita heißt Josephine, Pepi oder Pepo heißt Joseph) hatte ich während des Tages verschiedene Unterredungen, auch war ich so glücklich, sie während der Siesta zu sprechen, welche Zeit man hier immer benutzt, falls man etwas in's Geheim abmachen will, denn die Trägheit ist viel größer als die Neugier und nur die Begier überwiegt jene.

Das Mädchen leistete meinen heißesten Bitten tapfer Widerstand, aber ber gottlose Heine verhalf mir zum Siege über bas schöne Kind, mein einziger Trost babei ist, daß ber schlechte Mensch bafür gewiß bereits in der Hölle bratet.

Ich citirte ihr nicht ein Gebicht aus seinem Buche ber Lieber, ich fagte nicht:

"Du hast bie schönsten Augen, Haft Alles was Meuschen Begehr, Und hast mich zu Grunde gerichtet, Mein Liebchen, was willst Du noch mehr" —

sondern sagte ihr ganz einfach, wie es ber Spithube auch thut: "Wer weiß, ob wir uns in biesem Leben noch einmal wiedersehen."

Da sank ber Schelm in meine Arme und ich muß nochmals wiederholen, wenn dabei etwas zu verantworten wäre, daß zwei Menschen einen Tag lang glücklich waren, so hat es ber verruchte Heine zu verantworten.

Es wurde mir schwer, den heute verschobenen Entschluß am nächsten Tage auszuführen, doch blieb mir keine Wahl, denn die Launen des Herrn Supercargo waren zu sehr wechselnd, als daß man sich auf irgend eine derselben hätte stützen können, denn gestern konnte er mir erklärt haben, er wollte die nächsten zwei Monate in Manilla bleiben und doch heute schon verlangen, daß man die Anker lichte, er that dergleichen sogar nicht selten, lediglich um den Kapitain zu Die Insteln des indischen und fillen Reeres. W.

- ---

scheeren, zu ärgern, und hätte bieser nicht wirklich eine eiserne Festigkeit gehabt, so wäre namentlich ich bei jeder meiner Reisen ans Land ohne weiteres zurücksgelassen worden.

Ich trennte mich von dem holden Mädchen, das sich die Abreise tieser zu Herzen nahm, als ich bei dem überaus leichten Sinne der Tagalen glaubte und als sie sah, daß die Sache ernstlich wurde, ergoß sie sich in einen Strom von Thränen und erfüllte mich mit dem innigsten Mitleid, dis sie selbst gescheut genug war, den Schmerz des Abschiedes durch die Flucht zu verkürzen, sie entwich und wohl sah ich sie nicht mehr wieder.

Mein nächstes Ziel war ber Bulcan Taal, welcher innerhalb eines Sees Laguna de Banbang, liegt.

Vom Süben bes großen Sees ober ber Laguna schlecht weg führt eine breite Landzunge einerseits sehr süblich und verlängert die Insel weit hinab bis zu den Zwischengliedern, welche Lugon mit der großen Insel Mindanao versbindet, andererseits führt eine ähnliche Landzunge, nur nicht so ausgedehnt gen Westen, im Süden von Manilla vorbei und endet an der Mündung des Hafens, wo ihr Gebirgsstock in der Insel Corregidor, welche den Hafeneingang in zwei Theile trennt und ihn ganz beherrscht, noch einmal aufzutauchen scheint.

Auf dieser Landzunge liegt das Städtchen Taal, südwärts von Manilla und etwa eine Tagereise weit davon entsernt. Der Bustan ist noch thätig und scheint für Manilla sehr bedrohend, verschiedene Male hat bereits die Stadt unter seinem schweren Uthem schrecklich gelitten; so lange er in starker Thätigkeit ist, besorgt man nichts, aber wenn diese für längere Zeit verstummt, so wird der an sich sehr kleine Bustan doch höchst gefährlich. Die eingeschlossenen Dämpse suchen gewaltsam einen Ausweg und verursachen eine Erschütterung, die in sehr weiten Kreisen Zerstörung verbreitet.

Die spanische Grandezza verlangt überall ein zahlreiches Gefolge und der Herr Alkalde, obschon ein Tagal, war doch nicht frei von dieser thörichten Pracht-liebe, er verlangte der Empsehlung die ich ihm gedracht, Ehre zu machen und vor dem Hause fand ich versammelt — außer einer an sich unzählbaren Menschenmenge — etwa 40 in Neih und Glied stehende, mit Lanzen und Luntensslinten bewassinete Tagalen, welche meine Reisegefährten sein sollten. Ich frug den Alkalden, ob er in seinem Distrikt so schlecht Ordnung halte, um eine derartige Bedeckung nöthig zu erachten. Er versicherte, nöthig sei dieselbe zwar nicht, aber es sei üblich, daß vornehme Leute mit einem ihrer würdigen Gesolge reisten. Ich gab ihm die Versicherung, daß ich nicht vornehme Leute sei und so einsam zu gehen begehre, wie ich gekonnnen, d. h. von zweien oder dreien Personen begleitet, die des Weges kundig, alles Uedrige sei ganz unnöthig. Mir war es doppelt unnöthig, da ich nicht, wie der Herr Supercargo, über beliedige Summen verfügen konnte, sondern das mir ausgesetze, mäßige Quantum Geld zu Nathe halten mußte.

Der Alkalbe ging endlich, wie wohl gewiß ganz ohne seine eignen Ansichten auf mein Verlangen ein und gab mir drei des Weges kundige Degleiter mit, während die Uedrigen sich untereinander so wie mich und den Alkalden bestrübten Herzens ansahen. Sind die wackern Menschen auch sehr bescheiden, so haben sie doch an allerlei Geschenken ihre große Freude und das kann man ihnen nicht verdenken, geht es uns doch ebenso.

### Siebenzehntes Rapitel.

Besuch des Bulkans von Taal und der Laguna von Bangbang. Eingebildete und wirkliche Gesfahren. Ein vulkanischer Ausbruch, welcher große Streden verwüstet und selbst Manilla bedroht.

Von einem Pfabe war nur da die Rede, wo die tagalischen Dörfer unter sich in freundschaftlichem Verkehr standen, es war mithin leicht zu wandern so weit wir in der Nähe des Sees blieben, falls es nun aber hieß über die Landzunge selbst gehen, da war freilich ein Pfad wie ihn Menschen brauchen, nicht mehr zu gewahren, indessen Etraßen fetzt dies nicht in Verlegenheit, hat er nicht von Menschen betretene Straßen vor sich, so sucht er diejenigen auf, welche von Hirschen, von Vüsseln und von anderem Wild gemacht worden sind und er hat dabei den gar nicht zu verachtenden Vortheil, daß sie schließlich immer zum Wasser führen, es sei dies nun ein Vach oder ein See, man leidet wenigstens an dem ersten Bedürfniß des Reisenden nicht Noth.

So lange wir auf ben Dorfwegen gegangen waren, machte sich ber Marsch ziemlich schnell, als wir nun aber in die Wälder gelangten ober in bie Sumpfgegenden, erschien die Sache leider um so schwieriger und wir konnten nur um so langsamer vorwärts schreiten und es stellte sich heraus, baß vie des Weges kundigen Führer des Weges unkundig waren; zwar brachten sie mich über bie Landzunge, aber keineswegs nach ber Laguna de Bangbang, sondern nach dem chinesischen Meere, nach dem großen Busen, der von den füblichen und westlichen Ausläufern der Insel Lugon gebildet wird. nun auch ein Dorf, in welchem ich mit meinen Begleitern übernachten konnte, ba sie mir indessen von keinem weiteren Nuten gewesen wären, so entließ ich sie so wohlbeschenkt als es mir armem Teufel möglich war. Da es nicht so reichlich in Piastern geschehen konnte als ich gewünscht, suchte ich es in bunten Kleinigkeiten zu bewerkstelligen und bas gelang auch ganz gut. zogen sich bescheiden zurück als ich ihnen sagte, daß ich des Weges kundigere Führer nehmen würde, einer ihrer aber übergab mir eines jener überaus zarten, schleierartigen Kleibungsstücke, welche bie Mädchen von Lugon an Stelle bes Hembes zu tragen pflegen, bas bereits beschriebene kurze und luftige Jäck-Un seiner überaus zierlichen Stickerei erkannte ich es als dasselbe, welches Pepita am Tage vorher getragen hatte. Die freundliche Erinnerung verursachte mir große Freude und ich nahm alsbald das lebhaft farbige, seidene Tuch, welches ich um den Hals geschlungen hatte, ab und händigte es dem Wanne ein mit der Bitte es an Pepita zu übergeben, welches er treulich auszuführen versprach.

Die Bewohner bes Dorfes waren vertraut mit dem was ich suchte, mit dem Bulkan, der zwar nicht in ihrer unmittelbaren Nähe stand, der indessen doch von ihnen gesehen wurde, da der Rauch den er ausstößt, nicht selten die Berge, welche die Aussicht auf ihn hindern, übersteigt.

Unser Weg führte uns gerade wie am vorigen Tage die Höhen hinan und in den Wald. Gegen Abend hatten wir abermals eine Landzunge übersschritten und gelangten alsdann in ein Dörschen, welches am Ausflusse eines etwa eine deutsche Meile langen Flüßchens liegt, der, wie ich am folgenden Morgen ersuhr, aus dem See gespeist wurde, den ich aufsuchte.

Die Laguna von Bangbang entladet sich durch diesen Strom, an bessen oberem Ende das Dertchen Taal früher lag, es wurde jedoch burch einen Ausbruch bes Bulfans gänzlich zerftört und bann nicht mehr an berselben Stelle, sondern an der Mündung des Flüßchens in die See, neu erbaut. Daß die Padres auch hier ihre Sand ausgebreitet haben würden, war zu vermuthen. An vielen verschiedenen Orten sah man Grundlagen, ober wohl schon über bie . Bobenfläche erhobene Steinbauten, bas Thörichteste, was man unternehmen kann, benn gerade steinerne Häuser werden am leichtesten durch Erdbeben zerftört und sind gleichzeitig in einem so heißen Klima die unzweckmäßigsten. Die Rohrhütten der Eingebornen sind lieblich und luftig, wie es die hohe Temperatur verlangt, will man Aehnliches von den steinernen Häusern haben, so muß man Thüren und Fenster öffnen, bie Wohnungen werden alsbann aber nicht luftig, sondern zugig, und bas ift bas Uebelste, was man einer Wohnung nachsagen kann in biefen heißen Ländern, wo ber Körper fortwährend zur Transpiration geneigt ist und die Unterdrückung verselben höchst nachtheilig auf ihn wirft.

Der Baustein ist hier wie überall auf Luzon vulkanischer Tuff, ober Bimsstein, oder endlich Korallenkalkstein, ben man bei niederem Wasserstande von den, die sämmtlichen Inseln umgebenden und das Landen so gefährlich maschenden Bänken bricht. In Manilla selbst habe ich zu meiner großen Berswunderung häusig Granitblöcke gesehen, welche man zur Plinte, zum untersten, kurzen Absatz, man könnte sagen zum Sockel der Bauten verwendete. Bersgeblich habe ich auf meinen Märschen nach diesem Stein gesorscht. Die Insel ist ein durchaus vulkanisches Produkt und er ist darauf nicht zu sinden. Bei meiner Rücksehr nach Manilla sollte mir Ausschluß darüber werden, ich sah ein spanisches Schiff von der chinesischen Küste unbefrachtet hieher zurücksehren, es hatte nur Ballast in seinen Räumen und dieser Ballast bestand in Granitblöcken, welche an der chinesischen Küste gebrochen worden.

Comb

Fünf Bewohner von Taal ruberten mich ben Strom aufwärts, welcher jett nur noch kleine Nachen trägt, vor bem großen Erbbeben aber mafferreich und tief genug war, um große Schiffe in die Lagune zu lassen, vielleicht ist er auch nur vernachlässigt, nicht von seinen wuchernben Gasten, mächtigen Wasserpflanzen, gereinigt. Es ist keine Beranlassung bazu vorhanden, man befährt ihn nicht, eben weil Taal nicht mehr am oberen, sondern am unteren Ende liegt, nur wenn Reisende ben Bulkan und ben See in dem er liegt, besuchen. Dieses ist freilich selten genug, boch befahren allerdings bie Eingebornen benselben wegen der Fischerei, welche auf der Lagune stark betrieben wird. warnte mich bei ber Reise bahin, mich nicht zu baben, weil ber See von Crocovilen, giftigen Schlangen und Haufischen wimmeln sollte. Es ist zwar immerhin gut, solche Warnungen nicht aus bem Sinne zu schlagen, allein ich muß boch sagen baß ich weber eines noch bas Andere, noch bas Dritte von biesen höchst gefährlichen Bestien gesehen habe und vermuthlich mein ersehntes Bab hätte nehmen dürfen ohne besondere Gefahr. Ich glaube dieses war voraus. zusehen, benn bas Waffer ber Lagune ift so übel schmeckend und riechend, baß ich es eigentlich nur mit bemjenigen vergleichen kann, welches sich im untersten Schiffsraume befindet, bas Brackwasser. Da es nicht ganz Seewasser ift, leben weber Hahfische noch giftige Meerschlangen barin, und ba es nicht ganz Flugwaffer ift, leben auch die Crocodile nicht darin.

Wir kamen bei einigen Fischerhütten hin, welche halb und halb diejenige Stelle bezeichnen, an welcher der Flecken Taal vor hundert Jahren gelegen hat. Hier rasteten wir und nahmen ein über alle Maßen einsaches Mahl zu uns, dann ging es über die Lagune hinweg, um zu dem Bulkan zu gelangen, welcher in der Mitte derselben liegt, hiedei wurde ich von dem Führer am Steuer erinnert wenn mir mein Leben lieb sei, zu schweigen, denn der Geist des Bulkans habe einen tödtlichen Haß gegen die Spanier. Ich gab dem Manne die Versicherung daß ich kein Spanier sei, das schien ihm aber sehr gleichgültig und den seineren Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern von Europa, Deutschen, Franzosen u. s. wußte er durchaus nicht zu machen oder ihm nur im Entserntesten zu solgen. Spanier oder Eingeborne, dies ists was sie nicht mit einander verwechseln, alles Uedrige ist ihnen so gut wie gar nicht vorhanden, wenn wir die Engländer ausnehmen, welche, wie wir bereits wissen, noch mehr verhaßt sind als die Spanier selbst.

Als ich mich eingeschifft hatte um über den See zu fahren, folgte uns noch ein Boot mit Eingebornen, jedoch nur von weitem, sie schienen unsere Partie mitmachen zu wollen, vielleicht gerade beshalb, weil ein "Spanier" dabei war, das ist eine Art verzauberten Wesens, unter dessen Schutz vieles unternommen werden darf, was sonst unter keinen Umständen zu wagen wäre, denn obwohl die Dämonen gerade die Weißen über alle Begriffe hassen, so gestehen die Eingebornen doch eben diesen Weißen eine Macht zu, welche selbst

vie grimmigsten ihrer Dämonen zu respectiren pslegen. Es ist wohl weiter nichts als die Ueberlegenheit des Geistes, der man auf diese Weise ein Compliment macht. Da der abergläubige Eingeborne dem Bersuche eine eingebils dete Gefahr zu überwinden, unterliegt, der Weise aber diese Gefahr, die für ihn nicht vorhanden ist, überwindet, so glaubt der Tagal, der Weise habe die wirkliche Gefahr bestanden und den bösen Geist besiegt.

Dies war auch der Grund weshalb sich die Leute, welche ich nicht kannte, mir anschlossen und der Führer selbst, der mich auf das Dringendste gewarnt hatte, keine seiner Borschriften zu überschreiten, war gerade derjenige, der dieses zuerst that. Schweigen sollte ich von dem Augenblick, wo ich den Fuß auf den Boden des Bulkans setzte und er war es, welcher in lauten kindischen Jubel ausbrach, da er doch endlich den Bulkan betreten könnte, den noch nie der Fuß eines lebenden Geschöpfes beschritten.

Einen Augenblick schien seine stolze Freude sehr gedemüthigt, als ich ihm mit auf den Mund gelegten Finger seine Warnung zurückgab, gleichzeitig ihn darauf ausmerksam machte, daß hier schon sehr viel Geschöpfe gewandelt, allerbings nur Rinder, Schweine, Ziegen, also lebende Geschöpfe.

Er schwieg ziemlich betroffen, aber bald überwog die natürliche Fröhlichsteit die schnell wieder aufgeweckte Furcht vor den bösen Geistern und er ließ seiner Stimme in immer lauterem Jubel freien Lauf, und er hatte Recht, denn der Bulkan, welcher immer die furchtbarsten Mordanschläge haben soll, wenn Spanier sich ihm nahen und nur gut bleibt bei dem Besuche von Eingebornen, nuß entweder in der Geographie besser bewandert gewesen sein als mein Führer, oder er muß mich Einzelnen zurückgesetzt haben gegenüber den fünf Einzelnen, denen zu Gefallen er sich schweigsam verhielt.

Ich bestieg ben Schlackenkegel, ber von einem ziemlich breiten und ebenen Rande umgeben ist, welcher anmuthig begrünt ist, weswegen eben einige Hausthiere von ben Umwohnern ber Lagune hierher gebracht finb. Sobald man aber diefen Rand hinter sich hat, zeigt sich ein umregelmäßiger Haufen von Schlade und vulkanischer Asche, völlig kahl und auch so fteil, baß seine Ersteis gung, obichon in einer Biertelstunde vollbracht, doch fehr ermübet. man auf bem Gipfel, so sieht man in einen weiten, zwar unregelmäßig boch im Ganzen rein trichterförmig gebilbeten hohlen Raum, in einen weiten Circus hinab. Der Boben besselben ist mit einem übelriechenden, gelb aussehenden Schwefelwasser bebeckt, welches ungefähr in gleicher Sohe mit bemjenigen stehen mochte, bas von außen den vulkanischen Regel umgiebt, nur wird biefer gelbe Schwefelpfuhl von Zeit zu Zeit durch lebhaftes Rochen beunruhigt, indessen bas Wasser ber Lagune am äußeren Rande sehr ruhig steht. Auf ber einen Seite bieses Pfuhles befinden sich mehrere, an ihrer ganzen Oberfläche bläulich brennende Hügel. Diese Flamme rührt, wie der sehr starte Geruch zeigt, von Schwefelbampfen ber, bie bem Berge entquellen, mahr=

scheinlich in so hoher Temperatur, daß wenn sie austretend mit der Luft in Berührung kommen, die Oxydation, d. h. die Berbrennung eintreten muß.

Die Oberfläche bieses Schwefelwasserpfuhles wird wohl nur einige Morgen betragen, aber biefer fleine See ist bennoch groß genug, um in feinem Schoof ein Abbild bes größeren Kraters zu bergen, es erhebt sich nämlich aus ber Mitte besselben eine Insel, ein kleiner Krater, sowie ber Taal selbst ber größere Krater ift. Un einer Stelle bieses inneren Sees sah man einen Bugel sich hinein erstrecken, welcher eine Lücke in ber Umfassungsmauer bilbet, es war eine Bresche, welche sich ber Bulfan selbst gemacht, als er vor hundert Jahren seinen furchtbaren gerstörenden Ausbruch batte. Damals soll zuerst bas Schwefelwasser kochend geworden und so hoch aufgeschwollen sein, bak es ben Damm zerftörte, bann nahm ber Bulfan bas Maul so voll, bag es über= lief, nicht gerade von Lava, beinn von einer folden habe ich nirgends eine Spur bemerkt, wohl aber von siedenden Gewässern, mit benen unzählig viel tobte Fische zum Vorschein kamen und von Asche und Tuffbröckeln und ähnlichem vulkanischen Gestein. Damals wurden die fämmtlichen an der Lagune liegen= ben Ortschaften zerstört. Der Ausbruch bauerte von ben ersten Tagen bes August bis zum 17. Dezember 1754. Gleich anfangs wurden Klammen gesehen, welche mit Rauch und Asche und wieder Flammen wechselten, immer= fort steigend, immerfort in größrer Menge, bis Feuer, Sand, Schlamm, trübes Wasser in furchtbarer Menge ausgeschüttet die umliegenden Ortschaften bedeckten, nachdem furchtbare Erberschütterungen sie niedergeworfen. baren Orkane fegten von ber Erbe weg was irgend Wiberstand zu leisten vermochte, Blite spalteten bie ältesten Baume, tiefe, bichte Finsterniß erfüllte bie Gemüther mit Angst und Schrecken, wozu bas unterirbische Getose noch bas Seine beitrug, welches mit ben Schwankungen ber Erbfläche fürchten ließ, Die ganze Insel würde verschlungen werben.

Die Schrecken behnten sich in immer weiteren Kreisen aus, selbst Manilla und die nördlicheren Ufer der großen Lagune litten darunter entsetzlich und man sah bald, daß, wie breit der Krater des Bulkans auch sei, er doch nicht genug Raum habe das von sich zu wersen, was ihm die gewaltigen Blähungen und die schreckliche Kolik erzeugten; es öffnete sich neben dem großen Krater noch ein zweiter, durch welchen eben die ungewöhnlich unregelmäßige Gestalt dieses Berges hervorgebracht wird, der von oben betrachtet nicht aussieht wie ein hohler Regel, sondern wie zwei mit einander in Berührung stehende Kegel dieser Art. Auch dieses genügte noch nicht, es bildete sich ein tieser Spalt, welcher sich Meilen weit nach der Richtung von Calambong erstreckte und eine so surchtbare Menge von Kohlensäure und Schweselwasserstoff ausgoß, daß die ganze Pflanzenwelt in der Nähe vergistet wurde und ausstard. Der Spalt ist noch jetzt zu verfolgen, er ist noch nicht ausgefüllt so wenig wie die Begetation ihre frühere Kraft und Höhe erreicht hat, allein es wird wenigstens jetzt

in grad for the grade of the same in a second of the s

Supply with my A wide first & the community series his the british

Any other is given by given a given and the set of the contraction of the set of the contraction of the set of

aber giebt es hier gar nicht und so steigen benn die Rhizophoren, die Mangle-Bäume und andere dis in das Meer und Palmen dis an das Meer herab, die mehrsten derselben auf hohen Stelzen stehend in einer ganz wunderlichen und eigenthümlichen Art zu wachsen. Ungefähr kann man sich einen Begriff davon machen, wenn man die schönen gewaltigen Phramidenpappeln mit anderen, z. B. mit Linden vergleicht. Die letzteren steigen ohne irgend eine Wurzzel zu zeigen ganz chlindrisch aus der Erde empor, nicht so die Pappeln, welche schon in einer Höhe von 5 Fuß über der Erde nicht mehr rund, sondern eckig sind, näher nach dem Boden aber sich immer auffallender theilen, dis sie zusletzt sich schräg nach unten abrunden und es den Anschein hat als müßte in der Erde eine vollständige Theilung stattgefunden haben.

Wenn man sich bieses als wirklich geschehen benkt, so hat man ein ganz vollständiges Bild eines Palmbaumes auf seinen Stelzen. Acht, zwölf und mehr Armsbicke — bei anderen Baumarten auch wohl Mannsbicke Stämme stehen in ber Erbe schräge zusammengeneigt, gewissermaßen ein riefiges Zelt bilbend, welches auf seiner Spite statt bes Zeltknopfes ben eigentlichen Baum trägt. Oft find biefe Wurzeln nicht fo regelmäßig, sondern vielfältig gefrümmt, oft überspannen sie mächtige Felsblöcke als ob dieselben von ihnen gefangen gehalten sein sollen, oft stehen sie auch wirklich ganz frei, in welchem Falle fie dann, wie ich bereits mitgetheilt, zur Wohnung der schwarzen Eingebornen vienen (Theil I. Neu-Guinea), immer aber erscheinen sie uns als etwas sehr Befrembendes, wie überhaupt ein tropischer Urwald etwas ganz Abnormes ist, bas mit keiner Art unserer Waldungen Aehnlichkeit hat, nirgend ist nämlich eine Baumgattung vorwaltenb. Wir haben Birkenwälber, Buchenwälber, Föhren und Eichenwälber, bavon zeigt bie heiße Zone nichts, es wächst baselbst alles Erbenkliche, was nur ber heißen Zone angehört, bas Schwache wird unterbrückt, bas Starke wird übermächtig, aber niemals behält eine Gattung ober behalten einige die Oberhand. Die riefigsten Feigenbäume wachsen neben schlanken Palmen, die sich zu einer erstaunlichen Sohe erheben und beren Krone hoch über bem Laubbach ber anteren Bäume schwebt. Brächtige Schotenge= wächse mit ben wunderschön buftenben Schmetterlingsblumen nehmen alle erbenklichen Formen an, unter ben Palmenarten, welche hier sehr zahlreich sind, zeichnet sich ganz befonders ber Rotang aus mit friechendem Stamm, welcher längs ber Erbe über umgebrochene Stämme an Bäumen hinauf und dann wieber an ihnen hinab, 400 bis 500 Fuß fortläuft, von ben Chinesen sehr aufgesucht und zu Unfertauen verflochten wirb.

Das Dickicht, besonders an niederen Stellen bilden die Bambusarten, welche wie alle Gräser in einer Jahreszeit zu ihrer vollen Länge aufschießen. Diese dünnen Stengel sind eßbar und werden gleich den Spargeln behandelt, sie sind weich und zart und von sehr gutem Geschmack, selbst wenn sie schon 20 Fuß Länge erreicht haben, das Bambusrohr erreicht aber in einer Regen-

zeit 100 Fuß Höhe und da dies im äußersten Falle drei Monate einnimmt (nicht die Regenzeit, sondern das nach derselben noch fortdauernde Wachsthum), so kommt auf jeden Tag ein Fuß Länge, man würde also, so gut wie man den Stundenzeiger einer Uhr verfolgen kann (wenn schon nicht mit bloßem Auge sondern mit einem Meßinstrument), auch das Wachsthum des Bambushalmes verfolgen können.

Erst im zweiten Jahre bildet sich der Stamm weitläufiger aus und ershält allmälig wachsend einen Durchmesser von acht dis zehn Zoll, es ist also ein Baum. Aus den von Fuß zu Fuß laufenden Knoten brechen kleine Zweige hervor, welche den Stamm gleich Quirlen umstehen. Da dieses Gestrüpp sehr dicht wird, sich bestockend gleich der Getreidepflauze, so kann man sich wohl denken welch ein Hinderniß daraus dem Wanderer erwächst. Hindurch zu drinz gen ist ganz unmöglich, man muß es umkreisen, und wenn sich zwei oder zehn Büsche an einander gelehnt haben, so muß man sie alle umkreisen, weil der Bersuch, zwischen ihnen durchzukommen, völlig fruchtlos ablausen würde:

Die Form bieses Grases, von dem man dreist sagen kann es erlange 100 Fuß Höhe,\*) ist so überaus schlank und anmuthig und es neigt sich im Winde in so schön geschwungenen Bogen, daß ich oft lange Zeit diesem Spiel zugesehen habe; zugleich geben die Blätter beim Streisen an einander einen

<sup>\*)</sup> Ich wurde einst über eine Erzählung, in welcher ich von hundert Fuß hohen Gräsfern gesprochen, sehr lebhaft interpellirt und mir wurde gesagt ich hätte die allerdings ben Reisenden gegebene Erlaubniß "das Ding zu sagen mas nicht ist" (Gulliver im Lande der Hauphnhmns, in benen man fein Wert für lige hält) doch ein wenig zu sehr gemisdraucht; Baron von Neumann, welcher bekanntlich auch in Brastlien gewesen sei, hätte auf die Frage, ob es wohl 100 Fuß hohes Gras gebe, blos geantwortet "lächerlich!" und bei Bitte um näshere Erklärung geäußert "solche Fragen beantworteten sich ja von selbst. Ein 100 Fuß hosher Grashalm müßte ja vom leisesten Windhauch niedergelegt werden, ja es bedürse bessen gar nicht, die eigene Schwere würde ihn zerdrücken. Man solle doch nur einen Grashalm ansehen und sich dann selbst fragen was baraus werden würde, wenn er 100 Fuß höhe erhielte."

Ich erwiderte darauf, Baron Neumann hätte volltommen Recht, unsere Grashalme würden zerknicken wenn sie 15 Fuß boch nürden, nicht 50 oder 100; allein die hochwachssenden Gräser der wärmeren Gegenden hätten die Malice (welche der Baron Neumann gar nicht durchschaut) zugleich auch dicker zu werden, selbst schon bei uns sei das der Fall, auf gutem Boden erreiche das Getreide die höhe von 7 Fuß und würde beinahe einen Viertelzoll dick, unser Rohr habe bei 15 Fuß höhe einen halben Zoll Durchmesser, in Ungarn erreiche es 25 Fuß höhe und werde beinahe einen Zoll dick. Arundo donax, eine Zierpstanze unser Gärten, in Italien heimisch, gelange dort die zu 40 und 60 Fuß höhe und bekomme die gegen zwei Zoll Dicke, Bambusrohr aber — Ja wenn Sie Bambusrohr zu ben Grässern zählen — — Nun wohin denn, etwa zu den Obstbäumen oder zu den Palmen? Bambus ist so gut ein Gras wie unser Rohr, wie unser Mais, unser Waizen und unser Timotheum Gras (Phleum pratense), und so hat man allerdings Recht, zu sagen es giebt 100 Fuß hohe Gräser, wenn sie schon nicht zur Viehweide dienen.

Ton von sich, den man allenfalls mit dem Worte flüstern bezeichnen kann, doch giebt das Flüstern unsres Röhrichts kaum einen entsernten Begriff davon, denn das Bambusrohr tönt wirklich, es hat Klang, man kann sich beinahe vorstellen es sei ein leiser Gesang darin, gewiß ist dieses Rohr eine der schönsten und angenehmsten Pflanzen, abgesehen von der Nützlichkeit derselben, deren ich schon verschiedensach erwähnt habe.

Einige Pflanzenarten scheinen hier ganz zu fehlen, hierzu gehört alles was zu dem Begriff Akazie gebracht werden kann, ebenso jene kletternden Pflanzen, die von den Bäumen gleich Schiffstauen herabhängen, theils Wurzeln schlagen, welche dieses Ansehen haben sind in den Wäldern von Luçon nur selten zu sehen. Auch die schön blühenden Orchideen und die gar nicht blühenden, aber doch sehr schönen baumartigen Farren sehlen beinahe ganz, ebenso die Bromesliaceen und die Cacteen, selbst in Gärten werden die ersteren, die Ananas nicht gebaut, man hat dieselben zwar hier zu erträglich mäßigem Preise obschon nicht wohlseiler als in Europa, aber sie werden von China hierher gebracht.

Die Insektenwelt ist überaus mannigsaltig. Schmetterlinge von der versschiedensten und prächtigsten Art flattern überall umher, es ist unglaublich, welche Farbenpracht sie entwickeln, große und kleine Käfer aller Art sind nicht minder zahlreich, Wanzen, Termiten, Ameisen, eine große Anzahl flügelloser Insekten erreichen hier eine ungewöhnliche Größe und werden zur Plage der armen Sinwohner, daher sie sich auch vor dem Schlasengehen immer reichlich einsalben, was sie indessen nicht hindert um so reinlicher zu sein als ihnen die settsliche Beschaffenheit der Haut wohl selbst nicht gerade reizend vorkommen mag, man sieht sie deshalb sich täglich wiederholt baden und mittelst seinen Thones, den sie statt der Seife brauchen, ihre seine sammetartige Haut reinigen.

Ein Insett hat eine auffallende Gestalt, man nennt es hier das Fliegende Blatt und bei Betrachtung desselben konnte ich mir sehr gut vorstellen wie Pigasetta darüber höchst verwundert war und eine vollständige Naturgeschichte desselben voll der drolligsten Fabeln schrieb. Das Blatt eines Baumes bestomme, so versichert er, wenn es eine Zeit lang gehangen, plötzlich in der Mitte einen Leib, die Hauptrippe schwelle auf und gebe den Körper her, daran wüchssen lange und kurze Füße und wenn der Blattstiel selbst sich in einen Kopf mit Freszangen verwandelt habe, dreite das Blatt sich zweitheilig aus und sliege davon.

Diese Fabel läßt sich zurückführen auf einen höchst einfachen Umstand. Sine Heuschreckenart hat Flügel, welche in der Nähe des Kopfes sehr spiz zussammenlausen, gegen das Ende des Körpers aber sich auffallend stark aussbreiten. Alle die schleierartigen Flügel solcher Thiere von der Mücke an dis zur größten Libelle haben sehr starke Abern, ein sehr hervortretendes Netz; da nun die Flügel dieser Heuschrecke lebhaft grün sind und solche starke Abern haben, so ist nicht zu verwundern daß Pigasetta, welcher zwar ein kühner Sees

fahrer aber durchaus tein großer Naturforscher war, diese Thiere für die Blätter eines Baumes angesehen hat.

Die Spanier sind übrigens große Freunde des Wunderbaren gleich allen barbarischen Bölkern, man kann sie nicht besser unterhalten als wenn man ihnen die tollsten Lügen vordringt und man thut ihnen durchaus keinen Gefallen wenn man dergleichen naturgeschichtliche Lügen aufklärt. Der Bruder Juan de la Conception hat eine Naturgeschichte der Philippinen geschrieben und darin von lebendigem Seetang gesprochen, von Liebeskraut, welches deutliche Geschlechtstheile hat und welches immer in zweien Individuen bei einander steshend den Coitus vollzieht zum großen Schmerze aller guten Christen, welche durch solche Teuselsblendwerke natürlich versührt werden müssen, er hat auch von Menschen mit Schweisen und anderen Unsinn erzählt; man würde aber den Spaniern, welche dieses dis auf die heutige Stunde mit großem Eiser nacherzählen, gar keinen Gefallen thun wollte man ihnen die ihnen werth gewordenen Täuschungen rauben und sie würden dieselben sich auch gar nicht rauben lassen, denn das Wunderbare ist viel zu schön um sich davon trennen zu wollen.

Was ich auf meinem Wege Bemerkenswerthes fand, suchte ich mir anzuseignen, voch nuß man allerdings mehr Mittel haben als ich, wenn man irgend welche Vollständigkeit in seine Sammlung bringen will. Ich hätte Hunderte von Leuten als Packträger bei mir haben müssen, wenn ich von jeder Pflanze die mir nen war ein Exemplar hätte mitnehmen wollen.

Zwei Tage später erreichte ich wieder Manilla, immer noch zu früh, benn immer noch hatte der Supercargo den Aufenthalt in der Stadt der Mönche nicht fatt und ich burfte mich zu einem neuen Ausflug rüften, nachbem ber lette Nicht wenig war ich überrascht als noch vor Abend ber kaum beendet war. Führer meiner kleinen Expedition, welchen ich am chinesischen Meere verabschiedet und ber mir bas garte und reizende Andenken von Pepita übergeben, zu mir trat und seine Entlassung von mir haben wollte. Er war mir bis hieher gefolgt, ohne daß ich eine Ahnung davon hatte, auch über die Lagune nach bem Bulkan Taal hatte er mich begleitet, immer in bescheibener Ferne und ohne irgend einen Lohn bafür haben zu wollen, ebenso war er mir mit einigen Leuten burch bie Urwälder gefolgt und jetzt hier in Manilla erhielt ich erst Kunde bavon. Donna Pepita hatte mir benselben beigegeben und wie man zu sagen pflegt, ihm auf die Seele gebunden mich nicht zu verlassen. boch bieses ihm noch bringlicher einzuschärfen war sie zum Alkalben gegangen und hatte biesen gebeten ihm anzubefehlen für meine Sicherheit zu forgen, bas hatte ber Alkalde auch gethan und ber treuherzige Mensch erzählte mir in welder Beife.

"Ew. Gnaden wird die Ehre haben Sr. Gnaden den fremden schweinischen Herrn auf seiner Reise nach Manilla zu begleiten. Unter allen Umständen

werben Em. Gnaben nur am Tage reisen, benn Er. Gnaben ber Herr Frembe haben bie verrückte Ibee, Alles auf bas Abscheulichste sehen zu wollen. Gnaben werben Ihro Gnaben nicht baran hindern, sondern im Gegentheil unterstützen, auch wenn Ew. Gnaben babei einiger Efel ankommen werben, Ew. Gnaben missen ja, welche Schweinereien er in unserem Hause getrieben hat mit Ausnehmen von Bögeln, Schlangen, Gibechsen, Storpionen und anderen Bürmern — Pfui! Doch jeder Mensch hat seine Verrücktheiten für sich, mögen ihn Ew. Guaden nicht hindern wenn Sie bergleichen bemerken, mag er immer= bin jedes Kraut beguden, jedes Würmchen auf eine Nabel fpießen, jedes noch so ungenießbare Thier, jede nicht zu essende Pflanze ausheben, einstecken ober Euch zu tragen geben, fügt Euch all ben Albernheiten in Gebuld und bebenkt baß Ihr bafür bezahlt werbet. Aber bieses sage ich Ew. Gnaben, bringt ihn mir gut und sicher nach Manilla. Sollte es nicht geschehen, so würde ich obgleich biefer Fremde mir ein höchst unnütes und für die Welt überflüffiges Stück Menschennatur scheint — so würde ich, ba er mir von einigen Gevattern empfohlen ist. Ew. Gnaden boch sehr durchprügeln lassen, falls ihn ein Leid geschähe."

Der brollige Mensch brachte diese schöne Rede höchst ungenirt vor und sie ergötzte mich ungemein und belehrte mich über die Ansichten, welche man hier über die Thätigkeit eines Natursorschers hat, es will mir beinahe scheinen als stimmten sie mit denen des Supercargo auf das Bollständigste überein. Ich dankte ihm indessen sowohl für die Mittheilung als für die mir dewiesene Treue, obschon er nicht undeutlich merken ließ, daß alle seine Thaten nicht mir, sondern der gutmüthigen, liedenswürdigen Pepita und dem strengen Herrn Alsfalden gälten. Ich gab ihm ein Zeugniß, hoffentlich von größerer Wirkung als die ehrenvollste Erwähnung seiner Dienste, ich gab ihm einen bedruckten Frachtsbrief in holländischer Sprache auf großem Papier und mit mehreren Stempeln versehen, als Beglaubigung mit. Die Ehrfurcht mit welcher er das Papier betrachtete, zeigte mir, daß ich mich nicht verrechnet habe.

Dem freundlichen Kinde, das so liebevoll meiner gedacht, sandte ich von meinen Schätzen noch etwas Werthvolleres als das bunte Halstuch, welches der wackere Bursche bereits hatte und dann nahm ich meine Excursionen von Neuem auf, weil ich mit ziemlicher Sicherheit voraussehen konnte, daß der "van der Kapellen" die Anker noch keinesweges zu lichten gerenke.

### Neunzehntes Kapitel.

Ein Ausflug nach ber Ostküste von Luçon. Dort wohnende Negrillos. Matrosenansichten über Fischessen und eine daraus entstehende blutige Schlägerei, aus welcher man die Bestiaslität der Schwarzen recht deutlich erkennen kann.

Ich hatte die Absicht, auch einmal die Ostküste von Lugon zu besehen. Allerdings rieth man mir bringend ab von biefem Vorhaben, vorgebend baß man bort malapischen ober wie man hier sagt, maurischen, Piraten begegnen würde. Die Angabe schien mir gerechtfertigt als in ber That die Kisten selbst um so weniger bewohnt sind, als mehr Gefahr vorhanden ist von den Seeräubern überfallen zu werben. Die Tagalen haben sich von der unmittel= baren Rähe ber Meeresufer entfernt und sich auf den schönen Ebenen angesiedelt, welche sich bis zu den Gebirgen erstrecken. Hier find sie ben Ueberfällen durch die Piraten weniger ausgesetzt, diese suchen in der Regel nur solche Ortschaften heim, welche sie in fürzester Zeit erreichen können und welche Widerstand zu leisten gar nicht fähig sind. Dies Lettere wäre nun allerdings mit den tagalischen Ortschaften der Fall, in ihrer freundlichen und friedlichen Gesinnung benken sie weber baran sich versönlich mit den Waffen in ter Hand zur Wehre zu setzen, noch baran ihre Dörfer durch Wälle und Mauern in einen Zustand zu setzen, welcher ben Angriff boch wenigstens zweifelhaft macht, sie ziehen es vor, sich so weit vom Strande zurückzuziehen, baß ben sogenannten Mauren die Reise zu lang erscheint, so beschränken benn auch viese sich varauf, unversehends eine spanische Niederlassung, die am Meere lieat, zu überfallen oder was das bei weitem häufigere ist, sie suchen ihre Beute weit außerhalb der Insel auf den kleineren zu den Philippinen gehörigen Niederlassungen oder überhaupt auf irgend einem anderen Archivel.

Hierauf gestützt, zog ich ohne große Besorgniß zu ber Bai hinaus. Ich wußte aus den Mittheilungen einiger näheren Bekannten, daß die Piraten und die Spanier an der äußeren Küste in ganz freundschaftlichem Verkehr mit einsander standen, ich wußte, daß sie den Schmuggelhandel gemeinschaftlich führten, welcher bei den Prohibitivzöllen so einträglich ist, ich wußte, daß die von den Spaniern zur Aufsuchung der Räuber ausgesendeten Schiffe zur Bekriegung der Piraten diesen ebenso gut auswichen wie die Piraten den Spaniern, daß man also unter spanischer Flagge sahrend, ziemlich sicher sei, aus gegenseitigen Bequemlichkeitsrücksichten wenig belästigt zu werden, und so verabredete ich denn mit dem Kapitain die Benutzung eines unserer Boote unter spanischer Flagge.

Diepenbrook und Violet begleiteten mich, wir fuhren zu der Bai hinaus und nahmen unsren Weg nach Norden. Der erste Tag verging uns ohne besonderes Abentener, aber schon am nächsten hatten wir das Vergnügen einige Antas am Meeresstrande zu sehen, das sind die Bewohner der Gebirge, welche

die Spanier Negritos ober Negrillos nennen. Sie sind eine Barietät der Papuas, sehr dunkel von Farbe, mit krausem Haar, nur von Jagd, von wilden Früchten und von dem Honig wilder Bienen lebend, denn sie haben weder Feld noch Gartenbau, noch auch feste Wohnungen, welche von jenen unzertrennlich sind. Stets auf der Wanderung, selten zwei Nächte unter demselben Baume schlasend, sind sie auch der Civilisation, wie es scheinen will, unzugänglich. Man hat mir in Manilla von drei diesen Völkerschaften angehörigen Mädchen erzählt, welche einzeln als Kinder von kaum drei Jahren gefangen und selbst einzeln ohne das Geringste von einander zu wissen, in der Stadt erzogen worden sind. Das will wohl nur sagen aufgewachsen, denn von Erziehung ist in spanischen Häusern überhaupt gar keine Rede.

Als biese Mädchen 14-15-16 Jahre alt wurden, entwichen sie einzeln, nicht im Complott, sondern ohne alle Verabredung und in fernen Zwizschenräumen von einander. Sie hatten jedenfalls alles dessen sich erfreuen dürzsen, was man in Manilla unter die Glückseligkeiten der Civilisation zählt, es sehlte ihnen nicht an Cigarren und nicht an Flöhen, sie hatten auch gewiß roth oder schwarz gepfessertes Schweinesleisch zur Genüge, auch hatten sie Kleidung der besten Art, keine Schweinesleisch zur Genüge, auch hatten sie Kleidung der besten Art, keine Schweinesleisch zur Genüge, sieh hatten sie Kleidung der besten Art, keine Schweinesleisch zur Genüge, sieh hatten sie Kleidung der besten Art, keine Schweinesleische keine Hatten siehen Rock und keinen Hat, aber sonst Alles was der Anstand sordert. Sie waren auch gewiß nicht mit Arbeit überlastet, denn die Spanier selbst über alle Begriffe faul, muthen Niemand beschwerliche Dienste zu, und dennoch war ihr Freiheitssinn so ungebändigt, daß sie das entzückende Leben unter den Spaniern nicht auszuhalten vermochten, sondern entwichen, sobald ihre physischen Kräfte sie dazu befähigten.

So wenig mit diesen Märchen die Civilisation gelang, so wenig vermochsten die spanischen Priester etwas über das Bolk, es ist vollkommen uncivilisirt und widerstrebt jeder Bemühung, es auf spanische Weise glücklich zu machen und ich sinde in dieser Hinsicht große Aehnlichkeit zwischen ihnen und den eigentlichen Papua-Negern auf Neu-Holland, bei denen man genau dasselbe gesunden hat. Ganz jung eingesangene Kinder sind immer zur Zeit der Pubertät entwichen und man hat nie wieder etwas von ihnen gehört, sie haben nicht einmal die unter den Europäern gelernte Sprache den Ihrigen überliesert.

So viel ich über sie von ihren Todseinden den Spaniern ersuhr, kann man ihnen nichts nachsagen was einen Nachtheil auf ihren Charakter würse, sie sind friedlich und gegen denjenigen der ihnen freundlich entgegenkommt, freundlich gesinnt, was übrigens keinesweges aus dem Gefühl der eignen Schwäche herstammt, denn sie sind im Gegentheil sehr tapfer und die Einzigen, welche von den Spanien wirklich gefürchtet werden.

Wir naheten diesen Leuten unter dem fast allen Völkern bekannten Friedenszeichen, unter dem Schwingen eines weißen Tuches und sie nahmen uns sehr freundlich und gastlich auf. Es war mir unmöglich, zu ersahren weshalb sie

eigentlich von ihrem Gebirge herab zum Meeresstrande gekommen, ihre Sprache hat keine Spur von Aehnlichkeit mit dem Malahischen, auch die wenigen Worte, die ich aus dem Tagalischen aufgeschnappt hatte, verhallten unverstanden und so mußte ich mich darüber zufrieden geben, es einfach als ein kait accompli betrachten, daß sie nun einmal da waren. Vielleicht wollten sie lediglich einmal ein Gericht Fische essen, was sie in den Gebirgen wohl vergeblich suchen dürften.

Ich näherte mich ihnen unbedenklich und empfahl den Matrosen möglichst friedlich zu sein, indem sie sich wohl überzeugen könnten, daß die wackren Leute sich nicht in seindlicher Absicht hier befänden, dann suchte ich von den Schwarzen ein und das Andere einzutauschen, gab es den Matrosen in die Schaluppe in Berwahrung und empfahl ihnen nochmals Frieden, indem ich mich selbst nach den Höhen entsernte wo ich glaubte daselbst ein tagalisches Dorf zu entdecken.

Hier wechselten jetzt angebaute Felder mit Grassluren ab, es war also ziemlich sichtlich, daß eine gewisse Kultur bereits Platz gegriffen, obschon es die äußere Küste der Insel war auf welcher ich mich befand, doch fällt mir eben ein daß die innere, die Lagune, keinesweges frei von Raubgesindel ist und daß die Spanier noch nichts weiter erlangt haben als die Bai von Manilla zu säubern, was weiter nichts sagen will als daß die Malahen im Innern derselben keine Räubereien mehr aussühren. Ob die Spanier sie daran hindern würden, wenn sie es thun könnten, ist mir sehr zweiselhaft.

Ich aber bestieg, begleitet von Diepenbrook die vier oder fünf kleinen Hügel, die sich vor uns hoben und senkten und gelangten an ein freundliches Dorf, welches indessen kein tagalisches sondern ein malapisches war, wie ich auch beinahe hätte schließen können, da sich die Tagalen nur selten so nahe der Küsten niederließen. Die Männer waren auf Raub aus, die Frauen ließen sich nicht sehen, weil die muhamedanische Sitte es verbietet, und so kehrte ich denn auch bald genng zurück und wohl zum Glück, denn die Matrosen hatten in ihrer brutalen Art Streit angefangen, es war von beiden Seiten bereits Blut gestossen und Biolet erzählte mit höchster Entrüstung daß die schustigen Schwarzen daran Schuld seien.

Als die Matrosen meine Annäherung bemerkten, zogen sie sich ein wenig zurück, denn ich hatte bei ihnen um so mehr an Autorität gewonnen, als der Supercargo mich in den Augen Anderer herabzusetzen suchte. Bor allen Dinsgen gab ich ihnen mein äußerstes Mißfallen zu erkennen und erklärte daß ich keinen von ihnen mehr auf eine Excursion mitnehmen würde, daß ich aber den Hergang dem Kapitain mittheilen wolle, damit er an den Schuldigen ein Exempel statuire, eine Aeußerung, welche viele von den Leuten veranlaßte den Buckel zu reiben.

Biolet hatte die beste Absicht seine Kameraden vor der Strafe zu behüten und erzählte daher die Beranlassung des Streites in einer Art, welche uns zweifelhaft läßt, daß die hallunkischen Schwarzen an Allem Schuld seien.

- Cash

"Seht Herr Doctor," so sagte er, "wir stiegen, nachdem Ihr nicht mehr sichtbar waret, ans Land, gingen auf die schwarzen Canaillen zu und frugen ganz höslich: "was macht Ihr da Ihr Hundejungen!"

"Der eine von den Schweinigeln antwortete uns auf unsere Frage ganz freundlich, wie er ja auch nicht anders konnte, Einiges was wir nicht verstanden, die Worte waren so schwarz und so kraus, wie die abscheulichen Kerls selbst. Wir redeten noch viel mit und zu ihnen, aber glaubt Ihr wohl Herr Doctor, daß nur ein einziger von den Schusten sich bewogen gefunden hätte uns ein paar gesunde holländische Worte zu erwidern?"

Ich sagte: "Ihr Marren, wie sollen sie Euch holländisch antworten, sie versstehen ja nicht einmal spanisch."

"Ei pot Blit! die holländische Sprache ist ja eine viel schönere als die spanische Zigeunersprache, holländisch kann ja jeder vernünftige Mensch! kann er nicht? so frug er den Bootsmann, welcher erwiderte: zum Teufel das will ich meinen, kann ja doch der Herr Doctor holländisch, na und wenn der schon —"

Ich schnitt ihnen die weiteren Folgerungen ab und verlangte, man möchte nun endlich auf die Sache selbst kommen, was denn Violet auch that.

"Wir hatten uns lange auf das Freundschaftlichste mit den schwarzen Spizhuben unterhalten, aber sie wurden immer gröber je freundlicher wir wurden. Sie hatten sich Fische gefangen und gebraten, denkt Euch aber, Herr Doctor, wie, sie hatten zehn oder zwölf Stöcke in die Erde gebohrt und darüber von ähnlichen Stöcken ein Gitter zurecht gemacht, auf welches sie die Fische legten, um sie bei einem hastigen darunter angezündeten Reisigseuer zu braten. Wir riefen den Eseln zu, sie sollten doch nicht so dumm sein, sie sollten doch erst die Fische abschuppen, ausschlichen, auswaiden, mit Salz und Pfesser einreiben und dann in einer Pfanne mit Butter braten, wie der Schiffsstoch es immer macht sür die Kapitainscajüte, aber sie redeten immersort ganz ungewaschenes Zeug und sagten mit den freundlichsten Blicken die grimmigsten und abscheulichsten Dinge!"

"Wie konntet Ihr benn wissen daß sie grimmige und abscheuliche Dinge sagten, Ihr versteht ja die Sprache nicht, sie luden Such vielleicht ein zum Essen?"

"O mein Herr Doctor, bas thaten die Hallunken nicht. Wir wären gar nicht abgeneigt gewesen ihnen zu helsen, aber sie luben uns nicht ein, im Gegentheil, sie zeigten immer auf die Fische und brachten dann den Finger in den Mund, so recht zum Hohn, um zu zeigen, daß sie essen wollten und daß wir nichts davon bekommen würden. Wir ärgerten uns natürlich darüber, denn die Fische rochen gut, obschon sie mit den Schuppen gebraten waren. Endlich da die schwarzen Esel so grob waren, langte ich zu ohne gebeten zu sein und diß in solchen Fisch hinein, aber zuerst bekam ich Schuppen und Flossen Die Inseln des indischen meeres. III.

und dann, da ich die Bauchseite gefaßt hatte, bekam ich auch die Eingeweide in den Mund und spie voll Grimm und Wuth das abscheuliche Zeug aus.

"Nun denkt Euch, der schwarze Hund bedauerte mich nicht, sondern lachte, nahm einen Fisch vom Feuer, faßte mit der einen Hand seinen Kopf und kratte mit der anderen Hand ihm über den Rücken dis zu dem Schwanz abwärts, zog ihm den ganzen Schuppenpelz mit einmal ab und hielt mir so den Fisch hin, indem er mir zeigen wollte, wie er mir das Fell über die Ohren ziehen würde, von unten her! ganz gegen die Ordnung, nicht einmal wie es sonst bei anständigen Leuten üblich ist. "Ihr könnt Euch benken, Herr Doctor, in welche Wuth ich gerieth!"

"D Gett ja, ich kann es mir benken", sagte ich ganz entsett, aber Biolet ließ sich nicht stören, sondern fuhr fort: "Auf diese Berhöhnung mußte dem schwarzen Hunde gedient werden, und das geschah denn auch so nachdrücklich, daß der großmäulige Spithube sosort zu Boden stürzte. Ich hatte ihm meine etwas breite Hand nur ganz gutmüthig über das Gesicht gelegt, ich wollte ihn nur ein bischen mit dem Theer schwarz machen, welcher gewöhnlich daran klebt, statt dessen war der Kerl aber so dumm daß er blutete, wie ein angestoschenes Schwein. Da die Kerls wirkliche Schweine sind, so würde mich das nicht weiter gewundert haben, aber was mich billig in Erstaunen setzte war, daß der schwarze Bursche das ordentlich übel nahm. Herr Gott, wenn ich jeden Hieb, den mir der Kapitain verabreichen läßt, übelnehmen sollte — ich käme ja gar nicht aus dem Uebelnehmen heraus.

"Nun der elende Wicht nahm es mir einmal übel und schlug wieder nach mir, was ich zwar nicht übel nahm, was ihm aber übel bekam, denn meine Kasmeraden standen mir natürlich bei und so ging es denn los, wir sehen Alle etwas blutig aus und wir werden uns wohl gehörig waschen müssen, damit der Herr Capitain uns nicht auch noch den Rücken blutig kratzen läßt, aber gewurzelt haben wir sie, da liegen zweie, die nicht mehr allein aufstehen werden."

### Zwanzigftes Rapitel.

Die Matrosen und herr von Diepenbroot, bleiben unverbesserlich auf ihrer Sinnesart bestehen. Wir werden von einem spanischen Wachtschiff aufgebracht, bessen Befehlshaber bie Anzeige über die Brutalität der Matrosen macht, worauf ein aufgedrehtes Tau in Bewegung gesetzt wird.

Ich war tief empört über diese Schändlichkeit, im Grunde aber war es nichts weiter als das ganz gewöhnliche Matrosenraisonnement, alles was sie nicht verstehen von den Aeußerungen der Wilden ist für sie eine Beleidigung und eine solche kann bei diesen Menschen nicht anders als durch Prügeln oder Todtschlagen gerächt werden. Und nun verlangt man noch, daß die Insulaner

sich nicht wieder rächen sollen, daß sie die erlittenen Mißhandlungen ganz ruhig hinnehmen. Ich will sogar zugeben, daß es des Matrosen Ernst war als er sagte, er nähme die vom Kapitain dictirten Prügel auch nicht übel, so ist doch immer die Bestialität nur um so größer, er ist ein gefühlloser Bursche, der die erlittenen Beschimpfungen nicht empfindet und Andere nach sich selbst beurtheilend, die Ueberzeugung hat, sie fühlten die Schmach ebenso wenig wie er. Und in welcher Weise hatten die Bösewichter hier gewirthschaftet, sie hatten die Ruber von den Booten genommen und hatten mit der Schärfe derselben auf die armen undewehrten Leute loszeschlagen, welche sie gastlich empfangen und ihnen wie ich ganz richtig vermuthet — von den eignen Lebensmitteln angeboten hatten.

3ch gab meinen würdigen Begleitern die Berficherung, bag es gang gleichgültig sei, ob sie sich waschen wollten ober nicht, indem ich jedenfalls bem Rapitain mittheilen würde, wie sie sich hier benommen und ihnen auch versprach. sie niemals mehr auf irgend eine Excursion mit mir zu nehmen. Sie baten sehr ich möge bies nicht thun und Diepenbrook legte auch ein autes Wort ein. ich aber hielt es für meine Schulbigkeit bergleichen Bestialitäten nicht ungeahnbet hingehen zu lassen und wandte mich dann zu den armen, schwer verwundeten Wilden, welche ich vorläufig durch einige Geschenke zu beschwichtigen suchte, barauf aber mich bemühete ihre zum Theil sehr schweren Berletzungen zu verbinden. Indem ich hiermit beschäftigt war, entbeckte Diepenbrook, bak bie Brügelei unsere Matrosen gänzlich hatte ihrer Pflicht vergessen lassen. alle zusammen waren aus bem Boote gesprungen, alle hatten an ber Brügelei Theil genommen und bas Boot, Führerlos und haltlos, war bavon geschwommen und schaukelte ganz anmuthig weit in ber See. Run war guter Rath theuer, burch Schwimmen das Boot zu erreichen war burchaus keine Aussicht, auch burfte man es wohl als ein zu gefährliches Wagestück bezeichnen, ba bie Sahfische, welche auf hoher See sich nur felten zeigen, in ber Nähe ber Küften besto häufiger sind.

Ich machte die elenden Wichte auf die Folgen ihrer Abscheulichkeiten aufsmerksam. Die Folgen sahen sie allerdings ein, die Abscheulichkeiten zuzugestehen, kam ihnen jedoch nicht bei, sie fühlten nur die Unbequemlichkeit, welche ihnen die verdiente Strafe zuziehen mußte, die noch größere Unbequemlichkeit, ein paar Märsche längs des Strandes machen zu müssen und sich die Kosten der Schaluppe von der Löhnung abziehen zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit sollte ich recht deutlich erkennen, wie sehr unrecht man den armen sogenannten Wilden thut. Sie sahen uns in großer Noth, sie dursten sich nur mit den Ihrigen vereinen, um uns zu überfallen und abzusschlachten, und wenn sie das nicht wollten, so war ihnen eine genügende Rache ziemlich sicher, denn es wollte mir durchaus nicht scheinen als ob wir den Weg zu Lande würden sinden, oder wenn dies der Fall, würden zurücklegen können, da wir gänzlich von allen Lebensmitteln entblößt waren. Wir schien noch das

Bernünftigste zu bem Malapen-Dorf hinter ben nächsten Hügeln zurückzukehren und bort Hilfe zu suchen. Da löste sich durch den wahrhaften Svelmuth dieser geschmähten Wilden die Frage auf eine viel glücklichere Weise. Dhne etwas zu sagen hatten drei der Gesundesten, der am wenigsten Verletzten sich in ihr kleines Boot gesetzt und hatten die Ruber ergriffen, um unser Boot herbeizu-holen. Die liebenswürdige Menschennatur unserer Matrosen fand auch hierin Veranlassung zu Verdächtigungen und Drohungen. "Seht die Hunde!" rief einer davon, "sie wollen unsere Schaluppe holen, da kann nun nichts mehr helsen, wir müssen die zurückgebliebenen schwarzen Bestien todtschlagen und versuchen, uns in ihrer Nußschaale zu retten."

"Schämt Ihr Euch denn nicht, Ihr abscheulichen Menschen," rief ich aus, "was sollen die von Euch schwer gemißhandelten Menschen mit unserer Schaluppe, Ihr seht ja doch, daß sie mit Fahrzeug versehen sind, daß sie mithin nichts weiter beabsichtigen als das für sie ganz unbrauchbare, schwerfällige Schiff uns zurückzugeben."

"Das dank ihnen der Teufel", murmelte ein anderer von den Matrosen, "das ist ihre versluchte Schuldigkeit, denn nur durch sie haben wir ja das Boot verloren."

In solcher Weise ging es fort bis zwei Stunden später die Schaluppe im Schlepptau der kleinen, schwachen Pirogue an das Ufer trieb.

Diesmal wären wir mit einem blauen Auge bavon gekommen, sagte ich, und Diepenbrook meinte, da sich die Sache so gut wende, solle ich ihre Thorsbeiten den Burschen verzeihen und mich nicht zum Gegenstande ihres Hasses machen. Ich konnte nicht umhin meine Verwunderung darüber zu äußern, daß er diese rohen, abscheulichen Menschen unter seine Protection nähme, um so mehr, da er selbst ja am mehrsten würde zu leiden gehabt haben, wenn diese treuen, gutherzigen Menschen uns nicht mit Anstrengung ihrer letzten Kräfte geholsen hätten, diese Matrosen seien Gegenstände meiner kältesten Verachtung, und mir daher völlig gleichgültig, ob ich ein Gegenstand ihres Hasses würde ober nicht. Sich gegenarme Wilde so zu benehmen, sei durchaus abscheulich. "Eben darum"! sagte Diepenbrook, "es sind ja nur Wilde, da braucht man es nicht so genau zu nehmen."

"Ich sehe, Herr van Diepenbrook, wir verstehen uns nicht, aber vielleicht verstehen Sie etwas von der Brigantine, die sich dort zeigt und von der Schasluppe derselben, die sich uns naht. Seht einmal durch mein Fernrohr, ich kann nicht daraus klug werden, was das für eine Flagge ist."

Diepenbrook sah hin und erklärte, das zerrissene Ding, welches als Flagge über der Cajüte stand, habe die spanischen Farben. Brigantinen aber, d. h. Schiffe, welche gleichzeitig Ruder und Segel führten, hätte überhaupt Niemand in diesen Gewässern als die Spanier, es seien die Wachtschiffe, welche in der Rähe des Hasens kreuzten, um die Malahen davon ferne zu halten. Sie

werben uns aufbringen, sagte er, sie werben uns mitnehmen und wahrscheinlich haben wir viele Verbrießlichkeiten bavon.

"Nun seht, das danken wir auch diesen brutalen Menschen, welche sich für höchst verletzt ausehen würden, wenn wir sie nicht für civilizirte Menschen ansehen wollten, doch haben sie sich bei weitem roher benommen als diese von ihnen verachteten Wilden."

Ich that, was ich noch irgend zur Erleichterung ber armen beschäbigten Menschen thun konnte, hierauf ließ ich die Schaluppe zur Umkehr in Stand setzen und bestieg dieselbe, denn mir war die Lust zu einer Excursion vollständig vergangen. Als wir einen Faden Wasser unter dem Kiel hatten, wurde das Segel aufgehist und wir suchten südwärts zu kommen, ums so nahe an der Küste haltend wie möglich. Kaum waren wir aber im gehörigen Zuge, so sahen wir von der Brigantine einen blauen Rauch aufsteigen und kurze Zeit nachher tanzte eine Kugel auf der Oberstäche der ruhigen See vor dem Schnabel der Schaluppe her. Dies war ein sehr verständliches Zeichen, wir sollten anhalten, und wenn wir es nicht thaten, so zerriß eine zweite Kugel unser Segel, und wenn auch dieses nicht fruchtete, um dem erhaltenen Besehle Nachdruck zu versichafsen, so durchbohrte eine dritte Kugel die Flanke der Schaluppe, so ist es der Kriegsgebrauch, an dessen Stelle aber von den Engländern nicht selten ein abgefürztes Versahren angewendet wird, indem sie gleich die zweite Kugel in die Flanken des auszuhaltenden Schisses bohren.

Ich wollte mich und uns so unangenehmen Eventualitäten nicht aussetzen, sondern ließ alsbald das Segel fallen und in einer Viertelstunde hatte uns die Schaluppe eingeholt. Der Besehlshaber derselben frug uns nach unseren Papieren, und da wir dergleichen gar nicht hatten als überslüssig bei einer Spaziersfahrt, wenn sie auch einige Tage währen sollte, so war allerdings unsere Lage eine kritische. Mit der gewöhnlichen Liebenswürdigkeit und übertriebenen Hösslichkeit der Spanier äußerte der Offizier, daß er trostlos sei uns lästig fallen zu müssen und daß er ganz zu Meiner Gnaden hohe Besehle stünde, daß er aber mich ergebenst bitten müsse, ihm gegenwärtig an sein Schiff zu solgen, weil er den Besehl habe die Schaluppe an das Wachtschiff zu bringen.

Dagegen ließ sich nun gar nichts machen, die Leute legten ihre Auder nieder und Senor Don so und so übernahm den Befehl, indem er zwei seiner Leute zu uns schickte, er selbst aber in seiner Schaluppe verbleibend die unsere ins Schlepptau nahm und auf das Wachtschiff hinruderte.

Auch hier wurde ich mit Diepenbrook mit der allerwunderbarsten Hösslichkeit empfangen, die Leute aber wurden ohne weitere Complimente in Ketten gelegt und auf Brackwasser gesetzt, eine sehr verdrießliche Operation bei einem so kleinen Schiff wie die Brigantine, das nur ein Deck hat, welches selbst schon unter dem Wasserspiegel liegt, indessen das Halbbeck nur für die Offiziere zusgänglich ist. Unter dem ganzen Deck hat das Schiff nur sünf Fuß Höhe, es

kann folglich darin Niemand aufrecht stehen, abgesehen davon, daß man bis an die Kniee im Wasser befindlich ist.

Ich halte mich nicht für schabenfroh, wie wohl ich nicht behaupten will, daß ich es wirklich nicht sei und kein Mensch kann über sich selbst hinaus, so viel wie ich aber von mir weiß, habe ich in der That an dem Unglück oder auch nur an den Unbequemlichkeiten fremder Personen niemals einiges Bergnügen gefunden, niemals darüber lachen können, hier aber, wo die elenden Wichte mit viel besseren Menschen wie sie selbst in der abscheulichsten Weise umgegangen waren — hier konnte ich mich eines Gefühls innerer Befriedigung durchaus nicht erwehren.

Die Brigantine brachte uns am nächsten Morgen in die Bai von Manilla und bald genug auch vor den Commandanten, welcher mich und Diepenbroof allerdings kannte und uns Beide mit einem sehr grimmigen Gesicht, aber mit sehr freundlichen Worten entließ, die Matrosen dagegen noch in Ketten, auf den "van der Kapellen" schickte.

Diese ganze Procedur befremdete mich nicht wenig, doch auf unserem Schiffe angekommen, ersuhr ich das Folgende: die Matrosen hatten die Brisgantine nicht im entferntesten beachtet oder ihrer Ausmerksamkeit gewlirdigt, als sie den Scandal mit den Eingebornen begannen, sie waren aber von dem Schiffe aus mit Fernröhren beobachtet worden, mit guten Fernröhren, denn es lag den spanischen Wachtschiffen daran die malapischen Seeräuber auf eine große Entfernung erkennen um einem mißliedigen Zusammenstoß ausweichen zu können. So hatte man von der Brigantine den ganzen abscheulichen Vorsall mit angesehen und obgleich es auch gar nicht unangenehm vermerkt wird, wenn ein spanisches Schiff einige 20 oder einige 100 Schwarze durch gehacktes Blei beruhigt so ist es doch für einen Fremden ein großes Verbrechen Unterthanen des Königs von Spanien, des eigentlichen Herrn der Erde, anzugreisen.

Mit ungemeiner Rücksicht war die spanische Behörde hier verfahren. Sie hätte die Matrosen sosort selbst bestrafen können, da aber der "van der Kapellen" einem sehr reichen Manne angehörte und da er sehr gute Empsehlungen mitgebracht hatte, so glaubte man diesen dadurch in trefslichster Weise entsprechen zu können, daß man die zu bestrafenden Leute dem Kapitain übergab, ihm selbst überlassend, die nöthigen Schritte zu thun.

Der gleichzeitig abgestattete und wie ich von dem Kapitain hörte, sehr getreue Bericht, veranlaßte diesen die spanischen Offiziere zu bitten, Zeugen seiner Gerechtigkeitspflege zu sein. Die Matrosen wurden verhört, vermochten ihre Thaten nicht zu leugnen und brachten zu ihrer Entschuldigung lediglich die Bersicherung vor, daß es ja keine anständige Menschen, sondern nur Wilde gewesen, mit denen sie angebunden, es half ihnen jedoch nichts, denn als ich an das Schiff kam, lagen bereits Alle im Lazareth. Ein Jeder hatte drei Duxend mit einem ausgewickelten Tau erhalten, dem Steuermann aber hatte

man vier Dugend aufzuzählen für gerechtfertigt gehalten, auch hatte er bas Bergnügen gehabt, der Execution der Uebrigen zusehen zu müssen. wie man sagt, ein Stein vom Herzen, die Schufte hatten es verdient und ich glaube noch bis auf biese Stunde, daß es eine unerläßliche Bflicht gewesen ware, die Schandthat ber Burschen zur Kenntniß bes Kapitains zu bringen, gleichzeitig war es mir sehr lieb, daß ich jett bes widerwärtigen Geschäfts ber Angeberei überhoben war und als ich jett Biolet, ich darf ehrlich sagen ohne Schabenfreube, besuchte, rief er mir zu: "Ach Herr Doctor, Sie haben nicht nöthig gehabt uns anzuzeigen, was mir sehr lieb ist, ba wir Sie nun boch so gern haben bürfen als wir Sie bisher gehabt — auch ohne Sie ist uns bie Strafe auf bem Juge gefolgt. Besehen Sie sich einmal meinen Rücken, wenn er wirklich noch da sein sollte, benn vier Dupend sind durchaus nichts Angenehmes. Ein Dutend wäre auch genug gewesen wegen ber hundsvöttischen schwarzen Bestien, na wart! laßt mich wieder ans Land kommen — ihr sollt nicht blos kennen lernen wie vier Dutend schmecken, ich will an jedem, der mir begegnet, ein Uebriges thun und ihn auch mit dem fünften Dukend bekannt machen."

Ich kann nicht sagen, welch einen Eindruck diese Bestialität auf mich machte, sämmtliche Matrosen waren nicht zur Erkenntniß ihres Unrechts gekommen, sondern lediglich zur Rache entflammt worden. Die Prügel allein sind es nicht, Erziehung, Gewöhnung thun Alles, die Schläge erbittern, aber sie bessern nicht.

### Einundzwanzigstes Kapitel.

Die Urbewohner von Luçon (Indios, Negritos, Negrillos). Die Tagalen muthmaßlich eingewandert und Besieger der Negritos. Ihre Wohnungen, ihre Art sich zu kleiden und gegen die hestigen Regengüsse zu schützen.

Der Vorfall hatte mir alle Lust zu weiteren Excursionen an den Außenstüsten der Insel verleidet, alle überhaupt, so weit sie in Begleitung unserer Matrosen und ohne einen Offizier, der sie in Ordnung halten konnte, gemacht werden mußten. Die Laguna hatte ich verschiedensach besucht und so beschränkte ich mich denn auf die Stadt und deren nächste Umgebungen und suchte durch Fragen eins und das Andere zu erkunden, wobei man allerdings die Antworten immer cum grano salis zu nehmen hat, denn schwerlich dürste es möglich sein von einem Spanier die wirkliche und reine Wahrheit zu erfahren.

Sie erzählen uns, daß an den äußeren Küsten der Philippinen, soweit sie bergig sind, die sogenannten Indios wohnen, verschiedene Bölkerstämme, welche auch verschiedene Sprache haben und welche sowohl von Borneo und anderen

indischen Inseln, als auch von den füdlichen Philippinen hier eingewandert sein follen. Die Spanier nennen sie, wie oben gesagt, Indios und scheinen jene Malahen, welche vom Seeraub leben, für eine ganz andere Bölkerschaft zu halten, daher sie dieselben auch Mauros nennen.

Die Urbewohner, die Negrillos der Spanier sind durch diese Einwanderer aus den glücklichen, fruchtbaren Meeresgegenden vertrieden worden nach den Gebirgen, woselbst sie zwar nacht und dürstig, aber doch in Freiheit leben und allen disherigen Versuchen, sie zu unterwersen, getrott haben. Sie haben fast gar keine Vedürsnisse, wenigstens so weit dergleichen nach unsern Ansichten welche wären. Ihre schwarze oder dunkelbraune Haut ist unempfindlich genug, um keiner besonderen Vecke zu bedürsen, sie gehen dis auf einen sehr kleinen Schurz von sehr dünnem Zeuge nackend. Ihre Wassen sind Bogen und Speere, welche sie sehr geschickt zu branchen wissen. Nur sehr selten kommen sie zu den Sbenen herab, denn Alles, was sie bedürsen, sinden sie in ihren Wäldern und ihr Widerwille gegen die Spanier ist noch viel größer, als der gegen die Malahen, odwohl die Spanier sie eigentlich an den Malahen gerächt haben. Nur ein Fall, wie der vorhin erzählte, wo sie vielleicht nichts weiter beabsichtigten, als einigen lebenden Proviant mitzubringen, vermochte sie nach den Küsten heradzusteigen.

Die schwarzen Eingebornen sind im Allgemeinen ein harmloses Bolk, welches nur erzürnt werden kann, wenn man an seine Freiheit tastet, barum lassen sie sich auch nicht taufen, benn mit ber Taufe ist immer die Unterthänigkeit verbunden, sie muffen geloben, sich in dem Sprengel bes Pfarrers niederzulassen, ber sie getauft hat und bies steht ihnen nicht an. Da bas Taufen bas einzige Mittel ist, um zu erkennen, wie viele etwa ba ober bort wohnen, so sind bie Angaben über die Zahl höchst verschieden und so rechnet man denn in Pausch und Bogen (wiewohl ohne den geringsten Auhaltpunkt), daß sich im Norden von Luçon gegen 3000 Familien unbekehrter Indianer befinden, weiter nach ber Mitte ber Insel zu sollen etwa 1500 Familien wohnen, welche sich Ngorrotesnennen, während die nördlichen Tinguianes geheißen sind. In der Mitte von Luçon wohnen im Gebirge nahe an 2000 Familien, die Negritos geheißen sind und nicht viel weniger wohnen im Süden der Hauptinsel, alle zusammen aber werben bei ben Spaniern unter bem Namen Negrillos begriffen und man macht keinen besonderen Unterschied zwischen ihren verschiedenen Stämmen. Im AUgemeinen gestehen die Spanier selbst ihnen viel Sanftheit und Gutmuthigkeit zu; unfraglich ist, daß sie niemals beschulbigt worden sind, Cannibalismus getrie-Trot bes Freiheitssinnes berfelben sind sie boch bahin gebracht ben zu baben. worden, eine Art Tribut an biejenigen Alkalben zu zahlen, welche zunächst ihren heimathlichen Sitzen am unteren Rande ber Gebirge wohnen, bort würde man also biese Regritos zu sehen bekommen. Rein haben sie sich übrigens auch nicht erhalten, benn man sieht unter ihnen, wie mir gesagt wurde, sehr viele mit hellerer, ja mit ganz hellbrauner Gesichtsfarbe, was um so mehr zu ver-

- 1 m Vi

wundern ist, als gerade bei diesen Bölkern nicht nur die Treue der Hausfrau, sondern auch die Jungfräulichkeit der Mädchen in hoher Achtung steht. Die



Eine Gruppe von Negritos auf Tuçon.

hellere Hautfarbe läßt sich übrigens wohl erklären, auch ohne daß man ber Shre ihrer Frauen und Mädchen entgegentritt. Bei den verschiedenen Auf-

ständen der Chinesen haben sich nämlich diese in die Gebirge geflüchtet und sind dort verblieben, natürlich indem sie sich mit den Eingebornen verbanden.

Ich vermöchte nichts weiter über jene Leute zu sagen, denn sie entziehen sich der Beobachtung beinahe gestissentlich. Dagegen sind die Tagalen mir näher bekannt geworden und ich will sowohl was ich selbst beobachtete, mittheilen, als was sonst in dieser Hinsicht von den spanischen Mönchen erzählt wird.

Die Tagalen scheinen mir von der Natur sehr begünstigt, abgesehen von einer seltenen körperlichen Schönheit, welche vollkommen zu nennen wäre, wenn das Betelkauen und Tabakrauchen den Mund nicht entstellte und ihre Farbe etwas lichter wäre, zeigen sie auch, soweit die Spanier es irgend gestatten, einen Charakter von seltener Ehrlichkeit. Für sede kleine Wohlthat sind sie sehr erkenntlich, sie haben eine ungemeine Anhänglichkeit an diesenigen, welche sich ihnen einigermaßen gefällig gezeigt haben, sie sind offen, ehrlich und getreu, zugleich sind sie so ruhig und besonnen in ihren Handlungen als umsichtig, und überall, wo sie mit Spaniern nicht in Verührung sind, auch vertrauensvoll. Den Spaniern gegenüber leuchtet allerdings aus den großen schwarzen Augen ein nur zu gerechtsertigtes Mißtrauen hervor.

Der Anzug dieser Leute ist bereits beschrieben worden, die weiten Beinstleider sind durch das Hemde bedeckt, welches ganz offen, nur ungefähr von der Mitte des Leibes dis zur halben Lende so weit geschlossen ist, um zu verhinsdern, daß man nicht gar zu tiese Sindlicke in die Beschaffenheit, in die Durchssichtigkeit des unterliegenden Kleidungsstückes erhalte.

Obwohl biese Art, bas hembe zu tragen, anfangs befrembet, so findet man basselbe boch bald ganz vernünftig angewendet, es ist die Zweckmäßigkeit, Reinlichkeit und Luftigkeit vereint. Wie anmuthig und leicht Frauen und Mädchen geben, wissen wir auch bereits. Das Haar tragen sie stets so überaus reinlich, baß wir Europäer wohl Grund hätten, zu wünschen, unsere Köchinnen und bie Hausfrauen ber unteren Stände könnten sich eines Gleichen rühmen. Männer bedienen sich zur Kopfbedeckung eines großen Stroh- ober Filzbutes, zur Regenzeit wird berselbe auch durch einen eigenthümlichen hut ersett, bem auch zugleich ein Regenmantel von besonderer Form entspricht. Unsere Figur Der Hut ist von Reisstroh gemacht, es ist ein einfacher Busch zeigt beibes. an einem Ende zusammengebunden, am anderen ganz offen, er wird über ben Kopf gestülpt, indem man ihn mit ber Faust ausbreitet, bann wird er so weit beschnitten, daß bie herabhängenden Enden nicht lästig werden. Auf dem Anoten steckt irgend eine metallene Verzierung, ähnlich ber Spitze unserer Militairhelme, über ben Regel aber wird ein metallener Kranz gesetzt, welcher benselben an bem Ropfe festhält und zu gleicher Zeit bazu bient, einen möglichen Schlag aufzuhalten. Der Regenmantel ist ganz so beschaffen wie der Hut, er besteht aus einer Treffe aus Reisstengeln geflochten, von welcher biese Stengel etwa eine Elle lang, auch ein wenig barüber, herabhängen. Ein zweiter fürzerer Mantel ähnlicher Art wird nicht wie dieser um den Hals, sondern um die Hüften gesschlungen. Der Tagal will seine schönen Beinkleider nicht ruiniren, er zieht sie daher die über die Knie hinauf, bedeckt sie durch den kurzen Regenmantel



Cagalische Gleidung mahrend der Regenzeit.

und beschützt sie so voll= ständig, während er seine Waben und seine Füße obne Reue und Schmerz bem flatschenben Regen preis giebt. Die tagalischen Mädchen ver= ändern ihren Anzug wäh= rend ber Regenzeit nicht, nur bedienen sie sich bes großen dinesischen Schirmes, ber gewöhnlich von Papier ist und burch feinen guten Lack Wiberstand lei= stet. Un ben Füßen baben fie Schube von feinem Leber, Pantoffeln sollte man lieber sagen, sie be= stehen aus einer Soble mit hoher Hacke und einem klei= nen', kleinen Stücken Leber, welches kaum die

Zehen bebeckt und in welchem zu gehen sehr schwer ist, daher sie auch, wenn es nicht regnet, diese Pantosselchen in den Händen tragen. Neiche Tagalinnen bedienen sich des Palankins, in welchem Falle sie sich so graciös zu legen wissen, daß jede unserer Damen von ihr lernen könnte, besonders wenn sie etwa in einem ganz offenen Wagen den Corso besucht, und ihre vom Neifrock getragenen, luftballonartig aufgeblähten Kleider ihr selbst alle Aussicht versperren, während sie den vor ihnen sitzenden Kutscher mehr als billig und mehr als anständig begünstigen.

Eine Kopfbedeckung tragen die Tagalinnen nicht, es sei denn, daß man einen Schmuck von frischen Blumen so nennen wollte. Ihr überaus reiches Haar scheint sie gegen die Sonnenstrahlen vollkommen zu schützen, es ist übrigens wunderbar dieses üppige, lange und auch volle Haar, welches sie mit großer Sorgkalt pflegen und welches sie täglich mit einer Kali haltigen Pflanze waschen, wodurch das Salböl jederzeit vollkommen entsernt wird und sie also nicht, gleich unseren Damen, den übelen Geruch des alt gewordenen, ranzigen Deles durch einen sehr starken Parfüm in ihrer Pomade zu beseitigen gezwun-

gen sind. Man glaubt hier (nämlich in Europa), daß Wasser den Haaren schabe und damit dieselben nicht benetzt werden, setzen die Damen, wenn sie in ein Bad gehen, sogar Kappen von Wachstaffet auf, damit doch ja kein Tröpfschen des schädlichen Wassers an die Haare kommt, was schon darum eine Thoreheit ist, weil der im kalten Bade besindliche Körper nun eine Menge Blutes nach dem Kopfe treibt und dieser nicht durch eine gleiche Erkältung in der erforsberlichen Reaction unterstützt wird. Aber auch die Reinlichkeit leidet unter dieser falschen Boraussezung. Die Tagalinnen verstehen dieses besser und an der Länge und der Feinheit ihres Haares mag man deutlich genug wahrnehmen, daß sie nicht Unrecht daran thun.

Wie wunderbar ist mir immer vorgekommen, daß die Tagalinnen, deren sübliches Blut Niemand bezweiseln wird, keinen wilden, aufregsamen Charakter besitzen, wie z. B. die Spanierinnen, sondern daß sie höchst sentimental, daß sie schwärmerisch sind. Ihr Auge ist voll Feuer, so wie es sich aber auf einen Gegenstand richtet, der das Herz auspricht, eine schöne Blume, der blane gestirnte Himmel, ein geliebtes Kind, so wird dies Auge schmachtend und schwimmend, und im Umgange mit andern Personen sind sie die vollkommenste Hingebung. Ich kann mir wohl denken, daß ein solches tagalisches Mädchen einen Mannüber alle Begriffe beglücken könnte. Mir scheint, sie hätten nur einen Fehler, das ist eine große Neigung zum Putz, aber allerdings ist dieser Putz nicht unsmäßig kostdar, er braucht nur blank, er braucht durchaus nicht ron Gold zu sein, die Steine müssen roth, grün, blau, gelb, aber sie müssen nicht ächt, sondern sie dürsen von Glas sein, so kann man ihnen den kleinen Fehler schon verzeihen, um so sieder, als er durch eine große Menge der schönsten Tugenden ausgewogen wird.

Unter diesen steht die allerunbedingteste Gastsfreundschaft oben an, wohin man komme, selbst in der Nähe der Städte, von denen man gewiß nicht sagen kann, daß sie die Gastlichkeit beförderten, hat der Tagale genug, um dem Fremden etwas anzudieten. Ich habe auf meinen Excursionen sehr häusig wahrsgenommen, daß die Familie im Schatten ihres eigenen Hauses auf einer Matte saß, um den halben Kürdis, welcher die Schüssel bildet, in der der Reis aufgetragen wird, und daß der zufällig vorübergehende Wanderer durch einen freundslichen Wink ausgefordert wurde, an der Mahlzeit Theil zu nehmen und daß er sich ohne Umstände setze, seinen Magen füllte und dann mit einem freundlichen Wink mit der Hand die gastlichen Leute verließ; von Bezahlung ist natürlich teine Rede, sie würde hier, wie überall unter den uncivilisirten Nationen, besleidigen.

Die Bedürfnisse sind überhaupt sehr gering. Reis macht ihr Hauptnahrungsmittel aus, er wird aber immer mit Fischen ober mit Fleisch, vor allen Dingen mit Geslügel aller Art, gekocht und ist baher sehr nahrhaft und wohlschmeckend. Als Getränk kennen sie nur Wasser und den Sast von Früchten. Die Spanier haben ihnen Wein und Branntwein gebracht, er wird aber in ver Regel nur in den Städten getrunken, wohin sich der schlechtere, der versderbtere Theil der Bevölkerung zieht.

## Zweinndzwanzigstes Rapitel.

Die Tagalen in ihrer Häuslichkeit. Sie haben eine eigene Schriftsprache und eine von den Mönchen cultivirte Literatur. Neigung zu Kampfspielen zwischen Thieren und ungeheure Wetten, welche dabei gewagt werden. Ansichten der älteren spanischen Mönche über diese Kinder des Teufels.

Die Wohnungen der Tagalen stehen sämmtlich auf Pfählen, sie sind badurch gegen die lästigen Besuche von Schlangen und Sidechsen geschützt und auch das friechende Gewürm bleibt ihnen sern. Gegen die geslügelten Inselten können sie sich allerdings nicht schützen, doch habe ich in vielen der allerliebsten luftigen Häuser Moskitonetze gesehen und wo man diese hat, ist die Reinlichkeit der Leute sichtlich noch viel höher als da, wo sie sehlen. Sie haben nämlich des Einölens nicht so nöthig, es geschieht nur, um die Haut geschmeidig zu erhalten, also in höchst geringem Grade, während es sonst als Abwehrungsmittel gegen die Inselten, also in sehr reichlichem Maße angewendet wird.

Die leichten Häuser werden stets reinlich und lustig gehalten, die den Bosten bebeckenden Matten täglich ausgeschüttelt und ausgeslopft. Matrazen, Bettgestelle und bergleichen Luxusartikel haben sie allerdings nicht, sie schlasen auf dem ebenen Boden ihrer Hütte, aber nicht auf den Matten, auf denen sie den Tag über herumlausen, sondern auf anderen, seineren, welche sie sich untersbreiten. Zur Zeit der reichlicheren Regen fordert der Körper auch noch eine Bedeckung, diese wird ihm gleichfalls nur durch eine Matte gegeben, und dies genügt in der That. Wo die Leute ein Mossitonet haben (natürlich ein Ieder das seinige sür sich), da beklagen sie sich, daß diese sehr leichte und mehrere Ellen weit vom Körper abstehende Umhüllung ihnen beschwerlich werde, es läßt sich denken, indem der Lustwechselt dadurch gehindert wird.

Die Häuser sind zwar nicht groß, haben jedoch immer drei bis vier Abstheilungen, die größte derselben bildet das allgemeine Wohnzimmer, in welchem auch der Herr vom Hause schläft, die übrigen drei bilden Schlafzimmer für die Frau und Kinder. Neben dem Hause sindet sich ein Schuppen, der nicht auf Pfählen steht, er bildet die Küche; hier wird der Reis gestampst, das Huhn gerupft, gesocht, und man wird von all diesem in der eigentlichen Wohnung nicht belästigt. Die eine Hälste des Schuppens ist in der Regel sehr viel fester als die übrige Wohnung. Man wählt zu ihren Wandungen die dicksten Bambus und man hat auch eine dicke und verriegelbare Thür daran. Dies ist der

nächtliche Aufenthalt ber vier- und zweibeinigen Hausthiere, beren letztere namentlich sehr zahlreich vorhanden sind. Man giebt sich übrigens mit ihrer Zucht keine Mühe, man streut Futter in der Nähe des Stalles und da die Thiere in den heißen Ländern dieselbe Neigung zur Bequemlichkeit zu haben scheinen, wie die Menschen, so nehmen dieselben das Futter lieber, wo es offen liegt, als daß sie sich viel Mühe geben sollten mit dem Suchen. In solcher Art gewöhenen sich ganze Schaaren von wilden Hühnern und anderen Bögeln an das Haus und an den Stall, den sie nach kurzer Zeit zum nächtlichen Aufenthalt wählen, lieber als daß sie in den Wald zurücksliegen sollten. Und wenn die Hütte in der Nähe eines Flusses oder Sees steht, so fehlt es natürlich auch nicht an Enten, welche sogar ihre Eier im Stalle legen und brüten.

Ich habe mich gewundert, die Tagalen bildungsfähiger zu finden, als irgend eine andere von den hier wohnenden Nationen, nicht blos weil sie viel, sehr hübsche Gegenstände verfertigen können, Faden spinnen und Zeuge weben, welche man in Europa vergeblich nachzumachen sucht, nicht weil sie zierliche Flechtwerke und schöne Schnitzereien verfertigen, nicht nur weil sie sehr brauchbare Kähne, sehr wohnliche Häuser und sehr zweckmäßige Kleider haben, sondern weil sie Lesen und Schreiben können. Man muß nicht glauben, baf sie bies ben Monchen verdanken; zwar wird nicht zu leugnen sein, daß biese zur Berbreitung mitwirkten, aber die Tagalen hatten lange bevor die Spanier auf die Philippinen kamen, eine Schriftsprache, hatten ein eigenes Alphabet, von bem fie noch heute Gebrauch machen, die Mönche haben nur bas Verdienst, den Tagalen nicht bie spanischen Buchstaben aufgebrängt zu haben, sondern ihnen eine gebruckte Literatur in tagalischer Sprache und in tagalischen Thren gegeben zu haben. Zwar besteht biese Literatur nur aus Gebeten, geistlichen Liebern, Legenben und sonstigen Schriften, welche bie Monche für unschädlich hielten, aber es ist badurch boch wirklich bie tagalische Schriftsprache zu einem Gemeingut Aller geworden. Wenn irgend etwas gefunden werden fann, was zur Ehre ber Mönche hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in biesen Regionen gereicht, so ist es jedenfalls die Beförderung der Schriftsprache und somit der Bilbung des Bolkes. Die Monche muffen hier von anderen Prinzipien ausgegangen sein, wie in Spanien selbst, wo ihre sämmtlichen Orden nichts für die Aufklärung, nichts für den Unterricht, wohl aber alles Mögliche, alles Erdenkliche für die Dummheit des Bolkes, für die krasseste Unwissenheit thaten.

Auch für Musik hat das gemüthliche Bölkden sehr viel Sinn und sehr viel Befähigung, und gleich dem polnischen Bauern, der sich mit dem Schnitzmesser des Stellmachers seine ganz wohlklingende Bioline macht, und damit lustig zur Hochzeit oder zum sonntäglichen Tanze aufspielt, versertigt sich der Tagale seine Mandoline und ein paar andere Klimperinstrumente und er versfertigt sich auch die Saiten dazu aus den Gedärmen verschiedener Thiere und spielt darauf Stundenlang seine melancholischen Weisen, denen Stundenlang

Frauen und Mädchen in lautloser Stille zuhören. Zum Tanze wird eigentlich nicht Musik gemacht, die Castagnetten und einige taktgebende, geräuschvolle Klapperinstrumente dienen dazu; daß sie jedoch wirklich Musik zu machen versstehen, diese Tagalen, geht daraus hervor, daß die Musiker der spanischen Regimenter sämmtlich Tagalen sind und in der That, die Musik, welche sie machen, ist nicht schlecht zu nennen, es ist nicht die Musik der Wilden, sondern wirklich dasjenige, was unsere Componisten an Märschen, Ouvertüren, Tänzen und derzleichen komponirt haben. Aber, obschon sie mit vieler Freude diese Musik machen und ihr lauschen, so hat sich doch noch kein Tagale damit abgegeben, diese Musikstücke zu ihren heimathlichen Tänzen zu verwenden oder die Tänze der Spanier sich anzueignen, ein Unglück, was man allenfalls ertragen kann.

Eine Leibenschaft bewegt die Tagalen unausgesetzt, bas ist das Spiel, gleich= viel in welcher Form, ob mit Würfel ober mit Karten, eines geht ihnen nur barüber, bas sind die Hahnenkämpfe, diese freilich haben eine solche Zauber= gewalt, daß es nichts giebt, was noch mehr wirfen möchte auf einen Tagalen, auch zieht ein Jeder sich seine Kampfhähne selbst, sie durfen nicht frei umberlaufen, sie find an einem Fuße angebunden und haben ein sehr beschränktes Welt, sie werden zwar gut gefüttert, mehrentheils mit Gewürz, weil man glaubt, baß dies auf die Tapferkeit der Thiere wirke, es ist aber nicht dies, sondern bie vollständigfte Enthaltsamkeit, welche sie so in Born bringt, bag fie ihr Leben an ben Sieg setzen und zwar findet bieses immer statt, benn sie fampfen mit tödtlichen Waffen. Bekanntlich haben die Hähne außer ihren drei nach vorne gerichteten Zehen noch einen vierten, der nach rückwärts, aber zugleich aufwärts steht und mit einer scharfen Hornklaue versehen ist. Beim Kampfe verwunden sie sich nicht allein mit ben Schnäbeln, sonbern auch mit biesen Spornen, sie springen gegeneinander in die Höhe, heben ihre Füße babei hoch auf und suchen ben Gegner mit bem Sporne zu hauen. Dies giebt allerdings häßliche Wunben, aber es ist ben Eingebornen und auch ben Zuschauern, unter benen häufig bie reichsten Spanier Wetten halten, wie die Engländer beim Boxfampf oder beim Pferderennen — es ist ihnen nicht genug, sie wollen tödtliche Waffen angewendet wissen, so werden benn dem Kampfhahn schon als Küchlein die Spornen abgeschnitten, und wenn er zum Kampfe verwendet werden soll, schnallt man ihm an beren Stelle Febermesserklingen an, welche zwei Zoll lang, eigenbs bazu gefertigt und sehr scharf sinb.

Jeder Tagal hat solcher Kampshähne mehrere, der Reiche hat deren viele, einer aber ist sein Liebling und diesen einen hat er immer im Arm, wenn er sein Hans verläßt; er streichelt ihn, er liebkost ihn, er sucht ihm das Beste aus, was er an Futter sinden kann, er zeigt ihm auch öfter Hennen, um ihn darauf begierig zu machen, er bringt ihn auch mit Hähnen zusammen, um ihn im Kampse zu üben, natürlich immer mit schwächeren, welche er besiegt, wodurch sich sein Bewustsein gewaltig hebt, und er später den ernsten Kamps, wie

es scheinen will, mit der lleberzeugung antritt, daß ihm der Sieg nicht fehlen wird.

Ein schöner Kampsbahn wird nicht selten mit 100 Biastern bezahlt, aber nur sehr selten versteht sich Jemand zum Berkauf, ber Besitzer will selbst bas Bergnügen haben, ben Sahn im eignen Bortheil zu verwenden, es wird gewettet und die Neigung bazu ist überall so groß, daß auch auf dem kleinsten Dorfe sich Gelegenheit zum Kampfe barbietet; boch seinen Lieblingshahn verwendet kein Tagale bazu; biefer ift bestimmt, auf ben Arenen von Manilla zum Bortheil und zur Ehre seines Herrn sein Leben zu lassen, und oft verwandelt ein folder Kampfhahn bas arme Bäuerlein in einen reichen Mann (b. h. nach seinen Begriffen), er kann ihm burch glückliche Wetten 500 bis 1000 Piaster ein= bringen. Die Arena hat viele Zuschauersitze, in ben ersten Reihen sitzen bie reichen Leute, welche wetten, ber Bauer hat nicht Gelb, um felbst bie Wetten zu halten, allein, ba es sein Thier ift, auf welches man wettet, so bekommt er im Falle bes Gewinnes einen beträchtlichen Theil bavon, ein Zehntheil ober ein Fünftheil ber ganzen Wettsumme, und ba bie reichen Spanier sich nicht mit Kleinigkeiten abgeben, so sind Wettangebote von einigen Tausend Biaftern nichts feltenes. Betrüge, 3. B. die Summe, welche auf einen Sahn gesetzt ift, 3000 Piafter, und bekäme ber Mann selbst nur 10 %, also 300 Piafter von ber Summe, so würde er schon wohlhabend genannt werden muffen; nun aber betragen die Wettsummen, welche 30 ober 40 ber reichsten Spanier gegeneinander halten, oft bas Zehnfache; man kann sich folglich vorstellen, welch ein Blück ber Sieger in einem solchem Falle macht. Die Lust an biesem grausamen Spiele ist so groß, daß die Arenen von früh bis spät besetzt find und baß die Regierung im Stande gewesen ift, dieses Spiel selbst als eine einträgliche Erwerbsquelle zu behandeln. Diejenigen, welche solche Kampfplätze halten, find zu einer bedeutenden Abgabe verpflichtet, sie beträgt für die Vorstädte von Manilla jährlich 40,000 Piaster, aus bieser einen Zahl kann man berechnen, wie viel Tausend Kampfhähne jährlich ihr Leben lassen und welch eine fabelhafte Neigung zu bem blutigen Spiel in ben Leuten steckt. Nächst ben reichen Spaniern find es die Chinesen, die mit gleicher Wilbheit, man möchte fast sagen, an ben Kämpfen Theil nehmen. Auch sie wetten, wennschon bebeutend kleinere Summen, boch immer sehr beträchtlich, benn ihrer sind in solcher Arena immer zehnmal so viel, als ber vornehmen Spanier. Es ist schrecklich anzusehen, wie die armen Thiere sich anfänglich rupfen, blutig hacken und sich dann mit ihren Spornen den Leib aufschlitzen. Der Kampfplatz ist bald mit Federn bedeckt und bann fließt von bem nackten Körper bas Blut aus unzählig kleinen Wunben, bis ein gefährlicher Schnitt mit dem Kebermesser bem Gegner ben ganzen Kropf bis zur Bruft aufschlitt. Die Wuth bes Siegers ist so groß, bag er noch ben Leichnam seines Feindes zwickt und beißt und auf bem Kamplatz umherschleppt, aber auch ber Sieger ist verloren, wenigstens ist er immer völlig

werthlos für seinen Heern, benn sollte er auch geheilt werden, niemals zeigt er wieder Muth zum ernstlichen Kampfe, nur in seltenen Fällen auch versucht man ihn zu heilen, sein Schickfal ist, nachdem er seine Gesundheit und seine fraftvollen Glieder für seinen Herrn gelassen, in den Topf gesteckt, um zur nächsten Suppe verwendet zu werden, obschon ein solcher Kampfhahn ein ziemlich zäher Bissen sein muß.

Alles, was ich von den Bewohnern der Philippinen sah und hörte, hat mich an ihnen entzückt; allein es muß doch nicht immer so gewesen sein, wesnigstens sinde ich Berichte über sie von spanischen Mönchen herstammend, welche nichts weniger als günstig lauten. Der Pater Martin de Rada, Provizial der Augustiner in Manilla, wurde aufgefordert, Bericht zu erstatten über die Tagals auf Luçon, um wo möglich daraus ein Recht herzuleiten, sie der spanischen Krone zu unterwersen. Der würdige Herr hat dies nach Kräften gethan und der nachfolgende Auszug aus seinem Berichte möge uns lehren, wie man im Jahre 1577 die verruchten Tagalen ansah.

Bor allen Dingen sind diese Leute Kinder des Teufels, es liegt folglich schon hierin die vollständige Berechtigung sich ihrer und ihres Landes, ihres Besitzes u. s. w. zu bemächtigen. Wer könnte auf irgend welche Teuselsbrut gegründetere Ansprüche haben, als die Spanier, welche sich schon von jeher damit abgegeben haben, dem Teusel ein Schnippchen zu schlagen und die armen Seelen, welche er in der Hölle braten wollte, lieber selbst auf offenem Markte und zur Ergötzung aller guten Christen beim kleinen Feuer zu rösten.

Der Pater Martin erzählt, sie theilten sich in Gemeinden, in diesen aber in Familien ein, über welche ber Mächtigste und Neichste in ber Gemeinbe herrsche. Diese Gemeinden stünden immerwährend im Rampf miteinander, sie führten blutige Kriege unter sich und dabei geriethen sie in eine solche Wuth, daß sie einander todtschlügen, welches schon allein ihre Verruchtheit und ihre satanische Abkunft bezeige. (Wohin mag nach biefer Auseinandersetzung der wür= bige Pater wohl bie europäischen Bölker classificirt haben, von benen man behauptet, bag ihre Säbel nicht von Ruchenteig und bag ihre Bomben nicht aus Liqueurbonbons bestünden.) Der Pater fagt ferner, daß biese Menschen ganz verrückte Gesetze hätten, daß sie verlangten, jede Familie und jedes Dorf solle verantwortlich sein für die Moralität seiner Einwohner, so daß wenn irgend ein Mann ein Verbrechen ober auch nur eine Unordnung begehe, man sich nicht an ihn halte, sondern an das Dorf, in dem er wohne, und daß man es die That entgelten laffe, die von einem seiner Mitglieder begangen worden. (Diese Behauptung scheint barzuthun, daß die Tagalen schon sehr früh mit China bekannt geworden und vielleicht ihre Gesetze von borther erhalten haben.) Wenn ein Raubzug unternommen werben foll, was gewöhnlich zur See geschehen foll, so vereinigen sich dazu mehrere der stärkstbewohnten Dorfschaften und nun wird zur See geplündert und geraubt, was nur irgend ergriffen werden kann, fo Die Infeln bes inbifchen und ftillen Deeres. III.

lange irgend ein Mensch sich wehrt ist er dem Tode verfallen, fühlt er sich außer Stande, den Kampf fortzusetzen, so wirft er sich hin und stellt sich todt und Niemand achtet seiner mehr. Ist die Schlacht vorüber, so vermag er sein leben zu retten, wenn er sich freiwillig dem siegenden Häuptling unterwirft.

Diese verruchte Nation hat die verdammenswerthe Gewohnheit, Schiffe, die an ihrer Küste stranden, zu plündern und alles Bewegliche davon fortzutragen, als ob es ihr Eigenthum wäre. (Gewiß gehört es zu den größten Schändslichkeiten, daß die Wilden dieses thun, ja wenn es civilisirte Menschen wären und hätten auf das Hab und Gut fremder Leute ein Necht durch ein Geset, welches man Strandrecht nennt und sie beteten in ihren Kirchen häusig zu Gott um einen reichen gesegneten Strand und zündeten falsche Leuchtseuer an, damit sich dieses Gebet erfülle und sie schlügen, um kein Unrecht zu begehen, diesenigen, welche sich zu retten versuchten, todt, damit das nun Gerandte vollsommen gesetmäßig denen zugehört, an deren Strand das Schiff gescheitert, so wäre dies etwas Anderes; aber wenn verruchte Wilde dergleichen Handlungen vollziehen, da sie keinesweges dazu berechtigt sind, da auch nicht höchst menschliche Gesetze für das Eigenthum der Berunglückten sorgen und es nur dann zu theilen erlauben, wenn keine Geretteten vorhanden sind, so unterliegt es keinem Zweisel, daß diese Menschen nur Teuselskinder sind.)

# Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Fortgesetzte Ansichten bes Pater Martin über die Satansbrut, welche man die der Tagalen nennt. Auf welche Art ein freier Mann in Gefangenschaft und Sclaverei kommen könne. Manilla in drei Theile zerfällt: in den spanischen, in den tagalischen und den chinesischen. Die Lebhaftigkeit der Unterhaltung zwischen den Beichtwätern und den Beichtkindern hat etwas überaus Kührendes.

Schon aus diesem Wenigen wird man sehen, wie gründliche Studien der Pater Martin über dieses unedle, bösartige Volk gemacht hat. Wir können ihm aber Schritt für Schritt in seinen Untersuchungen folgen und werden überall die gleiche Tiefe der Erkenntniß und die gleiche Gründlichkeit der Forschung wahrnehmen.

Wann beleidigt worden ist, vornehmlich, wenn er einen Schlag erhalten hat, so treibt ihn der Teufel so lange, bis er die Beleidigung in dem Blute des Beleidigers abgewaschen hat. Dagegen wird der Beleidiger sich flüchten können, doch alsbann trifft die Rache die Verwandten. (Dergleichen ist, wie wir wissen, in Italien, Spanien, Griechensand ganz unerhört, dort kennt man die Blut-

15000

rache nicht, wenigstens giebt man sich nicht bamit ab, seine Ehre etwa selbst wieder herzustellen, sondern man schickt einen Banditen aus, der den Beleidiger erdolche; das ist Christenpflicht, sich selbst rächen, das ist heidnisch).

Sterben in einer Familie die beiden Eltern, so übernehmen die nächsten Berwandten die Bormundschaft über die Kinder, verwalten deren Bermögen, sorgen für ihre Erziehung, aber leider sieht man sehr häufig ungetreue Haus-halter, die Bormünder, statt das Bermögen gewissenhaft zu verwalten, brauchen es für sich und die armen Kinder gehen dann leer aus. (Dergleichen kommt in Europa auch niemals vor, wer hätte wohl jemals gehört, daß ein Bormund seinen Mündel, daß ein Advocat seinen Clienten, daß ein Oheim seine Nessen und Nichten betrogen hätte?)

Man kann hier sehr leicht Darleben bekommen, aber nur gegen sehr bobe Zinsen und wenn zur bestimmten Zeit bas geliehene Gelb nicht zurückgezahlt wird, so kann ber Gläubiger bas Besithum bes Schuldners angreifen, und wenn dies nicht ausreichend, sich an seine Person halten, diese wird ihm dienstbar und auf diese Weise erhält er Gelegenheit das Darlehn abzutragen. Man kann wohl sagen — so behauptet Pater Martin, daß es auf diesen Inseln keinen Menschen gebe, an bessen händen nicht unrechtes Blut klebe, barum haben bie Spanier auch seit ihrer Besitzergreifung alle Klagen um Mein und Dein abgewiesen, benn sie hätten bie ganze Insel umkehren muffen, wenn sie einem Jeben hätten nehmen wollen, was ihm nicht gehört und erstatten, was ihm gehört. Und bennoch — es ist fast unglaublich — haben, als bie Spanier vieses Land in Besitz nahmen und es für ein Eigenthum ber spanischen Krone erklärten — bennoch haben diese Teufelskinder, die Tagalen, uns immerfort zugerufen: "Was kommt Ihr her, um uns zu berauben, weshalb nehmt Ihr uns unser Land? Sind wir Euch etwas schuldig, ober waren etwa unsere Vorfahren Eure Schuldner, daß Ihr herkamt, um uns zu plündern und uns zu Sclaven zu machen?"

Man sieht, daß nur ganz vom Teufel besessene Menschen solche verrückte Fragen stellen können.

Diese Menschen, welche im steten Kriege mit einander leben, bauen ihre Häuser auf hohen Gestellen, um nicht von fremden, seindlich gesinnten Menschen angefallen oder beraubt oder selbst geraubt und in Sclaverei geführt zu werden. Die Sclaverei ist dreierlei Art: entweder ist man dadurch ein Sclave, daß man in Kriegsgefangenschaft gerieth, oder man ist es dadurch, daß man seinem Gläubiger verfallen ist, oder endlich, man ist schon in der Sclaverei geboren und man kommt sehr leicht in den Fall, Sclave zu werden, weil es des Geldes so wenig auf der Insel giebt, daß alle Naturproduste zu den allerniedrigsten Preisen zu haben sind, weshalb auch die spanische Regierung so weise war, die Abgabe nirgends in Natura zu nehmen, sondern stets das Geld dafür zu verlangen, welche vortressliche Einrichtung allmälig das ganze Land in den unum-

stößlich rechtmäßigen Besitz ber Spanier gebracht und ihnen noch viel Tausend geschickte Arbeiter, welche sonst auf keine Weise zu haben gewesen wären, in die Hände geliefert hat.

Alles biefes beweift zur Genüge, daß es das leibliche Beil biefer Beiden verlangt, sie einer erhabenen Regierung zu unterwerfen und daß es ihr See= lenheil verlangt, ihnen die driftliche Religion zu bringen, denn sie sind so außer Stande, bie Göttlichkeit und Erhabenheit ihrer Offenbarung zu fassen, wie sie außer Stande sind, die Wohlthaten ber spanischen Regierung anzuerfennen, was schon allein Grund genug ist, um sie zur Annahme Beiber zu awingen. Unsere erhabenen beiligen, geiftlichen Behörben und unsere würdigen Staatsbehörden haben nun auch bas Ihrige gethan zu ihrer Bekehrung und ihrer politischen Beglückung. Sie haben eine heilige Inquisition eingesetzt, welche über bie Gewissen wacht, welche bie armen Seelen gewinnt und bie Abtrünnigen und nicht Gläubigen noch bei lebendigem Leibe der Hölle über= weist und schon auf ber Erbe bafür sorgt, daß die Ihrigen die Anwartschaft auf ben Sitz zur Rechten Gottes gewinnen. Auch die politische Einrichtung ist böchst weise geregelt. Da es vor Allem wichtig ist, daß die königliche Krone bie ihr gebührenden Abgaben bekomme, so hat ber Generalgouverneur die Einwohnerzahl eines jeden Dorfes schätzen lassen, hat einem jedem Einwohner eine mäßige Kopfsteuer auferlegt, hat bem Häuptling jedes Dorfes ben erhabenen Rang eines Alkalben beigelegt, für biese Wohlthat aber ihn verpflichtet, die Kopfsteuer für alle seiner Untergebenen nach Manilla zu zahlen, ihm aber, wie natürlich, überlassen, sich seines Schabens nach Gefallen zu erholen, woburch benn endlich die Wohlthat größerer Ordnung und einer unparteilschen Vertheilung der geringen Lasten über alle Bewohner ermöglicht worden ist.

Hiebei waltet eine seltene und höchst lobenswerthe Unparteilichseit ob, es ist Niemand von den Abgaben frei, weder der Arme noch der Begüterte, weder das Kind noch der Greis, weder der Sclave noch die Sclavin. Es würde wohl ganz unmöglich sein, eine genaue Volkszählung zu halten, daher ist man weislich auf den Gedanken gekommen, die Anzahl in Bausch und Bogen anzugeben; da aber in jedem Lande die Anzahl der Einwohner wächst, so hat man es nicht unbillig gefunden, diese in Bausch und Bogen angenommene Anzahl der Bevölkerung jährlich um einen gewissen Procentsatz zu erhöhen. Die erleuchtete spanische Regierung, welche sehr gut weiß, daß die Zunahme der Bevölkerung in jedem Lande verschieden ist, ist so billig gewesen, anzunehmen, daß bei den Wilden, die in dem Geschäfte der Bermehrung ihrer selbst weder durch Nahrungs- noch durch politische Sorzen gehindert seien, als bei anderen schwerer Beschäftigten, eine jährliche Zunahme von 5% für maßgebend sestzeset werden kann (was um so weiser ist, als in Spanien selbst die Bevölkerung sich um ebenso viel vermindert).

Dieses festgehalten, wird nunmehr von den Alkalben ber verschiebenen

100

Dörfer allährlich um ein Zwanzigstel mehr an Abgaben eingenommen, als im Jahre vorher, und man kann nicht leugnen, daß der Erfolg dieser Maßregel für die Regierung und die Geistlichkeit ein sehr großer und glücklicher gewesen ist. Noch kommt dazu, daß diesenigen Abgaben, welche nachsichtigerweise
in Gegenständen genommen werden, die leicht verkäuslich sind, wie z. B. Matten,
zu einem Preise berechnet werden, der ungefähr die Hälfte des wirklichen Werthes
beträgt. Dies Alles sind Gegenstande, welche der Regierung große Ehre machen
und Zeugniß von ihrer Weisheit ablegen.

Unzweifelhaft wird der Leser bemerken, daß der sehr würdige Geistliche nichts verfäumt hat, die Trefflichkeit der Regierung und die Kaste, zu der er selbst gehört, in das rechte Licht zu stellen, es hat sich deshalb auch die Hochachtung vor der Geistlichkeit immerfort gesteigert, ich selbst weiß mit Bestimmtheit anzugeben, daß die Inquisition in Manilla nicht mehr gefunden wird, indem die Dominifaner, welche sich einst so furchtbar machten, ben größten Theil ihrer politischvictatorischen Gewalt verloren haben. Wie furchtbar aber sich bieselben gemacht, geht schon aus dem einen Umstande hervor, daß noch jett Jedermann dieselben fürchtet, daß noch jetzt Niemand wagt, frei und offen zu sprechen, und über Religion nun vollends gar nicht, benn es ift sehrwohl möglich, daß, obwohl keine Scheiterhaufen mehr angezündet werden, boch ein Mann, ber an ber Unfehlbarkeit des Papstes oder an der unbefleckten Empfängniß, oder an der Heiligkeit ber Priester, an der lösenden Kraft der Absolution und ähnlichen Dingen zweifelte, — mitten aus dem Kreise seiner Familie verschwinden — für immer verschwinden wird. Die Ketzer fremder Nationen werden nur mit großem Wi= berwillen geduldet, und würde man von einem berselben erfahren, daß er ein Freimanrer sei, so würde sein lettes Stündlein geschlagen haben. Ja gewiß, sie haben viel Großes gewirft, die vortrefflichen Patres zur Ehre bes höchsten Gottes in ber Sobe.

Die verunglückte Reise nach dem nördlichen Ufer der Insel hatte mir einen gewissen Widerwillen gegen fernere Excursionen beigebracht. Ich hatte zwar in der Liebe der Mannschaft des "van der Kapellen" nichts verloren, weil ihre Abscheulichkeiten nicht durch mich and Tageslicht gekommen waren, aber ich hatte doch kein Bertrauen mehr zu ihnen, die mir einen solchen Streich gespielt, und so blieb ich denn in Manilla selbst, das ich dis jetzt am wenigsten kennen gelernt hatte und welches den Supercargo noch immer sesselte, obschon ich mit Bestimmtheit wußte, daß er hier weder eine Colonie anlegen, noch große Handelsverbindungen schließen würde, er nußte demnach etwas anderes, ihn Fesselndes haben und ich irrte mich wohl nicht, wenn ich eine Liebschaft mit einer schönen Spanierin oder Chinesin, oder auch mit mehreren zugleich, voraussetze. Unterdessen blieb mir Zeit, die Stadt selbst näher kennen zu lernen.

Manilla kann man in drei Theile unterscheiden, in die eigentliche Festung,

in die chinesische und in die tagalische Vorstadt. In der Festung selbst bürfen nur Spanier wohnen und es wird mit großer Eifersucht über bie Aufrechthal= tung biefer Anordnung gewacht, was wohl baher kommen mag, baß die ganzen brei Jahrhunderte durch, welche die Spanier im Besitz ber Insel sind, die Streitigkeiten zwischen Geiftlichkeit und ber politischen Macht nicht aufgehört haben, und die überaus mächtigen Mönche über die Gewissen ihrer Untergebenen herrschend, es stets vermocht haben, sich in ungeschwächtem Ansehen zu erhalten. Bei allen Emporungen zogen bie Spanier sich hinter bie Wälle zurud und unterbrachen durch ihre Zugbrücken den Berkehr mit der Handelsstadt, und um sich diese Sicherheit zu erhalten, haben sie noch immer die Thore der Festung Trop bessen, daß sie sich so sehr auf die jeder anderen Nation verschlossen. Festigkeit ihrer Wälle stüten, sind biese boch gang außer Stande, einer tüchtigen Belagerung zu widerstehen, wiewohl sie ebenso gewiß Malayen und Tagalen ihre breiten Flanken zeigen würden. Die Strafen sind erträglich breit, die Häuser unschön und niedrig, plump, sind beinahe gang öbe, an vielen Punkten sieht man Ruinen alter schwerfälliger Gebäube, großer Kirchen und Klöster, nirgends aber bas Bestreben, ben Schaben wieder gut zu machen, bas überläßt man gerne ber Zeit, welche bekanntlich Alles nivellirt und also auch dafür sorgen wirt, daß ber Schutthaufen einmal verschwindet und an seiner Stelle einmal ein freier Platz entstehe. Irgend ein geschäftiges Treiben nimmt man burchaus nicht wahr, zwar wohnen einige sehr reiche Kaufleute und überhaupt alle biejenigen hier, welche von Spanien gekommen find, um ihr Gluck zu machen, wie die jüngeren Söhne ber reichen Lordhäuser nach Indien geben. Sie beschäftigen sich allerdings mit bem Hanbel, aber bie alte Stadt Manilla zeigt bavon nichts, hier werden nur die Rechnungen abgeschlossen und die Berordnungen gegeben, womit dies ober jenes Schiff befrachtet werden und wohin es gehen foll.

Siefta, die schöne Welt (ich will übrigens nicht sagen, daß die unschöne Welt ausgeschlossen wäre), beginnt, sich ihres Lebens zu freuen. Icht werden die Spaziergänge belebt, die Wälle rund um die Stadt und die Hauptstraßen der Stadt winnmeln von Spaziergängern, von Neitern und von Fahrenden. Man sieht übertriebene, man möchte fast sagen, abscheuliche Pracht, die Livreen strozen von geschmacklos aufgesetzten Tressen, die Pferdegeschirre sind mit schwerem Silber beschlagen, die Autschen glänzen von aufgekledtem Golde, Herren und Damen tragen sich nach der pariser Mode, aber in einer so unerhört auffallenden Weise, daß selbst das Kühnste, was die öffentlichen Mädchen in den Hauptstädten von Europa (bekanntlich diesenigen, welche den auffallenden Moden immer erst Eingang verschaffen) leisten, noch bescheiden zu nennen ist, gegensiber den die Harrickte gehenden Uebertreibungen, die man hier wahrznimmt. Und die Herren lassen sich solchen Unsinn nicht allein ganz ruhig gesummnt.

fallen, sondern sie machen ihn theilweise ganz ruhig mit. In einer spanischen Stadt würde bies nicht geschehen burfen, ba litten es bie Gaffenjungen nicht, zu Manilla ist man in bieser Hinsicht glücklicher, keine Dame braucht bie Umfänglichkeit ihrer Reifröcke besorglich in Erwägung zu ziehen, auch wenn sie bamit ben Wagen gang allein in Beschlag nähme, auch wenn sie bamit bie Straße fegte mit größerer Sorgfalt, als wäre sie bazu wegen irgend eines Vergehens burch die aufmerksame Polizei verurtheilt worden. Bis spät in die Nacht hinein dauert das Wogen und Wimmeln der vornehmen Welt im Bereich ber belebten Straffen, jebes anständige Haus halt sich für verpflichtet, einige Fackeln anzuzünden, um baburch die Promenaden zu beleuchten. Leute fahren immer und bann gehen Fackelträger ihnen voran. Sonderbar genug nimmt sich unter solch einer bem Bergnügen nachjagenden Menge bie Geistlichkeit aus, welche in ihrer Amts- ober in ihrer Orbenstracht theils zu Fuß an dem gauzen Trubel Theil nimmt und nicht mit minder Eifrigkeit Intriguen auspinnt und ausführt, wie irgend ein Kaufmannssohn ober Offizier.

Zuweilen schlägt man am Nachmittage eine Stunde vor Sonnenuntergang einen anderen Weg ein, man verläßt den engen Kreis der Umwallung und des giebt sich auf die Straße nach Cavite; hier liegt die Borstadt der Tagalen in einer Reihe freundlicher und zierlicher Dörfer so nahe aneinander, daß zwischen Cavite und Manilla eine ununterbrochene Straße besteht. Da aber hier doch immer nur arme Leute wohnen, so ist diese Richtung der Spazierengehenden nur immer ein Ausnahmsfall; mich aber hat gerade dieser Spaziergang besonders angezogen, weil ich dort, wennschon keinesweges mehr unverfälscht, doch die Sitten und Gebräuche der Eingebornen immer wieder vor Augen hatte und mich diese gemüthlichen Menschen jederzeit mehr interessirten, als die hochmüthigen unwissenden Spanier.

Der Passig-Fluß ist an zweien Punkten überbrückt und zwar von einer alten und plumpen, von Stein gewöldten und von einer modernen Kettenbrücke. Dieselben führen nach der Vorstadt Bidonda, welche von wenigstens 150,000 Menschen bewohnt ist, also einen ganz ungeheuren Naum einnimmt, da nach chinesischer sowohl, als nach Landessitte jede Familie ihr eigenes, einstöckiges, nur von ihr bewohntes Haus hat. Breite Straßen (durchweg ungepflastert) und große Gärten an, vor und hinter den Häusern vermehren die Weitläusstigkeit der Stadt, in welcher übrigens auch zahlreiche Kirchen und Klöster stehen, andere in Ruinen liegen, in welcher serner die europäischen Kaussleute ihre großen ausgedehnten Wohnungen haben.

Heweglichkeit alles durcheinander, hier sieht man die Weltgeistlichen und die Klostergeistlichen aller Orden neben Chinesen, Tagalen, Malahen, hier sieht man auch die Elegants aller dieser Nationalitäten in ihren theils hübschen,

nichts zu befürchten habe, geht stolz umher, wie ein brüllender Löwe, der da sucht, wen er verschlinge. Die Fischer laufen lärmend und schreiend mit der Beute ihrer Netze umher, die Gärtner bringen ihre Früchte zu Markte; kurz in jeder Straße von Bidondo und deren sind viele, ist ein so buntes Getreibe und Getriebe, wie nur auf einem großen Wochenmarkt in Paris; nur sind die Gestalten, die man hier sieht, bunter, mannigsaltiger und unterhaltender.

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

Der Supercargo amüssirt sich (le roi s'amuse). Die Höhle von San Matthaeo und die riessigen Fledermäuse in derselben. Die Höhle scheint tief durch das Gebirge zu setzen, auch ist von dem berühmten Räuberhäuptling Limahon auf diesem Wege eine große Jahl seiner Gestährten auf diese Insel gebracht.

Noch immer hatte ber Herr Supercargo feine Neigung seinen Stab weiter zu setzen und dies gab mir Gelegenheit die Handelsstadt nach vielen verschie= benen Richtungen zu durchstreifen. Ich hatte auch Gelegenheit wahrzunehmen, baß es nicht gang zweckmäßig sei, bie Abenbstunden zu seinen Spaziergängen zu wählen, benn in diesen Abendstunden macht sich Raub und Mord ziemlich Wenn es mir langweilig war auf ber Calzaba, bem Hauptspaziergange breit. ber vornehmen Bewohner von Manilla, mich umherzutreiben, entweder zuzusehen wie die ungeschickten Autscher auf den Pferden sitzend mit ungeheuren Courier= stiefeln angethan, die armen Thiere mißhandelten, oder, mich langweilend, die Her= ren die Calzada herab- ober heraufstiegen, zu sehen um zu den Bekannten an ben Wagen zu treten und sich mit ben Damen zu unterhalten, befritzelte Liebes= briefchen zu geben ober zu empfangen, so begab ich mich nach Bidonda, allein verschiedene Male befand ich mich in der Nothwendigkeit, mit dem Nevolver Angriffe ber Malahen abzuweisen und ich wählte bann gerne noch bei Tage einen Zufluchtsort in einem ber vielen öffentlichen Räume für bie Sahnengefechte, um wo möglich mit der heimkehrenden Menge die unsicheren Straßen zu paffiren. Schlägt man mit Dreien ober Vieren gleichzeitig die nämliche Strafe ein, so hat man in ber Regel nichts zu beforgen.

Diese Räumlichkeiten sind, wie ich schon oben bemerkt, sehr besucht, was seinen Hauptgrund in den Leidenschaften der südlichen Bölser hat, wir wissen ja, wie blutdürstig die Römer bei ihren Spielen waren, wie sich Menschen unter einander oder Menschen mit Thieren auf die schauerlichste Weise zerssleischten und tödteten. Bei den Spaniern hat sich dieser Blutdurst am längssten erhalten, die Stiergesechte, welche nicht nur in den großen Städten der

iberischen Halbinsel, sonbern auch in allen Colonien gehalten werden, ersetzen die Menschenschlächterei. Die Engländer sind so weit noch nicht vorgeschritten, sie haben noch immer gleichzeitig mit dem Hundes, Bärens und Stierkämpsen, die Boxerei, bei welcher Menschen sich auf das Furchtbarste zerhauen, zum Ersgößen svon Bornehm und von Gering. Hier auf Manilla haben die blutigen Stiers und Menschenkämpse ihr Ende gefunden und sind übergegangen in die Hahnenkämpse, welche allerdings nicht minder grausam, den armen Thieren gegenüber, doch wenigstens die Menschen aus dem Spiele lassen, aber verderblich genug sind auch diese Kämpse durch die furchtbare Aufregung der Leidenschaften. Ein Spanier, ein Tagale, selbst ein phlegmatischer Chinese wird sowohl durch die Kämpse selbst, zu denen die armen Thiere gezwungen werden, als durch die oft sehr bedeutenden Wetten so in Aufregung versetzt, daß er in eine Art Fieder geräth, in diesem unsinniges Zeug begeht und mehrerer Tage bedarf, um sich selbst innerlich zu beschwichtigen, um sich zu erholen.

Da bie Leibenschaft für das Spiel beide Geschlechter in gleichem Maße ergreift, sind auch beide in gleicher Zahl vertreten; ob die Gesellschaft vornehm oder gering sei, hängt lediglich von dem Renommée der Arena ab; hier aber werden nächst den Wetten auch Intriguen eingeleitet, so mannigsaltig, so zahlreich, daß unsere öffentlichen Vergnügungsorte kaum die allerdürftigsten Anfänge davon zeigen, man darf dabei nicht vergessen, daß die Südländer ein sehr feuriges Blut haben und daß sie sich in Ehrbarkeit nur in sosern unterscheiden, daß die Eine eine Bezahlung erwartet, die Andere sie dagegen verschmäht, die erste Klasse ist die buldende, sie muß sich gefallen lassen daß sich Jemand ihr naht, der vielleicht nicht ihre Wahl wäre, die andere ist die active, die thätig handelnde Klasse, sie sucht sich ihre Beute unter den Vorhandenen, sie wählt und zwar mit großer Kennerschaft und darum auch richtet sich ihr Augenmerk lieber auf den fremden Ketzer als auf den rechtgländigen Spanier, den die ersahrenen Damen als einen zwar ansangs sehr begehrlichen, aber auch bald wieder erkaltenden Liebhaber kennen.

Nachdem ich verschiedene Male solche Orte besucht, entdeckte ich auch den Grund von dem langen Ausenthalt des Supercargo. Ich ging aus Verzweissung hieher, er aus Neigung, ich ging hieher um sicher nach Hause zu kommen, er um nicht nach Hause zu kommen, sondern um irgend wohin mitgenommen zu werden. Da die spanischen Damen in der That Kennerinnen sind und der Supercargo, wenn auch weit entsernt ein Mann von bestechenden Formen zu sein, doch immer viel versprechend erschien, so sehlte es ihm niemals an Gelegenheit, seine Wünsche gekrönt zu sehen. So gut war es ihm lange nicht gedoten worden, darum wollte er von der schönen Gelegenheit prositiren und ich hätte ihn jeden Tag an irgend einem solchen Orte in Thätigkeit sehen können, da mich aber selbst das Spiel sehr wenig interessirte, so hatte ich in der Regel bald genug und ließ mich contremarkiren, meine Zeit im Freien zubringend und

erst gegen Ende den Schauplatz wieder betretend, um in größrer Gesellschaft nach Hause zu gelangen.

Der Ausbruck, welchen ich soeben gebraucht, forbert eine Erklärung, falls er nicht höchst gezwungen erscheinen soll, es geschieht aber wirklich, was der Ausdruck sagt, man erhält nicht eine Contremarke, sondern man wird contremarkirt, das ist so zu verstehen, daß ein Ieder, der den Hahnenkampf verläßt, gestempelt wird (vorausgesetz, daß er am selben Abend wiederkommen zu wollen erklärt). Ein gewöhnlicher Stempel wird auf die gewöhnliche Weise mit schwarzer Farbe versehen und demjenigen, der das Schauspiel verläßt, auf die innere Fläche des rechten Armes in der Nähe des Pulses aufgedrückt. Die Sache hat ihre vortheilhaste Seite für den Unternehmer, Niemand kann seine Contremarke einem Anderen abtreten und der Gestempelte kann auch am nächssten Tage nicht auf die ihm gemachte Markirung hin den Schauplatz besuchen, denn dem Wiedereintretenden wird die Marke wieder abgewischt.

Ob der Herr Supercargo sich häusig hat stempeln lassen, kann ich nicht sagen, es giebt zur Bequemlichkeit des Publikums in diesen Arenen viele kleine Gemächer, welche man betreten kann, ohne markirt zu sein, und welche man auch wieder verlassen darf, ohne nach dem Stempel gestagt zu werden. Bei einer solchen Excursion muß es wohl gewesen sein, daß der Supercargo sich niedlich genug gemacht hat, um von seiner Partnerin die Wohnung derselben zu erkunden und die Erlaubniß, ihr einen Besuch abzustatten, zu erhalten, welsches unsere Abreise sehr beschleunigte.

Mir blieb noch etwas sehr Interessantes zu besuchen übrig, bas war bie Höhle von San Matthaeo, welche kaum drei spanische Meilen weit von Manilla entfernt liegt. Eines schönen Tags, ober vielmehr vor Anbruch besselben, machte ich mich auf ben Weg, nur von zwei tagalischen Bedienten begleitet, welche unermüblich bem muthigen Paßgänger folgten, welchen ich ritt. hatten vor uns Dorf an Dorf ununterbrochen ben Weg entlang, auf welchem ich dahin eilte im Schatten ber schönften Bambusgesträuche, welche sich von beiben Seiten gegen einander neigend zu einem grünen Gewölbe vereinigten, welches bennoch nicht im minbesten schwiil und beengend war, da ber Wind burch die leicht bewegten Zweige fächelte und die schattigen Gänge luftig machte. Das erste bieser Dörfer heißt May Dongo, liegt nahe am Passig-Flusse, von bem es sich nur längs ber Straße entfernt. Diesem Dorfe folgt Maria Kina. Die Schutheilige hat einen halb driftlichen, halb heibnischen Namen, ihr Dertchen liegt zauberisch schön, es ist übrigens bedentend genug, denn es zählt 9000 Einwohner, welche die frommen, willfährigen Küchlein eines Geiftlichen sind, der aus den Eingebornen bervorgegangen ist. Was man bier sieht, ist bewundernswürdig lieblich und ebenso ist es mit bem höher gelegenen von San Matthaeo, von welchem die Höhle, die ich besuchen wollte, den Namen hat. Dieser Ort treibt einen starken Hanbel mit Bauholz nach Manilla.



Nach einer kurzen Rast versah ich mich mit Fackeln aus Bambussplittern zusammengebunden und trat dann meinen Weg an. Ich gelangte auf einem breiten, schönen Pfade zum Eingange der Höhle.

Es ist unbeschreiblich, wie schön der Anblick der vor mir sich ausbreitenden Landschaft war, da ich dieselbe von dem Innern der Höhle aus betrachtete, in den schwarzen Rahmen eingesaßt, den die Felsen um den Eingang bildeten. Die Reize einer tropischen Gegend sind überdies schon groß und bewunderns-würdig, aber hier in einer tiesen dunkeln Felsenpsorte stehend, erschienen alle Farben in doppelter Pracht und Gluth. Die Ferne war nicht mystisch verschleiert, desto kräftiger traten die Prachtexemplare von Bäumen und Gebüschen im Vordergrunde auf, welche das schöne Flüschen beschatteten, welches silbersslimmernd durch die Strahlen der Sonne sich in das Thal hinabschlängelte. Das diesseitige User, an welchem die Höhle liegt, ist nicht bewohnt, das jenseitige aber zeigt sowohl die zierlichen Hütten der Eingebornen, als es in seinen schön gebauten Gärten ein sprechendes Zeugniß ablegt sowohl für den Fleiß der Eingebornen als für die Herrlichkeit und Pracht der tropischen Begetation und sür die Geschicklichkeit der Menschen, die dargebotenen Vortheile zu benutzen.

Nachdem ich mich an dem lieblichen Anblick erfreut, ließ ich meine Tagals vier Fackeln anzünden, um mich in das Innere der Höhle zu begeben, wobei sie so gütig waren mir unbedenklich den Bortritt zu lassen. Dhue Dazwischenkunft eines Weißen wird überhaupt kein Mensch sich in die furchtbare Höhle wagen, denn sie ist bekanntlich von unzähligen bösen Dämonen dewohnt, und ich sollte sofort Bekanntschaft mit dem Heere machen, welches sie als ihre Avantgarde hier stationirt haben. Wir waren kaum so weit gelangt, um das Tageslicht nicht mehr zu sehen und des lebhaftesten Scheines unsver Fackeln zu bedürfen, als es im Innern der Höhle unheimlich zu klüstern begann, zu rauschen, zu lärmen, dieser Lärm in ein tausendstimmiges Geschrei überging und eine unzählbare Schaar von Fledermäusen ungeheurer Größe uns entgegenstürzte, anprallte, mit ihren Fittigen das Gesicht streiste und mit den langen Zehen und den Haken daran wohl auch empfindlich krazte.

Die Tagalen warfen sich brüllend zur Erbe und erklärten, das sei unser letzter Tag, die Fackeln sielen zu Boden und die zitternden Hände der abersgläubigen Menschen waren nicht im Stande sie wieder zu erheben. Nur durch viele Versprechungen bewog ich sie — nicht etwa mit mir zu gehen, hierzu würden sie auf keine Weise zu vermögen gewesen sein, sondern wenigstens auf dem Punkte auszuhalten, auf dem sie sich befanden, indessen ich weiter vorzubringen versuchte. Sie hielten die Fackeln, welche ich ihnen in die Hände gesteckt, nothdürstig brennend, indem sie sich mit dem Rücken aneinander setzten und die brennenden Holzbündel gewissermaßen als Abwehr den bösen Dämonen entgegenhielten.

- in h

Ich felbst versah mich nunmehr mit zweien von den Reservesackeln, zündete eine an und wollte zurückehren, wenn diese ausgebrannt und ich mich der anderen zur Beleuchtung des Heinweges bedienen konnte. Was die Furcht der Eingeborenen vor dieser Höhle veranlaßt ist mir um so weniger erklärlich, als ich bei meiner Begehung derselben nicht einmal irgend ein Reptil, wäre es nur auch eine unschäbliche Eidechse gesehen habe. Der Boden ist der Fels des Gebirges, aus dem auch die Wände der Höhle bestehen, ich würde vielleicht noch weiter haben gelangen können als die 2000 Schritt, welche ich gezählt habe, wenn der Boden ebener gewesen wäre, da derselbe aber sich im Allgemeinen senkte, so war dieselbe dem Regenwasser nicht verschlossen und dieses sammelte sich au günstigen Punkten zu Dümpeln, welche ich zwar umging oder durchwatete, welche mich aber schließlich hinderten weiter zu gehen, noch ehe meine erste Fackel ausgedrannt war, ich stand vor einem Sumps, den der sühlende Stock mir tieser zeigte als die früher gesehenen, den ohne Kahn zu befahren unmöglich war, der mich also zur Rückehr zwang.

Im Ganzen war die Söhle nicht weiter merkwürdig als irgend eine andere von den vielen, die ich gesehen, sie war es sogar weniger als die gewöhnlichen Tropffteinhöhlen, benn sie enthielt nicht einmal seltsame Formen von Stalaktiten und die Felfen zeigten keine Berfteinerungen, keine abschreckenden Gebilbe, fo baß ich mir ben ungeheuren Respect, in welchem sie steht, gar nicht erklären kann. Die Eingebornen trauten ihren Augen nicht als sie mich lebend wieber sahen, und da ich sie von dem unterrichten wollte, was ich gesehen, von dem wenigen Bemerkenswerthen, was ich wahrgenommen, verstanden sie mich gar nicht und meine Versicherungen, daß nichts Merkwürdiges zu sehen sei, nahmen sie mit dem stillen Migvergnügen auf, welches ihre Zweifel in meine Chrlichkeit beutlich genug bekundete, sie wußten — und selbst in Manilla wußte man bas fie wußten, diese Sohle burchsetze ben Berg, burchsetze bie ganze Insel und gehe unter bem Meere hinweg nach China. Der berüchtigte Räuberhäuptling Limahon war mit seinen verberbenbringenben Schaaren auf biesem Wege gekom= men und er hatte sich auch auf diesem Wege geflüchtet, nachdem er der Tapferkeit ber Spanier und Malaben hatte weichen muffen.

# Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Sine große Procession, worin die geistlichen Herren zeigen, mit welcher Umsicht sie das uns günstige Wetter für sich und für Abam und Eva zu benutzen wissen. Berschiedene Abhackereien des Goliathkopfes. Die Procession ging durch die Hauptstraßen der Stadt und durch die Borstädte, hiebei benahm sich der Supercargo ein klein wenig unverschämt.

Ich kehrte noch zeitig genug nach Manilla zurück, um mich der Freundslichkeit des gastlichen Hauses, in dem ich Aufnahme gefunden, zu erfreuen, doch war ich ermüdet und nicht geneigt die langweilige Promenade zu besuchen, sondern verfügte mich bald in mein Schlafkämmerlein.

Noch lange vor Tage weckte mich bas Bimmeln unzähliger kleiner Glöcken und bas Summen und Brummen der größeren. Es wurde eine Fjesta-royal eingeläutet, ein Fest zu Ehren irgend eines Mitgliedes des königlichen Hauses; wessen konnte ich nicht erfahren, denn auf meine Fragen erwiderte man mir stets, es sei ein königliches Fest.

Ich sah wohl daß etwas Großes im Werke sein müsse, denn aus allen Kirchen strömten die Geistlichen mit ihren kostbarsten Gewändern angethan nach der Festung, von Ministranten und von Fahnenträgern und von solchen, die am hellen Tage brennende Kerzen trugen, gefolgt. Ich erhob mich daher, warf mich schnell in die besten Kleider und da ich muthmaßte, ich würde sehr ins Gedränge kommen, ich auch ferner wußte, daß man dei allen Prozessionen den Hut in der Hand behalten mußte, so wählte ich nicht das leicht zerbrechliche Ding von Stroh, sondern setzte eine Filzkappe auf, welche allenfalls einen Pufs vertragen kann. Ich begab mich nunmehr nach der Festung, und auf der Plazza major war denn auch schon versammelt, was an hoher und höchster Geistlichkeit Manilla durch seine Anwesenheit beglückt.

Es sind hier, wie ich bereits oben erzählt, nur vier Mönchsorden vertreten, dies hindert aber nicht, daß die allerbunteste Mannigfaltigkeit in den Kleidungen der Geistlichkeit gefunden wird, um nämlich die Erhabenheit und Herrlichkeit der katholischen Kirche in das gehörige Licht zu stellen, besinden sich hier Delegirte von hundert verschiedenen Orden Spaniens und Italiens und diese haben, wie bekannt, sehr mannigfaltige Trachten.

Auf dem großen Platze standen bereits geordnet die Mönche, welche Luçon und sein schuldloses Bolk beglücken, es waren aus allen Klöstern der Inseln Repräsentanten gekommen und die Zahl derer, die ich hier versammelt sah, mochte leicht die Tausend übersteigen. Mehrere hundert fremde Geistliche kamen dazu, diese standen in Gruppen durcheinander, das Volk hatte sich bereits in ungeheurer Masse versammelt und es strömte noch immer mehr heran, sodaß der Platz bald dicht gefüllt war.

Nunmehr öffnete sich die Kathedrale und heraus trat eine lange Prozession von Heiligen und sie geleitenden Engeln, braune, zum Theil sehr hübsche Mädchen in den allerdrolligsten, in wirklich komischen Berkleidungen. Sie hatten natürlich alle Flügel auf den Schultern, aber diese waren von Pappe und Papier und sie waren mit Sternchen von Goldschaum beklebt, wie man unsere Weihnachtsbäume damit verziert, auch Adam und Eva und alle Patriarchen des alten Testaments kamen mit zum Borschein. Die ersten Beiden natürlich vor dem Sündenfalle, also ganz nackend, die spanische Grandezza aber verlangt jedoch die Bedeckung gewisser Theile, das war weder durch ein Feigenblatt noch durch einen Kranz von solchen Blättern möglich, denn es war, wie eben gesagt, das erhabene Paar als völlig unschuldig aufgesaßt, die Feigenblätter, traten ja erst auf nach dem Sündenfall, das war auch nicht möglich durch eine seidene ober kattunene Schürze, welche etwa zur Vermehrung der Kührung mit unsächten Tressen besetzt gewesen wäre, denn damals gab es weder Spinnräder noch Webstühle, gab es weder Orathziehereien noch Tressensabriken, was also thun?

Die würdigen Herren hatten sich sehr glücklich aus diesem ernsten Falle gezogen, Adam und Eva gingen dicht neben einander wirklich wie sie Gott erschaffen hatte, Adam aber hielt seine linke Hand vor die verrätherische Stelle der Eva und diese hielt ihre rechte Hand dem Adam an der Stelle vor, welche sonst das Feigenblatt ziert.

Ich bin beim Himmel kein Religionsspötter und lasse gern einem Jeden seinen guten Glauben, aber warum der Glauben sich in Thorheiten und Possen-reißereien ergehen müsse, din — einzusehen, ich nicht im Stande. Ist bei uns, nackend zu gehen, unerlaubt und unsittlich, kann man also deshald Adam und Eva nicht nackend zeigen, nun so lasse man sie überhaupt weg und gebe nicht gewissermaßen absichtlich dem Spötter Gelegenheit, seine schlechten Wiße zu machen. Ich verstand nicht unmenschlich viel Spanisch und verstand doch reichslich genug, um die schnöden und höchst frivolen Bemerkungen zu hören, welche die Leute sich über dieses Paar und über die Thätigkeit ihrer Hände erlaubten.

Die alttestamentarischen Heiligen, welche alle dem gelobten Lande, dem heißen Asien und Arabien angehören, waren durch Leute dargestellt', die in Belze eingehüllt, mit ungeheuren aus Pferdehaaren tressirten Bärten, einherzgingen. Wo die Geistlichen ihre Begriffe von Abraham, Isaak und Iakob herhatten, ist mir ebenso wenig bekannt als woher sie die Nachrichten über das Costilm von Melchisedech, von Saul, von David und Goliath herhatten, welche alle in mittelalterlichen Ritterz und Knappenrüstungen erschienen. Die des Saul war ganz mit Goldpapier und jene des Melchisedech ganz mit Silberpapier beklebt. Goliath bestand aus zweien Männern, wodon der eine auf den Schultern des andern sas, David sührte sortwährend den Kampf mit Goliath auf, er schleuberte mit einer ungewöhnlichen Geschicklichkeit alle zehn Minuten etwa einen "Bachliesel" dem Goliath an den Kops, der Bachliesel war von Pappe

gemacht, schwarz angestrichen und hatte etwas mehr als die Größe des Goliathschefes, der aus einem ungeheuren Kürbis bestand. Allemal wurde der Goliathgetroffen, stürzte dann so lang er war nieder, David sprang herzu, zog ihm sein eigenes hölzernes Sarazenenschwert aus der Scheide und hieb ihm den Kürbis ab, den er dann an den langen Pferdehaaren, die um ihn tressirt waren schwenkte, darauf mit seiner Lanze spießte und sich denselben vortragen ließ.

Nach bieser höchst effectreichen Darstellung trennte sich Ober = und Unterleib des Goliath, beide standen auf, der Oberleib kletterte seinem Unterleib auf die Schultern, ihm wurde ein neuer Kürdis gereicht, er setzte denselben auf und die Prozession zog weiter. Alsbald war zwischen Saul und Jonathan, David und Samuel irgend eine Verhandlung vor sich gegangen, David brehte sich um, warf seine Bombe Goliath abermals an den Kopf und der ganze Spaß ging noch einmal los — man trug nunmehr zwei Goliathköpse vor dem kleinen David her. Goliath war aber nicht in Verlegenheit, er setzte einen dritten Kopf auf und so ging das fort, dis schließlich vor dem kleinen David wenigstens 50 Goliathköpse hergetragen wurden.

Woher die hohe Geistlichkeit zu Manilla die vielen Pelze bekommen hat, weiß ich mir nicht zu erklären, es sei denn, daß sie eigends zu diesem Zwecke in Canton auf dem Trödel gekauft worden wären, sie hatten der Pelze viele, denn auch der weise Salomo und eine große Menge anderer Helden des alten Testaments, die Maccadäer, Daniel in der Löwengrube (die Löwen waren ziemslich erwachsene Bengel, welche auf allen Vieren umherliesen und überall gelb angestrichen, über Kopf und Schultern aber mit Hanf behangen waren und aus demselben Material gemacht, auch einen schönen langen Schweif um die Hüsten geschnallt, trugen), ferner auch die Pharisäer und Schriftgelehrten des neuen Testaments gingen in solchen Pelzen. Daß dieselben total von Motten zerfressen waren, machte die Sache nur um so natürlicher, in den heißen Ländern kann man noch weniger gegen Mottenschaden aussommen wie die Pfandleiher in den falten Ländern.

Nachdem manches zu diesem Punkte gekommen war, erschien auch Christus und alle Apostel, erschien auch Christi Bater und Mutter, erschienen seine Aufläger und Richter und die ganze Prozession wurde bildlich dargestellt, nur nicht so oft als die Enthauptung des unsterblichen Goliath, sondern nur vor jeder Kirche in der Stadt. Christus trug sein Kreuz geduldig, odwohl es von einer Größe war, welche einen jeden Anderen als diesen Riesen zermalmt haben würde. Ich hatte übrigens Gelegenheit zu bemerken, daß dieses Kreuz aus Fourniren zusammengesetzt war, denn so oft es zum Kreuzigen kam, wurde dasselbe immer behutsam niedergelegt und ein anderes, bei weitem nicht so dickes, aber handselteres in Unwendung gedracht. Bei Gelegenheit der Wiederaufnahme des Kreuzes waren gewöhnlich kleine Jungen behilslich, die sich durch bloße Die Insien des indissen urd sillen Weeres. W.

Berührung besselben eine Stufe im Himmel zu erwerben hofften, und sie gingen bamit ziemlich leichtsinnig um.

So zog die Prozession durch alle Hauptstraßen von Manilla und hierauf über die große steinerne Brücke nach Bidonda, wo gleichfalls sämmtliche Straßen begangen, vor sämmtlichen Kirchen die historischen Darstellungen wiederholt wurden. Mir kam das Ganze wie ein heilloses Gespötte mit den Symbolen der christlichen Religion vor, es war aber nichts weiter als die etwas grelle Auffassungsweise des Mittelalters, in welchem diese Darstellungen als zur christlichen Religion gehörend, ganz allgemein waren, mit Gespräch und Gesang begleitet wurden, wie wir ja wissen, daß unsere Opern eigentlich von diesen Darstellungen herrühren. Daß ich dieses Wesen jest noch hier sah, beweist lediglich, daß die Spanier auf der Stufe geblieben sind, auf welcher sie vor 400 Jahren gestanden.

Dem Schauspiel Platz zu machen, bie Prozession in ihrem Gange nicht zu behindern, hatte das Gouvernement die erforderlichen Beranstaltungen actroffen. Die anwesende Garnison, sowohl Spanier als Tagalen, im Ganzen vielleicht 6000 Mann, waren auf ben Beinen und bilbeten Spalier, aber nicht in ber Art wie bieses bei uns geschieht, wo bie Solbaten in einer Reibe, rechts und links vom Wege Mann an Mann geschlossen stehen, sondern so, bak ein jeder von dem anderen etwa zwei Schritt entfernt war und die Gewehre borizontal getragen, immer von einem Manne zum anderen reichten, wodurch eine Barriere entstand, welche Niemand hinderte die Herrlichkeiten ber Prozession zu In bieser Weise konnte man burch 6000 Solvaten einen Weg von ungefähr brei Biertheilen einer beutschen Meile besetzen, und biese schwache Schranke war vollkommen genug um die gutmüthigen Tagalen im Zaum zu halten, es fand nicht bas Geringste statt, was einer Störung hatte ähnlich genannt werben können. Nur Herr Meher, ber Supercargo, brachte an einem Punkte eine solche bervor; mit dem Zuge wandelnd hatte ich keine Abnung bavon baß ich so nahe bei bem würdigen Manne sei, als ich plötzlich ganz in meiner Nähe einiges Geräusch und Geschelte wahrnahm. Ich sah einen Mann in europäischer Kleidung eine Hausthur forciren — mit Gewalt eindringen, obschon ihm dieses verwehrt werden sollte, die Bedienten sich ihm widersetzten. Er war eingebrungen, die Prozession rückte weiter, da öffnete sich plötlich die= selbe Thur und von vier betreften Bedienten hinausgeworfen, stand ber Supercargo mit angetriebenem Hut bicht bei mir, als ich ihn an seiner Kleibung erkannte (sein Gesicht sah ich natürlich nicht), wollte ich mich seiner annehmen, er war aber zu sehr umringt als daß ich ihn hätte erreichen können, ich hörte nur bie Worte — mit Gewalt in bas Haus einer Dame einbringen, wenn ber Herr nicht zu Hause ist — und mußte mich mit diesem Aufschluß begnügen. ba ich vor bem Menschenknäuel, welcher ihn umgab, nicht zu ihm bringen konnte. Unaufhaltsam schob mich auch die Prozession weiter, bei ber nächsten

in the

Straßenecke aber suchte ich mich so weit seitwärts zu schieben, baß ich bort hineingelangte, ich verließ die Prozession und suchte auf allerlei Umwegen wieder zurückzugelangen in die Nähe des Hafens und das war sehr gut, denn der Herr Supercargo war in Todesangst und wollte alsbald die Anker lichten, fort — weit fort von dem unheilvollen Orte, an welchem man mit dem Schwiesgersohn des reichen van der Kapellen so wenig Umstände machte.

Von bem tragifomischen Ereignisse hatte ich nur bie Schlußscene gesehen. Der Supercargo hatte bei jeber Gelegenheit irgend eine weibliche Bekanntschaft gemacht und hatte stets versucht, bin und wieder auch mit Glück folden Bekanntschaften die Richtung zu geben, welche ihm allein die bedeutungsvolle war. In wiefern ihm auch biefes in bem Saufe gelungen, aus welchem er hinausgeworfen, weiß ich nicht - habe ich natürlich niemals erfahren können, ba ich nur seinen Mund zur Gewähr hatte und bieser war so lügenreich als ber bes Nach seiner Erzählung hatte nichts ber Erfüllung viel erfahrenen Obhsseus. aller seiner Bünsche entgegengestanden; und er war an diesem Tage wie an vielen anderen in bas Haus ber Donna gekommen, um berselben seine Auf-Warum bas gerade an bem heutigen Tage so übel verwartung zu machen. merkt worden, war ihm unbegreiflich, mir aber, wenn alles bis hierhin Borgegebene richtig war, keinesweges, benn es war ein hoher kirchlicher Feiertag, an solchem sind die spanischen Damen sehr streng, einen solchen nicht heiligen charakterisirt ben Retzer, ben Sohn ber Hölle, mit bem zu befassen, alles Uebrige bei Seite gesetzt, schon ein Bergeben ist, und wollte man etwa annehmen, bie Dame würde nachsichtig gewesen sein, so konnte man es keinesweges von Seiten ber Bebienten, und falls man zwischen unmöglich und ganz unmöglich einen Unterschied machen wollte, so würde für ben Fall mit bem Supercargo die ganz unmögliche gewesen sein, benn ebenso reich ber Schuft war, so knickerig war er auch und also kein Freund von Trinkgelder geben, aber die süße Gewohnheit Trinkgelber zu nehmen ist ben spanischen Bebienten zur anderen Natur geworben. Die Sache ift nicht neu, benn ichon ber romische Sathrifer Perfius, welcher vor 1800 Jahren sebte, kennt die Worte consuetudo est altera natura als eine sprichwörtliche Rebensart, fie muß folglich bamals schon alt gewesen sein.

Die spanischen Bedienten im Hause der Donna so und so hatten in Folge der schlechten Gewohnheiten des Supercargo von diesem nie irgend einen Nutzen gezogen. War er, wie er behauptet, zu wiederholten Malen in derselben Zeit in diesem Hause gewesen, so kam es daher, daß es die Zeit der größten Tageshitze, oder was dasselbe ist, der Siesta war, in dieser, zwischen Eilse und Drei oder Bier Nachmittags, schläft jeder Mann und jede Frau und da zu dieser Zeit selbst die Diebe schlasen, so ist gar nicht einzusehen weshalb eine Hausthür verschlossen sein soll. Wenn nun Jemand um diese Zeit nicht schläft, so hindert ihn nichts ein Haus zu besuchen, in dem Alles schläft, eine Annehmlichkeit, welche dem Supercargo sehr einleuchtete und vermöge deren er ein und das

a committee

andere Haus wenn auch nicht zu nachtschlafender, so doch zu tagschlafender Zeit mit seinen Besuchen beehrt haben mochte.

In dieser Boraussetzung auch dieses Mal in gleicher Weise durchzukommen, hatte er das Haus betreten wollen, da aber die Bedienten nicht schliesen, sondern der Prozession zusahen, so sahen sie natürlich auch den edelen Supercargo und wenn sie schon ihn wirklich eindringen ließen, so hatten sie doch zwei gewichtige Gründe nichts Weiteres zu gestatten; vor allen Dingen hatte er ihnen keine Trinkgelber gegeben, das war schon ganz unverzeihlich, erhöht wurde aber die Abscheulichkeit dadurch, daß er an einem Feiertage in das Haus des würzgen Don so und so, eindrang. Unter Veradreichung der nöthigen Trinkgelber hätte man darüber hinwegsehen können, jetzt aber war der Besuch des Hauses, als setzerisch während des Feiertags, sabbathschänderisch würde ein Engländer gesagt haben und so mußte der Herr Supercargo denn mit seinem Rücken und vielen anderen Theilen seines Körpers entgelten, was seine Finger gesündigt, nämlich zur rechten Zeit in die Börse zu greisen.

Die vielen blauen Flecke in seinem Gesicht zeigten, daß die gegen ihn unternommenen Demonstrationen ungemein kräftig gewesen waren, seine Eile hinsichtlich der Abreise zeigte, daß er noch ganz andere Besorgnisse hatte als diejenigen um seinen mehr oder minder dunkel gefärbten Buckel; aus seinen flüchtig
hingeworsenen Worten wollte es beinahe scheinen, als besorge er einen Angriff
auf sein kostbares Leben, ihm war vielleicht gedroht worden der Inquission Anzeige wegen seines frevelhaften Beginnens an einem heiligen Feiertage zu
machen und kein surchtbareres Schrecklild konnte es geben als dieses, denn zu
allem was es Schreckliches in der That gegeben hat, kam noch hinzu, was er
sich einbildete und was man ihm eingebildet haben mochte. So hieß es denn
sort aus dem gräßlichen Lande, obschon er sich in demselben bis zu diesem.
Ungenblick ganz gut unterhalten. Die Leute wurden zusammengerusen, in die
Schaluppe gepackt und ich wiederhole, daß ich zu meinem Glück den Seitenweg,
eingeschlagen, denn ich wäre der Letzte gewesen, aus welchen der Herr Supercargo gewartet.

# Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Der Supercargo in Todesangst vor der Staatsinquisition und nicht ohne Grund, denn es ward dem fliehenden Supercargo eine Staatsdarke nachgesendet. Ein Offizier stand hoch aufsgerichtet in derselben und machte allerlei bedeutungsvolle Gesticulationen. Bericht des Engsländers Kowley über die schändliche Race, welche diesen Archipel bewohnt.

Seinen Abschied bezeichnete der Supercargo noch durch einen Act besondrer Feinheit ober Schlauheit, wie man dies nennen will. In dem Hause, welches

verselbe am Hasen gemiethet hatte, waren zwei von seinen schönen Damen gewesen, um die Stunden auszufüllen, welche ihm ohne besondere Beschäftigung in demselben Fache versließen sollten. Zu seiner und ihrer Bequemlichseit war die Wohnung vom Schiffe her ziemlich gut möblirt worden, an Dienerschaft hatte er eine hübsche Auzahl von Tagalen und den unvermeidlichen chinesischen Factor, den Geschäftsmann augenommen. Dei seiner eiligen Flucht hatte er seinen derselben bezahlt und als die Matrosen mit der Yolle dahinkamen, um die Damen und die sonstigen Sachen des Supercargo abzuholen, wurde ihnen die Abgabe dieser Gegenstände verweigert, dis die Bezahlung erfolgt wäre. Da die Matrosen eine solche nicht zu leisten vermochten, wurde das Pfandrecht geübt und sie mußten unverrichteter Sache zum Schiffe zurücksehren, welches indessen die Anker bereits gelichtet.

Obschon der Steuermann kein Wort von Inquisition vernommen oder wiederserzählt hatte, stak dem Supercargo das Schreckbild derselben doch so fest im Sinne, daß er sich nicht zu längerem Ausenthalt entschließen konnte, sondern zwei seiner Mädchen und sogar seine Toilette und sonstiges Reisegeräth dem Feinde preisgab. Ich habe nie erfahren was auswen Mädchen geworden ist, wahrscheinslich sind sie als Sclavinnen von Hand zu Hand gegangen und mögen wohl ein jämmerliches Ende genommen haben. Ein sühlendes Herz hatte der Superscargo doch, denn ich hörte ihn wiederholt seuszen über den Verlust seiner schönen — Zahndürsten.

Mit einer unbeschreiblichen Eile und mit Zurücklassung ber wichtigsten Papiere entfloh der Bürdige dem gefährlichen Orte. Als wir bereits auf dem Wege waren, kam uns eiligst ein Boot nach, der Supercargo sah es mit solchem Schrecken, daß ich wahrnehmen konnte, wie sogar die blauen Flecke in seinem Besicht schwärzer wurden, indem sie als blutunterlausen auf dem völlig blutleeren Gesichte mit doppelter Stärke hervortraten. Es waren die Boten der Inquisition, es war um sein junges Leben geschehen, o die Angst macht scharfssichtig. Es sollte alsbald aus den beiden größten Stücken in der Kapitainszaiste auf die Nahenden geschossen werden und es gab abermals einen starken Zwist, indem der Kapitain dem gegebenen Besehle durchaus nicht Folge leistete, da er zuerst die Nothwendigkeit gar nicht einsah, zweitens aber versicherte, man würde die paar spanischen Kriegsschiffe ihm auf den Hals schicken und er würde auch der besessigten Hannündung wegen die Bai gar nicht verlassen können.

Während sich der Supercargo verzweiselt in seine Gemächer zurückzog, um sich hinter irgend welcher Tapetenthür zu verbergen, langte das Boot der Staatsinquisition au, brachte uns einen Piloten, um uns aus der Bai zu führen und die zurückgelassenen Papiere, für deren Aussertigung der Pilot eine mäßige Summe zurückringen sollte. Die plöpliche Entsernung des Schiffes war nämlich von der Schildwacht gesehen und berichtet worden. Der Borfall während der Prozession war Niemanden in der Festung bekannt, keiner der

hohen Würdenträger war anwesend, der sich über die schnelle Abreise ohne Abschied hätte wundern können, der im Bureau des Gouverneurs anwesende Schreiber glaubte, das Zurücklassen der Papiere sei eine bloße Vergeßlichkeit und um seiner Gebühren nicht verlustig zu gehen, schickte er dieselben uns nach.

Auf solche Art löste sich der entsetzliche Borfall, welcher den Supercargo beinahe an den Rand des Grabes gebracht, aus Furcht nämlich, denn etwas Anderes als seine Phantasie bedrohte ihn nicht. Damit aber auch in der Zustunft nichts Schlimmercs ihm nahe, wurde der Pilot, nachdem er uns zum Hasen hinausgeführt, mit der Nachricht entlassen, wir segelten nach den Cavolinen. Als wir aber nach zweien Tagen um den Süden der Insel herum in das offene Weer gelangten, wurde der scheinbare Weg verlassen und das Schiff nordwärts gewendet, wir steuerten auf die Mariannen zu, etwas was der Supercargo sich selbst nicht einmal zu gestehen wagte, damit es Niemand anders erfahre und es nicht etwa durch den Wind nach Luçon getragen würde.

Als nach zweien Tagen kein Schiff uns nachkam, begann erst der Superscargo frei aufzuathmen, er zeigte sich wieder auf dem Verdeck und er versuchte zu lächeln, was indessen bei seiner gegenwärtigen Schäbigkeit ziemlich unglücklich aussiel.

Auf offnem Meer hat man wenig Zeitvertreib, ich nahm daher benjenigen Gegenstand vor, welchen ich gewöhnlich auf den eigentlichen Seereisen hervorssuchte, ich studirte Geographie und Geschichte der Inseln, die wir besuchen sollten.

Ach biese Geschichte ift traurig genug.

Die Inseln wurden von Maghellan im März des Jahres 1521 entbeckt und sie wurden nach ber Eigenthümlichkeit ihrer kleinen Segelboote benannt, biese nämlich führten ein breieckiges, ein sogenanntes lateinisches Segel und Maghellan hieß baber seine neue Entbedung " die Inseln ber lateinischen Segel." Als späterhin die Brutalität ber Matrosen Zwistigkeiten veranlagte und bie Spanier flüchtig die Insel verließen, nannte man sie Diebs'= Inseln (Islas de los Ladrones). Eine größere Anzahl wurde von bem Schiffe ans Land geschickt, aber nicht mit besserem Erfolg, benn bie Insulaner waren ein herrliches, fraftiges, wohlgebautes und sehr tarferes Bolk. Man nannte die Inseln unnahbar, verrätherisch, man nannte ihre Bewohner barbarisch, bösartig und treulos und da die Inseln überhaupt klein waren, bekümmerte man sich wenig um dieselben, sie wären vielleicht auch ganz in Bergessenheit gerathen, wenn sie nicht auf ber großen Straße zwischen Amerika und Japan gelegen gewesen, so kam bann und wann ein Schiff baran vorbei, versah sich mit ben überreichlichen Lebensmitteln, bie bort so gut wie gar keinen Preis hatten, und es wurde bann viel erzählt von ber Herrlichkeit ber Inseln, von ber Schönheit ihrer Bewohner, von ber Größe, Kraft und Tapferkeit ber Männer, bis allmälig die Spanier, bamals noch im Besitz bes Welthanbels, wieder auf diese Inseln aufmerksam wurden und von neuem Schiffe bahin absendeten. Das geschah im Jahr 1565, von

and the

da färigt auch die Bekehrung zum Christenthume an, welche mit der gänzlichen Ausrottung der gesammten Bevölkerung endete, pacifica, beruhigend, nannten dies die Spanier.

Wollen wir etwas von den Bewohnern der Mariannen wissen, so müssen wir auf frühere Zeiten zurückkehren, denn die Inseln sind die einzigen im ganzen Australocean, welche gar keine Urbewohner mehr übrig haben, die jetzigen Einswohner sind sowohl von den Philippinen als von den Sandwichs-Inseln herübergebracht.

Die Alten werden als groß, schön und äußerst proportionirt geschildert, stark, muthig, sehr behende und von äußerst einnehmenden Gesichtszügen, wird es beinahe zweifelhaft, ob sie wirklich, wie man muthmaßt, von ben Malaven ber indischen Inseln herstammen, man schließt bieses aus ihrer Gesichtsfarbe, ihrer Geschicklichkeit in ber Schifffahrt; ber triftigste Grund burfte wohl noch sein die Sprache, welche man für einen Dialekt ber malapischen Sprache hält. bie übrigen Beschreibungen aber paffen keineswegs, so 3. B. kann man eigentlich nicht sagen, bag bie Malahen schöne Gesichtszüge hätten und geben wir auch zu, daß bie Ureinwohner ber Mariannen die abscheuliche Sitte ber Malayen, ben neugebornen Kindern den Nafenknochen einzudrücken, nicht gehabt, so würde bies nur bie Anmuth bes Gesichtsausbruckes, nicht aber bie Schönheit ber übrigen Form erklären, benn die Malapen sind schlank und zierlich gewachsen, nicht hoch und auch nicht stark, während die alten Einwohner der Gruppe der Mariannen sich mehr als durch gewöhnliche Größe, durch breiten und starken Körperbau, temnächst auch noch durch eine mehr als gewöhnliche Kraft auszeichneten.

Bon dieser werden in den alten Berichten mancherlei Mittheilungen gemacht. Ein Spanier schoß mit einer Armbrust einen Bolzen nach einem Eingebornen. Rasch zog derselbe den Pfeil aus der tiesen Wunde und warf ihn zurück auf den Spanier, der davon getroffen, den Bolzen nicht mehr aus der Wunde zog, sondern vielmehr rasch genug verendete — Ein Spanier rang mit einem vierzehnjährigen Knaben, um ihn zu fangen und auß Schiff zu nehmen, plötzlich ergriff der junge Bursche den bewehrten Mann mit beiden Händen, hob ihn in die Luft und trug den wehrlos Zappelnden lachend davon.

Ein Jeder wird einsehen, daß dieses zwar Beweise von Stärke, aber auch von einer solchen Brutalität sind, daß ihr — will man überhaupt mit den Leuten Verkehr haben — die Strafe unmittelbar folgen muß; es wurden daher in beiden Fällen wohlbemannte und bewehrte Schaluppen ans Land geschickt, um die Verwegenen zu züchtigen. Die nächsten Häuser und Dörfer wurden in Brand gesteckt, Hunderte von Eingebornen wurden getöcket, umd daß die Mastrosen auch nicht unverletzt davon kamen, hatte zur natürlichen Folge, daß man die Insulaner für ganz steuslische Geschöpfe hielt, mit denen kein Auskommen sei und welche man ausrotten müsse. Ein engländischer Schiffskapitain Cowley

erzählt gleichfalls einen Colonisations- und Bekehrungsversuch. Es hatten sich auf der Insel Rota einige Walfischsänger niedergelassen, um dieselbe als Zwischenstation zu benutzen. Sie hatten sich, wie englische Matrosen immer, jede mögliche Rohheit erlaubt und standen daher auf dem Kriegssuße mit den Insulanern. Der Kapitain Cowleh wollte die Station verstärken, er landete, allein die bereits vielsättig gemishandelten Eingebornen widersetzen sich der Landung noch mehrerer Weißen, weil sie ganz genug hatten an den Pröbchen, welche ihnen bis dahin gegeben waren. Da natürlich den Engländern die ganze Welt, nicht blos die ganze Erde gehört, so konnte eine solche Widersetzlichkeit nur eine derbe Züchtigung zur Folge haben, es wurden ein Paar Voote ans Land gessendet und sie brachten nach einem blutigen Gesecht vier Männer mit an Vord, denen man das berühmte Vildungsmittel der Engländer, die neunschwänzige Kate, zugedacht hatte, um sie in Stand zu setzen, ihren Landsleuten die nöthigen Lussschlisse die Segnungen der Civilisation zu geben.

Cowley erzählt hierüber selbst: "Wir führten viere von diesen Ungläubigen mit auf den Rücken gebundenen Händen an Bord, aber kaum waren sie auf dem Verdeck als drei derselben, so gebunden, in das Meer sprangen und sich schwimmend entsernten, obwohl sie ihre Hände, die sest zusammengeschnürt waren, durchaus nicht brauchen konnten. Die noch mit Matrosen besetzte Schaluppe verfolgte sie augenblicklich und man konnte sich überzeugen, daß ihre Haut so sest und so stark war, daß sie durch einen Säbel beim ersten Hiebe nicht einmal getrennt wurde, einer von den Schurken erhielt 40 Flintenschüsse. Der Dritte wurde erst getöbtet, nachdem er mit gebundenen Händen und den noch mit Ketten belasteten Armen eine gute Meile geschwommen war.

"Nachdem wir die Infulaner als so abscheuliche Menschen kennen gelernt, beschlossen wir ihnen ernstlich den Krieg zu machen, jeden Tag wurde gelandet und es wurde ohne Weiteres auf alle diejenigen geschossen, welche man zu sehen bekan, sodaß allmälig der größte Theil der Insulaner ausgerottet wurde.

"Nach einiger Zeit sandten sie uns zwei ihrer Häuptlinge, um über einen Frieden oder Waffenstillstand zu unterhandeln, aber wir verschmähten nastürlich alle Annäherung zu solchen Wichten und wir hatten auch vollsommen Recht, denn kurze Zeit nachher landeten wir wieder, wir erblickten einige Frauen und Mädchen, welche uns verdächtig schienen und welche wir niedersschossen, alsbald kamen von allen Seiten die Insulaner herbei, unter dem schändslichen Vorgeben, die Ihrigen rächen zu wollen, aber sie wurden, da wir auf dergleichen Nichtswürdigkeiten vorbereitet waren, mit gehacktem Blei und Ketztenkugeln empfangen, worauf sie sich bern higten."

Eine eigenthümliche Art die Colonisation zu versuchen, aber keineswegs eine seltene, denn die Europäer haben ganz besondere Begriffe von ihrem Werthe und dem anderer Bölker, und nach Maßgabe dieser pflegen sie zu hans deln und in solcher Weise pflegten sie auch ihre Religionsansichten den fremden

Bölkern aufzubrängen. Daß die Vestialität, mit welcher gegen sie versahren wurde, den armen Unglücklichen keine große Neigung zu der Religion beibringen konnte, unter deren Deckmantel diese Varbareien verübt wurden, hinderte durchaus nicht, sie durch den rohesten Druck zur Annahme derselben zu bringen. Und die Spanier waren es vorzüglich, welche das erhabene Werk der Bekehrung zum Ziele führten. Auf allen Inseln landeten spanische Mönche, predigten das Heil durch den Erlöser und ließen sofort niedermetzeln einen Ieden, der dieses Heil zu ertragen nicht geneigt war. Die daraus hervorgehenden steten Kriege verringerten die Bevölkerung mit jedem Tage und im Jahr 1699 konnte Quiroga sagen, daß es auf sämmtlichen Inseln keinen einzigen Götzendiener, keinen einzigen Rebellen mehr gäbe, er konnte es mit vollem Rechte sagen, denn es war überhaupt kein Eingeborner mehr vorhanden. Dies nennen die Spanier Pacisica.

Ein Mönch bieser Nation, ber Fra Juan de la Concepcion, hat eine Geschichte der Philippinen geschrieben und in derselben auch der Eroberungen gestacht, welche von diesen aus auf den Mariannen gemacht worden. Er sagt darüber: "Diese so sehr beträchtliche Berminderung und das darauf solgende allmälige, gänzliche Verschwinden der Urbevölkerung rührt von der Unterwersfung her, zu der sie unsere Wassen zwangen, sie konnten, die Freiheit liebend, kein fremdes Joch erdulden und es war ihnen so drückend, daß, unvermögend es abzuschütteln, sie sich lieber ertränkten oder den Hahsischen entgegengingen, um sich von ihnen fressen zu lassen, oder sich auf irgend eine Weise von ihren Freunden selbst das Leben nehmen ließen. Die Weiber machten sich unfruchtsdar oder sie erfäusten ihre armen Kinder in der vollen Ueberzeugung, daß sie durch solchen Tod dieselben von unendlichen Mühseligkeiten und von großem Elend befreiten. So hielten sie dibhängigkeit für das äußerste und erbärmslichste Leben und starben lieber des qualvollsten Todes als daß sie sich untersworfen hätten."

# Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Die Bewohner ber Mariannen-Inseln, welche man Diebsinseln nennt, weil sie dem Maghellan ein Dutend Nägel gestohlen hatten. Bauten, welche sie ausgeführt und von denen man nur noch die gewaltigen Unterlagen erkennt. Sin liebenswürdiges, fröhliches Bölkchen, zu sern von den Spaniern und den Wegen, welche die Engländer hier eingeschlagen haben, hat dieses seine Liebenswürdigkeit noch nicht ganz verloren.

Und welch ein ebles, welch ein liebenswürdiges Volk war es, das man auf solche Weise beruhigt hatte! Schon 'zu Maghellan's Zeiten standen sie nicht mehr auf einer unteren Stufe der Kultur, sie hatten feste Wohnsitze, sie hatten öffentliche, von Stein gebaute Tempel, Häuser für ihre Häuptlinge und für ihre Priester. Noch jetzt, nach drei Jahrhunderten staunt man die Ruinen

111 30

an, welche aus jener Zeit übrig geblieben sind und welche auf Tinian und auf ber Insel Rota gefunden werden. Das Merkwürdigste vielleicht ist an diesen Ruinen bas Material, aus welchem sie bestehen, sie sind nämlich aus gebrannstem Kalk und aus grobem Sande, d. h. also aus Mörtel gesormt und dieser



Substruction ju großen Steinbauten.

Mörtel ist so vortrefflich und so außerordentlich fest, daß er bis jetzt der Berswitterung Widerstand geleistet hat. Die auf unsrem Bilde gezeichneten Säulen, obeliskenartig abgeschrägt und mit einem Abakus versehen, welcher einen Augelabschnitt bildet, haben eine Höhe von 14 Fuß und eine Stärke von 6 oben und von 7 unten, sie sind wahrscheinlich die Unterbauten eines Tempels gewesen, welchen man nicht, gleich den Wohnhäusern, auf Pfähle sezen wollte.

Ihr Häuserbau war zwar sehr einfach, boch zeigte auch er eine schon fortgeschrittene Kunst und den Wunsch sich eine größere Bequemlichkeit zu verschaffen als auf gewöhnliche Art möglich war, die Häuser nämlich bildeten nicht mehr einen Allen gemeinsamen Raum, sondern sie hatten vier Abtheilungen, deren eine das Wohn= und Empfangzimmer war, die zweite zur Schlasstätte für das Che= paar und die dritte zum Aufenthalt sür die Kinder diente, die vierte Abtheilung war eine Vorrathskammer und gekocht wurde unter dem Hause. Einen großen Fortschritt in der Kultur zeigten sie darin, daß sie eine Münze hatten, vermöge deren alle verkäuslichen Gegenstände einen gewissen Preis erhielten, taxirt wer= den konnten, auf ein gewisses Maß zurückgeführt. Diese Münzen waren runde Scheiben von schön polirtem Schildpat, in der Mitte mit einem Loch versehen und auf eine Schnur gereiht, wodurch sich eine beliebig lange Walze bildete

Secul.

und nach welcher man sagen konnte, dieser Gegenstand ist so viel und jener so viel Scheiben werth, ein britter hat den Werth zweier oder dreier Schnüre.

Sauptlinge das Recht hatten. Ganze Schildkrötenfelder wurden mit einem oder mit mehreren Löchern versehen und hatten einen um so größeren Werth, je weniger Deffnungen darin waren. Wenn ein sehr tapfrer Krieger eine Schildkröte schwimmend besiegt hatte (das mochte wohl ein nicht geringes Wagestück sein), so löste er ihr die Felder von Schildpat ab und brachte sie dem Häuptling, welcher einige derselben behielt, die anderen aber, je nachdem er dem Darbringer wohl wollte, einmal oder öster durchbohrte. Der Besitz dieser so bezeichneten Schildkrötschaalen gab nicht nur ein hohes Ansehen (es war eine Art Orden, eine Auszeichnung), sondern auch einen gewissen Reichthum, denn diese Stücke hatten einen wirklichen Werth und wurden als Tauschmittel überall angenommen.

Was aber die Bewohner der Mariannen als ganz besonders hoch stehend vor allen übrigen Insulanern des Stillen Meeres bezeichnet, ist die große Achtung, in welcher bei ihnen das weibliche Geschlecht stand. Dasselbe war nicht das Last- und Arbeitsthier des Mannes, sondern es hatte Rang und Würde des Mannes, wenn schon nicht seinen Titel, wie dieses komisch genug bei uns der Kall ist.

Das Weib war geachtet und angesehen, es stand nur dem Haushalte vor, indessen alle Arbeiten vom männlichen Geschlechte besorgt wurden. Nach dem allgemeinen und einstimmigen Urtheil der Schriftsteller jener Zeit waren die Bewohner der Ladronen überhaupt nicht nur schön und von schönstem Ebensmaß, sondern die Frauen waren es ganz vorzugsweise und sie haben manche begeisterte Schilderung hervorgerusen, welche es uns doppelt empfindlich macht, daß jenes schöne und edele Geschlecht auf eine so rohe, abscheuliche Weise von der Erde vertilgt worden ist.

Das liebenswürdige, eble Bolt hatte eine gebildete Sprache und hatte Dichter, welche in dieser Sprache die anmuthigsten Lieder dichteten und es hatte sogar nicht ganz oberflächliche Begriffe von den Gesetzen der Musik, denn eben diese Lieder von den schönen Frauen, eins oder mehrstimmig gesungen, sind uns durch die Geschichtsschreiber aus dem Stande der Mönche ausbewahrt worden und diese, deren Gottesbienst immer mit Musik verbunden ist, mußten den Werth solcher Leistungen zu schätzen wissen, sie erzählen von dem Frohsinn, von der Gutmüthigseit, von der Liedenswürdigseit dieser Menschen, von ihren Abendversammlungen zu heiteren Tänzen oder pantomimischen Darstellungen, zu Gesang und Spiel und zu den unschuldigsten Freuden eines reinen und gesitteten Volkes, so daß man immer weniger begreisen kann, was die verruchten Spanier bewog, gerade diese edlen Menschen dis auf den letzten zu vertilgen.

Auf den Mariannen war die Vielweiberei zwar gestattet, aber nicht häufig

und wohl nur von solchen die großen Grundbesitz hatten, geübt, weil die Frau gewissermaßen ein kostbarer Artikel war, sie mußte den Eltern abgekauft werden. Das Band der She war ein rein bürgerliches, das Contraktverhältniß konnte durch beiderseitiges Einverständniß gelöst werden. Untreue der Frau berechtigte den Mann zwar den Verführer zu tödten, aber keinesweges zur übelen Behandlung der Frau, er konnte sich von ihr trennen, mußte sie den Eltern zurückschicken, sich von ihrem Eigenthum trennen und hatte nicht die Verechtigung den Kaufspreis zurückzuverlangen.

Vor ber Verheirathung waren beibe Geschlechter ganz unabhängig, bie Verpflichtung zur Treue trat erft ein, wenn man sich ehelich verbunden hatte. In jedem großen, zahlreich bewohnten Orte gab es ein Haus, Goma olitaos (Haus ber Unverheiratheten), in welchem sich biejenigen versammelten, bie noch nicht Neigung ober noch nicht Wohlstand genug hatten, um sich ebelich zu verbinden. Junge Leute, welche sich liebten, bestimmten sich gegenseitig eine Zeit ber Zusammenkunft. Go sehr bieses eine Schande gewesen ware für eine Frau oder einen verheiratheten Mann, so vollkommen vorwurfsfrei blieb aber boch ver ober die Unverheirathete. Der Besuch dieses Hauses warf nicht ben leis sesten Schatten auf ben Charafter und bie Eltern felbst hatten nicht bas Beringste bagegen, baß ihre Töchter bas Saus ber Unverheiratheten besuchten; und die jungen Mädchen, welche solches Haus oft genug besucht hatten, wurden vie tabelfreiesten Gattinnen und behandelten Mann und Kinder mit einer Sin= gebung, von welcher bie spanischen Schriftsteller mit Bewunderung sprechen, auch wollen sie nirgente einen ähnlichen Grab von zwanglosem Gehorsam bei Kindern gefunden haben, als gerade bei biefen Insulanern. Daß biefe Sitte nicht störend auf bas Familiengluck wirkte, geht schon baraus hervor, bag bie verwandtschaftlichen Bande sich außerordentlich weit erstreckten, und daß irgend welche Verbindung zwischen zwei Personen sofort die beiden ganzen Familien zu Verwandten machte.

Die Urbewohner hatten ein gesundes Urtheil und ein lebhaftes Auffassungsvermögen. Ihre Sprache war bildsam und sie vermochten sich sehr beredt auszudrücken, ihre Einbildungskraft war sehr feurig, was aus den uns ausbewahrten Liebesliedern und aus den märchenhaften Erzählungen hervorgeht. Häufig wurde ihnen ein undeständiger, schwankender Charakter zugeschrieden, es war aber nichts weiter, als der schnelle Wechsel von Empfindungen, welcher sich bei allen weniger kultivirten Völkern zeigt, die Verstellung ist dem Naturkinde fremd, und daß diese Verstellungskunst sich mit einem gewissen Kulturgrade vereinigt, wurde gerade von diesen Insulanern bewiesen. Maghellan nannte den Archipel höchst unehrenhaft den der Ladrones, der Diebe, weil ihm einige Nägel, Knöpfe und derzleichen entwendet wurden, und gerade diese Leute hatten viel mehr Uchtung vor fremdem Eigenthum als die Spanier, und die den Nägel, welche gestohlen worden, waren vielmehr aus Neugierde, und da sie den Gebrauch berselben nicht kannten, sogar gänzlich ohne eigennützige Absicht genommen worden, was ja erst den Diebstahl charakterisirt, aber freilich, solche Unterschiede vermochten die Spanier und vermochten die civilisirten Bölker überhaupt, insofern sie uncivilisirten gegenüberstanden, nicht zu machen.

Die Eingebornen theilten sich in verschiedene Rangklassen, in Stände; es gab einen hohen Adel, einen Mittelstand und einen niedrigsten Stand, das Bolk in größter Ausdehnung. Der Abel wurde mit dem Namen Chamori bezeichnet und genoß einer hohen Achtung. Ein Abeliger aß nie mit Leuten, welche nicht von gleichem Stande waren und verheirathete sich in gleicher Beise ebenbürtig. In Polen und Rußland fällt der Bauer vor dem Herrn auf die Knie und küßt seine Füße, auf den Mariannen geschah dasselbe, doch nur mit Redensarten. Der Mann aus dem Volke neigte sein Haupt vor dem Abeligen möglichst tief und sagte: ich küsse deine Füße; nur die Frauen nahmen sich von dieser Sitte aus, sie verneigten sich nur vor dem Höhergebornen.

Diese Sitte war nichts weniger als sclavisch, benn so hoch die Häuptlinge im Ansehen standen — wie reiche Banquiers, welche einen guten Tisch sühren und viele Gäste laden, wie reiche Rentiers, welche ihre Salons mit Gemälden schmücken und Schauspieler und Sänger zur Unterhaltung ihrer Gäste in ihr Haus ziehen, von diesen Künstlern auch hoch geachtet werden, so war es mit den Chamori's gleichfalls. Aber wenn in einer Bolksversammlung etwas berathen wurde, so hatten diese Banquiers und Rentiers nicht mehr Gewicht als ein Anderer, es sei denn, daß große Beredtsamseit, daß durchdringender Berstand ihnen zur Seite gewesen wäre. Ihre Meinung war gleichgültig, Niemand richtete sich nach derselben, wenn sie aber Iemanden von der Richtigkeit ihrer Meinung überzeugen konnten, so solgte man ihnen gern, der Abel machte es also nicht, sondern die Berstandeskraft.

Wenn irgend etwas Bedeutendes ausgeführt werden sollte, so wurde das Bolk zusammenberusen, in anderen, minder wichtigen Fällen aber nur der Stamm, nur die Bewohner eines Ortes, das Erste geschah bei voraussichtlichen Kriegen, das Letztere bei einer Tempelbaute oder bei Errichtung eines Vergnügungshauses, eines Casinos. In solchem Falle hatte sich dort ein Gebrauch eingebürgert, welcher auffallend an das Schnüren der Maurer erinnert. Wenn z. B. ein solcher Ban unternommen war und es ging ein wohlhabender Bewohner eines benachbarten Dorfes vorbei, so liefen die Frauen zusammen, drehten schnell aus Palmen oder Bambusdlättern ein Band und hielten es dem Fremdling vor, ihm den Weg dadurch versperrend. Hiermit war er gesangen und als Zeichen der Gefangenschaft legte man ihm das Band aus Palmenblättern um den Arm und führte ihn nach dem Orte des Baues selbst, hier mußte er sich durch eine Gabe irgend welcher Art auslösen, die dann sofort zum Besten der gesammten, beim Ban beschäftigten Leute verdraucht ward. Genau so wie wir gewohnt sind, es bei unseren Hausbauten von Seiten der

Maurer burchführen zu sehen, nur sind die Leutchen vort etwas bescheibener, benn sobald der Borbeigehende erklärt, er habe Eile oder es sei Iemand krank in seinem Hause, so wird er unweigerlich entlassen, verweilt er aber lachend in seiner anmuthigen Gesangenschaft, so beeilt seine Familie sich ihn auszulösen, was dadurch geschieht, daß sie dem Erbauer des Hauses, dem Haupt bei der ganzen Arbeit, ein Geschenk macht, dasür diesem die Verpflichtung obliegt, die sämmtlichen Arbeiter sehr reichlich und den Gesangenen ganz besonders splendid zu tractiren.

Ist diese fröhliche und lustige Gefangenschaft vorüber, so führt man den bis dahin als Gefangenen Betrachteten unter lustigen Liedern seinem Ziele entsgegen und läßt ihn dann unter den herzlichsten Freundschaftsbezeigungen gehen.

Die alten Bewohner bieses Archipels hatten eine eigene ausgebildete Resligion, sie glaubten an eine Unsterblichkeit der Seele, an ein Paradies und an eine Hölle, wenn wir so sagen wollen. Alle diesenigen, welche ruhig in ihrer Häuslichkeit starben, galten für begünstigt von den Göttern und genossen eines Lebens nach dem Tode, welches dem gleich war, was sie des Besten auf dieser Erde kannten. Diesenigen aber, welche eines gewaltsamen Todes starben, kamen in eine andere Welt, sie galten für solche, welche nicht in der Gunst der Götter standen, sie wohnten nunmehr dei den Anitis, den bösen Geistern, denen die Antis, die guten Geister, die Seelen der ruhig Verstorbenen gegenüberstanden. Diese letzteren bewachten die Ihrigen und schützten sie gegen Gesahren. Sie lebten unsichtbar unter ihren Familien, ebenso wie die bösen Geister und sie waren immersort damit beschäftigt, das zu verhindern, was diese letzteren Uebeles zu stiften versuchten.

Die Liebenswürdigkeit dieses Bolkes, die Gutmüthigkeit und Reinheit deseselben geht z. B. daraus hervor, daß eines der schwersten Verbrechen, was sie kannten, die Umstürzung eines Echpfeilers von einem Hause war. Auch ihre Zauberer zeichneten sich badurch von denen aller Anderen aus, daß sie nur Gutes thaten.

Die Hochzeitsgebräuche waren sonberbar genug, sie waren beinahe alttestamentarisch. Von dem jungen Mann, der sich zu verheirathen begehrte, wurde ein Bewerber abgeschieft, welcher die Erklärung überbrachte, daß der und der die Tochter des Hauses zu besitzen wünschte. Eine Bedenkzeit von mehreren Tagen wurde nun erbeten, man berieth sich mit den Verwandten über die proziektirte Verdindung. Wenn nun der Freiwerber wieder kam, wurde ihm die bejahende oder verneinende Antwort gegeben; siel dieselbe bejahend aus, so mußte der Vräutigam in das Haus der Vraut kommen und daselbst dienen im eigentzlichsten Sinne des Wortes, wenn auch nicht sieden Jahr, wie Jakob um die häßliche Lea und nochmals sieden Jahr um die schöne Rahel, so doch wenigstens so lange, dis man sich genau davon überzeugt hatte, was der Bräutigam denn eigentlich könne, ob er ein guter Ackerdauer, oder Fischer oder Schiffer und

Schiffsbauer sei und erst, wenn die Prüsungszeit ganz vorüber, wurde die Hochzeit ausgerichtet. Der Wohlstand des Bräutigams machte übrigens, falls er sonst nur genehm erschien keinen Unterschied, hatte er nicht Haus und Hof, so traten alsbald nach seiner Annahme als Bräutigam die künstigen Berwandten besselben zusammen, um ihm ein Haus zu erbauen auf irgend einer Stelle, welche noch keinen Herrn hatte, und Ieder gab ein Stück zu der häuslichen Sinrichtung her und die neue Haushaltung war begründet.

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

Ein Heines Paradies, die Insel Guam. Klagen ber Eingebornen über die liebenswürdigen Guropäer, phantaftische Träume ber armen unschuldigen gegenüber ben colonisirenden Europäern.

Alle Gegenstände für den Gebrauch waren ungemein zierlich gearbeitet, so wie sie gleichzeitig sehr dauerhaft waren. Noch jetzt bezahlen reiche Bewohner der Philippinen Flechtwerke, Matten und Schnüre, Becher oder sonstige Trinkgeschirre der Mariannen mit ungeheueren Preisen und die Zierlichkeit daran
ist so groß, daß sie nachzuahmen selbst für unsre vervollkommmeten Werkzeuge
schwierig wäre. Die Männer bauten Kähne, dauten Häuser und versahen überhaupt, wie bereits oben bemerkt, jede irgend schwierige, Kräfte fordernde Arbeit.

Es war kein Wunder, daß diese glücklichen Menschen die abscheuliche, die barbarische Behandlung mehr fürchteten als den Tod, es war natürlich, daß sie sich vor ihnen und vor den pestartigen Arankheiten, die sie mitgebracht, so weit flüchteten als möglich, und sollte es dis in den Tod sein. Ein spanischer Geschichtsschreiber vom Ende des 17. Jahrhunderts hat uns die Klage eines Beswohners von Guam ausbewahrt, sie ist das Rührendste, was je aus dem Munde eines unglücklichen Unterdrückten gekommen und sie ist zugleich in jedem einzelnen Worte vollkommen wahr:

"Diese Fremblinge haben gesagt, sie wollten uns glücklich machen, und unter diesem heuchlerischen Borgeben haben sie uns die Freiheit geraubt. Sie haben unsen gewandten, fräftigen Körper mit allerhand fesselnden Gegenständen, die sie Kleider nennen, belastet und haben uns am Gebrauche unser körperlichen Kräfte und Geschicklichkeit gehindert. Sie haben uns allerlei Geswürm gebracht, welches auf unseren Leidern umherkriecht und von dem wir uns nicht zu befreien verstehen und von denen sie selbst wie eine Leiche von der Fäulniß verzehrt werden. Wir lebten ruhig, unschuldig, zufrieden, sie haben uns verderbliche Laster überbracht; bevor diese verhungerten Gäste zu uns kamen, haben wir einen Theil ves Tages gearbeitet, einen andern Theil uns vergnügt

und in einem britten Theil, in bem Schlaf neue Stärfung zur Arbeit und zum Bergnügen gesammelt; sie haben uns zwar einzelne Bequemlichkeiten und Genüsse verschafft, aber sie haben uns nicht die Mittel gegeben, diese Bequemslichkeiten und Unnehmlichkeiten und selbst zu bereiten, sondern sie haben nur unser wohlschmeckenden Früchte und unsere seinste Arbeit begehrt und uns dafür das brennende Wasser gegeben, was unsere Sinne unmehelt und unsere Kräfte auszehrt. Sie haben vorgegeben, unsere schönen Töchter zu lieben und haben ihnen Krantheiten eingeimpft, welche sie, die von uns sonst Geliebten, uns zum Etel und Abschen gemacht haben und welche diese Uebel, bevor sie noch erfannt werden konnten an der zerstörten Schönheit, über das Land verbreiteten und mehr Opfer sorderten als der blutigste Krieg. — Wägen wir gegeneinander ab, was sie uns gaben und was sie uns nahmen, so sinden wir, daß das Erstere nur verabscheuenswerth und das Andere unersetzlich ist. — Bei den Seelen meiner Borfahren, wir sind Euch keinen Dank schuldig."

Und diese armen, edlen und vortrefflichen Menschen wurden mitleidslos, erbarmungslos gewürgt und als ihre Zahl geringer und geringer wurde, trieb man sie wie Wild zu einer großen Jagd zusammen und verpstanzte sie nach Guam und Sappan; in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts aber verssammelte man sie alle auf der Insel Guam und dort vergingen sie allmälig, so daß Adalbert von Chamisso im Jahr 1817 nur noch ein einziges, alterndes und nicht mehr fortpstanzungsfähiges Menschenpaar darauf fand.

Wir nahten uns der schönen Insel Guam; als wir unter Wind der schönen Insel kamen, übersloß uns eine Fülle von Wohlgerüchen, welche ich vergeblich mit irgend etwas zu vergleichen suchte. Die Blüthen der verwilderten Fruchtbäume, der Drangen, der Pandanus, welche nicht mehr gepflegt werden, schütteten dieselben aus. Ich war ganz berauscht von den gewürzreichen köstlichen Früchten und ich dachte mir darin schwelgend, ein glückliches, reiches Naturvolf. Uch, wie enttäuschte mich der erste Schritt, den ich an's Ufer setze, ich war nicht auf den Mariannen, ich war in Spanien. Wir landeten im Hasen der Stadt Ugagna als gerade die Abendglocken ertönten, überall hörte ich sie von den Thürmen herabklingen, überall sah ich das Areuz errichtet, nicht allein vor den Kirchen oder auf den Plätzen, sondern so weit das Uuge trug, auf isolirten Felsen und auf in das Meer springenden Vorgebirgen. Ich glaubte nicht auf den Mariannen, ich glaubte in einer Vorstadt von Manilla zu sein.

Ich hoffte auf die Beendigung des Abendläutens, aber es war nicht dies ses, was ich hörte, es war das Einläuten eines Festes, an dessen Borabend wir anlangten, die Bevölkerung eilte nach den Kirchen und da sie nicht groß genug waren, um die ganze Menschenmasse zu bergen, zogen wenigstens Frauen und Mädchen in langen Linien schweigsam und gesenkten Blickes zu den heiligen Orten, was übrigens keine derselben hinderte eine lange, brennende Cigarre im

- Emple

Munde zu haben und mit der ganzen Gravität und Grandezza einer Spanierin zu rauchen.

Was mich vorhin im Allgemeinen bewog zu sagen, daß es mir vorkam, ich befände mich in einer Vorstadt von Manilla, das wurde mir hier noch ins-



Tagalinnen aus der Stadt Agagna nach der Kirche gehend.

besondere klar, als ich die einzelnen Gestalten erblickte. Es waren ganz die nämlichen Trachten, ein leichter Shwal, wie ein Unterrock um den Leib geswickelt und eine Jacke mit langen oder kurzen Aermeln von jenem schleierartigen Zeuge, welches die Tagalinnen so schön zu versertigen wissen, und welches von ihren reizenden Körpern die odere Hälfte nicht verdirgt, sondern nur lockender zeigt als wenn sie ganz entblößt wären, das wunderschöne Haar sorgfältig gesordnet, hatte denselben Glanz, und auch der freundliche Ausdruck der runden Gesichter war der nämliche; eine Frau mit einem Kinde auf den Armen erinsnerte an die Italienerinnen, denn sie hatte ein Tuch so über den Kopf gebreitet, wie es jene Bäuerinnen tragen. Die Cigarre sehlte keiner Einzigen. Ihre entblößten Füße waren staubig, aber sie zeigten unzweiselhaft, daß sie das Wasser nicht scheuten.

Die ganze Bevölkerung, welche gegenwärtig auf den Mariannen wohnt, ist tagalischen Ursprungs. Nachdem man auf die angegebene Weise den Archipel beruhigt hatte, sah man, daß den geistlichen Hirten die Schafe fehlten und so wurden denn zu verschiedenen Malen von den Philippinen Leute herübergeführt, welche die ausgerottete Bevölkerung ersetzen sollten. Man lud die Einwohner

Die Infeln bes fillen und inbifchen Meeres. III.

einiger Dörfer auf jene Gallione, welche alljährlich zwischen Manilla und Afapulso einhersuhr und brachte die Leute so an den Ort ihrer neuen Bestimmung; in ähnlicher Weise geschah es auch auf dem Rückwege nach Akapulso, man bewog einige Leute von den Sandwichs-Inseln, oder man nahm dieselben ohne Weiteres mit, man raubte sie und so entstanden denn allgemach Vermischungen und Vermehrungen mannigsacher Art, so daß man ganz deutlich unterscheiden kann: eigentliche Spanier etwa 600 (wiewohl mir der Alkalde von Tinian die Versicherung gab, er und der Gouverneur seien die einzigen Spanier auf der Insel). Ferner Mestizen vielleicht 1200, Nachkommen der Philippiner, sowohl Malahen als Tagalen ungefähr 1500, Eingeborne aus Mittelamerika nahezu eben so viel. Von den Sandwichs-Inseln etwa 800, von den Carolinen ungefähr 200. Auch Mischlinge von Europäern, also eigentsliche Mulatten sindet man hier, ihre Zahl mag sich auf 40 belaufen.

Ich muß bemerken, daß alle biefe Angaben, obwohl mir von Beamten ge= macht, boch burchaus zweifelhaft sind. Die Spanier geben zwar an, bag bie Infeln eine Bolfszahl von 150,000 hatten, aber felbst zur Zeit ihrer Ent= bedung hatten sie wahrscheinlich nicht halb so viel, und obwohl man bie Menschen im Often und Westen zusammenstahl, um sie nach ben Mariannen gu bringen und die Mission recht zahlreich zu machen, so hat die fünstliche Bevölkerung boch niemals ben vierten Theil ber Höhe erreicht, welche bie Spanier hier vorfanden. Nun ift zwar mahr, baß an ben verruchten Beiden gar nichts gelegen ift, fogar die Jesuiten, welche die herrliche Bekehrung ber Inseln bewerkstelligten, fagten mit Recht: 100,000 gemorbete Beiben feien nur ein ge= ringer Preis für eine ber driftlichen Religion gewonnene Seele. Ich wage nicht, die Richtigkeit bessen zu bezweifeln, was so erhabene und würdige Männer gefagt, allein bemjenigen, ber zu ber Religion unnöthigerweise noch etwas Menschlichkeit fügt, thut es boch leid, so viel Blut vergossen zu sehen, und Blut von unschuldigen Menschen — ja so, unschuldig sind sie ja nicht, es sind ja verbammte Heiben.

Die richtigen Zahlen für die Entvölserung und Bevölserung hätten wir sehr wohl durch die würdigen Patres der Gesellschaft Tesu erhalten können, denn sie hatten in richtiger Würdigung ihrer Thätigseit sehr genaue Listen gestührt über Alles, was auf den Mariaunen durch sie geschehen war, wie viel Heiden geschlachtet, wie viel Ketzer und Rückfällige verdrannt, wie viel Menschen von anderen Inseln herübergesührt worden waren, um die verlorenen zu ersehen. Als der Orden jedoch im vorigen Jahrhundert aufgehoben wurde und man den Augustinern den Auftrag gab sie abzulösen, vernichteten sie, verdrannten sie ihre sämmtlichen Papiere und das ganze, überhaupt sür die Geschichte der Religion und sür die Menschlichseit höchst merkwürdige Archiv, und man hat allen Anhalt verloren, ihre Thaten richtig zu würdigen.

Was die oben angegebene Summe der Gefammtbevölkerung betrifft, so

11111

barf man nur auf die vorhergehenden einzelnen Angaben zurückkehren, um zu sehen, daß sie so gut wie unmöglich ist, denn andere Bölkerschaften als die gebachten, leben auf den Inseln nicht, und eine höchst geringe Anzahl Yankees, welche sich auf einer der nördlichen Inseln angesiedelt haben, fallen nicht in's Gewicht.

#### Neunundzwanzigstes Rapitel.

Die Abgaben der Tagalen sind äußerst gering, darum suchen der Gouverneur und die Geistlichkeit sie in billiger Weise zu erhöhen. Große Festlichkeiten und wunderbare Aufzüge, welche man uns zu Ehren losläßt, und die von der Erhabenheit und von der Größe der spanischen Monarchie zeugen.

Die Insel Guham ist auf das Entsetzlichste geplagt mit dem Aussatz, welcher zwar den tropischen Gegenden überhaupt anzukleben scheint, aber doch nirgends auf Erden in einer so gräßlichen Weise zum Vorschein kommt als hier.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Lepra aus der alten Welt versschwunden ist seit dem Eintritt der Sphilis, aber es scheint mir eine ebenso ausgemachte Thatsache, daß die letzt genannte Krankheit in den Aussatz übersgeht, wenn sie so vernachlässigt wird, wie dies in den heißen Ländern immer geschieht. Die Entdecker dieser Inseln haben nirgends die eine oder die andere von diesen schauerlichen Krankheiten gefunden, der erste Schritt aber, den sie ans Land thaten, ward überall bezeichnet durch Insection der ungläcklichen Einzeddornen, welche sich den Liebkosungen der verruchten Menschen hingaben und zum Lohne dassir die scheußlichste aller Krankheiten erhielten. So wie dieselbe in Europa surchtbare Verheerungen anrichtete und selbst Männer wie Franz I. daran starben, bei denen eine Vernachlässigung des Uebels gewiß nicht angenommen werden kann, weil man noch kein Mittel gegen die Krankheit kannte, so auch hier auf diesen glücklichen Inseln, zu denen noch kein Arzt den Weg gefunden hat.

Die Folge bieser vollständigen Vernachlässigung war natürlich eine von Generation zu Generation sortschreitende vermehrte Verderbniß der Säste, dis endlich dieselbe so weit ging, daß scheindar gesund geborne Kinder mit dem Besginn der Reise auch ohne alle Ansteckung die ersten Spuren des Aussatzes zeigsten, der sich immer weiter verdreitete, dis er den Körper unter der gräßlichsten Entstellung desselben gänzlich zerstört hatte. Daß das Zusammenleben mit Ausssätzigen die Krankheit verdreitete, hat schon Moses gewußt und daher die Absonsberung der Aussätzigen von den Anderen besohlen. Soll man daher von dieser Best befreit bleiben, so muß man zeitig genug einen solchen Unglücksort verlassen.

Berühmt und berüchtigt war das Dorf Tupugan, wo die Lepra sich in jedem Hause befand und wo man die Leute, ich möchte fast sagen, eingeschlossen hielt, um auch die Gesunden an der Auswanderung zu hindern. Der Ort ist in Folge bessen vom Tode in Besitz genommen, er ist ausgestorben und nach ein paar Jahren, nachdem die letzten Leichen dort vermodert waren, hat man die Hütten angezündet, damit Niemand sie beziehe und von den Wänden oder den Matten, auf denen er einhergehe, die furchtbare Krankheit aufnehme. Es hat sich gezeigt, daß die Flucht aus der verderblichen Atmosphäre die Menschen schütze, aber der thörichte Glaube, daß Nichts schütze, wirst gewaltiger als ein Dutzend oder ein Hundert gegebener Thatsachen.

Ein junges Mädchen, in Tupugan geboren, entfloh in ihrem zwölften Jahre aus dem verpesteten Orte und hielt sich beinahe drei Jahr in einem Walde im Innern der Insel auf, wo sie von den Früchten, welche der Zufall sie sinden ließ, ledte. Endlich war ihr die beständige Einsamkeit unerträglich geworden, sie suchte das Freie zu erreichen und es gelang ihr nach Agagna zu kommen. Hier trat sie als Dienerin bei einer Wittwe in Dienst, deren Haus sie als Bettlerin betreten, sie war überaus liedlich und so glücklich, wieder unter Mensschen zu sein, daß sie jede, auch die undilligste Forderung ihrer Herrin erfüllt haben würde. Diese nahm daher Theil an der Unglücklichen und da auf diesen glücklichen Inseln ein Nothleidender etwas Unerhörtes ist, so frug ihre Herrin einst nach ihrem Schicksal, ihrer Berbannung, nach dem Orte, woher sie komme und diese antwortete einsach, daß der Wald bisher ihr Aufenthalt gewesen.

"Der Wald?" frug die Frau erstaunt — "weshalb warst Du im Walde, warum nicht bei den Deinigen, im Schoose Deiner Familie?"

"Weil ich die Krankheit des heiligen Lazarus fürchtete", erwiderte Dolores, die arme Flüchtige.

Es kam von Wort zu Wort und das Mädchen sagte endlich aus, daß Tupugan ihr eigentlicher Aufenthaltsort sei und daß dort Bater, Mutter, und Bruder an dieser Krankheit gestorben, daß aber nunmehr, nachdem sie Niemanden in dem Orte gehabt, an den sie durch irgend eine Pflicht gebunden, sie es nicht mehr habe länger mit ansehen können und in Todesanzst gestohen sei.

Schon bei Nennung des Ortes Tupugan war die Wittwe von der Unsglücklichen zurückgewichen und sobald sie geendet, befahl sie ihr, sofort das Haus zu verlassen, oder sie würde ihr das Messer in die Brust stoßen. "Tödte mich"! rief Dolores, "tödte mich, nur schick mich nicht wieder nach dem verpesteten Dorse zurück."

Ach die Unglückliche kam an einen noch viel schrecklicheren Ort. Die Wittwe eilte nach dem Gouvernementshause und erklärte, daß sich bei ihr ein Flüchtling aus dem verpesteten Oorse befinde. Bei Agagna besindet sich ein

Hofpital für folche, bie an bem Aussatz, ober wie man hier fagt, an ber Krankheit bes heiligen Lazarus leiben, bort hinein wurde bas arme, unglückliche und gang gefunde Mädchen gebracht, bort mußte es unter lauter Ausfätigen. (benn auch die Krankenwärter und Aufseher sind aussätzig, ba kein Gesunder sich bazu hergiebt) mehrere Jahre leben, bis ein Offizier von ber frangösischen Expedition unter d'Urville sie baselbst sah und sich für sie verwandte. Ihr Körper hatte Wiberstand geleistet, ihr Geist nicht, sie mar, ober schien mahnsinnig; ba sie aber sonst gang gesund war, so unterließ ber Offizier nicht, ben bamaligen Gouverneur Mebinilla um ihre Befreiung zu bitten. Diese Berwendung hatte Erfolg, die Unglückliche wurde aus der Höhle der Fäulniß hervorgeholt und auf bem Lande eine Meile von Agagna untergebracht. Hier besuchte ber Schiffs= arzt sie und ba er sie völlig unberührt von ber Lazaruspest fand, ihr Geist fich aber febr balb aufrichtete, seitbem fie nicht mehr in bem gräflichen Aufent= halt, von der Best bedroht, zu leben brauchte, so kaufte der junge Mann, dem fie ihre Befreiung verdankte, ihr eine kleine Besitzung (bergleichen, eine Holzhütte und einige Morgen Garten, kann man bort fehr billig haben) und genoß bort, während die Uftrolabe ihre Messungen anstellte, eines seltenen idullischen Blückes, später hat die schöne Dolores sich mit einem Eingeborenen verheirathet und hat eine ziemlich zahlreiche Familie, der Liebling ist jedoch ein hellfarbiger Jüngling, welcher bas gemischte Blut sehr unzweideutig verräth.

Es ist merkwürdig, in welchem Grabe das pfäffische Regiment hier eingewirkt hat. Der allertiefste Aberglaube beherrscht die Gemüther und sie lassen sich zu jeder Leistung hinreisen, wenn man ihnen mit irgend einer Glaubenssatzung an die Hand geht; der Aberglaube ist so tief gewurzelt, daß sie durchaus nichts für nöthig halten, als die Gebete am Rosenkranz und die Anrusung der bunten Heiligendilder, welche ballenweise aus Deutschland über Holland und Spanien dahin gesender werden. Besonders wirksam ist der Rosenkranz mit dem daran hängenden Christuskreuz, wenn des Papstes Hand dasselbe mit irgend einer Reliquie in Berührung gebracht hat. In diesem Falle wird der Rosenkranz unsehlbarer Wirkung und sollte er wider Erwarten dieselbe nicht leisten, so ist der Unglaube des Besitzers oder die Bernachlässigung einer religiösen Pflicht daran Schuld. Und wenn dann das Unglück über den Besitzer eines solchen heiligen, zehnsach heiligen Rosenkranzes kommt — wer wird, wer kann ihm helsen?

Während meiner Anwesenheit in Agkgna brannte in einer Borstadt ein Haus ab. Es war heller Tag; um zu helsen, brauchte sich Niemand besonders zu incommodiren, es brauchte Kesner sein bequemes Lager zu verlassen, aber gleichgültig sahen sie dem Brande zu. Der Wind wehte die lockern Blätter des Daches hinweg und sie verbreiteten natürlich Feuer.

3ch war auf einem Spaziergange begriffen und ber sogenannte Gouverneur

begleitete mich. Erstaunt fragte ich, warum benn hier Niemand helfe, warum benn alle Leute müssig zusähen, keiner Hand anlege?

"Wozu benn"? fragte der Gouverneur, "es würde doch ganz vergeblich sein, da kann kein Mensch helsen, das ist eine Strase vom Himmel, der Hausbesitzer ist heute sicher vor einer offenen Kirche vorübergegangen, ohne das Knie zu beugen und das Kreuz zu schlagen. Der Andere, dessen Haus gleichfalls brennt, hat vielleicht gestern sein Marienbild zu küssen vergessen; wer kann da helsen!"

Dies ist ein entsetzlicher, ein finsterer Wahnglaube, das ist nicht Religion, das ist eine unglückliche Herausbeschwörung, eine Irrlehre. Ich versuchte ihr einen Stoß beizubringen, indem ich vier unsrer Matrosen heranwinkte, welche mit Aexten versehen nach dem Walde geschickt waren, um einiges Holz zu fällen, ich ließ sie ihre Werkzeuge brauchen, um die hochauslodernden Häuser flach zu legen, umzustürzen; ein paar Dutzend Schauseln Erde darauf geworfen, machten der Gesahr ein Ende, indem sie die leichtbrennenden Wedel fortzustliegen hins derten, und ein großer Theil der Borstadt war dadurch gerettet.

Ich sagte nunmehr zum Gouverneur, es scheine, daß doch einige Courage und etwas Arbeit hier viel Unglück abgewendet habe.

"D Himmel", erwiderte er: "wie eitel seib Ihr, könnt Ihr wirklich Euch einbilden, daß die wenigen Artschläge und die paar Schaufeln Erde dieses Feuer gedämpst und jene Häuser geschützt haben? — Nein, ich habe diese Matrosen gestern in der Kirche gesehen, wie sie eifrig betend die Gnade der heiligen Jungsfrau anslehten, in Rücksicht auf diese Demüthigung hat die heilige Jungfrau das Feuer gelöscht, als ihre Verehrer hinzutraten, die Männer hätten es nicht gekonnt."

Ich hätte ihm sagen können, daß wohl Niemand weniger geneigt sei zu beten, am wenigsten zur heiligen Jungfrau, als diese holländischen Matrosen, welche nicht nur Protestanten sind, sondern überhaupt nur beten, wenn das Wesser ihnen, wie man zu sagen pslegt, an der Kehle sitt — wenn das Schiff im Sinken begriffen ist, oder wenn es auf offenem Meere in Brand geräth, oder wenn sie durch das Kriegsgericht zum Tode verurtheilt, den Strick um den Hals bekommen; allein ich hätte leeres Stroh gedroschen und so schwieg ich.

Der Aberglaube ist zu weit verbreitet und wird zu gründlich gelehrt, und glaubt irgend ein halbaufgeklärter Mann wirklich nicht alles, was die Priester lehren, so muß er doch wenigstens so thun, als glaubte er. Der Gouverneur gab mir hiervon die unzweideutigsten Proben. Bekanntlich ist der heilige Victor der Schutzpatron dieser Inseln, wieder ihr Apostel ist, er wurde zum Märthrer auf dieser Insel Guham, deren Einwohner damals noch nicht alle durch Karztätschen vertilgt waren. Die Ureingebornen hatten sich in die Wälder geflüchtet und lebten dort verborgen, dis der heilige Victor, ein spanischer Missionär, selbst in die Wälder drang. Die Kirche will herrschen, nicht nur über den culztivirten Boden und seine Bewohner, sondern auch über die Wildniß, aus welcher

man Sclaven holt. Der heilige Victor hatte bas Kreuz als Waffe in seinen Händen und wagte sich unter die Tschamorren, und da dieselben ebel, gastsreundlich und gutmüthig waren, so ließen sie den einsamen Wanderer ungestört unter sich leben, die derselbe nach einigen Jahren sich theils ihre Sprache angeeignet, theils in die Eigenheiten ihres Glaubens eingeweiht war und denselben zu destämpfen begann. Er predigte den Frieden, sing aber an, die alten Gebräuche zu zerstören, noch mehr aber, die Spanier drangen ihm nach in die Wälder, vertilgten sie mit Feuer und Schwert oder trieden die Bewohner nach dem Strande, wo sie die Unglücklichen besser durch Kanonenkugeln als im Walde durch das Schwert bekehren konnten.

Gewiß war der heilige Victor daran unschuldig, aber ein junger Tschamorre hielt ihn für einen Verräther, glaubte, er habe die Spanier herbeigerusen, nachsem er die Neubekehrten sicher und unthätig gemacht, und er spaltete ihm das Haupt. Der Heilige siel auf den Rasen nieder, aber die Heiden erhoben ihn und warfen ihn ins Meer, der Himmel indessen nahm die Seele des Märtherers auf und sein Geist endete durch ein Bunder, das er im Leben nicht zu thun vermochte und das Bunder erneuert sich alle Tage, denn es sind zwei Jahrhunderte verslossen seit dem Märthrerthum des heiligen Victor und noch ist die Erde unfruchtbar, auf welcher der Körper des Erschlagenen gelegen — und noch zeigt sich zweimal alle Tage das Meer geröthet, blutig an der Stelle, an welcher man den Leichnam in das Meer geworfen hat.

Der Gouverneur machte mich aufmerksam auf die Thatsache und fragte, ob bergleichen Zeichen einen Menschen nicht gläubig machen könnten, er sendete auch einen jungen Mann mit mir ab nach dem Orte, an welchem das Wunder zu sehen — in der That, da war mitten in dem Grassleck eine Stelle ganz leer, welche ungefähr die Figur eines liegenden Menschen hatte und da dieses seit Jahrhunderten so gewesen, so konnte ich vernünstigerweise an dem Wunder gar nicht mehr zweiseln; da aber ein Protestant wirklich kein vernünstiger Mensch, sondern nur ein unvernünstiger Ketzer ist, so beging ich die Abscheulichkeit, weiter zu sorschen, als in solchen Fällen eigentlich erlaubt. In Glaubenssachen soll man nicht forschen, jede Forschung schon allein, abgesehen von ihren Resultaten, ist schon eine Verruchtelt, man soll glauben und nicht forschen. Aber ich, eben weil ich ein verruchter Ketzer din, dem nun doch einmal die Hölle sicher ist, ich sorsche vorläusig mit den Augen, dann aber auch durch andere Mittel.

Ich sah auf bem sterilen Fleck ein kleines Grasbüschlein, ich sah in ber Entfernung eine Hütte, welche ziemlich versteckt lag, aber boch mir nicht ganz ohne Beziehung zu biesem leeren Flecke zu sein schien.

Während mein Begleiter bei dem wunderthätigen Leibesabdruck des Heisligen knieend sein Gebet verrichtete, eilte ich zu der Hütte, und eines alten Mannes gewahrend, frug ich, ob er nicht der Ausseher jenes geheiligten Platzes

437 1/4

sei, er gestand dieses zu — nein, er bejahte dies mit Stolz, daß man ihm solch ein Heiligthum anvertraut habe.

Nun denn, sagte ich, so wahret Eures Amtes besser in Zukunft, denn es befindet sich ein ganz hübscher Bambusschößling auf dem Plaze. Mit diesen Worten gab ich ihm ein Paar kleine Münzen und empfahl ihm, ferner nicht so nachlässig zu sei.

Der alte Mann fiel vor mir auf die Anie und bat mich mit emporgehosbenen Händen, ihn dem Gouverneur nicht zu verrathen, die verfluchten Schößslinge müßten auf dem verfluchten Plaze über Nacht emporgeschossen sein, heute sei er allerdings noch nicht dagewesen, aber wenn der Gouverneur zufällig davon erführe, täme er um sein Brot.

Ich wußte nun genug und begab mich an die Stelle, wo das Blut des Heiligen täglich zweimal zu sehen ist, es das Meerwasser täglich zweimal färben solle — ja zur Zeit der Ebbe — denn der Boden besteht aus sogenanntem Bolus, sehr dunkelrothem Thon, welcher die darauf brandenden und schäumenden Wellen roth färbt, sodald das Wasser einen Fuß darüber steht. Wenn es höher ist und die Wellen den Boden nicht abwaschen, hat das Wasser dort auch keine andere Farbe als an anderen Orten.

Was mir gegenwärtig vollkommen klar, war es boch keineswegs ben Tagalen. Da ich mich burchaus nicht zum Apostel berufen fühlte, ließ ich natürlich die Sache auf sich beruhen, ich hatte auch noch andere Gründe. Es soll Fälle geben, in benen so verruchte Ketzer wie ich, plötlich verschwunden sind, von der Hand Gottes ereilt. Auch dies wird auf höchst einfache Weise bewertstelligt; es gibt in Manilla eine Gesellschaft Industrieller, welche sich die Knieabschneiber nennen, die Procedur besteht darin, daß man dem ihnen Uebergebenen bie Sehnen in den Aniekehlen durchhaut. Sie muffen nothwendiger Weise hinfallen, alsbann macht ein kurzes Messer ihrer abscheulichen Existenz ein schnelles Ende, an der Spite dieser Schurken steht der Kammerbiener bes Gouverneurs, welcher ganz gewiß ber Einzige ist, ber Nichts bavon weiß, ber keine Ahnung bavon hat, daß berjenige, ber ihn täglich rasirt, die Hand ber Vorsehung repräsentirt. Die Bande bieses Hallunken ist über alle Inseln zerstreut, ein Be= leibigter wendet sich nicht an das Tribunal, sondern an den Kammerdiener und bieser verschafft ihm Recht, ber Beleidiger hat aufgehört zu sein. wird nicht mehr vor das Inquisitionsgericht gelaben, aber eine mit zehn ober zwanzig Dublonen beschwerte Anzeige bes Kepers nebst Namen und Wohnung besselben genügt, ihn unschäblich zu machen.

Da ich weber wußte, was ein Reger hier werth ist, noch ob ich würde bas Doppelte von dem bezahlen können, welches der Gläubige für mich verausgabt (in welchem Falle natürlich er der Berruchte und Ketzer gewesen wäre), so bezah ich mich aller möglichen Aufklärungsversuche und stellte lediglich Forschungen über die Natur der Dinge an.

Es wurde nunmehr ein Gallabesuch bei bem Gouverneur beschlossen. — Wie gewöhnlich, war ber Supercargo voran, wenn es keine Gefahr zu bestehen gab, bagegen ließ er mir die Ehre bas Land zu betreten, wenn er nicht mit europäischen Behörden zu thun hatte, er ging an Land und machte bem Gouverneur seine Auswartung; bei einem solchen Besuche bedurfte er immer einer gewaltigen Cortege, alle feine eigentlichen Bedienten kamen gallonirt und in Escarpins hinter ihm ber marschirt, und in solchem Falle sah er gerne, wenn man seine Suite vergrößerte, es burfte jedoch nicht anders geschehen, als im schwarzen Frack und in weißer Halsbinde, wie die Hausbedienten ber medlenburgischen Grafen, nachdem sie ihnen ben gehorsamst unterthänigsten guten Morgen gewünscht hatten. In dieser beschwerlichen Tracht und noch bazu in Reih und Glieb hinter bem Herrn Supercargo hermarschirend, gerade als wäre man wirklich sein Bedienter, mochte allerdings Niemand von uns, und beshalb blieb seine Begleitung auf die in seinem Sold befindlichen Diener und Chinesen beschränkt. Was ber Supercargo bei bem Gonverneur wollte, wenn nicht etwa viel effen und trinfen, ist mir nicht befannt; er hatte feine Empfehlungen an ihn und die Schiffspapiere, welche ihm allenfalls einen Vorwand hätten gewähren können, gab ber Kapitain nicht aus ben Händen. Mit biesen aber ging bieser selbst an bas Land und ich natürlich mit ihm, nachdem wie immer bie nöthigen Borsichtsmaßregeln getroffen worden waren, daß der rückfehrende Supercargo feine Thorheiten ausführen fonnte.

Wir wurden von bem Gouverneur mit all den Höflichkeitsbezeugungen empfangen, welche bem Spanier überhaupt eigen sind und es fehlte ihm nicht an Mitteln, um seinen höflichen Worten auch sonstige äußerliche Höflichkeiten bei-Alle die Spanier, welche aus bem Mutterlande nach ben Colonien geschickt werben, erklären, sie gingen bahin, lediglich um andere Luft zu schöpfen. Dieses Geständniß schließt stillschweigend ein anderes ein, daß sie ihre Anstellung als eine Pfründe betrachten, von der sie den größtmöglichsten Nuten zu ziehen haben. Nach bem schönen driftlichen Grundsatz, baß ein Jeber sich selbst ber Nächste ift, werden sie auch dahin unterrichtet, daß sie es sich selbst schuldig seien, von folder Gelegenheit ben möglichst größten Bortheil zu ziehen, und bieses befolgen fie auf bas Strengfte. Dem Gouverneur wird von Spanien aus bie ganze Summe Gelbes geschickt, welche für ihn und seine Beamten als Gehalt bienen foll. Nun wird er boch kein folcher Thor fein, bie jährlich ihm zufließenden 25,000 Piaster an Leute zu verausgaben, welche ohnebies reich genug werden. Er geftattet ihnen so gute Geschäfte zu machen, als sie irgend können, sie bagegen gestatten ihm, bas schöne Gelb zu verwahren und sich bessen zu erfreuen, wenn er nach einer Reihe von Jahren in bas Ba= terland zurückfehrt.

Indessen würde er ein großer Thor sein, wollte er das Geld so ruhig liegen lassen, er bedient sich besselben mithin, um Handel zu treiben. Die Ein-

wohner haben eine gewisse geringfügige Abgabe von ihren Brobutten zu zahlen. biese Produkte sind ber Gegenstand bes Handels für viele Kaufleute, bie nach ven Mariannen kommen und hierin besteht ber hauptsächlichste Theil ber Ernte bes Gouverneurs. Er hat an die Krone eine gewisse Summe abzuführen, er rechnet berselben bie Waaren so an, wie er sie von ben Kausleuten bezahlt be= kommt, benjenigen aber, welche die Abgaben leisten, macht er einen etwas andern Preis, der indessen keinesweges unmäßig genannt werden kann, sondern höchstens ben zehnten Theil bessen betrifft, ben er für die Gegenstände bekommt. Er hat das Recht so und so viele Biaster einzufordern, und da die auten Leute keine Piafter haben, so ist er so gütig, bieselben in Hanf, in Tabak, in Matten und Seilen, überhaupt in Kunst- oder Naturprodukten zu nehmen. Da es auf ben Inseln keinen Handelsmann als ihn giebt, so banken Alle ihm von Herzen bafür, daß er sie ihres Ueberflusses entladet, und wir sehen die Dienste, die man sich leistet, sind vollkommen gegenseitig; was kann man zur Zufriedenheit mehr wünschen! Auf jeder Insel ist ein Alkalde, ber bie Abgaben einsammelt, für viese Mühe und da er noch obenein die Polizei zu verwalten und Recht zu sprechen hat, ohne irgend welche Gelbentschäbigung, so kann man ihm es gar nicht übel nehmen, daß er in der Zerstreuung mehr Abgaben nimmt, als der Staat eigentlich verlangt, so werden denn auch die Alkalden ziemlich wohlhabend. Von ihnen hängen wieder die Dorfvorsteher ab, welche sich auch Al= kalben nennen, dem Vorsteher der Insel aber zur Rangunterscheidung ben Titel Gouverneurchen (Goubernadino) geben, auch sie haben eine ähnliche Weise, die Abgaben zu erheben und so schreitet Alles in friedlichster Weise seinen geregelten Gang fort.

Diese glückliche Einrichtung führt sichtlich zur allgemeinen Zufriedenheit. Ich habe noch nie ein fröhlicheres Völkchen gesehen, als bas auf die Mariannen verpflanzte, welches bis auf die Amerikaner hin, die sonst sehr ernsthaft sind, boch die Miene der äußersten Glückseligkeit trägt. Was nicht die Fruchtbarkeit der Erbe macht! Da an jeder Hand etwas kleben bleibt, und ber Hände viele find, die beklebt sein wollen, so erreicht die Abgabenlast zum Mindesten die Hälfte des Einkommens eines Jeden, d. h. der Ernte, die er macht. was will bas fagen, da die Natur boch Alles selbst giebt ohne gebeten, ohne gezwungen zu sein. Der arme Einwohner soll einen Centner von dem Faser= stoff, welchen man hier Sanf nennt, abliefern, nun benn, so schneibet er breißig Bananenstämme an der Wurzel ab, sobald sie ihre volle Höhe erreicht haben, aber noch nicht in Blüthe getreten sind, er läßt sie ein wenig abtrochnen, er läßt sie eine Art Gährung durchmachen, dann legt er sie in einen Bach, der bie markige Substanz fortführt und die faserige zurückläßt, und so ist bas Doppelte von dem gewonnen, was er als Abgabe zahlen muß, und der genügsame Mensch freut sich, daß man ihm noch so reichlich für seinen eigenen Ge= brauch läßt.

Er hat ein gewisses Maß an Reis zu liefern, an Tabak ober was es sonst sei. Von dem, was ihm die Natur giebt, freiwillig giebt, bringt er einen Theil dem Alkalden, welcher wieder einen Theil dem Gouverneurchen giebt, der davon wieder einen Theil dem Gouverneur zukommen läßt. Ach, der glückliche Tagale, er behält ja so viel, wie alle die hohen Beamten bekommen, die ja noch das Ihrige der Krone geden müssen, während er das Seinige sür sich behält, und sich Sigarren machen kann, viel über eine Viertelelle lang und daumendick.

Sieh, lieber Leser, bas ist ein glückliches, bas ist ein lohales Bolk, baran nimm Dir ein Beispiel und klage nicht über Schlacht- und Mahlsteuer, über Malzsteuer, Maischsteuer, Miethsteuer, Einkommensteuer u. s. w. Alle bie herrlichen Ersindungen unsrer Zeit erreichen noch bei Weitem nicht die höchst geringsügige Abgabe der wackern Leute in den spanischen Colonien.

Bei der ersten Unterredung mit dem Gouverneur nahm er Notiz von den Papieren des Kapitains und ließ sich alsdann den Zweck unserer Reise mittheilen. Als er ersuhr, daß ich gesonnen — daß ich beauftragt sei, so viel als möglich die Naturmerkwürdigkeiten, die Sitten und Gebräuche der Bölker kennen zu lernen, deren Länder ich berührte, erklärte er sich mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit bereit, jedem meiner Wünsche entgegenzukommen, ich mußte nur versprechen, daß ich die holländische Regierung nicht unterrichten wolle, wo die besten Ankerplätze zu sinden seien. Nicht daß er Eroberungsplane besürchtete, aber doch, weil es mir schien, er hege eine gewisse Besorgniß, daß man seinem Handel in die Onere kommen könne, etwas für die Welt jedenfalls sehr Nachetheiliges, um so mehr, als es ihn persönlich beschädigte.

Ich gab ihm die Versicherung, daß der "van der Kapellen" überhaupt kein Handelsschiff sei, daß ein reicher Mann denselben ausgerüstet, um sich den Ruhm zu erringen, Großes für die Wissenschaften gethan zu haben und daß der Herr Supercargo den erhabenen Plan, überall holländische Colonien anzuslegen, derzeit noch nicht zum Schaden irgend einer andern Macht gemißbraucht habe. Ein Weiteres verlangte der Gouverneur ja nicht und ich hatte nun freie Hand mich unter dem Schutze des würdigen Don auf den Inseln so weit und so lange herumtreiben zu können, als es mir (eventualiter dem Supercargo) gesiele.

Das Erste, was ich sah, war die Hasenbesestigung, wovon das umstehende Bild eine Ansicht giebt, ein paar elende Mauern mit Schießscharten und ein paar einzelne Forts von höchst geringem Umsange, auf denen die weithin sichtbaren Arenze das Hayptvertheidigungsmittel bilden, das war Alles. Fünf Forts hatten acht Kanonen (d. h. alle zusammen), auch hatten sie wenig Pulver und ich glaube, man hörte das Knallen eines Schusses nicht so weit, als das Brüllen eines Seelöwen. Dennoch war der stolze Spanier sehr vergnügt über die prächtige Artillerie.

Motten in ihrem eigenen Bett erstickt, während jetzt bei der ungebundenen Freiheit die man ihnen gestattete, sie sich wolkenweise daraus erhoben, sobald man sich darauf setzte.

An den mit schlechtem Put beworfenen Wänden hingen außerordentlich schöne Holzschnitte in den prächtigsten Sast= und Erdsarben illuminirt, sowie man zu Ansang unsres Jahrhunderts die Fibeln in den durch Iohann Ballhorn's Bemühungen verbesserten Auflagen sehen konnte. Es befanden sich darunter die Bildnisse aller Beherrscher Spaniens und ihrer schönen Frauen, viele derselben in dudlo, indem sie zuerst als Insanten, als Prinzen von Asturien, später als Könige dargestellt waren. Nürnberg und Neu=Ruppin haben sich den großen Ruhm erworden, für alle Staaten Europas mit gleicher Unpartheilichkeit Sorge zu tragen.

Der Gouverneur war nach bem strapaziösen Marsch von einer Stunde trotz der darauf folgenden Anhe von zweien sichtlich abgeneigt sich auf weitere Strapazen einzulassen, allein er versprach mir einen reichlichen Ersatz darin daß er mir ein anschauliches Bild von den Sitten der Eingebornen vorsührte, hiezu waren die Besehle bereits gegeben und ich mußte mich in Geduld fassen. Das Nächste war ein mehrere Stunden lang dauernder Hahnenkampf, wobei ungefähr zehn oder zwölf arme Thiere ihr Leben unter gräßlichen Berwundungen ließen; indessen hatte sich der Tag gesenkt, es war sechs Uhr vorbei; auf dem Platze vor dem Hause begann ein buntes Leben sich zu regen, Fackeln wurden in einem großen Kreise aufgestellt und in der Mitte desselben versammelten sich Schüler des Augustiner Sollegiums zur Darstellung einer Nationalpantomime der Mariannen Inseln. Diese Nationalpantomime stellte dar — Wer hätte das gesglaubt, die Schicksale des Montezuma, des Beherrschers von Mexito.

Wie mir der Gouverneur erklärte, hing diese Sache folgendermaßen zussammen. Von Akapulko kamen mit der bekannten spanischen Gallione alljährlich Jesuiten nach den Mariannen. Gleich die ersten derselben hatten die prachtvollen Gewänder aus den Tempeln von Mexiko mitgebracht und sie hatten auch sofort dieselben zu seierlichen Aufzügen verwendet, hatten dem Bolk durch Glanz und Pracht ihrer Spiele zu imponiren gesucht, und diese Spiele dadurch so eingebürgert, daß man sie an allen Orten, wenn auch mit geringerem Glanze, als in der Hauptstadt Agagna, nachzuahmen suchte.

Was ich von der unnennbaren Pracht, deren Wunder zu zeigen mir verssprochen, hier wahrnehmen konnte, war unbeschreiblich erbärmlich und ich glaube, daß nicht ein Stück von allen vorhandenen Kleidern jemals einem Mexikaner angehört. Da jedoch eine unglaubliche Menge von Rauschgold oder Knistergold daran verschwendet war, die Eingebornen aber Alles, was gelb ist und glänzt, für Gold halten, so war der Effect ganz der erwartete.

König Montezuma marschirte mit einer riesigen Krone auf bem Haupte, einem vermessingten Rohr als Scepter in der einen und einen sogenannten Fächer

-topody.

von Febern, wie ihn die Gürtler zum Anfachen des Kohlenfeuers brauchen, als Fächer in der anderen Hand, zweien Pagen und zwölf Tänzern voran. Alle waren in der oben gedachten Art übermäßig reich gekleidet, und sie ließen ihr Knistergold im Scheine der vielen Harzfackeln mit großer Befriedigung leuchten. Ein jeder derselben trug ein Diadem von gleichem Werthe mit grünen, rothen, gelben, blauen Glassteinen besetzt, nur nicht ganz so reich, wie die riesige Krone des Königs selbst.

Dem letzteren wurde uns gegenüber ein Thron erbaut, auf dem er gravistätisch Platz nahm, indeß seine beiden Pagen ihm mit Fächern Luft zuwedelten. Die Tänzer knieten jetzt vor ihm nieder, er schlug einem jeden mit seinem Stecken den Segen auf den Kopf und hierauf besahl er den Anfang des Ballets.

Jetzt kam die Geschichte des Montezuma. Die zwölf Tänzer gingen in einem Kreise umher, vorwärts, rückwärts, dann machten sie den Kreis größer indem sie zwischen sich Blumenguirlanden hielten (ich sagte zu dem Kapitain daß dieses Größerwerden des Kreises gewiß die zunehmende Macht des Montezuma andeuten sollte). Dann schwankten die Tänzer in einem Halbkreise hin und her (gewiß sind das die Schiffe des Ferdinand Cortez), dann bildeten die Tänzer einen Stern (welchen ich für den der Weisen im Morgenlande erkannte), hierauf rangirten sie sich in ein Kreuz (das war die durch den Stern verkündete christliche Religion), dann war das Ballet zu Ende und mit ihr die Geschichte des Montezuma. Sollten meine hier gegebenen archäologischen Andeutungen nicht für die richtigen gehalten werden, so würde ich leider gestehen müssen, daß ich keine bessern aufzutreiben wisse.

Wir waren stumm vor Erstaunen; vies schmeichelte dem Gouverneur so sehr, daß er befahl zu unsrem Ergößen die ganze Vorstellung von dem Schicksal des Montezuma zu wiederholen, welches auch mit großem Ernst geschah.

Jetzt folgte aber etwas allenfalls Nationales, ein anmuthiges Pfänderspiel, wie ich es übrigens in dem spanischen Amerika häufig gesehen habe, woselbst es in einer Weise aufgeführt wird, welche den ungeheuer laseiven Charakter der spanischen Bevölkerung lebhaft charakterisirt.

Hier in Agagna wurde der Tanz folgendermaßen ausgeführt. An der Spize eines etwa 20 Fuß hohen, schlanken Rohres waren zwölf breite seidene Bänder befestigt, viel länger als der Mast. Der Baum wurde in der Mitte des Platzes aufgestellt, dann kamen sechs allerliebste Tagalenmädchen und ebenso viele Jünglinge aus den vordersten Reihen der Zuschauer, jeder ergriff eines der Bänder, sie stellten sich im Kreise einander gegenüber, paarweise, dann des gann eine rauschende Castagnettenmusik und nun marschirten die Leutchen in der sogenannten Chaine im Kreise um den Baum her. Ein Jeder ging zunächst rechts an seinem vis & vis vordei, dann ging er links an dem nunmehr kommens den, und dann wieder rechts an dem darauf folgenden vorüber, genau so wie

----

man es in einem Contretanz ober in der Quadrille bei der Chaine macht, nur daß man sich dabei nicht die rechte und linke Hand bot, sondern still vorüberging.

Da man hiebei immer die Bänder regelmäßig um das dicke Bambusrohr schlang, so wurde dieses bald mit einem zierlichen Flechtwerk umgeben, dessen regelmäßige Umwickelung den Zuschauern den größten Beisall entlockte. Nachs dem der Mast in gleicher Weise von oben die unten umflochten war, wendeten sich alle Mitspielenden gleichzeitig um, begannen das nämliche Spiel oder Ballet rückwärts und es war beendet, als die sämmtlichen Bänder vom Mast gewickelt waren und die Theilhaber einander in einem großen Kreise gegenüber standen.

Die Spanier, welche, wenigstens in den Colonien, dieses Spiel leidensschaftlich lieben, hängen die Bänder nicht an einen Baum, sondern an die Decke des Zimmers; hier flechten sie durch ihr Chainengehen eine Schnur und kommen sich bei dem letzten Drittel der Verwickelung so nahe, daß die leicht bekleideten Körper, besonders die schreitenten Theile sich immersort an einander reiben, was ihnen ein unendliches Vergnügen zu machen scheint, so zeigen wenigstens ihre Mienen, ihre verhimmlenden Augen, ihre Zuckungen und ihre ganze, dis an's völlig Unanständige gehende Aufregung. Bis so weit hatten es die Tänzer hier noch nicht gebracht, ich glaube wohl, daß sie gleichviel Vergnügen mit den Spaniern empfinden, aber sie geben es wenigstens nicht in dieser Weise kund, sie haben zu viel natürliches Schicklichkeitsgesühl.

Ich sah noch einige andere sogenannte Tänze, alle aber von einem gleich ruhigen, nicht bewegten Charafter; es will mir scheinen, als hätten die Tagalen keine andere Leibenschaft, als die für die süße Rube, ich glaube, selbst diese Tänze waren nicht nach ihrem Geschmack, sondern wurden nur gezwungen gehalten. Wenn sie nicht muffen, so rühren sie sich nicht. Mir erzählte ber Rapitain späterhin, er habe von einem ber Eingebornen ein Schwein gekauft für einen Piaster, ber Handel sei vor ber Hitte bes Tagalen, etwa 200 Schritt von dem Gestade, an welchem die Schaluppe lag, abgemacht worden, während ber Berkäufer im Schatten seiner Hütte unbeweglich liegen blieb. Der Rapitain wollte nun, daß der Verkäufer das Thier nach dem Meeresufer triebe. frembet sab ber Tagale ben Kavitain an, brehte bann ben Rovf etwas seitwärts, um nach bem Strande hinzusehen und dann sagte er, ihm den empfangnen Biaster wieder hinhaltend: "bas Thier kostet einen, bas Hintreiben kostet auch einen," und er gab lieber bas Gelb zurück, als baß er sich erhoben hätte. Und ber Kapitain mußte einen Matrosen rufen und bas große Werk mit biesem voll= bringen, indessen ber Berkäufer bie Sand mit bem Piaster träge finken ließ und seine Cigarre weiter rauchte.

# Dreißigstes Rapitel.

Neigen der Tagalen zum Spielen und Tanzen, vor allen Dingen zur Musik. Der Supercargo sucht sein Serail wieder vollzählig zu machen, und bedient sich dabei der nobelsten Mittel: er belauscht die Damen im Bade. Ein glückliches Bölkchen. Schade, daß es bald genug der Branntweinpest erliegen wird.

Sind sie Feinde aller Bewegung, so haben sie doch eine große Neigung für Musik und Gesang, dies sprach sich alsbald aus, denn kaum waren die Tänzer in ihre Reihen zurückgekehrt, als sie Lieder zu singen und auf höchst einsachen Saiteninstrumenten sie zu begleiten begannen und jedes Pärchen seine Musik sür sich machte, was ungefähr einen Effekt hervorbrachte, wie der Gesang vieler Bögel in einer Bolière. So leise, um sich zu stören, hörte man die Disharsmonien nicht, man vernahm nur ein Flüstern und Zwitschern.

Plötlich eröffnete fich mir ein anderes Schaufpiel.

Von den Carolinen her kommen beinahe allmonatlich 20, auch wohl mehr Boote, welche unter alleiniger Hilfe der Sterne ihre leichten offnen Fahrzeuge der See anvertrauen und eine Reise von 200 Meilen nicht scheuen, lediglich, um einen ziemlich unbedeutenden, für sie aber doch wohl hinlänglich vortheilhaften Handel zu treiben.

Bon diesen Carolinern waren auch jetzt viele anwesend, ich hatte schon im Hafen ihre Schiffe bemerkt, welche sich durch ihre elegante Form und durch die Leichtigkeit, mit der sie segeln, auszeichnen, sie haben wie natürlich alle Balanciers, sind also vor dem Umschlagen gesichert und ihre Bauart gestattet hart beim Winde zu segeln, so daß nur directer Wind sie verhindern kann, ihr Ziel zu erreichen.

Diese Gäste, gern gesehen, da sie dem Gouverneur Gelegenheit geben für viele seiner Waaren einen höheren Preis zu erzielen, hatten sich in größerer Anzahl hier versammelt, und nachdem sie die ziemlich schläfrigen Tänze der Eingebornen beobachtet und diese jett von ihren Strapazen ausruheten, sprangen sie plötzlich, etwa 30 an der Zahl, auf und vereinigten sich zu einem Tanze ihrer Art. Sie hatten dabei ihre Bursspeere in der Hand und machten mit diesen mancherlei gesährliche Manöver, so daß es schien, als verlören die Tagalen schon durch das bloße Zusehen den Athem. Sie führten auch eine große Chaine auf, aber im Lausen und damn im Springen, und dann indem sie ihre Lanzen als Springstöcke benutzten und sich so in einer Länge von 15 und mehr Fuß an einander vorbeischwenkten, und zwar genau in den Regeln, welche die eigentsliche Chaine vorschreibt. Dann sprang einer über den Rücken des anderen hinweg, und dann that es der zweite und so ging es im Kreise umher, die gebückt standen und andere über sich hinweg springen ließen, die wieder zu Stützunkten der Springenden wurden, die vorher still gestanden hatten; dann

liefen sie auf allen Bieren bavon, bann warsen sie sich auf ben Rücken und bewegten durch Fortschleubern ihrer Beine ben Körper, dann benutzten sie ihre Lanzen, um sie in beiden Händen zu halten und dann mit gleichen Füßen hindurchzuspringen, und so ging es in einer Art Raserei sort und man sah deutlich, welch ein Bergnügen es ihnen und welch eine Anzst es den Tagalen bereitete, welche offendar zu fürchten schienen, daß einer der Tanzenden gelegentlich auseinander brechen würde, wie ja auch wir hin und wieder Besorgniß haben, daß irgend eine etwas zu stark geschnürte, ältere junge Damen auseinander bricht, gleichfalls eine überslüssige Besorgniß, denn die Natur ist eine so giltige Mutter, daß sie selbst die wahnsinnigsten Unternehmungen gegen das eigene Wohl gut zu machen versteht.

Der Abend beschloß mit einer mich überraschenben musikalischen Borstellung. Zwölf junge Mädchen stellten sich in einem Kreise uns gegenüber auf, eine Dreizehnte — bas war ber Musikoirector — trat in die Mitte des Kreises und gab burch einige mir unverständliche Zeichen zu erkennen, was fie wollte; nun begann ein Gefang wahrhaft harmonisch, ber auch in unfren Kreisen Beifall gefunden hätte, entschieden mehrstimmig. Ich will zugeben, daß unsere Gesetze ber Harmonie und Compositionslehre, daß unfre Tonleiter und Intervalle nicht beobachtet wurde, allein das Ganze machte einen fo überraschenden und lieblichen Einbruck, daß man das Fremde darin gern und leicht übersah. völlig unbegreiflich, wie diese einfachen Menschen zu einer so schönen Musik Es wäre sehr einfach dieses baburch zu erklären, daß sie seit zwei Jahrhunderten mit den Spaniern in innigster Berbindung leben, allein bann hätte ihre Musik bie unsere, bie europäische, sein mussen, welche bieselben Gesetze kennt, ob der Componist in England ober in Spanien, in Schweben ober Italien lebt; hier war nicht spanische Musik, hier wich Alles von unseren varauf bezüglichen Gesetzen ab und boch war es schön. Man sieht also, baß es für bie Musik keinen Canon, kein allgemein gültiges Gesetz giebt\*), sondern daß selbst ein in unseren Vorurtheilen befangenes Ohr entzückt werden kann von einem folden Gefange.

Bei dieser Darstellung hörte ich einige der Lieder welche noch von den Poeten der Urbewohner der Mariannen herstammen sollen. Sie sangen dieselben bald einzeln, bald im Chor, begleiteten dieselben mit lebhaften, ausdrucksvollen Geberden und wenn der Chor einsiel, so klapperten sie taktmäßig mit Muscheln, welche nach Art der Castagnetten abgeschliffen und wie es mir scheinen wollte, auch gestimmt waren, denn es war mir, als hörte ich ganz beutlich einen Accord daraus hervor.

Den Abend, welcher für mich viel des Neuen hatte, beschloß eine Mahlzeit ganz nach spanischer Weise aus mehr Pfeffer als Fleisch oder Reis zusammen-

a books

<sup>\*)</sup> Histoire des îsles mariannes par P. Gobien. Die Inseln bes inbischen und stillen Meeres. III.

gesetzt, worauf ich mich schlafen legte, nachdem ich meinen Mund durch zweishundertmaliges Ausspülen mit Wasser, wenigstens einigermaßen beruhigt, halb und halb abgekühlt hatte.

Der Supercargo hatte sein Serail zum Theil verloren, wie wir wissen, es war nur noch eine Dame barin für sein weitläuftiges Herz, bas mir vorkam wie eine alte Postkalesche, in welcher auf jeder Station die Passagiere wechseln, - offenbar nicht genug. Da er nun am Abend sehr viel schöne Mädchen gesehen, ber Abend aber gewisse Tänschungen sehr erleichtern soll, so beschloß er zu untersuchen, ob die mariannischen Schönheiten die Brüfung bei Tageslicht aushielten. Da er nun etwas von Babestellen in bem benachbarten Flusse gehört hatte, so ließ er sich diese zeigen, wobei man ihn darauf aufmerksam machte, daß jene lediglich für die Mädchen und Frauen, eine andere aber allein für die Männer bestimmt sei. Weiter wollte er nichts wissen, er beschloß seine Beobachtungen zu machen. Ich indessen sah mich nicht nach ben Babestellen, sonbern nach Pflanzen und Thieren um und fand, was die ersten betrifft, eine reiche Die Insel Guaham hat eine überaus üppige Vegetation, die Ufer zeigen sich so schön bebaut, wie die Höhen bewaldet, der Pflanzenwuchs steigt bis zu ben Gipfeln hinauf und zeigt sich im höchsten Grabe mannigfaltig. Man kann mit Gewißheit annehmen, daß die von ben Spaniern herüber gebrachte Bevölkerung hier nicht fleißiger ift, als in ihren Stammsigen, ba inbessen ber Pflanzenwuchs so rasch und so prächtig ist, so verbeckt berselbe bie Nachläffigkeit ber Menschen.

Die Leute sind sehr genügsam, ihr Bedarf ist ein äußerst geringer und noch einmal so viel zu pflanzen, als sie brauchen, ist immer noch keine Arbeit, daher sieht man bei jedem Hause einen Fleck mit Reis, einen anderen mit türkischem Waizen, einen dritten mit Taro bepflanzt. Um die Häuser her stehen Vananen in vielen Varietäten, Cocosbäume sehlen nirgends, sie bilden einen wesentlichen Theil dessen was diese Leute zur Nahrung brauchen, sie liesern außer der Nuß als Speise auch noch den Saft und man ist hier bereits so weit gekommen, um ihn in Vranntwein zu verwandeln, gewiß ein schöner Fortschritt in der Civilissation.

Man sieht ferner in der Nähe der anmuthig gelegenen und höchst idhllisch aussehenden Wohnungen immer noch ein Paar Dutzend Chcas, niedrige Palmen, welche in ihrem tonnenförmig gestalteten Stamme ein mehlreiches Mark verbergen, welches man allerdings nur erhalten kann, indem man den Stamm spaltet, ihn also dem Tode widmet, was jedoch bei der überaus großen Vegetationskraft dieser Gegenden kein großer Schaden ist. Chcas unsrer Treibhäuser wachsen allerdings so langsam, daß es wohl nicht sehr rathsam wäre sie als Nahrungsmittel in Cultur zu nehmen, auf den Mariannen und Philippinen geht dies schon eher.

Auch ber Indigo gehört zu den Gegenständen, welche man hier cultivirt,

\_0100/a

alles vom Ersten bis zum Letzten bedarf nichts weiter als der alleroberflächlich= sten Aussaat und der Entfernung des Unkrauts, es kostet mithin keine Arbeit und das ist die Hauptsache für Spanier und deren Schützlinge.

Noch ein Baum wird hier nicht sowohl gepflegt als benutt, die Eingebornen nennen ihn Dog Dog, und die Spanier Rima, er gehört dem Geschlechte der Ficus an und giebt einen harzreichen Saft, welcher im frischen Zustande von den Eingebornen als ein Bindemittel für ihre Farben benutt wird, im trocknen Zustande aber ein unvergleichliches Harz zum Kalfatern giebt. Der Saft, der aus jedem Einschnitt in die Rinde hervorquillt, ist milchig und wird sosofort zum Anstreichen benutzt, die Arbeit muß übrigens sehr schnell vollzogen werden, denn der Saft trocknet sehr rasch. In diesem Zustande zwischen zwei Bretter, die man aneinander heften will, gebracht und im Schatten getrocknet, zeigt er eine Bindefraft, die selbst unsem Leime unbedingt nichts nachgiebt, abgesehen davon, daß die Benetzung diesem Harze nichts schabet, im Gegentheil, sobald die Erhärtung einmal eingetreten ist, die Widerstandssähigkeit zu befördern scheint.

Sieht man von irgend einer Erhöhung — und nach einer solchen braucht man bei ber bergigen Beschaffenheit ber Insel nicht lange zu suchen — auf bie Umgebung herab, so erstaunt man über bas wunderschöne Bild, welches sich entfaltet, es ist die reichste und vollendetste Cultur, welche man überblickt, um jebes Haus sieht man eine Menge Gärten (nicht einen Garten), da bie Pflanzen alle gesondert cultivirt werden, so giebt jede einzelne für sich die Ansicht eines bestellten Gartens und man glaubt mitten in einem Bolke zu leben, welches sein Glud und seine Freude in ber größt möglichsten Thatigkeit findet, mahrend es Thatsache ist, daß es biese gerade in der möglichsten Unthätigkeit sucht. Vor ben Hütten überall sieht man Kinder spielen, sieht man Frauen und Mädchen Matten flechten und Cigarren rauchen, fieht man Männer im Schatten schlafen ober in ber Sonne braten, aber boch schlafen. Ich kann mich burchaus nicht erinnern, taß ich während meines Aufenthalts auf der Insel einen Menschen bei ber Arbeit gesehen hätte, felbst bas, was unser Bilb barftellt, eine Branntweinbrennerei, scheint ben Menschen feine Arbeit zu machen, benn sie unterhalten sich dabei, sie rauchen Cigarren, sie sitzen oder liegen und darin finden fie ihr unbeschreiblichstes und größtes Glück.

Tobaria nennen sie eine solche Destilliranstalt, bei welcher mehrentheils Frauen und Mädchen und der Männer nur so viel beschäftigt sind als man zum Alettern auf die Palmen braucht. Gerade diesenigen welche die Cocossrüchte liesern sind die vorzüglich zur Branntweinbereitung angewendeten. Sobald der Blumenschaft sich entwickelt und in drei oder vier Zweige sich gespalten hat, an deren sedem eine Traube von tausenden kleiner Blüthen entstehen würde von denen doch wohl die zehnte oder zwölste sich zu einer Frucht entwickelt, schneidet



junger Mann hinauf, nimmt bas Rohr ab, hängt ein andres Rohr an bessen Stelle und gießt bas volle in den Bottich, in welchem die Gährung vor sich gehen soll.

Am folgenden Tage ist diese eingetreten und man sorgt dafür, daß bei solcher Brennerei es an dem fertig gegornen, aber nicht sauer gewordenen Stoff niemals fehle.

Der ganze Destillationsapparat ist unbeschreiblich einfach, er besteht in einem großen irdenen Topfe, im glücklichsten Falle statt bessen in einem Kessel von Eisen, in einem durchgeschnittenen Weinfaß, welches über den Ressel gestülpt und welches durch Thon daran lutirt ist, ferner in einem ganz flachen Abkühler, einer großen Schüssel etwa, die man auf den Boden des Fasses setzt und auf welche man immersort frisches Wasser gießt, um dieselbe kühl und dadurch fähig zu erhalten, die Dämpse des sich entwickelnden Weingeistes nieder zu schlagen.

Ganz ähnlich sind auch die Gefäße, in denen man den Saft gähren läßt. Ift dieser reif geworden, so stellt man den Topf auf drei Steine, so daß er etwa eine Viertelelle über dem Boden stehe. Darunter wird Feuer gemacht und die Dänupse, welche sich an der mit Wasser gefüllten Metallschüssel niederschlagen und an den Holzwänden des durchschnittenen Fasses herauslausen, werden nunmehr durch eine inwendig angedrachte Röhre von Thon nach der tiessten Stelle hin geleitet, wo eine Deffnung besindlich, in die, oder an die ein Rohr gesett worden, worin die niedergeschlagenen Dänupse in eine vorgesetzte Flasche sließen. Nur sehr selten sieht man einen Apparat, welcher sich entsernt demzienigen nähert, der vor 100 Jahren in Europa gedräuchlich war, Kessel, Helm und Kühlrohr. Es soll doch auf der ganzen Gruppe zwei solcher geben, von Amerikanern betrieben, weil deren Landsleute nicht zufrieden sind mit der geringen Ausbeute der Tagalen. Ein rechtschaffner Amerikaner trinkt in einem Tage und ohne Schaden so viel Brandy, als vier Eingeborne in derselben Zeit zu bereiten vermögen.

Der erhaltene Branntwein ist außerordentlich schwach, er enthält gewiß nicht mehr als 5%0 reinen Weingeist, er wird aber sosort zum zweiten Mal destillirt und hat dann 10%0, mehr wollen diese Leute gar nicht, die Europäer aber wollen mehr und so wird er denn zum dritten und vierten Male in dersselben Weise behandelt, und endlich erhält man dei sernerer Destillation den allerstärtsten Arac, wie ihn nur die Chinesen trinken, denen er aber allerdings selbst bei einem Gehalt von 80%0 noch nicht brennend genug ist, die ihn daher kochend heiß trinken.

#### Einunddreißigstes Kapitel.

Fernere Entwickelung ihrer Industrie; sse bereiten Farben, Harze, Curcuma, Indigo, Lack, Zucker und sind in ihrer Weise sehr thätig; sie bereiten vortressliches Töpsergeschirr und sind sehr geschickt in Ansertigung von Silbers und Goldschmuck; es giebt sieben Goldschmiede in der kleinen Stadt Agagna. Während der Supercargo sich bemüht, sein Serail zu versgrößern, besuche ich die benachbarte Insel Rota.

Die Leute machen auch Zucker, indem sie das Mark aus den Rohren stoßen, ben Saft auspressen und einkochen, fie bereiten ferner Cocosol, bereiten einige Pflanzenfarben z. B. Curcuma, Indigo und rothen Lack, sie brennen auch die Schaalen ber Cocosnuffe, um baraus eine schwarze Farbe zu erhalten, fie bevienen sich ferner ber Rucu-Pflanze, um eine rothe Farbe zu erhalten, sie verstehen ferner Leder zu gerben, Seife zu bereiten, Salz aus dem Meerwasser zu gewinnen und sie verstehen das Töpfergeschirr sogar besser zu fertigen, als man es in Europa macht, indem sie ohne Drehscheibe sehr geschickt recht schone Formen und diese in einer anßerordentlichen Festigkeit zu erzielen wissen, vennoch sind alle diese industrieellen Fortschritte sehr bürftige Aufänge zu einem vereinstigen zu nennen, die ganze Industrie steckt noch in den Kinderschuhen und das Unterhaltende oder Schmildende geht ihnen immer nur dem Nütlichen In ber Stadt Agagna existirt ein einziger Schmied, bagegen hat man sieben Goldarbeiter, welche einen unglaublichen Umsatz in Ringen, Ohrgehängen, Hembenknöpfen', Halsbändern, am allermehrsten aber in Medaillons auf die unbeflecte Empfängniß ber beiligen Jungfrau haben, welche bie Schutpatronin ber Infeln ift, beren Bildnift in Silber ober Gold jedes einzelne Individuum haben muß.

Dieser niedrige Culturzustand läßt die Inseln arm und dürftig bleiben, sie haben einen höchst geringen Handel, indem sie ihre Rohproduckte gegen Flinten Pulver und Blei, Eisen, theils unverarbeitet, theils in mannigsachen nützlichen Formen und endlich gegen bunte Seidenstoffe vertauschen. Das Einkommen der Regierung im allgemeinen ist so gering, daß Spanien alljährlich beträchtliche Zuschüsse zu leisten hat.

Während der Supercargo seine Beobachtungspromenaden fleißig fortsetze, besuchte ich ein paar von den benachbarten Inseln, ich wollte sehen, ob auf diesen nicht mehr Thiere zu haben wären, als auf der Insel Guaham, denn hier habe ich nichts weiter wahrgenommen, als die Natte, welche die europäischen Schiffe hier verbreitet haben, verwilderte Katzen, unzweiselhaft auch auf diese Weise hierhergesommen, und als einheimisches Säugethier, die Fledermaus, und diese letztere in verschiedenen Species, deren ein Paar wahre Ungeheuer sind und nicht den ganzen Tag hindurch schlasen, sondern wohl bei geringer Störung umherstattern und dann, wiewohl mehr aus Augst als aus böser Absicht einem

Menschen gefährlich werben können. Ihre gewaltig langen Zehen zwischen benen die Flughaut ausgespannt ist, haben, tüchtige Krallen, mittelst beren sie sich an den Bäumen aushängen, um zu schlafen, mittelst beren sie sich im Wachen ansklammern und wenn diese etwa einen Menschen treffen, so kann es unangenehm genug werden, denn diese Krallen verursachen Kisse und Schnitte. Ich sah einen Mann, der einen solchen Schnitt von der Höhe der Stirn bis auf die Mitte der Wange hatte, und der durch denselben das linke Auge eingebüßt.

Durch ben freundlichen Rath bes Gouverneurs, dem die reichlichste reelle Hülfe folgte, vermochte ich, die Insel Rota und das einst so berühmte Tinian zu besuchen. Auf der ersteren fand ich mehrere Ruinen sehr bedeutender Bauswerke. In einem großen Kreise von 400 Schritten Umfang standen die untersten Theile von Säulen, sämmtlich von gleichem Umfange, durchschnittlich Instructungs Durchmesser, ihre Höhe aber war sehr verschieden, denn sie waren sämmtlich Stücke und ihre Trümmer lagen zwischen je zweien oder zwischen den Trümmern hingestreckt und ließen auf eine Länge von 40 Fuß schließen. Eine solche Colonnade, deren einzelne Säulen dreizehns dis vierzehnmal so viel Länge als Querdurchmesser hatten, mußte den Eindruck des äußerst Schlanken und Elesganten machen, so daß man wohl sagen kann, die Erdauer hatten Geschmack. Wozu diese Gebäude dienten, wußte mir Keiner zu sagen, man nannte sie die Häuser der Alten, hatte aber von diesen so wie von Allem, was sie anging, nicht die allergeringste Kenntniß.

Der Alfalde ber Insel war von dem Gouverneur angewiesen worden, dem Fremden jede mögliche Unterstützung angebeihen zu lassen, und bas that ber wackere Mann reblich, indem er bas beliebte Requisitionssustem in Anwendung Wassermelonen und Ananas, Cocos und junge Hühner, gute Früchte und frisch geschlachtete Tauben, alles burcheinander wurde mir geliefert in bei weitem größerer Menge, als ich glaubte gebrauchen zu können, aber zu meinem nicht geringen Schrecken in jeber Wassermelone ein paar Ratten, in jebem Bunbel junger Bambusschöftlinge (bie hiesigen Spargel) ein vaar Ratten. Es soll entsetzlich sein, wie sich biese Thiere vermehren und ich glaube behaupten zu bürfen, daß sie die Insel unbewohnbar machen werden, wie die Frösche ber Latona bas Land ber Abberiten, wenn man nicht etwas entschieben Durchgreis fendes gegen sie unternimmt. Die Phosphorlatwerge bürfte da sehr wohl am Plate sein, die würdigen spanischen Monche haben wohl bafür gesorgt, an jeder Ede einer Straße ein paar Rreuze aufzustellen und auf jedes Haus eines aufzupflanzen, keinesweges jeboch bafür, bag etwas gegen biese Landplage geschähe. Die paar verwilderten Katen können durchaus nicht fertig werden mit den Thieren, welche sich in folder fabelhafter Art vermehren. Man mußte einige hundert Rattenfänger beider Geschlechter hier landen und sie ganz und gar sich felbst überlassen, bas könnte auch helfen. Befände sich nur ein halbes Dutend Geiftliche auf ber Insel, nur für jedes hundertste der von ihnen errichteten

Areuze nur einer, so würde wohl auch gesorgt werben, allein bas findet nicht ftatt und es ift baher fast unbegreiflich, wie bieses Böllchen nur noch so viel dristlichen Sinn Sinn hat, als es wirklich zeigt. Um irgend eine geistliche Handlung, eine Trauung oder Taufe verrichten zu lassen, müssen bie biefigen Einwohner nach Agagno; überdies kommt der Geistliche von dort im Jahre ein= mal herüber, um die Gräber der Verstorbenen nachträglich noch mit Weihwasser zu besprengen und die noch heidnischen Kinder zu taufen. Da der würdige Herr sich nicht lange von den Fleischtöpfen Aegyptens entfernt, so geschieht bas in Pausch und Bogen und in ziemlicher Geschwindigkeit. Die Mütter mit ben Kindern auf dem Arm und die Zeugen und die Pathen stehen in einem großen Haufen bicht aneinander gedrängt vor dem Geistlichen; er halt die übliche Unrebe, verwendet das Salz das Del an einem Administranten, der es für bie fämmtlichen hinter ihm befindlichen Täuflinge in Empfang nimmt, taucht hierauf. einen großen Besen in den Weihkessel und bespritt männiglich Alt und Jung, Männlein und Weiblein fräftig mit Weihwaffer, wonach die Taufhandlung vorbei und der Täufling ein so guter und rechtlicher Christ ift wie seine Eltern.

Sonderbar genug sind trotz der Hindernisse, welche sie in Folge ihrer Gesetze in den Weg legen, die Geistlichen doch äußerst strenge gegen diesenigen, welche sich der sogenannten fleischlichen Sünden schuldig machen, verfahren, diese als die läßlichsten zu betrachten. Es scheint, als ob sie das berüchtigte jus primae noctis noch aufrecht erhalten wollten, denn ein Mädchen, welches sich mit Bewilligung beiderseitiger Eltern verheirathen und sich erst trauen lassen, wenn der Pfarrer von Agagno herüberkommt, wird zur Kirchenbusse, zur Züchtigung vor der Kirchenthür im Beisein der Gemeinde verurtheilt. Die Folgen davon sind höchst traurig und aus Furcht vor der Strase und vor der noch schlimmeren Entehrung (die Natur läst sich nun einmal nicht mit dem Besen austreiben, sie kehrt immer wieder in ihre Nechte zurüch entsernen die armen Mädchen die Erstlinge ihrer Liebe auf eine unerlaubte und ihnen selbst sehr schädliche Weise. Nicht die Moralität, sondern die Demoralisation wird auf eine schreckliche Beise besördert.

Was die Schönheit dieser Menschen betrifft, so will ich einmal nicht meine eigenen Beobachtungen, sondern die des berühmten französischen Reisenden Jacques Arago auführen:

"Ihre Formen sind von der größten Schönheit, ihre Schultern sind so weich gerundet, daß man sie anbeißen möchte, der Busen ist hoch und wohl von einander gesondert, die Brüste stehen weit von einander. Die Schenkel und Waden sind prächtig gerundet, die Arme sehr voll, die Hände und Füße sehr klein, der Gang leicht und schwebend. Ihre Haare bewundernswürdig lang und sein, sind schwarz und rollen in natürlichen Locken über den Nacken und die Schultern. Bei aller ihrer Schönheit sind sie bescheiden und zurückhaltend.

- medi

Sie entwichen vor uns mit einer Beharrlichkeit, welche unsere jungen Männer in Berzweiflung setzte."

Was die Eleganz der Formen betrifft, so muß ich dem enthusiastischen Franzosen allerdings beipflichten, auch tragen ihre Gesichter nicht den unangenehmen breiten, malapischen Stennpel, was aber ihre Scheu betrifft, so ist sie mir wenigstens nicht übermäßig groß vorgekommen und kann ich nicht sagen, daß sie bei dem Anblick irgend Eines von uns gestohen sind, odwohl sie so gut wie ganz nackend waren, sie hatten nämlich nur eine Schnur von Cocosbast leicht und locker um die Hüsten geschlungen und über diese ein kleines Tüchelchen von dem durchsichtigen Stoffe gehängt, aus welchem die Tagalinnen aus Lugon ihr Hemden machen, dies kleine Fähnchen hatte die Ausdehnung eines Quartblattes Papier vom gewöhnlichem Format und dieses Schürzchen zogen und schoben sie mit wirklicher Geschicklichkeit und Grazie so hin und her, daß es bald hinten, bald vorne, bald auf der Seite und zwar immer zwischen dem Mädchen und dem eigen war, der mit ihr sprach.

Ich gelangte nicht bazu, eine Erfahrung barüber zu machen, wie sie sich wohl benehmen mochten, wenn zwei Männer, auf verschiedenen Seiten stehend, sich mit ihnen unterhalten wollten. Recht Schade. Mir allein gegenüber sah das ganze Manöver so leicht, so anmuthig und doch so bewußt aus, daß man gar nicht zweiselhaft sein konnte, warum sie sich so benahmen und daß die allerzeschiekteste Kokette es nicht schöner hätte machen können. Wenn der Superzargo hier gewesen wäre, so hätte er mit weniger Gesahr und mit weniger Unbescheidenheit seine Untersuchungen anstellen können.

Am Sonntage gehen Männer und Frauen genau in demselben Costüm, wie die Tagalen um Manilla her, an Werktagen aber gehen die Männer ebenso nackend wie die Mädchen und Frauen, nur die Schwangeren haben von da an, wo ihr Zustand bemerklich wird, ein bünnes Baumwollengewand um den Leib geschlungen, welches die Entstellung verbirgt, die von der Natur nun einmal mit der Befruchtung verbunden ist.

# Zweiunddreißigstes Rapitel.

Ein Abstecher nach Tinian. — Gefräßigkeit einer Mannschaft Ansons. — Beschreibung von der reizenden Insel und wie ich sie gefunden. — Abreise im Jalankin unter Begleitung des ochsenberittenen Alkaden.

Ich zog weiter nach bem schönen Tinian, welches ich indessen nicht reizenber sinden konnte, als Rota, und ich glaube, daß, wenn die letzte Insel reicher an

Dies war kein großer Trost für mich, benn ba wir keine Lebensmittel hatten, so konnte ber Fall leicht eintreten, daß ich meine Reise ganz ausgeben mußte, was mir allerdings sehr unangenehm gewesen wäre, die Leute verstanden sich auf dergleichen, es ist ihnen durchaus nichts Ungewöhnliches, daß sie Nahrungsmittel, welche für acht Tage ausreichen, zu sich nehmen, also auch acht Tage fasten, ohne zu hungern, Meuterei hatte ich nicht zu befürchten, wie dies bei europäischen Matrosen gewiß der Fall gewesen wäre, aber ich selbst befand mich nicht in der Lage, acht Tage hungern zu können, noch auch hatte ich Neigung, es zu thun, wenn ich es gekonnt hätte. Der Wind aber frischte sich von Neuem auf und sührte mich dem Ziele näher, wir verloren Rota aus dem Gesicht und am Abend sahen wir die kleine Insel Aguignam, hinter welcher sich Tinian, ober wie die Spanier es nennen, Buenavista, verbirgt.

Als es bunkel wurde, machten sich die Leute zur Nachtruhe bereit. Ich hoffte, sie würden den nicht günstigen Wind durch ihre Ruder überwinden, dies geschah jedoch nicht, ein Jeder holte sich eine Cocosnuß aus dem Vorrath, das Erste, was sie genossen von dem schwelgerischen Mahl von Vorgestern, dann streckten sie sich aus und überließen mich meinen Träumen und am Morgen hatten wir das kleine Inselchen vollständig verloren, ein Umstand, der mich sehr verstimmte, da er schweren Zeitverlust herbeisührte. Ich kann mir nicht denken, daß die Leute bei größeren Reisen ebenso thöricht handeln, denn falls es der Fall wäre, so müßten sie nothwendig in große Verlegenheiten gerathen, ihre oft 200 Meilen betragenden Reisen müßten sehr viel länger dauern. Was ich später von anderen Carolinern ersuhr, bestätigt auch meine Meinung, sie handeln durchaus anders, wenn sie in ihrem eigenen Interesse sahren. An diesem Tage erreichte ich doch Tinian, wiewohl erst spät Abends, aber auch jetzt begnügten sie sich Jeder mit einer Cocosnuß und überließen es mir, ein Gleiches zu thun.

Wie sonderbar hatte ich mich getäuscht oder war getäuscht worden durch die Beschreibung, welche der Reisende Anson von dieser Insel macht, die ein irdisches Paradies sein sollte, geschmückt mit allen Schätzen der Erde, bewohnt von den heitersten, glückseligsten, fröhlichsten Menschen, in sortwährendem Spielen und Singen sein und die nichts weiter thun sollten, als sich vergnügen, da die glückliche Natur und der überaus fruchtbare Boden sie jeder anderen Arbeit, als die dargebotenen Früchte zum Munde zu sühren, überhöbe.

Fett sah ich vor allen Dingen nichts, was sich ausgezeichnet hätte. Das Grün war nicht schöner, war nicht frischer als anderwärts und die Vegetation überhaupt zeichnete sich nicht aus, aber was auffallen mußte, war die äußerst geringe Anzahl von Hitten und die Dürstigkeit der Gaben, welche die Eingeborenen uns zum Tausch brachten. Ueberall ist das Erste, was sie dem Nashenden entgegenbringen, die Fülle der Früchte ihres Bodens, hier war es nicht so. Treuherzig und ohne alle Aengstlichkeit näherten sie sich uns, brachten sie uns zierlich abgeschliffene Muscheln, schöne Schneckenhäuser, Schildkrötschalen,

ober schon gelöste Felder von benselben, aber nicht Bananen, nicht Reis ober Cocosnüsse ober Pandanusfrüchte, obwohl wir Bäume derselben sahen, aber wie wenig waren deren im Vergleich, was man sonst auf den Inseln des glückslichsten Klimas findet.

3ch ging zum Alfaben und zeigte ihm die Ordre des Gouverneurs vor, er war auch sofort bereit, die ganze Infel zu plündern, um mich mit dem Möthigen zu versehen, aber ich fühlte wohl, wie graufam ich gewesen wäre, wenn ich mehr, als bas Allernothbürftigste angenommen hätte und ich konnte bemerken, baß ich bem Alkaben eine große Last von Sorgen abnähme. Was mochte die Ursache bieser sonderbaren Verwandlung sein. Unmöglich konnte Anson die Welt haben täuschen wollen, unmöglich konnte bie Absicht vorgelegen haben, Unwahrheiten zu fagen, Tinian muß zu seiner Zeit so schön gewesen sein — was hat nun diese Umwandlung verschulbet? Ich will zugeben, daß die Bekehrungswuth bie Einwohner von Tinian ebenso vertilgt hat, wie von den andern Inseln, warum sind benn aber die anderen Inseln bavon nicht unfruchtbar geworben, warum sieht man bort die tropischen Fruchtbäume in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit, indessen die von Tinian völlig verschwunden sind? Selbst wenn die trefflichen und edlen Bekehrer, welche die höchst göttliche Absicht hatten, die Menschen nicht auf ihre Weise selig werben zu lassen, sondern nach Art ber Christen selig zu machen — selbst wenn sie bie am liebsten angewendeten Bekehrungsmittel, Feuer und Schwert, nicht bloß an die Menschen der Insel, son= bern auch an die Pflanzen berselben gelegt hätten, würde baburch noch Nichts erklärt werben, denn in anderthalb Jahrhunderten kommt das Alles wieder zum Borschein, was dristliche Frommigkeit verbrannt hat. Ich würde keinen Augenblick baran zweifeln, daß die Insel, welche ich hier sah, gar nicht dieses Tinian sei, welches Anson beschreibt. Er reiste im Jahr 1740 von seiner Heimath ab und machte einen Seezug um die ganze Erde, welchen er im Jahr 1744 vollendete, damals verstand man noch nicht so genau zu bestimmen, daß man nach 120 Jahren ein kleines Inselchen aus einer ganzen Reihe ähnlich gelegener mit Sicherheit herausfinden konnte. Aber auf ben Tinians Anson's befanden sich jene Tempelruinen, von benen wir oben eine Ansicht gegeben haben, und viese Ruinen sah ich sich erheben, als ich nach ber Mitte ber Insel zuging, gerade so, wie sie Anson beschreibt und wie ich sie hier gezeichnet habe, es ist bie Insel also boch, und die traurige Verwandlung ist so wenig zu erklären wie zu leugnen.

Mich setzen diese Trümmer in sprachloses Erstaunen, welches Bolf und welcher Fürst hat sie errichtet, zu welchem Behuf haben diese Säulengänge gebient? Leider weiß Niemand darauf zu antworten, der Alkade von Tinian, ein gesprächiger alter Mann, der nicht ganz ohne Interesse zu sein schien für die Sache, sagte mir:

"Der größte Häuptling biefer Infel war Tumulu Tega, er regierte friedlich

und gerecht und Niemand bachte daran, ihm seine Herrschaft streitig zu machen, bis einer seiner nächsten Verwandten, Tjokananai, sich gegen ihn empörte und um den Besitz der Insel zu streiten begann."

"Der König wohnte in einem solchen Hause, wo bort die Trümmer sind. Die erste Handlung des Ungehorsams war, daß der Empörer sich ein ähnliches Haus baute, nun bildeten sich zwei Parteien, welche mit einander blutig kämpfeten, das Haus des Empörers wurde geplündert und niedergestürzt, aber der Kampf wurde damit nicht beendet, er dauerte fort mit entsetzlicher Verbitterung, bis auch das Haus des Königs gestürzt war und die Insel sich nach und nach entwölkerte. Die hier übrig stehenden Pfeiler sind diesenigen, welche zum Hause des Königs gehörten, die anderen besinden sich ferne von hier in der Nähe einer Duelle, sie sind aber ganz in Schutt und Staub zerfallen."

Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich, daß ein solcher Vorgang stattges habt, benn was wir aus ben Erzählungen ber Spanier von ber Zeit ber Entbeckung berselben über diese liebenswürdigen Menschen wissen, giebt uns keine Berechtigung, so übel von ihnen zu benken.



Reisegelegenheit auf den freundlichen Inseln.

Was die Reste des Baues selbst betrifft, so will es mir scheinen, als versträten sie lediglich die hölzernen Pfeiler, auf denen die Häuser der Eingeborenen stehen, der Häuptling mochte sich dadurch wohl bequemer betten wollen, daß er seinem Hause einen nicht so leicht zerstörbaren Unterdau gab. Auf diesen Säus

len mit den ganz flachen Abakus konnten sehr leicht Balken gestreckt und Holzwände errichtet werden und es läßt sich dann wohl benken, daß der untere Raum entweder zu Bolksversammlungen benutzt oder sonst auch nur zur Bewahrung der Borräthe gebraucht wurde.

Sehr enttäuscht verließ ich die Insel, aber nicht ohne von dem Alkaden mit den größten Ehren überhäuft worden zu sein. Zwei Insulaner in ihrer Festtagskleidung und zum Zeichen, daß sie freie Männer seien, mit Hüten bedeckt, luden mich in eine Hängematte und trugen mich vom Hause des Alkaden an den Strand, er selbst, der Würdige, ritt einen stattlichen Ochsen und zog auf demselben mir voran, vor ihm her ging eine ganze Heerde sonntäglich geschmückter Frauen und Mädchen, deren jede auf einem Stecken ein halbes Duzend Früchte trug, welche zur Verproviantirung unseres Schiffleins dienen sollten. Natürlich nahm ich nur so viel, als mir unumgänglich nöthig schien, beschenkte die Leute reichlich und trat meine Rückreise an, noch an demselben Abende die nach dem kleinen Inselchen Aguignan gelangend, welches süblich von Tinian liegt. Der Name selbst wird sehr häusig der Insel Tinian gegeben, es liegt aber süblich bavon und zwar so, daß sie gesehen werden kann, eine kleine, zwar auch nur wenig bewohnte, aber doch viel besser ausgestattete Insel, welche ich nicht anders zu bezeichnen weiß.

Hier verweilte ich während der Nacht, hier wurde ich reichlicher mit Früchten versehen und hier fragen sich meine Caroliner wieder zur Genüge voll.

#### Dreiunddreißigstes Rapitel.

Gine kühne Unternehmung bes Supercargo. — Daun Sheitun, bas Teufelsblatt. — Dem eblen Manne vergeht jeder Bunfch nach Bergrößerung feines harems.

Ohne irgend welche Beschwerde gelangte ich am folgenden Tage nach Rota und noch einen Tag später nach Guaham, und das war gut, denn eben hatte der Herr Supercargo wieder eins von den Kunststücken ausgeführt, an denen er so reich war, er hatte, wie schon so unzählige Male, es vermocht, sich lästig und widerwärtig zu machen.

Ich habe oben schon angebeutet, daß er seinen Harem wieder rekrutiren wollte und da er ein Kenner des weiblichen Geschlechts, es keinem Anderen überließ, sondern, wie ein ächter Paladin des Mittelalters, es selbst unternahm, die schönen Frauen und Mädchen aufzusuchen, und da es schwer wird, die Wahl dem Geschmack eines Fremden zu überlassen, so konnte Niemand dem Supercargo die Selbstwahl übel nehmen, wenn er nur der Mann gewesen wäre, sich dabei in gewissen Schranken der Bescheidenheit zu halten, nun wäre es aber

Thorheit, bergleichen von einem schwäbischen Hausknecht zu verlangen. Herr Meher also "machte voran", wie man sich in seinem schönen Vaterlande auszudrücken pflegt und da er ein Freund des Practischen war, so that er dies in folgender Weise.

Wir haben bereits erfahren, daß er die Badestellen im Flusse erkundet und er begab sich nunmehr der Scheu vor einsamen Spaziergängen in sosern vollsständig, als er schon früh am Morgen, bevor noch ein Mensch seine Hütte versließ, das Gebüsch besetzte, welches in einer Ausdehnung von ungefähr 500 Schritten das Männerbad von dem Frauendade trennt. Das letztere war das nach dem Innern der Insel zu gelegene und hier verdarg er sich im Gesträuch und er that dies lange Zeit, ohne zur Wahl kommen zu können, muthmaßlich, weil des Schönen so viel zu sehen war, daß er vergeblich sich um die Frage abmühete, wo das Schönste zu sinden sei.

Kein Mensch hatte eine Ahnung von seinem Beginnen. Mädchen und Frauen im Bade waren also vollkommen ungenirt, da siel es dem Unglücklichen ein, sich selbst als badende Nhmphe unter sie zu mischen, er legte seine Kleider im dichtesten Gebüsch ab, begab sich dann immer tiefer und tiefer in den Fluß und kam schwimmend oder watend den schönen Mädchen immer näher.

Ein solches Attentat mochte wohl bem schönen Achilleus hingehen, als er von seiner Mutter in das Haus des Diomedes gebracht wurde, aber Herr Weher war weder 14jährig, wie der Pelide, noch war er so schön, wie der Göttersohn, und so war es kein Wunder, daß man den Faun erkannte, sobald sein Struwelkopf über dem Wasser auftauchte.

Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens ertönte und die Mädchen liesen das von, so rasch sie vermochten, so schnell es ihnen das tiese Wasser irgend gesstattete, die Frauen aber waren nicht so zaghaft, sie wollten sich das Ungethier, welches sich unter sie gewagt, näher besehen und schnitten ihn vom Lande ab.

Borläusig hatte ber Herr Supercargo aus biesem Manöver noch kein Arg, als aber die Reihen sich dichter schlossen und einige der Frauen sich in die Gebüsche zurückzogen, besorgte er, daß sie Männer herbeirusen möchten, und da ihm niemals viel daran gelegen war, sich mit diesen mehr als nöthig einzulassen, so dachte auch er an den Rückzug, allein etwas zu spät, die Frauen hatten sich unterdessen mit hübschen Rippen von Palmenblättern versehen. Mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den entblößten Rücken fallend, sollen diese eine wunderdare Wirkung hervordringen, sehr nahe verwandt mit dem was man früher Spießruthenlausen nannte. Der Stengel, den man beliedig dick haben konnte, von der Dicke eines tüchtigen Knotenstocks die zu der eines schwankenden Röhrchens, Badine, ist von einem Ende die zum andern mit nervigen Erhabenheiten verssehen, welche die Stelle bezeichnen, wo die Blätter gesessen Erhabenheiten verssehen, welche die Stelle bezeichnen, wo die Blätter gesessen Stellen, als Knoten oder Blattansähe den Körper getroffen haben, ein vorbeistreichender Hieb aber

macht die Stelle zur langen, offenen Kratwunde, und mit solchen Streichen wurde nun Herr Meher überdeckt. Er floh eiligst und erhielt wohl nicht mehr, als er gerade reichlich verdiente, aber unter den Schlägen war einer, der ihm viel zu schaffen machte.

An einem der interessantesten Streichinstrumente mußte ein Blatt von einer Urtica urentissima gesessen haben und der Hieb damit war von der linken Brust über den ganzen Leib nach dem rechten Schenkel gegangen und hatte einen Theil berührt, welcher sich in der Mitte des Körpers zwischen diesen beiden Regionen besindet.

Als ich mich in Agagno einfand, wurde ich eiligst zum Supercargo geschickt, indem der Capitain mit wahrhaft diabolischem Lachen sagte: "Sie werden keinen stillen Mann an ihm finden."

Armer Mercutio, der hier zum Vergleiche dienen muße, wie weit bist Du von dem Scheusal entfernt, zu welchem ich geschickt war. Brüllend wie ein angeschossener Stier lag Meher auf dem Lager und warf sich ächzend und händes ringend hin und her.

"Wo hat Sie der Teufel gehabt! Was sind das für Niederträchtigkeiten!? Goldener Doctor, helfen Sie mir, um Gottes Barmherzigkeit willen helfen Sie mir! Hängen lasse ich Sie, wenn ich auf das Schiff komme, wozu sind Sie erbärmlicher Wicht denn da, wenn ich Sie niemals finden kann, wenn ich Sie brauche! — Einziger Doctor, helfen Sie mir! Mein ganzes Vermögen will ich Ihnen geben, wenn Sie mir die Schmerzen stillen! D hätte Sie doch der Teufel geholt, ehe ich Sie zu sehen bekommen, Sie versluchter Pflasterkasten! Helfen Sie mir, mein goldener Doctor, fordern Sie, was Sie wollen, Sie sollen es haben, nur helsen Sie mir!"

So ging es in sinnverwirrendem Geschwätz und Geschrei fort. konnte mich bas, was biefer Mensch in seinem Wahnsinn schrie und ausstieß, nicht im geringsten berühren, ich that baber, als ob ich nichts bavon hörte und fuchte mir im übrigen bie dienlichsten Mittel, um seinen Schmerz zu lindern. Ein Sand breiter, hoch aufgelaufener, bis zur violetten Röthe entzündeter Streifen zeigte fich in einer Länge von fünf Biertelellen: bier hatte ibn bas Satansblatt gestreift und ba es beinahe die feinsten Theile bes menschlichen Körpers berührt hatte, so mochte seine Wirkung eine furchtbare sein. Kaltes Waffer hatte wohl anerst die beste Wirkung gethan, allein dies ist unter bem Aequator nicht zu haben, es blieb also nichts übrig, als bie wunden Stellen zu benegen und mit einem Fächer bie Berbunftung hervorzubringen, welche Wirkung burch bas Waffer allein nicht geschehen konnte. Eine Linderung trat auch ein und als ber Supercargo biese bemerkte, rief er: "ba! ach, nur ba! Alles Andere will ich schon aushalten, ach nur ba!" — So ward er an bem Theile bestraft, mit bem er am mehrsten gefündigt hatte, ganz wie es die Gesetzebung Moses will: bag er fein Jube war, machte hier feinen Unterschieb, ber Schmerz war berselbe.

1,9 = 91

Ich gab ihm nun eine tüchtige Portion Opium, theils um die Reizbarkeit feiner Nerven überhaupt herabzustimmen, theils um ihn die Schmerzen vergessen zu machen im Schlafe und dann eilte ich auf das Schiff, um etwas mir dienlich Scheinendes zu holen.

Mir war bekannt, daß das Gift der Nessel im Allgemeinen ein alkalinisches sei, wenn also überhaupt dasselbe neutralisirt werden konnte, so mußte es durch eine Säure geschehen, und daher versah ich mich alsbald mit verdünnter Schwefelsfäure, Salzsäure und Essigsäure, welche letztere als die mildeste ich zuerst, doch ganz erfolglos anwandte. Sehr viel besser wirkte die Salzsäure und ich hatte die Freude bald wahrzunehmen, wie die furchtbare Spannung der Haut nachließ und die Entzündung sich immer mehr und mehr verminderte, wie die Säure in die Haut eindrang und sich mit dem alkalischen Giste verband.

Der Supercargo hatte ungefähr breißig Hiebe mit den Palmblattstielen erhalten, und sie waren in der That nachdrücklich, da sie von allen Seiten kamen, auch gegen die seinsten Theile der Haut, gegen die Seiten, gegen das Innere der Arme und Beine geführt worden, denn die sechs oder sieben Frauen hatten ihn ganz umringt und hatten erbarmungslos zugeschlagen, aber alle diese furchtbaren Streiche schmerzten ihn nicht, der eine Streich durch das Nesselblatt übertönte Alles.

Es dauerte zwei volle Tage, bevor er im Stande war, sich zu erheben und erst jetzt schien er Notiz von den übrigen Berletzungen zu nehmen, welche übrigens durch Bleiessig bald geheilt waren. Sobald er sich soweit fühlte, verließ er auch die Insel mit tausend Flüchen, nicht gegen sich und seine furchtbare Gemeinheit, sondern gegen das arme Land und bessen Simwohner, welche in der That ihm nichts gethan hätten, wenn er sie nicht durch seine Schamlosigkeit und durch die Verletzung aller Sitte und alles Anstandes gereizt hätte.

Wohin nunmehr, Du armer Supercargo, wohin mit Dir, um neue Colonien anzulegen, um den Ruhm der holländischen Nation über den Erdball zu verbreiten?

Nun, er hatte boch noch so viel Sinn für seine eigene Herrlichkeit, um sich zu entschließen, den Weg nach Süden, den Weg nach den Carolinen einzuschlagen. Dahin also wurde unser Kiel gerichtet, er hatte aber wahrscheinlich seinen Appetit verloren, sein Serail zu vergrößern, gewiß war ihm vorläusig das eine Mädschen, welches denselben zierte, gänzlich überflüssig.

Der Kapitain hatte, da auch die Carolinen gewissermaßen unter spanischer Botmäßigkeit stehen, sich seine Papiere dorthin aussertigen lassen und ich war begierig, die Inseln kennen zu lernen, denn sie waren ja von der Natur so reich ausgestattet, sie waren ja von einem so liebenswürdigen Bolke bewohnt, sie lagen ja unter einem so schönen Himmel und ich war ja so jung, was hätte ich mehr und Schöneres wünschen können, als die Peliu-Inseln und die Nachkommen des Königs Abba Thulle und seines eben so trefslichen Sohnes Li Bu kennen zu

19

lernen. Voll Entzücken sprach ich bavon zum Kapitain, aber bieser sagte, indem er halb spöttisch lächelte: "Doctor, Doctor, seib Ihr immer noch nicht kurirt, seib Ihr immer noch ein solcher Enthusiast, wie bei Eurer Abreise aus Europa, habt Ihr immer noch nicht genug Erfahrungen gemacht, um einzusehen, daß Kapitain Wilson Euch vielerlei dummes Zeug vorerzählt hat?"

An bem trodinen Ton bes Rapitains konnte ich wohl merken, bag er mehr von ben Inseln wußte, als ich, und er erzählte mir, bag es in jener Zeit Mobe gewesen sei, Wilbe berselben aus Drangeblüthen und bie Tochter berselben aus Rosenblüthen zusammenzusetzen und daß felbst die Menschenfresser unter ber Reber bes Bublicisten zu höchst vortrefflichen und ebelen Menschen geworden maren. Es war fo Mobe, bie Secte ber Philantropen trat ber ber Beffimiften gegenüber, so wie die einen Alles schwarz, so malten die anderen Alles rosig und ba es gemüthlichen und namentlich jungen Menschen leichter wird, an bas Gute und Schöne, als an bas Bofe zu glauben, so ift manches Muttersöhnlein verführt worden, jene herrlichen Inseln aufzusuchen und, Europamübe, bort auszuruhen, aber ach! wenn fie zuruckfehrten, wie fehr enttäuscht kamen fie. Der Lieutenant Mac Luer wurde auch durch Wilsons, ober vielmehr burch bes Ritter Reate Bearbeitung von Wilson's Journalen bewogen, auf den Beliu-Inseln Menschen zu suchen — hätte er sie gefunden, so wäre er wohl nicht nach einem halben Jahre schon zurückgekehrt und wäre er nicht auf seiner Rückreise im Jahre 1794 gestorben, so würden wir aus seinem Munde wahrscheinlich genauere und glaubwürdigere Ungaben erhalten haben, als burch Wilfon. Wie wenig jene Insulaner noch jett bas große Vertrauen verdienen, welches Wilson in sie sette, geht aus ber Erzählung eines Kapitains Anderson hervor, welchen ich in Agagno sprach.

Bor Peliu ankernd, hatte er sich mit den Eingeborenen in einen Tauschschandel eingelassen, welcher anfangs mit der Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit geführt wurde, welche allen Wilden eigen ist, so lange sie Lust haben, die Ansgenehmen zu spielen. Sicher gemacht, hatte der Kapitain mehrere hundert dersselben auf sein Schiff steigen lassen und urplötzlich war dasselbe in ihren Händen, sie schlugen ein Dutzend Matrosen nieder, warsen ein paar andere über Bord und sperrten den Rest in die Kajüte des Kapitains.

Natürlich kannten sie weder die Verbindung der Kajüte mit den unteren Räumen des Schiffes, noch ahnten sie, daß gerade dort sich die Vertheidigungs= mittel der Manuschaft befanden, die Gewehre nämlich und die Munition.

Die Wilden begaben sich nun an's Plündern und rafften zusammen, was sie irgend Werthvolles sinden konnten, da wurde durch die Geistesgegenwart eines Negers das Schiff gerettet. Der Schwarze war Koch und er hatte eben einen Kessel voll Schweineschmalz auf dem Feuer, um darin, ich weiß nicht welche Mehlspeise (Pfannkuchen wollen wir sagen) zu backen. Ein heller Haufen der nackten Wilden drang in die Kambüse und wollte zu essen haben, der Neger

schöpfte in einer Kelle eine Portion bes kochenden Fettes und goß es ben Wilden über die nackten Leiber, welche, von Brandblasen bedeckt, schreiend heraussprangen.

Andere sehen wollend, was die Ursache des Geschreies sei, eilten herzu und wurden in gleich verbindlicher Weise empfangen von dem tapferen Schwarzen.

Einige breißig so Getroffene sprangen über Bord und suchten schwimmend ihre Kähne zu erreichen, indessen waren die Matrosen auch zu den Waffen gestommen und schossen aus den Lücken nach den auf dem Verbecke Besindlichen, die denn auch so schiff plöglich von seinen Eroberern befreit wurde.

Was hier so glücklich ablief, konnte ein andermal übel genug endigen und da dieses Ereigniß in die neueste Zeit fällt, so ist es besser, wir geben uns keiner Täuschung hin über die bodenlose Liebenswürdigkeit der Peliu-Insulaner.

# Bierunddreißigstes Rapitel.

Die Peliu-Inseln. Bericht bes Kapitains Wilson über den Schiffbruch der Antilope und über die Einwohner der Inseln.

Diese ernste Mahnung zerstörte allerdings meine schönen Träume. Durch den Aufenthalt auf den Philippinen und Mariannen war ich versührt worden zu glauben, die Regionen, die ich nun zu besuchen hatte, seien von ähnlichen Menschen bewohnt, von Menschen, liebenswürdig, gastfrei und wenig oder gar nicht gefährlich. Es mußte dem doch nicht so sein, der Kapitain war kein Mensch, der schwärzer malte, als nöthig. Um indessen mich selbst noch ein wenig zu trösten, vergegenwärtigte ich mir nochmals das, was ich wußte über den Schiffsbruch der Antilope, einem Packetboot von 300 Tons, welches unter den Besehlen von Heinrich Wilson und mit 34 Engländern und 16 Chinesen bemannt am 21. Juli 1783 Makao verlassen hatte.

Um 10. August in der Nacht erfaßte ein furchtbarer Sturm das Schiff, zerbrach seine Masten, schwemmte seine Berdecke fort, dazu wurde es auf ein Riff geworsen, es erlitt einen vollkommenen Schiffbruch, die Matrosen retteten sich auf den Booten und am nächsten Morgen sah man in Entsernung mehrerer Meilen einige Inseln, wohin die Schaluppen abgesendet wurden, während die übrige Mannschaft aus den Trümmern der Antilope ein Floß zusammenzusetzen versuchte, um mittelst desselben die Vorräthe zu bergen.

Die Boote landeten in einem kleinen Hafen, welcher für sie vollkommen sicher war, luden die Gegenstände aus, womit sie beladen worden, ließen sie 15\*

unter ber Bebeckung von fünf Matrosen auf der Insel zurück, um das indessen fertig gewordene Floß beladen zu helsen.

Mit dem nächsten Morgengrauen richtete nunmehr die Equipage ihr gesbrechliches Fahrzeug dem Lande zu, die Fahrt bot jedoch solche Hindernisse, daß man es aufgeben mußte, das breitgebaute Floß an Land zu bringen und es blieb nichts übrig, als Boot um Boot mit der Belastung des Flosses an das Land zu senden.

Hier erklärten bie zur Bewachung zurückgebliebenen Matrosen, daß die Insel, welche man für unbewohnt gehalten, wohl bevölkert sein müsse, da sie während der Nacht das Tönen der sich anrusenden Stimmen gehört hätten. Noch war indessen Niemand gesehen worden und man begnügte sich, ohne weiter das Innere der Insel zu erforschen, mit der allmäligen Bergung der Gegensstände, welche man auf dem Floß hatte zurücklassen müssen.

Erst am britten Tage nahten sich ber Stelle zwei Boote mit einigen Einsgeborenen, als die Matrosen gerade damit beschäftigt waren, Pfähle in die Erde zu graben, um aus mitgebrachten Segeln Zelte zu errichten.

Die Insulaner nahten, stiegen an's Land und fragten, ob die Fremdlinge Feinde oder Freunde seien. Zum Glück verstand einer der Matrosen ein Wenig von der Sprache der Eingeborenen, mit denen er bei seinen wiederholten Reisen in verschiedentliche Berührung gekommen war, er erwiderte ihnen daher, sie seien Schiffbrüchige, welche nur ihr Leben gerettet hätten und welche um ihre Hise und Freundschaft bäten. Dies genügte, um die Eingeborenen zu Aeußerungen herzlichster Theilnahme und Freundschaft zu bewegen. Unter den Angekommenen war ein Malaye, Kapitain eines hinesischen Schiffes, welches zwischen dem inz dischen und dem chinesischen Meere Schmuggelhandel trieb. Dieser Mann, welcher der englischen sowohl als der Sprache der Insulaner mächtig war, diente als Dollmetsch und es fand sosort ein sehr gutes Verständniß zwischen den Insulanern und den Engländern statt:

Bei Allem, was die Leute sahen, zeigten sie ihre Ueberraschung, ihre äußerste Berwunderung. Tausende von den vorhandenen Gegenständen waren vorher nie unter ihre Augen gekommen und es war daher begreislich, daß vieles davon ihnen den Ausruf des äußersten Erstaunens abnöthigte, mehr als Alles schien aber die weiße Hautsarbe der Europäer ihre Ausmerksamkeit zu erregen, wenn nicht der Umstand, daß sie nach Belieben Stücke ihres Körpers ab- und aulegten.

Ich für mein Theil muß gestehen, daß es mir nicht einleuchten will, wie solche Leute eine Jacke für ein Stück des menschlichen Körpers nehmen können, da sie doch einmal selbst, wenigstens in gewisser Art, Kleidungsstücke tragen, sie hingen einen Regenmantel um, sie setzten einen grünen Schirm über die Augen, um sich gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, gerade wie bei uns die alten Leute es machen, wenn sie zu grelles Licht von den Augen abhalten wollen,

Coroli

sie binden auch ein Stück Zeug um ihre Lenden, und follen doch höchst verswundert sei, wenn Jemand seinen Hut abnimmt oder seine Jacke auszieht. Insessen der Kapitain Wilson erzählt es, so werden wir uns wohl zusrieden geben müssen. Eher kann man begreislich sinden, daß sie die behaarte Brust der Mastrosen mit einer Art Etel ansahen und sie für ein Zeichen großer Unreinlichkeit hielten. Bartwuchs und überhaupt aller Haarwuchs auf dem Körper ist bei den Bewohnern der heißen Zone nur sehr schwach und wird daher mit so viel Sorgsalt entsernt, als hinwiederum der Haarwuchs des Kopses als eine Schönsheit betrachtet und gepslegt wird. Dieses verbunden mit einer gewissen Abneigung der engländischen Matrosen, übermäßig viel Wasser auf ihren Körper zu verwenden, mag es wohl begreislich machen, daß der Anblick diesen Menschen, welche wahre Muster von Reinlichkeit sind, Widerwillen einslößt.

Es wurde in den nächsten Tagen die Zahl der sich nähernden Eingebornen immer größer, ein paar Brüder des Beherrschers dieser Inseln und ein Sohn besselben kamen zum Besuch herüber, um mit den Engländern bekannt zu werden.

Diese letzteren beschlossen, eine Art Gesandtschaft an den König zu schicken, welcher ihnen hatte sagen lassen, sie dürften sich in seinem Lande so viele Schiffe bauen, als sie wollten, und Holz dazu nehmen, wo sie es fänden. Abgesendet wurde der Bruder des Kapitains mit einigen Matrosen, welche, geleitet von einer Menge Insulaner, den Weg hin und zurück machten. Der rücksehrende Bruder machte über seine Mission folgende Mittheilung:

"Als das Boot, welches mich und meine Begleiter trug, auf der Insel landete, wo sich der König befand, kam das Bolk in großen Massen herbei, um uns, die Fremden, zu sehen. Der Bruder des Königs führte mich zu dem Hause des Herrschers, woselbst er mich auf einer Matte niedersitzen ließ und seinen Bruder von unserer Ankunst benachrichtigte. Dieser begrüßte mich sehr freundzlich, nahm die ihm dargebrachten Geschenke mit vieler Zusriedenheit an und versuchte auch sogleich den Gebranch eines und des anderen Gegenstandes, so schien ihm der Zuckerkant sehr brauchbar, denn er kostete mit Bergnügen davon und gab auch den übrigen Häuptlingen bavon zu schmecken.

"Alsbald ließ er auch für uns Gegengeschenke herbeibringen, indessen wir mit Getränken und Speisen von ihm regalirt wurden.

"Ich war umgeben von einer großen Menge ber Insulaner beiber Gesschlechter, beren Ausmerksamkeit nichts entging, was ich that. Ein großes Erstaunen erregte die Abnahme meines Hutes, als ich dies bemerkte, knöpfte ich meine Kleiber auf, legte sie und auch meine Schuhe ab, um ihnen zu zeigen, daß sie nicht zu meinem Körper gehörten. In der That erregte dies auch noch mehr Berwunderung, als die Abnahme meines Hutes, selbst der König näherte sich mir und betastete meine Haut, um sich zu unterrichten, was denn eigentlich ich und was denn meine Bedeckung sei.

"Als es Abend wurde, führte man uns in eines ber Häuser, in welchem



berer Art betrachtend (worin sie gewiß nur mit den Engländern übereinstimmten, von denen Lord Castlereagh gesagt hat, daß das niedrigste, verworfenste Subjekt unter denselben höher stehe, als das erhabenste und edelste aller anderen Nationen).

Gegen Abend trennten sich die Insulaner von den Europäern und bezogen eine Art Feldlager, während die Matrosen' in ihre Zelte gegangen waren. Nach kurzer Zeit begannen die Insulaner einen Gesang, den die Matrosen für ein Kriegsgeschrei nahmen, daher sie in größter Besorgniß um ihr Leben aussprangen, zu den Wassen griffen und sich so gut zu vertheidigen beschlossen, als unter solchen Umständen möglich. Die Besorgniß war unnöthig, die Insulaner hatten, um ihre Feuer gereiht, einen Gesang angestimmt, um sich zu unterhalten, weil die zwölf Stunden lange Tropennacht doch zu viel Zeit bietet, um ganz versichlasen werden zu können. Die Engländer sahen zwar, daß sie sich für den Augenblick getäuscht hatten, sie waren jedoch so voll von Verdacht, daß sie nicht ruhig schlasen konnten, sondern im Wachen abwechselten.

Am nächsten Tage ward eine Uebersiedelung nach der Peliu=Insel, auf welcher der König wohnte, ausgeführt. Jett rückte er mit einer Ditte heraus, auf die man einging, um sich ihm gefällig zu erweisen für die vielen empfangenen Freundschaftsdienste. Er befand sich im Kriege mit einer benachbarten Insel und da er die Wirkung der Feuerwaffen kennen gelernt, so ging er den Kapitain Wilson an, ihm Hilfstruppen zu geden. Der Wunsch wurde erfüllt und fünf junge, rüstige und wohlbewaffnete Leute gingen mit dem Könige, der seine ganze Macht vereinigte, um die benachbarte Insel zu überfallen. Die Flotte bestand aus 150 Kähnen, welche weit über 1000 Krieger führten. Die Engländer waren vereinzelt, in fünf verschiedenen Kähnen besand sich in jedem einer derselben.

Der eine Bruder des Königs, welcher Raa Kuk hieß, näherte sich dem Feinde auf Schußweite und fing an, mit dem Haupte derselben zu unterhandeln. Der ihn begleitende Engländer verstand zwar nichts von dem, was vorging, bemerkte jedoch, daß die Gegner sehr wenig Gewicht auf die Aeußerungen des Redners legten, da gab er dem Engländer ein Zeichen, auf den Feind zu schießen, und alsbald siel einer derselben. Dies verursachte solchen Schreck, daß die Feinde alsbald davon liesen, die in den Kähnen Vesindlichen sich in das Wasser stürzten und zwei weitere Flintenschüsse den Sieg vollständig machten.

Dieser Sieg hatte nichts weiter zur Folge, als daß die Landenden eine Portion Wurzeln und Cocosnüsse in ihre Kähne nahmen und barauf die Insel verließen.



gelandet, als Eigenthum überlasse, was den Kapitain alsdald bewog, die englische Flagge aufzuziehen, aber das Anerdieten ihm, dem Kapitain, Rang und Würde eines Königs zu verleihen, lehnte derselbe bescheiden ab. Dennoch sandte Wilson nach Peliu, zwei Engländer und einen Chinesen, die ersteren, um dem König sowohl in seinem Namen zu danken für die angetragene Shrendezengung, als ihn wegen des schnell beendeten Krieges zu beglückwünschen, den Chinesen aber zu erkunden, welche werthvolle Handelsprodukte die Insel habe. Die Antwort auf diese Frage lautete traurig genug. Die Insel enthalte nichts Nennensswerthes, die Leute hätten kaum irgend etwas zu leben außer ein paar Wurzeln und den Cocosnüssen, sie hätten weder Kaffee noch Gewürze, weder Rum noch Araf und Wilson vergleicht diesen Chinesen mit den Holländern, welche nur das als werthvoll anerkennen, wobei sie etwas prositiren (als ob die Engländer etwas Anderes als nüglich anerkennten).

Der Kapitain wurde von dem Fürsten Abba Thulle nach seiner Hauptstadt beschieden, von welcher wir in der Zeichnung eine Ansicht geben, allerdings ist dieses Bild nicht ganz consorm mit dem, was wir gewohnt sind, uns unter dem Namen Hauptstadt vorzustellen, trot dessen mag es etwas sehr Wohlthuendes haben, in einer Hauptstadt zu wohnen, in welcher auch der Geringste reichlich dassenige besitzt, was ihm zu seiner Existenz nöthig und in welcher es nichts von dem giebt, was wir Arme, Pürstige, Proletarier nennen. Um jedes Haus her sieht man so viel Cocosbäume, als für die Existenz der Einwohner erforzberlich, jedes Haus besitzt Pflanzungen, welche seinen Bedarf decken, und sehlt es auch an Schlachtvieh, so sehlt es keineswegs an thierischer Nahrung, denn Muscheln, Fische und mannigsaltiges Gesieder bieten genügende Abwechselung und man nuß schon ein Engländer sein, um sich zu erhängen, wenn man nicht alle Tage Rinderbraten, Porter und Thee mit Rum auf seinem Tische hat.

Die Engländer wurden mit jeder möglichen Aufmerksamkeit empfangen, man wies ihnen ein Haus an, stellte ihnen jedoch frei, sich jeden beliedigen Aufenthalt zu wählen. Man bot ihnen das Beste, was die Insel hatte, und das Angenehmste für die Engländer war, daß sie von hübschen Mädchen bedient wurden; es verssäumte auch keiner die Selegenheit, erwachende Triebe zu befriedigen, nach Kräften zu bennigen. Wenn auch die Mädchen hier wie auf den übrigen Südssee-Inseln, vollkommen frei in ihren Wünschen, sehr zufrieden mit dieser Einrichstung waren, so zeigten sich aber die Frauen sehr entsernt von solcher Zuvorskommenheit, und als einmal ein Matrose einen Versuch machte, der dem Manne nicht anstand, wurde er in so ernster Weise von ihm an die Schicklichkeit erinnert, daß ein zweiter Fall nicht vorsam, was sich vielleicht daraus eher erklärt, daß es viel mehr Mädchen gab, welche den Engländern entgegen kamen, als es Männer gab, die solcher Vereitwilligkeit entgegen gewesen wären, ohne die sen Umstand würde man jeden einzelnen Engländer haben überzeugen müssen missen den

der Thorheit seines Unternehmens, in keinem Falle würde einer sich das Schicksfal des Andern zur Lehre genommen haben.

Einer der Anwesenden verstand sich ziemlich gut auf das Zeichnen, entwarf daher mit seinem Erahon das Bild der einen — der hübschesten Frau des Königs (er hatte deren fünf); ansangs schien sie wenig davon zu bemerken, als der Maler sie jedoch immer von neuem mit wachsender Ausmerksamkeit sixirte, wurde sie ernst, dann sinster, und darauf verließ sie plözlich das Haus. Auch Abba Thulle hatte die Ansmerksamkeit, welche ihr der Engländer schenkte, offensbar nicht gerne gesehen, als er jetzt aber das Resultat der emsigen Forschungen erblickte, war er so außerordentlich zufrieden, daß er alsbald zwei andere von seinen Frauen kommen ließ, die jetzt nicht entsliehen dursten, sondern dem Maler stille halten mußten.

Auch die erste der Frauen des Königs wollte die Engländer sehen und ließ sie zu sich entdieten, allein sie hatten nicht das Glück, dieselbe in größerer Rähe, als durch ein vergittertes Fenster zu sehen. Sclaven brachten den Gästen dersselben allerlei wohlbereitete Speisen, unter denen sich auch gebratene Tauben befanden, das Köstlichste, was man auf den Inseln bieten konnte, was auch ganz besonders den Engländern an's Herz gelegt wurde. Am nächsten Tage wurden die Engländer abermals zum Könige entboten und jetzt in dem Hause bewirthet, in dem sie Tags zuvor die Königin gesehen — nein, nicht gesehen hatten. Sie befanden sich in einem großen leeren Raum, bessen einer Theil durch eine Matte abgeschieden war, indessen am entgegengesetzten Ende sich ein paar Köchinnen gar emsig in Bereitung eines Mahles zeigten.

Nach wenigen Minuten fiel ber Vorhang, welcher bisher einen Theil bes großen Gemaches vor ihren Blicken verborgen hatte, und sie sahen die Königin vom vorigen Tage neben dem König Abba Thulle, ihrem Gatten, sitzen. Sie wurden freundlich bewirthet und alsbald liesen auch die verschiedenen Köchinnen herbei, um das von ihnen bereitete Gericht aufzutragen, wovon der König jedem einzelnen Engländer seinen besonderen Theil in einer Kürdisschale reichen ließ, weil, wie er erklärte, er bemerkt habe, daß sie sich gegenseitig die besten Bissen wegzuschnappen suchten.

Es wurde nunmehr noch ein Krieg beschlossen gegen die Bewohner der Insel Artingal, welche vor längerer Zeit den Bruder des Königs Abba Thulle getödtet haben sollten; auch zu diesem Kriege wurde die Hilse der Engländer nachgesucht, welche man bereitwillig fand, sie zu leisten. Auch hier wurde wieder durch die Feuerwassen ein vollkommner Sieg errungen und es wurden in Folge dessen den Engländern immer neue Ehrenbezeugungen zu Theil; sie wurden mit Freundschaftsbeweisen überhäuft und es wurde ihnen zum Bau des Schisses, mit welchem sie die Insel verlassen wollten, jeder erdentliche Vorschub gewährt.

Indessen sah man auch die Folgen der so glücklichen Kriege sich allgemach verbreiten. Von jeder der Inseln schickte man dem König Abba Thulle die

schönsten Mädchen entweder als Tribut oder als Geißeln. Der König schien bamit besonders zufrieden, weil er seinen Freunden, den Engländern, mit dens selben gewissermaßen aushelsen konnte.

Unter lauter Wohlleben verzing ein Monat nach dem anderen und das Schiff, welches von den Matrofen unter Leitung des Schiffszimmermanns erdaut worden war, nahte sich seiner Vollendung; jetzt beeilte sich Abba Thulle, eine so große Menge von Lebensmitteln aufzutreiben, als nur irgend herbeizubringen war, allerdings fehlte es an Fleisch. Von den Ratten waren die Engländer keine Freunde, weil sie keine genügend große Vissen gaben. Aus dem Schiffsbruch hatten sich zwei Hunde gerettet; dieses waren die größten Thiere, welche man disher auf den Peliu-Inseln gesehen, und sie dereiteten ihnen größeren Schrecken und erregten größeres Erstaunen, als die zweibeinigen Thiere, welche auf der Insel gesandet waren.

Aber trotz dieses Mangels ward boch bas Schiff mit Nahrungsmitteln gesfüllt und die Engländer befanden sich am Vorabend der Abreise.

Da beschloß ber König, seinem Freunde, bem Kapitain Wilson, die größte Ehrenbezeigung angebeihen zu lassen, welche zu ertheilen in seiner Macht stand.

Wilson hatte schon verschiedene Male bemerkt, daß die vornehmsten Personen einen knöchernen Ring an dem Gelenk einer oder der andern Hand trugen und er hatte erfahren, daß dieser Ring die größte Auszeichnung sei, welche man erhalten könne, jetzt erklärte ihm der König, daß dieselbe Ehre auch seiner warte. Rupaks wurden die so Ausgezeichneten genannt und der König wollte auch Wilsson zum Rupak machen.

Eine große Versammlung wurde anberaumt, alle Helben bes Landes hatten fich beeilt, ben Neuaufzunehmenben burch ihre Gegenwart zu ehren. König ertheilte ben ihm zu übergebenden Ring seinem Bruder Raa Kuk und bieser brachte ihn zu Wilson, welcher gegenüber, umgeben von Rupaks, Platz genommen hatte. Der Bruder erschien vor Wilson erft, um bemselben Maß Als dies geschehen, erweiterte er burch Schaben mit einem Fenerzu nehmen. stein den Ring so viel, als nöthig, um ihn für das Handgelenk passend zu machen. Nun übergab er bem Kapitain einen Stein, bamit er benselben so weit als möglich werfen möge. Dies geschah nur, um sich zu überzeugen, welche Hand ber Kapitain zu brauchen pflege. Als er gesehen, bag bieses bie rechte fei, band er an jeden Finger berfelben eine Schnur von Cocosbaft, befestigte sie gut und zog bann alle fünf Schnüre burch ben Ring, ben er sowie bie Hand, stark mit Del einrieb. Hierauf wurde ber Ring mit großer Gewalt über bie Hand geschoben, indessen mehrere Leute Wilsons Körper festhielten und andere bie Schnure und die daburch gefesselten Finger fo ftark anzogen, wie möglich, um bie Sand zu strecken und bunner zu machen.

Als die Arbeit endlich gelungen, wandte sich Abba Thulle an den Kapitain und erklärte ihm, daß er diesen Knochen täglich zu reinigen und zu poliren habe,

bamit er sich steis sleckenlos erhalte; er sei ein Zeichen bes Ranges, welchen der Kapitain jetzt einnehme, und es dürfe keine Berunglimpfung besselben ges bulbet werden, auch dürfe Niemand, weder im Guten noch im Bösen, den Ring von dem Arme entsernen, er müsse den Ring vertheidigen und nur mit seinem Leben die Vertheidigung aufgeben.

Als die Ceremonie und die Rebe, welche ihr gefolgt, beendet war, umringten die übrigen Rupals den Kapitain und nannten ihn voll Freude den engländischen Rupal, was der Volkswitz im Munde der Matrosen sehr bald in Ruppsack verswandelte, weil die Matrosen behaupteten, der Kapitain sei knauserig (ruppig) gegen sie.

Dies war nicht die einzige Probe von Freundschaft und Bertrauen, welche der König Wilson bezeigte, er übergab ihm sogar seinen zweiten Sohn Libu, damit derselbe unter seiner Leitung das Land besuche, in welchem Wilson wohnte, und damit er sich die Vortheile der Civilisation aneigne, in welchen die Engsländer ihnen so sehr überlegen; auch Raa Kuk wollte mit den Engländern gehen, aber der König gestattete es ihm nicht, indem er ihm in Erinnerung brachte, daß er sein nächster Bruder, der Erbe des Reiches sei, und daß demselben mögslicherweise Unordnungen bevorständen, wenn er etwa sterben sollte, bevor Raa Kuk zurückgekehrt.

Auf den Peliu-Inseln geht die Erbfolge von einem Bruder auf den anderen und erst wenn der letzte Bruder kinderlos sterben sollte, fällt das Reich wieder zurück an den Sohn des ältesten Bruders.

Im Austausch für den Sohn des Königs blieb ein Engländer zurück, dem das ungebundene Leben auf der Insel gesiel und welchen Wilson vergeblich von seinem Borhaben abzubringen suchte. Der Kapitain ging endlich auf den Wunsch des Mannes ein, übergab ihm so viel von nützlichen Gegenständen, als er selbst entbehren konnte, und ließ ihn so in einem Auschein von Glückseligkeit zurück, doch hat man niemals wieder etwas von diesem Manne vernommen, obschon man nach einigen Jahren dahin zurücksehrte und die Verbindungen mit den Engsländern niemals vollständig unterbrochen sind.

Nachdem der König auf das Rührendste Abschied von seinem Sohne genommen und dem Kapitain alle seine Wünsche bezüglich auf dasjenige, was er
lernen sollte, mitgetheilt, ging das neuerbaute Schiff, welches der Oroulong geheißen ward, unter Segel. Der König begleitete mit seiner ganzen Flotte dasselbe aus den Riffen, gab seinem Sohne noch seinen letzten Segen, richtete an
die Besatzung noch die freundlichsten Worte und wünschte derselben glückliche Reise; hierauf stieg er in sein Boot und Alle, die ihn begleitet hatten, thaten
dasselbe, der König aber hielt sein thränenschweres Auge ununterbrochen auf
das Schiff gerichtet, bis basselbe seinen Blicken entschwand.

### Sechsunddreißigstes Rapitel.

Prinz Libu in England und sein Tob. Die Peliu-Insulaner sind Feinbe bes Bartes. Seehunde. Der Delphin in drei Barietäten. Seine Jagd. Schalthiere.

Das Schiff, welches seinen Namen von der Insel entlehnt hatte, auf der es so viele Beweise einer seltenen Freundschaft genossen, hatte eine vollkommen glückliche Ueberfahrt nach Makao und es gelangte ebenso wohlbehalten von dort nach England und landete am 14. Juli 1784 zu Portsmouth, während welcher Zeit Prinz Libu nicht nur die Liebe, ja man könnte fast sagen die wirkliche Berehrung aller Derjenigen gewonnen hatte, welche gleichzeitig mit ihm auf dem Schiffe waren, sondern hinsichtlich seines anfänglich so unbedeutenden Wissens so auffallenden Fortschritte gemacht hatte, daß er die Bewunderung aller Der erregte, welche die Ausmerksamkeit auf den jungen Mann gerichtet hatten.

Ich muß sagen, daß in Allem, was Kapitain Wilson hier erzählt, nur das bestätigt wird, was man aus eigener Erfahrung über alle diejenigen, welche noch nicht von den Segnungen der Civilisation berührt worden sind, entnimmt und was ich selbst von diesen Leuten erfuhr, schien meine gute Meinung über sie vollkommen zu bestätigen und den wackeren Kapitain Waaterhocker zu widerlegen. Bevor ich jedoch auf dasjenige zurückgehe, will ich noch die kleine Seschichte von Libu zu Ende bringen.

Derselbe wurde von Kapitain Wilson in England mit Allem bekannt gesmacht, was in kurzer Zeit irgend Bemerkenswerthes zu zeigen war, und der junge Mann that eine Lebhaftigkeit der Auffassung dar, wie man sie bei den allerbegabtesten Europäern nur selten sindet; leider erreichte ihn die furchtdare Geißel, welche nicht allein außerhalb Europa, wo kein Arzt ihr entgegen tritt, sondern auch mitten in den bevölkertsten Städten tödtlich wirkt, er stard im Jahre 1784, nachdem er kaum ein halbes Jahr lang in England gewesen, an den Pocken. Die Regierung hatte so viel Rücksicht, um ein Schiff mit der Nachricht von dem tödtlichen Hinfall an seinen Bater abzusenden; dieses aber sand den König Abda Thulle nicht mehr am Leben, eine gütige Borsehung hatte ihm, dem alten Manne, den Schmerz erspart, zu ersahren, daß sein Sohn 3000 Meilen von ihm das Opfer einer tödtlichen Krankheit geworden, von der die Eingebornen in früherer Zeit keine Ahnung gehabt und deren Gift sich auch bald in gleicher Weise über die Carolinen, wie über die anderen, dan Europäern besehten Inseln verbreiten sollte.

Nach allem diesem war ich neugierig genug, die Inseln selbst kennen zu lernen, und da der Supercargo und sein mächtiger Wille uns dahin führten, so war mir der Bunsch nicht unerreichbar. Der Anblick, den sie vom Meere

aus boten, war ein überaus lieblicher, alle die schönen hochwachsenden Pflanzen zeigten sich uns schon von fern. Biele der prächtigen Palmen waren zu erstennen, ebenso zeigten sich Pandanus und Pisang und Bambusrohr sehr bald, denn diese Pflanzen sind so charakteristisch, daß man sie auf den ersten Blick erkennt, aber auch das Zuckerrohr, der Betelpfeffer, die Orange und die Brodsfrucht sanden sich überall.

Als wir das Land betraten, sahen wir auch die süße Batate von den Philippinen, mehrere Arum-Arten und die Curcuma angebaut, die ersteren zur Nahrung, die letzteren als Färbematerial, womit die Frauen und Mädchen entweder sich selbst oder ihre seinen, aus Pisangsasern bereiteten Zeuge verschönern.

Was ich von den Eingebornen sah, schien mir dem Malahenstamme vor= zugsweise angehörig, wiewohl nicht zu leugnen ist, baß gerade basjenige, was bie Malapen auszeichnet, bie hervorstehenden Backenknochen und die flache Nafe nicht gefunden wird, es mag bemnach wohl keine Original-, sondern eine Mischlingsrace hier wohnen. Wie viel ber Leute hier anfässig find, mag sich wohl nicht sagen lassen, die Zahl von 80,000 ist so gut wie die von 50,000 ober die von 200,000, es läßt sich burchaus nichts barüber angeben; es giebt nämlich auch nicht eine Spur eines Anhaltmittels zu folch einer Schätzung, von Bah = lung natürlich gar nicht zu reben. Die Bewohner der Peliu-Inseln sind von brauner Farbe, welche nicht bas Geringste von jenem unschönen Gelb hat, welches die achte Malahenrace charafterisirt. Die Farbe ist die der Andalusier, ber Bewohner bes süblichen Theiles von Spanien überhaupt. Und wie hier bas Braun in sehr verschiebenen Schattirungen vorkommt, so ist es auch mit ben Bewohnern ber Carolinen, bei benen man so bunkel gebräunte Gesichter seben fann, wie nur bunkel gealtertes Mahagoniholz es liefert, bei benen man aber auch wieder eine so helle, bräunliche und warme Hautfarbe sieht, wie sie nur ein noch unverbranntes Bauernmäbchen zeigt.

Die Insulaner haben alle ein vollkommen schwarzes, groß gelockes und sehr weiches Haar, auf bessen Külle sie großen Werth legen und das Mädchen und Frauen so natürlich tragen, wie die Natur es ihnen gegeben hat. Sind sie stolz auf ihr schwes Haupthaar, so sind sie es dagegen durchaus nicht auf den Bart und alles übrige Haar, welches sonst den menschlichen Körper ziert oder, wie sie meinen, verunstaltet; sie rupsen dasselbe mit ängstlicher Sorgsalt aus und an keiner Stelle bemerkt man auch nur den leisesten Unflug davon. Rechtzeitig sorgen Bater und Mutter dafür, daß alles derartig Störende zur rechten Zeit entsernt werde. Theils von diesem Umstand, theils von der großen Sorgsalt, mit der sie ihren Körper täglich zweimal einölen, sowie sie ihn täglich zweimal auf das Sauberste waschen, rührt eine Weichheit, eine sammetartige Zartheit der Haut her, welche um so reizender ist, als sie niemals mit einer übelriechenden Transpiration verbunden erscheint, ein Fehler, welcher der dunkelsardigen Race überall anhaftet, wo nicht eine ganz außerordentliche Reinlichkeit der Natur ents

gegen arbeitet. Beim Spanier und Italiener, wo biese Reinlichkeit nicht gerabe zu finden ist, mussen sogenannte Wohlgerüche die übeln Gerüche verbergen, was benn freilich nur sehr ungenügend geschehen kann.

Die Leute pflegen sich hier mit großer Liebe für die Sache dem Betelkauen zu ergeben, auf den weiter nach Often gelegenen Carolinen ist dieses nicht der Fall; die natürliche Folge davon ist, daß die Pelin-Insulaner schwarze Zähne haben, während die weiter nach Osten Wohnenden schöne weiße Zähne und, wie es scheint, sie mit Lust zeigen, denn sie lachen so viel, daß man gezwungen ist, darauf ausmerksam zu werden.

Die Männer auf den Carolinen haben die Tättowirung angenommen, jedoch nur in sehr mäßiger Weise, bei den Mädchen und Frauen sindet man nur einen Anflug und es scheint, als ob die Sitte weder eine religiöse, noch eine sonstige, auf die Tapferkeit bezügliche Bedeutung hätte. Dagegen wird allgemein das Ohrläppchen und der Nasenknorpel durchbohrt, in dem letzteren pflegt man immer wohlriechende Blumen zu tragen, in den Ohren aber zusammengerollte glänzende Blätter irgend einer Pflanze oder wohl sehr seine zusammengerollte Schildkrötsschalen. Auf diese letzteren legen sie einen viel höheren Werth, denn sie sind kostbar.

Eigentliche nackte Menschen, wie Wilson bieselben beschrieben hat, sah ich weber auf den Peliu-Inseln, noch auf irgend einer andern der Carolinen. Alle trugen einen rund um den Körper laufenden Schurz von Grashalmen oder Coeosfasern, oder eine Matte, die sie eigenhändig aus mehr oder minder seinen Fasern flochten, oder endlich ein Stück Zeuch von der Form eines Handtuches, welches zwar den ganzen Oberkörper völlig unbedeckt läßt, aber doch von den Hüsten bis auf die Mitte der Lende reichend, wenigstens diese Theile verbirgt.

Außer diesem Aleidungsstück, wenn man es so nennen will, pflegen die Eingebornen gewöhnlich noch eine größere Matte gleich einem Mantel um die Schultern zu wersen, womit sie so gut umzugehen wissen, wie der alte Römer mit seiner Toga. Dasselbe scheint ihnen überall nothwendig und nirgend im Wege, sie handhaben es mit einer an's Wunderbare grenzenden Geschicklichkeit.

Ihre Wohnungen sind zwar an sich selbst einsach genug, doch bei weitem bequemer, als man sie sonst unter den Wilden sindet, die Hänser bestehen nämslich aus einem viereckigen, auf Steinfundamenten ruhenden großen Raum, welcher in vier dis fünf Abtheilungen zerfällt. Der Fußboden ist aus Bambusrohren gemacht und meistens mit Thon beschlagen; er hat also eine seste Unterlage, auf dieser werden die Matten ausgebreitet, welche in keinem Hause auf den Südsee-Inseln sehlen und welche so unerläßlich zu sein scheinen, daß der König sich nicht mehr daran erfreut, als der ärmste seiner Unterthanen. Der geschlagene Fußboden zieht aber eine andere Bequemlichkeit oder Unnehmlichkeit in sein Gesolge. Jeden Abend und jeden Morgen werden die Matten davon entsernt,

vor der Hütte ausgeklopft und der trockene ebene Lehmboden wird mittelst eines Besens aus Cocossasern abgefegt.

Sie bauen auch größere Häuser zu öffentlichen Bersammlungen, diese haben immer schöngeschnitzte Pfosten und Balken und zeichnen sich durch große Saubersteit aus, welches überhaupt eine Tugend der Südsees Insulaner zu sein scheint. Ich wurde auf den Peliu-Inseln niemals von dem abscheulichen kriechenden Unsgezieser belästigt, welches in den heißen Climaten heimisch ist, denn da dasselbe immersort zum Hause hinausgeworfen wird, da es in's Wasser oder in's Feuer kommt, so kann es sich nicht so in's Unendliche vermehren, wie es bei den Spaniern geschieht, deren Reinlichkeit bis jetzt noch nicht sprichwörtlich geworden ist.

Die Haushaltungsgegenstände der Eingebornen sind jest viel mannigfaltiger, als zur Zeit ihrer Entdeckung, denn sie haben, wenn auch nicht einen regelmäßigen, so doch immer einen häusigen Verkehr mit Europäern und haben daher eiserne Wertzeuge, Beile, Messer, Aexte, Sägen, Angeln, haben auch Kochgefäße von demselben Metall und bedienen sich der von ihnen gesertigten thönernen Gefäße nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch als Schüsseln zum Austragen der Speisen oder als Eimer zur Ausbewahrung des Wassers. Es wurde mir daher sehr leicht gemacht, eine große Menge von Gegenstanden ihrer Industrie zu sammeln, Aexte von scharf geschliffenen Muscheln, Kämme und Messer von demselben Material, Wassen, mit Fischzähnen schneidend gemacht, Fischangeln aus Schildpat und dergleichen mehr, denn da sie jetzt bessere Wertzeuge haben oder für einige Früchte kaufen können, sind jene ihnen ziemlich werthlos geworden.

Meine nächsten Streifereien gingen in die Felder und Wälder, um Thiere und Pflanzen seltener Art aufzusuchen. Meine Ausbeute war nicht groß, denn es scheint, als sei der Bamphr das einzige hier heimische Säugethier. Ratten und Katen giebt es hier in erträglicher, nicht in unerträglicher Menge, deun die Eingebornen sind so klug, wie die Chinesen und die Turkos in Algier, sie essen die Ratten als eine delicate Speise, worin ihnen die Katen getreulich helsen. Beide Thiere sind wie das einheimische Schwein von Europäern hierher gebracht, doch will es mir vorkommen, als hätten die Eingebornen noch nicht den Versuch gemacht, das sehr nützliche Thier durch Zucht an das Haus zu gewöhnen, es wird sich selbst überlassen und dann als Wild gejagt.

Species erschienen, unter dem Waldzeflügel aber nur einen einzigen Singvogel, dem Drosselgeschlechte angehörig, die übrigen Vögel sind der ganzen tropischen Inselkette gemeinsam, aber auch ebenso zahlreich. Hühner und Tauben von außerordentlich schiene Varietäten und viele Papageien haben sie hier als Haust thiere gezähmt und sie bilden, mit Ausnahme der letzteren, ihre hauptsächlichste Fleischnahrung; an thierischer Nahrung sehlt es ihnen nicht, das Meer liefert eine Unzahl von Fischen und von Schildkröten. Ein Fisch von der Form der Seezungen, ungefähr drei Fuß lang und ein Fuß breit, mit Schuppen von der

Coult

Größe eines Doppelthalers, wird sehr gesucht und gilt für den größten Leckerbissen; er schmeckt nun allerdings ungefähr wie alle Fische und nur die Zubereitung macht den eigentlichen Unterschied, aber eine Annehmlichkeit hat er doch, nämlich keine sich von dem Gerippe trennende Gräten; dieses selbst ist sehr hart, daß aber die Kopfknochen beim Durchschneiden mit dem Messer Funken geben sollen wie Stein und Stahl, ist eine der Fabeln, welche ein Narr erfunden und welche nun von Mund zu Mund und von Lehrbuch zu Lehrbuch gehen und immer weiter verbreitet werden; ich mag mich nicht desselben Fehlers schuldig machen.

Eine ziemlich große Seehundart kommt an die Küsten, die Brustssossen berstelben sind so sehr den Armen ähnlich, daß gerade solche Thiere die Veranlassung zu den Fabeln der Sirenen gegeben haben können, was um so leichter ist, als sie wirkliche Brüste haben, wie die Affenweibchen und ihre Kinder daran nähren, ferner auch ihr Fell keine auffallende Behaarung hat; bei alledem sollte es einem Menschen wohl schwer werden, sich in ein solches Meerweibchen zu verlieben, und mir hätte Odhssens die Ohren nicht verstopfen dürsen, denn auch ihr Gesang ist nicht reizender, ist nicht rührender, als das Plärren eines Esels.

Sehr häufig werben bie Carolinen von einem Delphin besucht, ber in brei Barietäten bie Infel umschwärmt. Diese Delphine haben entweder schwarze ober bräunlich rothe, ober weiße Bäuche und werden nach benselben von ben Einwohnern unterschieden, wie sie sich benn auch immer heerdenweise von einer Farbe zusammenhalten. Sobald man dieselben wahrnimmt — da sie sich viel auf der Oberfläche des Wassers tummeln und in lustigen Sprüngen baraus hervorsetzen, ist dies sehr leicht — wird auf sie Jagd gemacht. So viel Canots man auftreiben kann, stechen mit Steinen und Muscheln belaben nach zwei verschiedenen Richtungen in die See, um einen Halbkreis jenseits ber Heerde zu schließen, welcher ihnen ben Weg nach ber offenen See abschneibet und ihnen nur die Flucht nach bem Strande offen läßt. Immer näher ziehen sie sich vor ben nahenben Booten zurud und man scheucht sie nicht auf, aber sobald man unter den Rudern ben Meeresgrund sieht, erheben bie Leute ein großes Geschrei, schlagen in das Wasser, werfen mit Muscheln nach den gescheuchten Thieren und man jagt sie immer weiter bem Strande zu, wohin sie sich ganz willig treiben lassen, weil sie von borther nicht bedroht scheinen, nun aber in ber Flucht weit auf ben Strand ichiefen. Sier faum noch einen halben Fuß Wasser habend, sind sie machtlos, schlagen um sich, werden aber boch mit Anüppeln todt= geschlagen, eine Arbeit, an welcher Jung und Alt Theil nimmt und welche großen Jubel veraulaßt, ba bie ganze Masse ber gefangenen Thiere so weit vertheilt wird, als irgend Jemand Theil baran haben will. Eine allgemeine Schlemmerei folgt, welches wiederum nicht die eigentliche Unmäßigkeit beweist, sondern barin seinen Grund hat, daß Wärme und Feuchtigkeit des Klima's die Aufbewahrung thierischer Nahrung unmöglich macht. Auch von ben Schalthieren

werben viele gegessen, selbst jenes mächtige Geschöpf, welches man bie Riesenaufter nennt, nicht ausgenommen. Wie man baffelbe fängt, war mir burchaus räthselhaft, benn biefer gewaltige lebende Stein wohnt auf bem Meeresgrund, schwimmt nicht umber wie ein Delphin ober ein Seehund. Wie ich erfuhr, ift ber Fang, obwohl beabsichtigt, doch immer nur ein zufälliger. Die Eingebornen brehen nämlich von Cocos ober Pisangfasern ein armbickes Seil und lassen es an einem Ende mit einem Steine beschwert in bas Meer nieder, wo sie eine Riesenauster vermuthen. Sie wechseln die Stelle oftmals und hundert Male vergeblich, bis es ber Zufall so fügt, daß das Seil die geöffnete Muschel trifft, bie sich alsbalb schließt. Nunmehr wird bas Seil nach bem Lande zu geschleppt und die Riefenauster muß bemselben folgen. Auf bas Land gezogen, sett man Reile zwischen die beiben Schalen, ober wenn bas Seil so gefaßt ist, daß zwischen bemselben und bem Schloße einiger Raum befindlich, so wird mit einem Messer ber Mustel burchschnitten, welcher bie beiben Schalen zusammenhält, ba sie bann alsbald aufflappen.

Dieser Mustel von dem Umfange einer mäßigen Tonne ist das Eßbare und er liefert ein außerordentlich wohlschmeckendes Gericht. Woher die ungesheure Kraft besselben kommt, ist schwer zu sagen, da sich keine Fasern darin entdecken lassen, und dennoch ist das Riesenthier im Stande, ein armbickes Seil von unserem Hanf und von der Construction der Schiffsseile, nämlich sehr derb und sest, zu durchbeißen. Die Seile der Eingebornen leisten aber darum Widerstand, weil sie weich und nachgiebig sind.

# Siebenunddreißigstes Rapitel.

Stellung ber Frauen auf ben Carolinen. Ihre Chen. Die Vielweiberei. Ein Stülchen ihrer Götterlehre.

Ich hatte Gelegenheit, mit vielen ber Eingebornen bekannt zu werben, welche durchaus nicht schen gegen die Europäer sind, wohl aber, wie ich zu meinem großen Kummer fand, viele von den Lastern und Abscheulichkeiten von den Matrosen der sie besuchenden Schiffe angenommen haben; sie kauen Tabak und verbreiten badurch, obschon sie äußerst reinlich sind, einen äußerst übeln Geruch um sich, welcher denjenigen, welcher ihnen gegenüber steht, mit Ekel erfüllt, da sie nicht, wie die Matrosen auf den Schiffen es dem Offizier gegenüber thun, den Mund fest schließen und nur durch die Nase athmen. Auch die Frauen nehmen Theil an dieser abscheulichen Sitte, die Mädchen indessen deinahe, als durchaus nicht sinden kann, daß es ihnen verboten wäre; es scheint beinahe, als

1000

würden sie badurch bazu veranlaßt, baß sie einen Mann nehmen, indem ber Umgang mit bemselben nach unseren Begriffen unerträglich sein burfte, wenn bas Weib nicht berselben Abschenlichkeit hulbigt. Im Uebrigen haben, so weit es irgend möglich war, ihr Loos zu beobachten, die Frauen nichts zu erdulben, wie es sich bei ben größeren wilben Bölkerschaften gewöhnlich vorfindet. Es scheint mir, als beforgten sie nur die Häuslichkeit, denn niemals habe ich eine Frau beim Rubern ber Boote ober bei ber Bebauung bes Gartens, beim Beranschaffen bes Brennmaterials 2c. beschäftigt gesehen; bafür sind sie bei ihren leichten, an= muthigen Arbeiten, Flechten, Weben, Netestricken, Schmuck verfertigen zc. auch immer fröhlich und guter Dinge, immer voll Heiterkeit, ber Mund immer voll von Gesang und ich habe bei ihnen so wenig als bei ben Männern etwas ge= funden, das mich berechtigte, mit dem Urtheile des Pater Cantova mich einverstanden zu erklären. Er nennt die Bewohner ber Peliu-Inseln unmenschlich und barbarisch, sich nährend von Menschenfleisch und von den Bewohnern der übrigen Carolinen nur mit Grausen betrachtet, als Feinde bes menschlichen Geschlechtes. mit benen umzugehen ober nur die geringste Gemeinschaft zu haben höchst ge= Mir wollte es scheinen, als fämen sie bemjenigen, ber ihnen mit Bertrauen naht, mit gleichem Bertrauen entgegen, von Cannibalismus habe ich nirgends auch nur die geringste Spur gesehen, und die ihnen nachgerühmte Schamlofigkeit muß unserem Schiffe gegenüber ganz nachgelassen haben, kein einziges der Mätchen ift, so lange der "van der Kapellen" hier lag oder von Insel zu Insel freuzte, jemals auf bas Schiff gekommen, ebenso wenig, wie eine berselben sich je öffentlich Preis gegeben hat, welche Abscheulichkeit ihnen nacherzählt wird, zum Theil mit ber Bemerkung, daß sie es machten wie Krates und Shp= parchia — wenn ber Erzähler ein feiner, ein gebildeter Mann war, ober baß fie so ungenirt wären wie die Hunde, wenn der Erzähler selbst einer war.

Gewöhnlich pflegt man zu finden, daß die Ehen um so glücklicher sind, mit je weniger Keierlickeit sie geschlossen, mit je geringeren Schwierigkeiten sie ge= löst werden, jede Fessel wird brückend und wenn sie mit Rosen umwunden ware. Das Mädchen, welches in jedem Augenblick befürchten muß, von bem Geliebten verlassen zu werden, muß mit Emsigkeit suchen, ihn baran zu verhindern. Nicht burch Jammern und Schreien, benn biefes könnte allerdings ben entgegengesetzten Erfolg haben, sondern baburch, daß sie sich bem Geliebten so angenehm, so un= entbehrlich macht wie möglich. Gewiß sie hat es in ihrer Gewalt, sie braucht nichts weiter, als sich bitten zu lassen — sich immer bitten zu lassen. Alles, was fie bem Manne gewährt, muß eine Gunft fein, bringend erbeten, nie frei-Die Geliebte ift klug genug, so zu handeln, bie willig entgegengebracht. Frau ift bumm genug, nicht fo zu handeln, bie Folge ift in einem Falle ftets wachsenbe Begierbe, im anderen Falle ein leibiger, ein unglücklich machender Ueberdruß. Die Geliebte will ben Mann, ben sie glücklich macht und ber sie zum Lohne wieder glücklich macht, nicht verlieren, sie giebt sich Mühe, ihn zu

a community

fesseln. Die Fran kann den Mann nicht verlieren, weshalb sollte sie sich noch Mühe geben?

So sehen wir benn bei ben civilisirten Völkern unzählig viele unglückliche Ehen, bei ben uncivilisirten umgekehrt unzählige glückliche auf eine unglückliche, aber überhaupt ist der Begriff einer unglücklichen Ehe gar nicht vorhanden, und um so weniger, je lockerer das Band der Ehe ist, denn die Frau, welche ihren Eltern zurückgeschickt ist, trägt doch immer eine Art Schmach davon und sie will sich einer solchen nicht gerne aussetzen und thut deshalb Alles, was sie vermag, um ihrem Chethrannen keinen Grund zu einer solchen Beschimpfung zu geben.

Ich habe ber Schließung zweier Verheirathungen beigewohnt, bie Versonen waren verschiedenen Standes, denn es giebt hier einen wirklichen Abel, einen wohlhabenden ober reichen Stand, wenn man so fagen will, und einen Stand ber wenig oder nichts besitzenden, ber arbeitenden Klasse; aber die Verbindungen wurden unter ganz gleichen, nämlich unter gar keinen Ceremonien geschlossen. Der Bräutigam war vorher mit ber Tochter bes Hauses einig geworten über die Berbindung, nunmehr bewarb er sich bei den Eltern um die Hand der Tochter und dieses geschah burch Darbringung von Geschenken, beren Größe sich nach dem Wohlstande bes Bewerbers richtete; nun wurde ein Tag angesett. an welchem die Vermählung stattfinden sollte, dazu wurden nicht Gäfte eingelaben, sondern ein Jeder, ber fam, war willkommen, und ein Jeder hatte so viel zu essen, als er wollte, und eines Weiteren bedurfte es nicht. Nun wurde ge= plaubert, es wurden auch Spiele mancherlei Art aufgeführt, bann wurde gegessen und wieder gespielt, bis Jeder mübe war und seine Wohnung aufsuchte. Und so geschah es, wie ein Häuptling sich mit einer Häuptlingstochter verheirathete und wie ein am Strande wohnender Fischer sich gleichfalls mit einer Häuptlingstochter verheirathet. Es liegt hierin nichts Unerlaubtes, ba aber bie Häuptlingstochter nicht aus ihrer erhabenen Stellung herabsteigen kann und man ihren Kindern benselben Rang bewahren will, so ist der Unterschied zwischen biefer Heirath und ber ber Gleichberechtigten, bag bie Kinder bem höheren Stande ber Mutter folgen und später als Erwachsene auch an den Berathungen der Bornehmen Theil haben.

Bielweiberei ift erlaubt, wird aber nur von den Häuptlingen und von den Reichen gesibt, wahrscheinlich doch, weil die Sache nicht ganz ohne Kosten abstänft. Wie unbedeutend der Kanspreis auch sei, er mag doch nach den Begriffen der Leute dort immer etwas haben, was sie hindert, sich ihres Rechtes allzuoft zu bedienen. Untreue der Männer ist vielleicht nicht verdoten, die Erlaubnis liegt gewissermaßen schon in den mehrfachen Berheirathungen, welche ja ohne dieselbe gar nicht möglich ist; Untreue der Fran aber ist ganz unerhört, was wohl um so mehr verwundern möge, als die Mädchen ein ganz ungenirtes Leben führen. Ein jeder Ort hat ein Gesellschaftshaus, in welchem junge Männer und junge Mädchen, die letzteren häusig in Gesellschaft ihrer Mütter, sich behuss

Unterhaltung versammeln, es ift auch jene, beren junge Leute sich gerne ergeben, keineswegs ausgeschlossen, es kommt ein junges Paar unter sich überein und dagegen hat Niemand etwas einzuwenden. Für den Fall, daß die Mutter dabei zu Rathe gezogen, redet sie zu oder ab, was denn mit dem Wohlstand des Bräutigams in Verbindung steht. Für den Fall, daß sie nicht zu Rathe gezogen wird, entscheidet die Tochter allein, und dann zwar weniger nach Gründen des Wohlstand es, als nach denen des Wohlgefallens.

Da es in allen Fällen bes freundlichen Uebereinkommens keinen Nachtheil für das Mädchen hat, wenn Folgen daraus erwachsen, und da ein Mädchen nach eins oder mehrmaliger Niederkunft noch ein ebenso begehrter Artikel ift, als vor derselben, so ist auch das Verbrechen des Kindermordes hier gar nicht bestannt, welches bei den civilisirten Personen um so furchtbarer einreißt, je strenger ihre Moralgesetze sind, und trotzdem sindet man nichts weniger als Schamslosiskeit bei diesen Mädchen, die bei und mit einem Fluch belegt sind, mit dem Fluch der Schande, welcher sich in dem schrecklichen Worte, eine Gefallene, ausspricht, und eben deshalb giebt es auf diesen Inseln auch noch keine öffentlichen Dirnen, eine jede derselben muß erobert werden und Alles was sie gewährt, ist eine Gunstbezeigung, welche man nicht erkauft, wenn man auch allenfalls Geschenke macht, welche dem Grade des Glückes angemessen sind, das man gesunden.

Man muß nicht glauben, daß biese Leute ohne Religion sind, wenn sie auch bie dristliche noch nicht angenommen haben. Sie erkennen ein höchstes, bie Welt beherrschendes Wesen an, welches auf den verschiedenen Inseln auch ver= schiedene Namen trägt, wie fich baraus schließen läßt, baß fie eine Strecke von 30 Längengraden einnehmen, die westlichsten also von den östlichsten 450 Meilen weit entfernt sind. Der am allgemeinsten verbreitete Name dieses höchsten Wefens ist Engalap (auch Galap, Rongalap und Lagap; man sieht, daß biefe Na= men einander alle verwandt sind). Dieses höchste Wesen hat noch nie ein Mensch geschaut, unsichtbar aber besucht es bie Menschen, von benen es verehrt Priester scheinen sie nicht zu haben. Auf einigen Inseln werben bem unsichtbaren Geiste Opfer von Früchten bargebracht, dabei verrichtet ber Häuptling ben Gottesbienst. Auch die Weiber nehmen an dem Gottesbienste Theil, boch immer für sich und nie mit ben Männern in Verbindung. Inseln hat bieser Beist ein besonderes Hans, in demselben werden die ihm bar= gebrachten Früchte aufgeschüttet, und ba bie Verwesung immer die unten Liegenben ergreift, ber Haufen also, wenn er einmal eine gewisse Ausbehnung erlangt hat, nicht zu wachsen scheint, so glaubt man, bag ber Gott selbst bie ihm bargebrachten Nahrungsmittel verzehre.

Eine Mythe wurde mir mitgetheilt über die Götterschaft des einen oder mehrerer höchsten Wesen, welche ich hier mittheilen will, für deren Ursprüngliche

keit ich jedoch nicht zu bürgen wage, obschon sie mir von einem Eingebornen erzählt wurde, benn sie hat etwas an die griechische Mythologie Erinnerndes.

Ueber den Sternen giebt es drei höchste Wesen, welche von einem göttlichen Weibe abstammen, deren Ursprung Niemand kennt. Das Weib hieß Ligopuk und es war die Schöpferin der Erde und die Mutter des ersten göttlichen Wesens, des Alulap, des Herrn alles Wissens und des Vaters des zweiten göttlichen Wesens Luguleng, dessen Mutter aber den Bewohnern der Erde unbekannt geblieben ist.

Dieser Luguleng konnte nach Gefallen sowohl im Himmel als auf der Erde wohnen und für jeden Wohnort hatte er eine Frau, Hamulul für den Himmel und Tarisso für die Erde, welche beide von unendlicher Schönkeit waren.

Von der himmlischen Gattin sagt die Fabel nichts, die irdische aber gebar den Olifat, nachdem sie vier Tage schreckliche Schmerzen auf der Hirnschale gehabt hatte; man öffnete ihr diese und daraus sprang Olifat hervor, welcher ihr auch alsbald entlief.

Es war vergeblich, ihm nachzusetzen, er wollte sich nicht einmal vom Blute reinigen lassen, er rieb sich an einem Pandanus ab, daher auch die rothe Farbe dieses Baumes, auch sollte überhaupt keines Menschen Hand ihn berühren, darum biß er sich die Nabelschnur selbst ab.

Ganz bedürfnißlos war er jedoch nicht, darum kam er zu seiner Mutter zurück und forderte von dieser Nahrung. Sie gab ihm eine Cocosnuß, aus der er das süßliche Wasser trank, aber indem er dabei seine Augen nach oben richtete, auch seinen Bater im Himmel erblickte, der ihn in den Himmel rief; hier hatte er mancherlei Prüfungen zu bestehen, am Schlusse derselben aber wurde er zu Alulap und Luguleng zu einem dritten und höchsten Gotte erhoben. Die beiden Erstgenannten sühren mit einander die Waage der Gerechtigkeit.

Dies sind die Hauptzüge der Mythe, wobei einem doch Jupiter und Misnerva einfallen muß, wenn schon die Geschlechter der Gebärenden und Geborenen verändert sind.

Daß zwei ihrer Götter vie Waage der Gerechtigkeit führen, deutet auf Glauben an ein künftiges Leben und sie haben auch hierüber bestimmte Sagen. Derjenige, der sich stets friedlich und gut benommen, seinen Nachbarn nie Unrecht gethan, seine Frauen nie gemißhandelt hat, kommt zu den Göttern in den Himmel und genießt jenseits der Wolfen in einem Himmel von ununterbrochener Klarheit einer nie endenden Glückseligkeit mit so viel Frauen, als er zu ernähren vermag (also auch im Himmel nicht ohne Nahrungssorgen). Wer aber Unrecht gethan hat und besonders derzenige, der Eisen gestohlen hat, wird nach dem Tode entweder in einen gefährlichen Fisch, Namens Tiduriu, verwandelt, welcher mit den übrigen Fischen im steten Kriege lebt, oder er wird selbst ein Krieger, ein Mann der Wassen, welcher unaufhörlich um seine Weiber, um den Besitz seiner Hütte, um seine Nahrung sorgen und kämpfen muß.

Daß der Krieg bei ihnen als Strafe für ein ungerechtes Leben auf der Erbe betrachtet wird, ist jedenfalls ein ehrendes Zeugniß für die friedlichen Gestinnungen der Bewohner des Carolinen Archipels. Etwas Weiteres aber habe ich über ihre Religion nicht ermitteln können.

### Achtunddreißigstes Rapitel.

Hohes Ansehen bes Königs. Abel und Bolk. Die kleinen benachbarten Inseln. Rettung aus ber Gefahr, von den Korallen zerriffen zu werden.

Es scheint, als ob der Boden den Häuptlingen gehöre, als ob diese aber unter ber Oberhoheit eines Herrschers stünden, beren es geben mag, auf jeder Insel einen; ich müßte mich aber sehr irren, wenn nicht sogar einzelne Herrscher über mehrere Bebiete zu befehlen hatten, auch scheint mir ber Krieg, in welchen Kapitain Wilson zu verschiedenen Malen verwickelt wurde, Aehnliches anzudeuten. Der König genießt eines gewaltigen Ansehens, einer großen Antorität, man beugt sich vor ihm bis zur Erde, man kniet vor ihm nieder, und will man sich ihm nahen, so geschieht bies nur, indem man sich auf ben Anieen zu ihm bewegt. Er verwaltet allein die bestrafende und die belohnende Gerechtigkeit, die erstere, wie es scheint, gang nach bem Gesetz ber Wiedervergeltung, nach bem mosaischen "Auge um Auge, Zahn um Zahn", die andere bagegen wohl nur nach seinem persönlichen Ermessen. Die Belohnungen bestehen in Bersetzung aus einem niederen Stande in einen höheren, aus Ertheilung bes knöchernen Ringes, welcher zum Rupak macht, ferner aus ber Gnade, eine Tochter bem Begnadeten zur Ehe zu geben, aus ber Erlaubniß, sich in dem Hauptsitz bes Herrschers niederzulassen, und endlich in der Ertheilung von Land, welches das burch aus Gemeingut in Privateigenthum übergeht.

Der Abel steht offenbar auf einer viel höheren Stufe in der Achtung des Bolkes, als dieses selbst, dies hindert aber nicht, daß sowohl Ehebündnisse als auch Freundschaftsbündnisse zwischen Personen verschiedenen Ranges geschlossen werden, die eine ebenso große Gültigkeit und Rechtmäßigkeit haben, als Dündnisse unter ganz gleichgestellten, was wahrscheinlich daher kommt, daß das Bolkkeineswegs leibeigen ist, obwohl wiederum unzweiselhaft der gesammte Boden der herrschenden Klasse oder Kaste angehört, aber der Landbebauer ist nicht an die Scholle gebunden, er ist ein freier Mann und kann seine Stelle beliedig wechseln und verlassen, kann von einer Insel auf die andere gehen, so gut wie er denjenigen ausgeben kann, der ihm bisher Land verlieh, und sich an einen Anderen auf derselben, bisher von ihm bewohnten Insel wenden darf. Der

Landbau ist übrigens nicht eigentlich die Sache der Insulaner, vielmehr betreiben sie den Fischsang als ihr eigentliches Geschäft; sie sind vortrefsliche Seefahrer, Fischer und Schwimmer, und von Kindheit an üben sie das letztere, so daß, wenn irgendwo die Fabel von Colas dem Fisch (Colas Posco), welcher Schiller die Idee zu der Ballade "der Taucher" gegeben hat, wahr werden könnte — es hier möglich wäre: Ich habe die Lente in der wildesten Brandung sich tumsmeln gesehen, als wären es Thunsische, sie sind völlig furchtlos und unersichrocken, und zwar nicht allein sind es die Männer, sondern auch Frauen und Märchen schwimmen mit gleicher Lust und mit gleicher Berwegenheit. Bon einem Märchen wurde mir das Leben gerettet, indem dasselbe in die Brandung eilte und mir, der ich am Untergehen war, zu Hilse sam.

Die Sache war einfach diese: nachdem ich schon vierzehn Tage auf den Inseln gewesen, bald da, bald dorthin ziehend, überall umherstreisend und das Schiff vor der Insel Yapa lag, hatte ich, mich allein einem Boote der Eingebornen anvertrauend, eine Spaziersahrt nach der Insel Ngolog unternommen. Die Insel steht nicht unter einem besonderen Herrscher, sie ist klein und flach und hat nur für 50-60 Familien hinreichende Nahrung, ist aber wohl kaum von halb so vielen bewohnt, als sie ernähren könnte.

Wenige ber Inseln haben einen so vollkommen flachen Strand, baher ich bie Insel öfter aufsuchte, weil ich gerade bort die schönen Muscheln, welche die Insel zu ihrem Wohnsige gewählt haben, besonders häufig fand.

Diel weniger, als irgend eine von den Carotinen mochte diese Insel durch Europäer besucht worden sein, die Leute hatten noch wenig oder gar keine Kenntzniß von unsern europäischen Hilfsmitteln, von unsern Werkzeugen, was ich also dorthin brachte, war ein wirklicher Schatz. Und da ich gerade an diesen besonzders einfachen Menschen meine Freude hatte, so brachte ich manches von meinen kleinen Schätzen dahin, wohl wissend, daß ich nirgend größere Freude damit bezreiten konnte, als eben hier.

Mehrmals war ich schon bei ben zuten Leuten gewesen, welche mir jederzeit mit Rath und That an die Hand gingen und von Allem, was sie besasen, mir immer das Beste gaben, als ich eines Morgens von der jüngeren Tochter allein empfangen wurde, die ganze übrige Familie war auf den Fischsang ausgegangen, und da ich mit der Fluth herangesommen, war in diesem Augenblick nichts für mich zu thun, als mich von der kleinen Anstrengung auszuruhen, und dazu half mir das freundliche Kind, indem es mehrere Matten auf einander legte und auch einen großen Hausen Cocosbast, der zu Seilen gedreht werden sollte, unter meinen Kopf schob.

Als ich so ruhig da lag und dem Mädchen in seiner Geschäftigkeit zusah, fiel mir zum ersten Male auf, daß sie sehr hell von Farbe sei. Ich ging die übrigen von meinen Befannten auf den Carolinen durch und fand, daß zwar die größte Verschiedenheit im Teint ganz allgemein sei, daß selbst bei der nämlichen

Familie dunkele, kupferrothe, hell kupferrothe, malapisch gelbe, kastanienbraune und hellbraune Individuen vorkamen, daß aber dennoch der warme bräunliche und doch helle Teint, welcher Rataki, die Tochter des Fischers, auszeichnete, ziemlich selten sei.

Als sie mich eingeschlafen glaubte, begann sie ihre überaus langen, blauschwarzen Haare zu kämmen und zu ordnen, dann sprang sie aus der Hütte in den dicht dabei fließenden Bach und wusch sich vom Kopf bis zu den Füßen und salbte sich nicht, eine Unterlassungssünde, wovon ich den Grund im ersten Augenblicke nicht fand. Er wurde mir alsbald klar.

Nachdem Natafi durch die Sonne getrocknet worden war, kam sie zurück und setzte sich neben meine Jagdtasche, deren Inhalt sie jetzt untersuchte. Es waren darin dieses Mal ganz besondere Schätze, baumwollene Tücher von den allerschreiendsten Farben, theils mäßig groß und bereits aus einander geschnitten, theils kleiner, aber zu sechs Stücken noch an einander haftend, also einen Streisen bunten Zenges bildend. Ueberdies waren auch Glaskorallen nicht vergessen und einige schöne Nürnberger Spiegel, diese machten nun das vollständigste Entzücken des Mädchens aus. Sie sah hinein, sah hinter den Spiegel, schnitt Grimassen wie ein kleiner Uffe, wodurch sie endlich begriff, daß sie selbst es sei, deren Bild sie erblicke.

Nun begann sie erst, mit rechter Ausmerksamkeit das kostbare Instrument zu handhaben, sie besah sich, sie musterte sich von oben dis unten, sie untersuchte ihre Augen, ihren Mund, ihre Zähne, sie betrachtete ihre schönen Haare und ließ sie durch die Hände lausen, sie besah ihre jugendlich frische, schön geformte Brust, dann stand sie auf, suchte dem Spiegel eine Stellung zu geben, geeignet, sich wo möglich in ganzer Gestalt zu sehen (was allerdings bei einem Spiegel von der Größe eines Quartblattes nicht gut möglich war) und nun begann sie sich vor demselben zu schmücken und das war es, weshald sie sich nicht eingeölt hatte, sie wollte die Zeuge, mit denen sie sich jest auf das Graciöseste drapirte, nicht besetten, nicht beschmutzen. Sie band ein rothes Tuch um den Kopf, ein gelbes um den Hals, sie legte ein blaues zusammen zu einem dünnen Streisen und band es um ihr Gesicht, als ob sie Zahnschmerzen habe, immer aber besah sie sich von neuem im Spiegel und immer wechselte sie mit der Farbe der Tücher sowohl als mit der Anwendung, was mich so sehrend, und sie endlich anredete.

Haftig nahm sie den geborgten Schmuck ab und wollte ihn wieder zusammenpacken, ich aber frug, weshalb sie dieses thue, da ich ihr die sämmtlichen Sachen mitgebracht.

Vor Schrecken ließ sie bie Gegenstände fallen, welche sie noch in Händen hatte. "Mir mitgebracht?" frug sie in unbeschreiblichem Erstaunen. "Alle diese Sachen mir mitgebracht? Unmöglich — Was könnte ich armes Kind Dir dafür geben, keine Königin auf unseren Inseln kann dies bezahlen."

Ich erwiderte, ich wolle auch nicht bezahlt sein, Geschenke nehme man nicht bezahlt. Sie solle mir bafür einen Luß geben, so würde ich ganz zufrieden sein.

"D! sagte sie, einen Kuß? Biele, viele Küsse, mehr als ich zählen kann", und mit diesen Worten slog sie auf mich zu und küste mich mit unbeschreiblicher Zartheit und Innigkeit. Da aber die knieende Stellung, in der sie sich neben mir befand, ihr unbequem sein möchte, um auszusühren, was sie mir versprochen, legte sie sich neben mich und gab mir nun wirklich viele, viele Küsse, wodurch ich so völlig berauscht wurde, daß ich selbst nicht recht wußte, was ich that, wohl aber empfand, daß "der Brautnacht heilige Freuden", welche Schiller in Hero und Leander so schön beschreibt, wirklich etwas der Begeisterung würsdiges seien.

Da die Fischerfamilie nicht zurückkehrte, so blieb ich bei dem süßen Mädchen lediglich, damit sie sich während der zwölf Stunden langen Nacht nicht fürchte. Um Morgen eilte ich aber doch wieder nach Japa zurück, weil ich dem Kapitain gar nicht gesagt hatte, daß ich die Nacht fortbleiben würde. Wer malt mein Erstaunen, als am Mittag desselben Tages das arme Mädchen mit sehr rothzeweinten Augen vor mir erschien und mir meine Geschenke zurückbrachte, weil der bald nach meiner Absahrt heimkehrende Vater erklärt hatte, er und sie seien außer Stande, mir etwas auch nur annäherungsweise gleich Werthes zu geben (der Ehrenpunkt bei den Eingebornen).

Ich tröstete sie nach besten Kräften und gab ihr die Versicherung, daß ich mich auf das Ueberreichlichste besohnt fühle und daß ich das, was gerade sie mir als Gegengeschenk geboten, unendlich höher erachte wie die Kleinigkeiten, welche ihren Vater in Sorgen gesetzt.

Ich bewirthete sie mit dem Besten, was ich auftreiben konnte und was allerdings nur in den Vorräthen meiner Jagdtasche bestand, da ich mich wohl gehütet hatte, das liebliche Kind auf das Schiff zu bringen, dann gab ich zu den zur Rückgabe bestimmten Geschenken ihr auch noch mehrere Kleinigkeiten für Mutter und Geschwister und ein Beil, sowie große und kleine Angeln für den Vater mit und versprach, sie am folgenden Tage wieder zu besuchen, was ich um so mehr zu halten gedachte, als ich am vorigen Tage im Anssuchen von Muscheln und Meerschnecken nicht gerade sehr fleißig gewesen.

Der Morgen kam und ich segelte mit frischem Winde ab und hatte auch bald die kleine Insel in Sicht, aber von weitem schon bemerkte ich, daß dieselbe ganz von einem Zanderkreise weißen, hochausspritzenden Schaumes umgeben sei. Bei ruhigem Wetter kann man landen, wo man will, denn überall sind zwischen den Korallenbauten kleine Kanäle, welche einem Boote reichlich Platz gewähren, sobald aber der Wind in einiger Stärke erwacht, so wirft er die Wellen des Meeres mit unwiderstehlicher Gewalt auf die Korallenselsen und sie sind um so furchtbarer, je niedriger der Stand der Ebbe ist. Bei Hochwasser führt wohl hin und wieder eine kompakte Welle den Verwegenen über das Niff an den Strand,

zur Zeit der Ebbe aber muß er auf dem Riff zerschellt werden, und bieses Schickfal ftand mir unfraglich bevor. Unbekannt mit ben breiteren Bforten im Riff war ich, so lange es ohne bringende Gefahr geschehen konnte, brauf losgesegelt in ber Hoffnung, bei meiner Annäherung irgendwo ben Eingang zu ent-Dies aber war nicht gelungen, ich hatte nun allerbings bas Segel ge= fürzt und dann ganz niedergelassen, aber ich war bereits in der Gewalt der brandenden Wellen und es war feine Rettung, benn von allen Seiten umtofte mich ber Schaum und die Wogen führten mich mit unwiderstehlicher Gewalt ber Infel entgegen, ich glaube kaum, daß ber geschickteste und erfahrenste Segler hätte ankämpfen können gegen bie gewaltigen breiten Wellen, welche auf bie frausigen und zarkigen Felsen austürzten. Da sah ich vom Ufer herab einen Menschen mit weiten Sätzen bem Strande zueilen. Derselbe hatte ein langes Bambusrohr in Händen und als er einmal im Wasser war, benutzte er basselbe als Springftange, setzte es in bas seichte Wasser und schwang sich baran so weit basselbe reichte empor, es zurückziehend beinahe noch ehe er mit ben Füßen bie Wassersläche erreichte. Und schon schwebte es hoch geschwungen wieder in ber Luft, suchte einen neuen Angriffspunkt und wieder schwebte ber nackte Inbianer empor in die immer tiefer werbenben Gewässer. Tropbem ich sehen konnte, die Bemühungen des Nahenden gälten mir, so war meine Hoffnung doch nur sehr gering, benn ber Insulaner konnte mein Boot nicht hindern, auf die Felsen zu stoßen, eine gewaltige Welle hatte basselbe erhoben, sie zerschellte mit= ten auf bem Riff und mit ihr bas kleine Boot, bem ich mich anvertraut.

Noch einmal so gehoben und weiter geworfen, mußte ich nothwendigerweise gespießt oder zerrissen werden, denn jetzt hatte zwar das Boot noch die Besschädigung aufgehalten, der nächste Wurf aber brachte meinen ganz unbeschützten Körper mit den zackigen Korallen in Berührung.

Da fühlte ich wie ein schnellerer Tod mir bereitet wurde. Der Springsstock des vermeinten Retters faßte zwischen mir und dem Meere Boden und drückte mich auf die Korallen nieder, so daß die rückschrende Brandung über mich hinwegstürmte und ich vielleicht 10 Fuß unter Wasser lag und ertrinken mußte. Ich fühlte, daß ich demjenigen nicht böse sein könne, der mich so des handelt, denn offenbar entwand er mich namenlosen Qualen, unzähligen Berswundungen, welche meinem Tode vorangehen mußten. Aber siehe, obschon es mir eine Ewigkeit schien, so hatte mich doch der Springstock keine halbe Minute sestgehalten, das Wasser verlief sich, ich konnte sehen, ich konnte Athem holen und ich hörte die klüchtigen Worte "Fasse an! eile, eile!"

Angst begreift schnell, ich ergriff das Bambusrohr, welches mich an die Korallen gedrückt hatte und ich lief dem Zuge folgend so schnell als möglich dem Lande zu, nicht schneller natürlich als die nächste brandende Welle, welche heranstam, mich und meinen Retter, einen wahren Knirps, emporhob und uns weit gegen das Land trug. Wir klatschten nieder mit der ganzen Wucht der fallenden

Wassermasse, welche den Strand hinauflief. Ich wollte mich erheben, aber schon lag der verfluchte Bambusstock auf meinen Schultern und hielt mich fest.

Berdammter Wicht, was thust du! wollte ich ausrusen, aber schon hatte die rücksehrende Welle mir den Mund von neuem verstopft und als sie sich verslausen, ertönte abermals die rettende Stimme — komm, komm! und slog abersmals mit der Stange in der Hand gegen das User, zwar noch einmal von der brandenden Welle eingeholt, aber von ihr auch so weit auf den Sand gesetzt, daß sie mich nicht mehr zurückeißen konnte.

Ich war gerettet! wenige Schritte nur noch und ich stand auf trocenem Muschelsande und neben mir Rataki, mein holdes Mädchen, sie war es gewesen, die vom Strande aus mein Schisslein erkannt hatte und mir entgegen geeilt war, und dasjenige, was mich dabei so sehr geängstigt, das Festhalten unter dem Wasser war nur ein Beweis der ganz unbedingten Kenntniß der Capricen des Oceans. Sie verhinderte, daß die rücksehrende Welle mich wieder in's Meer sühre und eine neue mich abermals auf die Korallen werse und eine andere wieder sort und bis hin und her gewersen schließlich nichts mehr als ein zerrissener Leichnam übrig gewesen wäre. Das Mädchen hatte sich an der Springstange schwebend immer über Wasser gehalten, so daß die rücksehrende Brandung sie nicht fassen konnte, mich aber hatte sie am Boden festgehalten, so daß die Wellen über mich hinwegstürmten.

Jetzt aber lag sie in meinen Armen und weinte vor Freuden und führte mich in die Hütte, wo Bater und Mutter mich mit Dank überhäuften und gar nicht wußten, was sie zu meiner Generosität sagen sollten.

## Reununddreißigstes Rapitel.

Liebenswürdigkeit ber Eingebornen. Geschenke geben und nehmen. Geschicklichkeit in ber Schiffffahrt und im Schiffbau.

Rataki wollte ans ber ganzen Affaire gar nichts gemacht wissen, auch hätte sie vielleicht eine verunglückte Taube mit ebenso viel Umsicht und mit gleicher Aufopferung gerettet, allein dies könnte mich des heißesten Dankes immer nicht entbinden, denn nicht was die Nettung ihr gekostet, sondern die Wohlthat, welche sie mir gewährt, mußte ich als den richtigen Maßstab betrachten. Aber mit solchen Lenten ist schwer fertig werden, dei ihnen hat ein Tuch, ein Messer, ein Beil einen viel höheren, ein lumpiges Menschenleben aber einen viel geringeren Werth als in unseren Augen, und so glaubten die guten Leute denn immer, ich

hätte für die mir geleistete Aleinigkeit noch viel herauszubekommen, und auch das süße Mädchen, dem ich anzudeuten versuchte, was sie sonst noch für Berstienste um mich habe, frug mich ganz naiv, ob ihre Empfindung, mich glücklich gemacht zu haben, von geringerem Belang sei, als meine Empfindung des empfangenen Glückes, von dem was sie selbst in meinen Armen genossen, gar nicht zu reden.

Was ich hier in ziemlich bürren, trockenen Worten sage, wußte sie nicht so geläufig auszudrücken, um so entzückender war aber jedes hervorgestammelte Wort, was bald zu viel, bald zu wenig sagte und wohl auch mehr rathen ließ, als es sagte, aber gerade barum unter Küssen und Scherzen das Rührendste war, was ich je empfunden.

Bei diesen lieben einfachen Menschen lernte ich recht einsehen, welche eins fachen, welche heiligen Sitten sie haben, welch ein feines Ehrgefühl sie beseelt.

Sie Alle besitzen wenig, Besitz aber over nicht Besitz ist bei ihnen Reichthum und Armuth, ist bei ihnen Glück und Mangel an Glück und boch ist Zeber bereit zu geben, was er irgend auftreiben kann. Tritt Jemand in eine Hütte, so wird ihm dargeboten, was irgend im Bermögen der Bewohner ist. Nichts verpstichtet den Empfänger zu einer Gegengabe, er ist arm, er hat nichts, er kann also nichts geben, und er wird mit so vieler Freundlichseit entlassen, als hätte er die reichsten Geschenke gemacht. Hat er aber etwas zu geben, so ist es seine Pflicht, zu thun, was in seinen Kräften steht, wozu hätte er denn, wenn er nicht mittheilen sollte? Wozu wäre er denn reich, wenn er nicht reichlich schenken wollte? Und so giebt er denn, selbst fühlend wie nothwendig dies ist, zehnmal soviel als er empfangen hat, aber es ist keine Bezahlung, es ist ein freiwillig gebotenes Geschenk; der Reiche fängt auch nicht damit an, sich Dienste leisten zu lassen, sondern damit, Geschenke zu geben, alsdann kann er ohne Geswissensbisse gleichsalls etwas empfangen und zwar wiederum nicht als Bezahlung, sondern als eine freiwillig gebotene Gabe.

Alles was ich über die Verhältnisse der Inseln erfahren konnte, reducirte sich darauf, daß ihre Besitznahme der Mühe nicht verlohnte, dies mag der Grund sein, warum noch keine europäische Macht sich ihrer weiter als nominell bemächtigt hat. Die Spanier gelten als die Oberherren, aber in der That zeigt nichts die Herzschaft derselben an, auch ist keinesweges die katholische Religion oder nur ein Anslug derselben unter den Einwohnern verbreitet. Sie singen und erheben die Hände weder zu ihren Göttern noch kennen sie Kreuze und Skapulire, worin beskanntlich die Religion, welche spanische Mönche verbreitet haben, zu suchen ist. Der Verstand und der Fleiß der Eingebornen sind wohl ihre einzigen Schätze und auf diese haben die Spanier niemals großen Werth gelegt, noch abgesehen davon, daß man sagt, sie ließen sich durch die Macht des Weihwedels und des Kreuzes von einem Volke auf das andere übertragen.



Wenn sie nur von Insel zu Insel führen, so würde ich darin nichts Besonderes finden, aber sie durchschneiden Strecken von 8—10 Graden ohne Kompaß, ohne Log, ohne Sextanten oder irgend ein Meßinstrument, was ihnen zur Bestimmung der Reiseroute dienen könnte.

Ich habe mit mehreren ber Eingebornen barüber gesprochen, hauptsächlich weil ich glaubte, es mußte sie ein gewisser Inftinkt führen und nichts weiter, sie würden eben so oft fehl gehen auf ihren Reisen, wie sie wiederum bas Riel treffen möchten von ungefähr. Ich war im Irrthum, man gab mir verschiedene Proben bavon, daß sie ihr Ziel zu treffen wissen; sie erklärten mir, daß sie sich nach dem Sterne richteten, der sich nicht bewegt. Dies will allerdings schon viel sagen, es ist eine ziemlich feine Erfindung, die Auffindung des Polarsternes, wenn derselbe so nahe am Horizont steht wie hier, acht Grad — neun Grad über dem= selben. Bei einem Standpunkt, wie er bei uns ift, ist bas schon viel leichter. Die alten Griechen waren mit ben Sternbilbern bekannt, die sich um ben Bol ber bewegen ohne unterzugehen, ohne sich im Meere zu baben, wie man sich bamals sehr poetisch ausbrückte. Der große und ber kleine Bar, ber Rafsiopeja, freisten am nördlichen Himmel, waren in jeder heiteren Nacht sichtbar und nahmen in jeber Nacht so verschiedene Stellung ein, daß sie bald oben nahe am Zenith, bald nahe am Horizont standen. Dieser Begriff von den Bol umkreisenden und nicht in's Meer tauchenben Sternbildern ift aber ben Bewohnern ber Aeguatorialzone vollkommen fremt, weil biese Sternbilber zwar benselben Kreis zurücklegen, wo man sie auch sehen, von wo aus man sie betrachten möge, allein nur die Hälfte ihrer Bahn sichtbar ift, da ist es benn wohl viel schwerer, mit bem Polarstern bekannt zu werden, und boch haben die Bewohner der Carolinen es bahin gebracht. Bei meinem näheren Eingehen auf die Sache entwarf ein Häuptling mir eine ganze schöne Sternkarte bes nördlichen himmels, indem er bie Sternbilder natürlich nur von den Sternen von erster bis dritter Größe mit kleineren und größeren Muscheln so bezeichnete, daß mir gar kein Zweifel übrig bleiben fonnte, was er meine. Er erklärte mir, bag bie Stellung diefer Sterne nach ber Jahreszeit und nach ber Zeit ber Nacht eine zwar immerfort, aber boch ganz regelmäßig wechselnbe und ebenso regelmäßig wiederkehrende sei, und daß nach biesen verschiedenen Stellungen, welche jeder Schiffer sich auf das Genaueste einpräge, die Richtung genommen würde, so daß sie, wenn nicht Stürme einträten, ihr Ziel immer gang sicher erreichten. Sie find bemnach weiter, als die Phonicier es waren, obwohl dieselben sehr berühmte Seefahrer gewesen; diese letzteren haben boch niemals die Küsten verlassen, obschon ihre Fahrzeuge viel größer und kunstgerecht erbaut waren und obwohl sie nicht nöthig hatten, sich ganz auf ben Wind zu verlassen, da ihre zahlreichen Ruber sie sogar in Stand setzten, gegen benselben zu fämpfen. Die ehemals so berüchtigten Galeeren mit ihren weit ausgreifenben, von brei Mann regierten Ramen und die Tartanen des Mittelmeers sind noch die Ueberreste jener Fahrzeuge.

- Freeld

Ich frug ein andermal, woher sie denn jene Inselgruppe kennen gelernt hätten, welche wir mit dem Namen Mariannen oder Ladronen bezeichnen.

Der Tamore antwortete mir: "Eine Gewißheit kann ich Dir darüber nicht geben, aber eine Sage geht unter uns, nach welcher die Ursache ber Entbeckung ein Wettkampf zwischen zwei Schiffern war, die beibe ein und dasselbe Mädchen liebten, welches nun Demjenigen zu Theil werden sollte, der die größte Reise machen, der die größte Entfernung erreichen würde. Sie kamen beide auf der Insel Rotta an und entbeckten also ziemlich gleichzeitig diese Inseln."

Ich frug, wem nun das Mädchen gehört habe, da sie doch beide gleiche — im Grunde aber beide keine Ansprüche auf dasselbe hatten, indem sie zwar weit genug, indessen Keiner weiter als der andere gekommen. "Beiden", erwiderte er, "sie heirathete beide und man sagt, daß von ihr die glücklichsten unter unseren Schiffern abstammen sollen. Im Uebrigen will dies nicht viel sagen, denn man findet nur sehr wenig unglückliche Schiffer unter uns, kaum daß alle zehn Jahre ein Boot, ein Proh verloren geht."

Dies setzte mich abermals in Erstaunen, allein ber Mann mäßigte basselbe indem er sagte: "Du weißt, daß wir Alle guter Schwimmer sind, und Du weißt, wie leicht es uns wird, ein vom Sturme umgeworfenes Boot wieder aufzurichten." Dies war allerdings der Fall, ich wußte das, hatte das oft bewundert und ich erstaunte nicht mehr über die geringen Verluste dei diesen kühnen Seefahrern.

Ich bemerkte schon oben, daß die Inseln keine Kostbarkeiten vegetabilischer Natur hervorbringen, boch sind sie in einem hohen Grade fruchtbar; um so mehr ift es zu verwundern, daß die Leute sich beinahe gar nicht mit Erbauung von Nahrungspflanzen abgeben. Der Mais scheint bas Einzige zu sein, was an Feld = ober Gartenfrüchten gepflanzt wird. Da ich wußte, daß ber Mais nicht hier einheimisch ist, so frug ich, woher sie diese Frucht hätten; dabei erfuhr ich, daß sie hin und wieder von Malahen und auch von Bapuas besucht worden seien. Die mächtige Strömung, welche von ben asiatischen Inseln herkommt und wom April bis zum Oktober bauert, führt mitunter diese räuberischen Horben nach ben glücklichen Inseln. Der Sprecher hatte einen folchen Unglücksfall allerdings nicht erlebt, erzählte aber Schreckliches bavon, indem die Seeräuber die einzels nen Niederlassungen überfielen, die älteren Personen ermordeten, die jüngeren Personen, namentlich bie Mädchen mit sich nähmen und verschwänden, zum Ersatz nichts zurücklassend als ein paar zufällig zur Erbe gefallene Körner von gelber Farbe, welche in Kurzem Wurzeln schlügen, emporwüchsen und bie ihnen bas Nahrungsmittel biete, welches fie in verschiedenen Stadien ber Reife und auf verschiedene Art zubereitet genössen. Wehren konnten sich bie Armen nicht, benn sie hatten nur zugespitte Stöcke, welche sie als Lanzen werfen, und Schleubern, mit benen sie zwar ungemein geschickt umzugehen wissen, welche indessen nicht geeignet sind, sich mit ben Feuerwaffen ber Malapen ober mit Pfeil und Bogen

and h

gen ber Papuas zu messen, baher sie auch, wenn ein solcher Unglücksfall über sie kommt, eilig ihre Boote besteigen und entfliehen so lange bis sie wahrnehmen, baß die Feinde ihre friedliche Küste wieder verlassen haben.

Es leuchtete mir ein, daß diese wenig beschäftigten Leute einige Langeweile haben müßten, ich fragte, ob sie nicht durch fleißigere Bebauung ihres höchst fruchtbaren Landes sich einigen Zeitvertreib machen möchten, sie würden dann auch nicht lediglich auf den Zufall, auf das Glück beim Fischsang angewiesen sein. Er antworteten das letztere betreffend, so wüßten sie nicht, was Unglück sei, denn das Meer wimmle so sehr von Fischen und Schildkröten, von Musscheln und Krebsen, daß es niemals an reichlicher Beute sehle, was aber das Uedrige betreffe, so hörten sie doch lieber die Erzählungen ihrer erfahrnen Männer an und ließen sich durch dieselben unterrichten, als daß sie sich bücken und hacken und graben sollten.

So war es; allabenblich nachdem um die Zeit des Sonnenunterganges die letzte Mahlzeit eingenommen worden war, so versammelten sich die Bewohner einer Dorsschaft irgendwo unter einem Baume oder zur Regenzeit in einer großen, zu diesem Behuf erbauten Hütte und hörten den Erzählungen der älteren Leute zu, welche diese Erzählungen immer mit Erklärungen begleiteten, wie man die Sterne, nach denen das Schiff gelenkt werde, aufzusinden habe, was für Strömungen da oder dort vorzugsweise walteten, welche Bindrichtungen vorherrschten, wie man ein Proah daue, wie man ein solches lenke, welches Holz man zu seiner Konstruktion anwende, welche Fasern die besten seien, um daraus Schnüre und Seile zu versertigen, welche die besten seien, um daraus Segel zu machen u. s. w. Dann suhr er fort: Alle diesenigen, welche Männer geworden sind, haben Reisen gemacht und sie erzählen davon, sie theilen ihre Erschrungen, sie theilen ihre Abenteuer mit. Glaubt Ihr noch, daß wir Langeweile haben?

### Vierzigstes Rapitel.

Eine Borstellung bei zweien Königinnen. Unsere und ihre Aleibertracht. Geschenke. Spiegel und Bild und Spiegelbild. Ein Versuch, die eine der Königinnen zu malen. Entzüden, worein die Dame badurch versett wird. Große Ungeschicklichkeit des Malers.

Ein so glückliches, so zufriedenes und so wenig Bedürfnisse habendes Bolk bedarf allerdings keiner Oper und keines Ballets, um sich die Zeit zu vertreiben und ich sing nachgerade an, diese glückseligen Menschen gründlich zu beneiden, bennoch kann ich nicht leugnen, daß es mancherlei gab, was ihr Gefallen, was ihre Theilnahme erregte, und es schien mir, als hätten sie eine gewisse Neigung, Die Inseln, des indissen und sisten Meeres. III.

sich ein und die andere Fertigkeit anzueignen, welche sie bei uns wahrnahmen und deren Aussührung ihnen offenbar viel Bergnügen zu machen schien. Hieher gehörte die Musik, welche unsere Matrosen zu machen verstanden, und der mehr als abscheuliche Tanz derselben, in einem furchtbaren Trampeln und in wildestem Gebrauch der Fersen dazu bestehend, wobei nicht allein das ganze Berdeck dröhnte und zitterte, sondern die Erbehung sich auch noch dis zu den tieser liegenden Kajüten fortpflanzte. Die Männer nahmen jene vortrefslichen musikalischen Instrumente, die man mit dem Namen Querpfeisen bezeichnet, den Matrosen weg und wollten durchauß ebenso schön und ebenso vortrefslich spielen wie diese, weshalb sie die Pfeisen an die Nasen setzen und nach besten Krästen drauslos bliesen, aber allerdings vergeblich, denn es kommt bekanntlich bei diesem Instrumente nicht darauf an, daß Luft in das Mundloch hineingeblasen, sondern daß diesselbe daran vord eigeblasen werde und dadurch die Luftsäule im Innern der Flöte in Bibration gerathe.

Wir können uns wohl vorstellen, daß die erzeugte Musik nichts besonders Rares war, und es kostete viel Mühe, bevor ich den Leuten begreislich machte, was sie zu thun hätten, um einen Ton hervorzubringen; da aber lachten sie mich sehr aus und versicherten, wir seien fürchterlich dumm, weil wir uns so viel Mühe gäben, da doch das Gewünschte äußerst leicht zu erlangen sei. Und in der That, die guten Leute hatten Necht, denn dassenige, was wir auf dem mühevollen Wege erreichten, hatten sie auf dem viel einsacheren erlangt, nämlich auf demjenigen, den unsere liebe Dorsjugend einschlägt, wenn sie sich aus abgeslöster Weidenrinde Schalmeien macht, und sie bliesen dergleichen Instrumente, wenn auch nicht mit der Fertigkeit unserer Virtuosen, des Schulzensohnes oder des Schulmeistersohnes, so doch hübsch genug für Leute, welche nicht gar zu viel von der diatonischen Tonleiter verstehen.

Eines schönen Abends befand ich mich am Lande in der Hütte, oder wenn meine Leser lieber wollen in dem Palast des Häuptlings der Japa-Inseln, als derselbe uns erklärte, er werde seine schönsten Frauen uns vorstellen. Wir waren am Lande so viele als sich irgend zu den Chargirten zählen dursten, oder zu denjenigen, die durch ihre sonstige Stellung, d. h. durch den Reichthum der Ihrigen ausgezeichnet genug waren, um auf eine solche Berücksichtigung Ansspruch machen zu können; es waren unser acht Personen und der Herr Superscargo, wiewohl sonst nicht immer der Theilnehmer an unseren kleinen Excurssionen, gehörte mit dazu. Der Häuptling trat ein, vollkommen nackend wie wir gewohnt waren ihn zu sehen, und seine beiden wirklich schönen Frauen, jung wie Hebe, von eben solcher Wohlgestalt, aber auch ebenso undekleidet, folgten ihm.

Ich sah hier wieder einmal, was zu beobachten ich schon öfter Gelegenheit hatte, daß es lediglich die Gewohnheit ist, welche es möglich macht, daß man so sich unter den Leuten zeigt. Die Bewohner der Carolinen kennen keine ans dere Bekleidung als einen feinen Streifen von Bast, welcher quer über den

1-11-1

Rücken hinweglänft, über die Hüften geschlungen sich vorne vereinigt und zwischen ben Beinen hindurchgezogen weniger verbirgt als verschattet, was Abam und Eva erst nach dem Sündenfalle zu verbergen nöthig fanden. Wo man noch so vollkommen auf dem glücklichen natürlichen Standpunkte steht, auf welchem es keine Schande ist, benjenigen Empfindungen nachzugeben, welche von der gütigen Mutter Natur jedem lebenden Wesen eingepflanzt sind, da ist alles Heimlichthun und Verbergen vielmehr ein Behiculum der Sünde als ein Schutz- mittel gegen dieselbe.

Der König und die beiden Königinnen waren ferne davon, zu glauben, daß sie irgend eine Unschicklichkeit begingen, indem sie sich uns unbekleidet zeigten; sie hielten ja auch unsere Kleidung nicht für etwas durch die Schamhaftigkeit Hervorgerusenes, sondern für etwas Komisches, sür eine drollige, sür eine närrische Sitte, wie sie nun einmal bei uns Fremdlingen üblich und wie sie deren dereits viele bei uns kennen gelernt. Sie glaubten nicht, daß unsere Kleidung den Anstand wahren solle, sie glaubten vielmehr, daß sei eine Mode, die wir mitmachten, sowie auch sie manchmal große Rollen von Schildpat in den durchslöcherten und ausgedehnten Ohrläppchen trugen, welche ein andermal von einem Blumenbouquet verdrängt wurden, das nun wieder eine Zeitlang getragen wurde, dis wieder einmal die Gattin oder die Tochter eines Häuptlings kleine Muscheln zu Schnüren verdunden in Gebrauch nehmen oder vielleicht die Blumenbüschel durch den Nasenkorpel gesteckt würden, und was man der Bariationen sonst noch mochte ersinnen wollen.

Lachten sie boch nicht barüber, daß der Supercargo einen steisen schwarzen Chlinder von Pappe mit einem Ueberzug von Plüsch auf dem Kopfe trug, der ihm jederzeit einen tief eingeschnittenen Strich von violettrother Farbe auf der Stirne zurückließ, als ob er die pommersche Mütze, ein bekanntes Folterinstrument, getragen hätte — lachten sie doch nicht, daß er seine Hände mit hellsgelbem blanken Leder überzog, welches, da er immer schweißnasse Hände hatte, sich stets in der Handsläche schwärzlich zeigte — eine Sitte, welche er seinerseits äußerst strenge aufrecht erhielt, vorgebend, es sei ihm unmöglich, ohne Handschuhe auszugehen — wahrscheinlich um seine Hausknechtsnatur so viel als möglich vergessen zu machen, vermöge deren er gewiß gerade dieses närrische Kleidungsstück am leichtesten entbehren konnte.

Sie lachten nicht über biese unzweckmäßigen und gewiß höchst lästigen Kleidungsstücke, weil sie einmal bei uns Sitte waren, warum hätten wir benn über sie lachen sollen, die sie sich unbeschreiblich viel zweckmäßiger trugen, als wir.

Die beiben Frauen erschienen in der That Königinnen, wenn auch ohne Krone, sie waren so durchweg vornehm, daß man sie für Königinnen gehalten haben würde, auch wenn sie nicht an der Seite des Königs erschienen wären, auch wenn sie uns nicht als Königinnen angekündigt worden wären. Jede ihrer Bewegungen war völlig frei. Wohlverstanden durchaus entsernt von Allem,

- Carriedite

Was heransfordern konnte, aber auch durchaus ungenirt, so daß man nicht einen Augenblick zweiselhaft war, sie fühlten sich vollkommen berechtigt so zu erscheinen, sie hielten sich für vollkommen anständig gekleidet. Sie setzen sich ohne Ziererei, sie standen auf ohne eine solche, sie ließen sich bedienen, wie es vornehmen Leuten zukömmt, und sie dankten auf die Weise vornehmer Leute ohne Komplismente zu machen, ohne Ziererei und ohne in der ihnen erwiesenen Ausmerksamskeit irgend etwas zu sinden, was einer mehr als gewöhnlichen Anerkennung bes dürse. Und dies Alles verrieth sehr unzweiselhaft die wirkliche Vornehmheit, verrieth die Gewohnheit hochgeachtet zu werden, es war nichts Gemachtes dabei.

Durchaus natürlich war auch die Unterhaltung, sie fragten und antworteten auf Fragen so einfach und so anmuthig, wie es Leute zu thun pflegen, die über Andere sich erhaben fühlen und die etwa nur Kenntniß nehmen wollen von dem, was ihnen fremd gewesen. Hievon war allerdings genug vorhanden, trotz dessen sprach sich in ihrem Benehmen weder kindische Neugier, noch irgendwelche Zudringliche keit aus, das sind lauter Beweise von wirklicher Feinheit, möge nun derjenige, welcher sie übt, ein Wilder ober ein Zahmer sein.

Die Königinnen waren noch nicht so glücklich, wie ber reizende Schelm, mit bem ich auf ber benachbarten Insel bekannt geworden war, sie hatten noch keinen Spiegel gesehen und baher machte ber erfte, ben fie sahen, einen mimber= baren Eindruck auf sie. Der Spiegel war allerdings größer als berjenige, ben ich der freundlichen Rataki geschenkt hatte, er mochte das sogenannte Judenmaß um bas vierfache übersteigen, ber Kapitain hatte benselben nebst mehreren erträglichen Delgemälben von dem holländischen Königspaar dem obersten Häuptling geschenkt und sie waren nun eben erst aufgestellt worden, als die beiden schönen Frauen eintraten, und barum fiel ihr Blick auch balb genug auf biese Wunder; aber merkwürdig genug, sie wußten sich so zu beherrschen, daß man burchaus nicht wahrnahm, in welchem Grabe sie überrascht waren, sie fragten ganz einfach um Erklärung mancher Erscheinung. Die jüngere ber beiben Gattinnen bes Herrschers stellte sich vor ben einen Spiegel und fah mit Bewunderung, wie ihre Bewegungen nachgeahmt wurden, sie stellte sich nun vor ben anbern Spiegel (vor bas in gleicher Weise eingerahmte Bilb ber Königin von Holland) und fragte bann, wie es komme, bag biefer zweite Spiegel ihre Bemegungen nicht auch nachahme, und bann erft entbedte fie, daß die beiden Bilber vollständig von einander verschieden seien.

Die Mädchen ober Frauen hatten etwas ungemein Liebliches und zugleich Schwermüthiges, welches ihnen einen unendlichen Zauber verlieh, sie sprachen wenig, aber was sie sagten, zeigte Nachvenken, zeigte Verstand. Sie hatten ben Unterschied zwischen einem gemalten Bild und einem Spicgelbild gefaßt, aber ber Unterschied zwischen dem Bild und seinem Gegenstand war ihr noch nicht klar. Die schöne Königin gestel und sie ging barauf zu, ihr einen Kuß zu bieten, darauf trat sie sehr befremdet zurück, und als ich mich verständlich machen

wollte, mit der Frage, warum sie so betreten sei, sagte sie — sie hat mich nicht wiedergeküßt — ist sie stolz auf ihre schönen Kleider?

Ich suchte nun ihr auch den Unterschied zwischen einem Gemälde und dem Gegenstande, den es vorstellt, begreiflich zu machen und in der That, sie faßte es, denn sie fragte, ob ich nicht ein solches Bild von ihr machen könne.

Dies wäre nun allerdings möglich gewesen, denn ich konnte so viel zeichnen, als hiezu nöthig, und ich hatte häusig genug versucht, farbige Stizzen zu entwerfen und so that ich denn was sie wünschte, nur in einer anderen Weise, ich malte nicht sie, sondern die andere von den beiden Königinnen und nach einer Stunde war so viel zu sehen, daß man allenfalls erkennen konnte, wen das Bild vorstellen sollte, und nun zeigte ich ihr die Frau Mitregentin und deren Bild neben einander und sofort ward ihr klar, was ich ihr hatte beweisen wollen, welch ein Unterschied zwischen einem lebenden Körper und seinem Nachbilde stattsinde, was denn am folgenden Tage, als ich das Bild erträglich vollendete, noch deutlicher wurde.

Es versteht sich, daß in Folge bes Bersuches die eine ber Damen zu malen, nun auch die andere gemalt sein wollte, sie äußerte dieses wieder wie eine Königin, sie bat nicht barum, sie zeigte, baß sie es erwarte, als eine Artig= feit, welche man ihr so gut schulde, wie der älteren. Da ich nun einmal gut im Zuge war, ließ ich mich nicht lange bitten, ich legte ihr Bild sogleich an und brachte es in der ersten Sitzung so weit, um es für mich auf dem Schiffe vollenden zu können. Als ich basselbe nun am nächsten Tage dem Häuptling überbrachte und er überaus erfreut, sogleich seine junge Gattin berbeirief, ba zeigte sie sich bergestalt entzückt, daß sie mir um den Hals fiel, mich küßte und herzte, sich auf meinen Schoof setzte und mir so unzweideutige Beweise bes lebhaften Wunsches mir ihren Dank zu erzeigen gab, bag mir bei ber Anwesenheit bes Herrn Gemahls Angst und Bange wurde. Ich hatte mich in zweierlei Bezichungen ganz getäuscht, ber Herr Gemahl schien weber eifersüchtig, noch schien sie am allergeringsten barauf zu rechnen, baß ich ihr gleiche Zeichen meiner Bartlichkeit gabe. Sie wollte mir banken, bas that sie auf bie lebhafteste und unzweideutige Weise. Ich bagegen hatte ihr nichts zu banken und als ich fie, die auf meinem Schoofe faß und ihren warmen schönen Körper mit großer Innigkeit an meine Bruft lehnte nunmehr fie mit beiben Sänden umfaßte, um ihr einige ihrer Liebkosungen zurückzugeben, ba stand fie plötzlich mit solchem Ernst und solcher Hoheit auf, und ba warf sie mir einen so überaus verwunderten, mit sichtlicher Indignation gemischten Blick zu, daß ich ganz aus ber Fassung gerieth, um so mehr, da ich nicht verkennen konnte, daß der Herr Gemahl mich mit einer zwar feinen, aber so burchaus erkennbaren Ironie ansah, daß ich nothwendig begreifen mußte, "ich wäre auf einem bicken, bicken Irrthume geritten." Freute und Dant hatten fich in bem ichonen Beibe ausgesprochen, nicht Zärtlichkeit, ber herr Gemahl hatte bas wohl verstanden und war beshalb nicht eifersüchtig gewesen, ich armer Teusel, der ich doch wußte, wie keusch und rein die Frauen hier sind, hatte das nicht verstanden und war deshalb ein Gegenstand des Spottes des Herrn Gemahls geworden, er war sedoch viel zu gutmüthig, mir etwas nachzutragen und so änderte die ganze Sache in unserem Vernehmen gar nichts, außer in so fern, daß ich die schöne sunge Frau nicht mehr sah und die andere von mir gemalte ihre Freude nicht auf eine so lebhaste Weise ausdrückte, wie die jüngere.

## Einundvierzigstes Rapitel.

Die Insel Ualan. Untersuchungen, welche man über meine Hautsarbe anstellt. Ein Marsch nach dem Inneren der Insel zur königlichen Residenz. Anfängliche Ungnade des Königs verwandelt sich in große Freundlichkeit. Gelegenheit zu götheschen Elegien.

Die Inselgruppe behnt sich über eine große Strecke bes Meeres aus, sie reicht vom  $150^{\circ}$  östlich von Ferro bis zum  $180^{\circ}$ , erstreckt sich also burch volle 30 Grade und kaum kann man diesen Abschnitt anders nennen als einen willstürlichen, denn es reihen sich andere Inselgruppen beinahe ganz ununterbrochen daran. In ganz östlicher Richtung die Radak und Ralik Inseln, ein wenig nach Norden die Marschalls Inseln, südöstlich der Gilberts Archipel u. s. w., wie denn überhaupt das Stille Meer dis zum  $250^{\circ}$  östlich von Ferro gezählt mit großen und kleinen Inselgruppen bedeckt ist. Ich will indessen die Sintheilung, wie sie disher gedräuchlich, sesthalten, um nicht mit mir selbst und Anderen in Widerspruch zu gerathen und daher annehmen, daß mit dem  $180^{\circ}$  der Archipel der Carolinen Inseln, d. h. in der Insel Ualan ein Ende habe. Bis dahin setzen wir unsere Reise fort, auf sehr vielen verschiedenen Inseln landend, wobei der Herr Supercargo stets in sein Tageduch eintrug, wie viel Handelsverbindungen er geknüpft, wie viel Colonien er gegründet, welche Ersolge seine Bemühungen gehadt. Es geht doch nichts über ein gutes Bewußtsein.

Da sich meine Beobachtungen über ben ganzen Archipel ziemlich gleich blieben, so will ich hier die Einzelnheiten übergehen und nur von der letzten Insel Ualan sprechen, welche gleichzeitig eine der größesten und am besten bewölsertsten ist; von hier aus segelten wir nach den Radak und Ralik Inseln, welche theils unter dem Namen der Marschalls Inseln zusammengesaßt werden, dies ist nämlich der ältere Name, theils aber als gesondert angesehen werden, in welchem man den nördlichsten von Dst nach West verlausenden Kranz von Inseln mit dem älteren Namen bezeichnet, die Radak und die Ralik Gruppe, welche von Chamisso näher beschrieben worden ist, von Norden nach Süden

---

Verläufend, findet in zweien ziemlich parallel laufenden Linien, deren östliche die Radak und deren südliche die Ralik Gruppe heißt.

Wir hatten uns durch die ganze große Reihe von Inseln hindurchgeschlängelt und lagen nun Angesichts von Ualan. Sie bot uns einen nur wenig verschiedenen Anblick dar, die Inseln alle gehören nicht zu den eigentlichen Korallengebilden, obwohl sie Inseln alle gehören nicht zu den eigentlichen Korallengebilden, obwohl sie sammtlich von Riffen umgeben sind, die Inseln nämlich sind nicht flach, sondern haben eine hügelige Beschaffenheit, es sehlt ihnen daher auch nicht an kleinen Bächen süßen Wassers, wovon auf Korallentuseln gar keine Rede ist. Bom Strande erhebt sich der Boden allmälig bis auf 50, die auf 80 Fuße bei den niedrigen, die auf 500 und 600 Fuß bei den hohen Inseln, zu diesen letzteren gehört Ualan und es dietet dem Nahenden ein mehr als gewöhnlich großartiges Bild und die Berge trennen sich von einander, es ist nicht blos ein flacher Regel, den man übersieht, sondern es scheint eine Kette das Land zu durchziehen, welche in acht deutlich erkennbaren Spitzen sehr malerisch hervortritt.

Es wurde sehr schwer zu landen; das die Insel umgebende Riff hat Einzänge genug, aber nur wenig sind in solcher Weise gelegen und nur wenig sind tief genug, um sie mit einem so großen Schiffe wie der "van der Kapellen" ohne Gefahr durchziehen zu können. Der Kapitain hätte auch gewiß auf das Bergnügen, die Insel zu besuchen, verzichtet, wenn der Herr Supercargo in seinem eselmäßigen Eigensinn nicht gerade deshalb auf der Landung bestanden, weil der Kapitain gegen dieselbe war. Endlich gelang es doch einen Eingang zu entdecken, welcher gefahrlos zu passiren war. Da wir disher auf den Carrolinen so gute Aufnahme gefunden und so angenehme Erfahrungen gemacht, trot der Besürchtungen, welche der Kapitain ausgesprochen hatte, so wurde auch hier ohne Besorgniß gelandet.

Noch waren wir weit genug von dem trocknen Boden entfernt, als unser mehrere Fuß tief gehendes Boot auch schon auf dem Grund stieß. Da war nun weiter nichts zu machen, als in's Wasser zu springen und bis an die Hüften benetzt, zum User zu wandeln. In solchen Fällen ist der rascheste Entschluß immer der beste, je weniger man sich besinnt, desto weniger schwer wird die Sache und da standen wir denn auf einmal in dem salzigen Naß und wunderten uns, daß es nicht kälter und unangenehmer erschien.

Das Nahen des Schiffes und des Bootes hatte doch einiges Aufsehen erstegt. Der "van der Kapellen" war schon ein paar Tage lang in allen Windsrichtungen um die Insel gestrichen und hatte sich also bemerklich genug machen können. Für die armen Eingebornen ist das Erscheinen eines solchen Colosses immer ein großes Ereigniß. Die Insel war allerdings schon durch den Ameristaner Erozier besucht worden, er nannte sie Strong, dies geschah im Jahre 1804, drei Jahre später besuchte sie ein andrer Seefahrer und gab ihr den Namen Tehva. Der englische Kapitain Max Askill besuchte sie im Jahre 1809,

- - -

Leffon im Jahre 1824, Duperrey ein Jahr fpater, b'Urville im Jahre 1839. Wir sehen also, baß immer erträglich lange Zwischenräume ba liegen, von bem Besuche bes einen Schiffes bis zum Besuche bes nächsten. Der "van ber Rapellen" nun gar tam 20 Jahre später als bas lette ber Schiffe und so hatten wohl die wenigsten Eingebornen einen so gewaltigen Dreimaster gesehen, und wir fanden viele Menschen versammelt, welche ihren Berwunderungeruf U 21i! 21i! ertonen ließen. Der Spectakel war sehr groß, er hatte aber nicht bas geringste Wilbe an sich, es war kein Kriegsgeschrei. Die Leute umringten uns, befahen uns mit großer Aufmerksamkeit, befühlten und betasteten uns und befonders ein paar junge Mäbchen nahmen sich mein Gesicht und meine Sanbe zur Zielscheibe ihrer Untersuchungen, bas eine berfelben zog meinen Kopf zu sich nieber, fo baß mein Mund mit ibem ihren parallel war, bann leckte sie mir bie eine Wange recht naß und nun während ich so gebeugt vor ihr ftant, nahm sie bas Stud Beng, welches fie um bie Suften geschlungen hatte, gang ungenirt auf, rieb mir bamit bie Wange, und benette fie noch einmal und fette bie Bafche fort, mahrend fie mir Zeit ließ, ihren schonen Körperbau zu bewundern, und bas Alles, um sich zu überzeugen, ob meine helle Farbe von einem Anstrich herkomme, wie sie glaubte und was sie gefunden zu haben glaubte, wie sie meinte, benn obschon fie feine weiße Farbe auf ihrer Schurze fant, was fie gewiß in Verwunderung fette, so war bie geriebene Wange boch roth geworben, ich hatte mithin wirklich eine andere Hautfarbe als biejenige, welche ich auf ben ersten Unblick zeigte.

Dies bemonstrirte sie einer Freundin, die nun auch an mir zu waschen begann, eine Scene, welche sich unter gegenseitigen Verwundern, Lachen und Spaßen mehrmals wiederholte.

Es zeigte sich, raß wir ras Mittagsmahl ber Eingebornen unterbrechen hatten, sie luben uns ein, in ihre Häuser zu kommen, welche ganz in ber Nähe bes Users standen und die Eigenheit der sämmtlichen, von uns disher gesehenen Häuser theilte, ein doppelseitiges Dach, in der Mitte eingebogen und von beiden Seiten viel höher emporsteigend, im übrigen aber von Holz und auf Pfählen stehend, wie es gedräuchlich zu sein scheint, auf dem ganzen ungeheuren Raum von Borneo bis zu den Sandwichsinseln.

Ein jeber von uns folgte einer solchen fröhlichen Schaar von Mätchen, die ihn umringten, indessen die Männer und Jünglinge sich in einer etwas größern Entsernung hielten. Bei unserm Eintritt sahen wir in der Mitte des großen, sehr reinlich gehaltenen Raumes eine gewaltige thönerne Schüssel stehen, in der Reis mit Schweinesleisch gekocht, lag, daneben stand eine kleinere ähnsliche Schüssel mit gerösteten Bananenschnitten, welche das Brod bildeten. Meine Gefährten hatten überall dasselbe Gericht gefunden, nur war es nicht immer mit Schweinesleisch, sondern auch mit dem von Hühnern und Pfauen

gekocht und es wäre ganz wohlschmeckend gewesen, wenn man nur Salz baran gehabt, dies kennen die Insulaner aber nicht.

Ich setzte mich zur Tasel auf meine eignen Fersen und langte zu, aber immer noch war ich ber Gegenstand der Untersuchung bei den Mädchen, die jetzt, ba ich vor ihnen niedrig genug saß, ihre Forschungen mit großer Bequemlichteit anstellen konnten, dabei nicht unterließen, weiter zu gehen, als vielleicht nach unsern Begriffen erlaubt sein dürste, denn sie entsleideten mich ganz und gar, sie zogen mir die leichte Jacke lab, sie öffneten mir den Hemderagen, entblößten Brust, Schultern und Nacken, da sie fanden, daß dieses leichte Kleidungsstück sich aus dem Gürtel emporziehen ließ, so war ich bald gänzlich davon befreit und nun standen sie in namenlosem Erstaunen um mich her, oder knieten vor mir nieder, befühlten mich, prüsten die Zartheit meiner Haut, nicht blos mit den Händen, sondern auch mit den frischen warmen Lippen, blieben aber immer in der größten Berwunderung über die Farbe, was ich um so weniger begreisen konnte, da sie selbst, wie alle Bewohner dieses Striches von verschiedener Farbe und mitunter kaum weniger weiß waren als ich.

Es war ersichtlich, daß die guten Damen ihre Untersuchungen noch weiter treiben wollten, denn sie suchten nach Bändern, mit welchen mein letztes Kleidungsstück in ähnlicher Weise befestigt war, wie mein Hemde. Die sherrliche Ersindung der bleiernen Knöpfe deren man 144 für 2 Groschen kauft, war noch nicht zu ihnen gedrungen und so blied es denn an dieser Grenze stehen, obwohl sie mir ganz deutlich sagten, ich sei ein rechter Esel, daß ich meinen Körper durch solche daran herumhängende Lappen entstellte. Ueber die Mode läßt sich nicht streiten, schön und geschmackvoll ist immer daszenige, was gerade Mode ist und lächerlich wird eben dasselbe, sobald es nicht mehr Mode ist, so wie setzt bei und die Reifröcke das Schönste sind, was man sich denken kaun, es seien denn welche von 20 Ellen Umfang, statt nur von sumpigen Ellen 10, so waren im Früheren Kleider ohne alle Reisen schön und geschmackvoll und waren es um so mehr, se mehr man von den Formen des Körpers sah, wie umgesehrt geschmackvoller sie jetzt sind, se weniger man davon sieht, vielleicht sommt die schöne Mode auch bei den Männern auf (quod deus vertat).

Bei alledem habe ich nie ein so fröhliches Mahl genossen, als das gegenwärtige. Ich verstand wenig von dem Geplander der drolligen Mädchen, aber ich erinnerte mich eines überaus glücklich verlebten Jahres in Wien, wo ich anfänglich auch nur wenig von dem drolligen Dialekt verstand und nur wenig von dem überaus drolligen Wesen der Wienerinnen begriff, auch wenn ich in den vorstädtischen Theatern war, in denen der Bolksdialekt vorwaltet, über welchen ich lachte, obschon ich gar nichts verstand, aber doch in das Homerische Gelächter, in welches das ganze Publikum ausbrach, mit einstimmte, und lachte dis mir die Genickmuskeln wehe thaten und ich mich dieserhalb gezwungen fühlte, das Theater zu verlassen, weil der wirklich physische Schmerz den geistigen Genuß überbot.

Ein halb Jahr später, als ich im Stande war zu begreifen, was die Leute im Theater sagten, lachte ich bei weitem nicht mehr so herzlich und es kam niemals mehr zu eintretenden Genickschmerzen. Es wäre mir vielleicht auch hier so gegangen, wenn ich lange genug unter diesen fröhlichen, heiteren Menschen gewohnt hätte, um so weit ihre Sprache zu verstehen, daß ich dem Witz, den sie preisgaben, hätte solgen können. Jetzt lachte ich nur, weil die Anderen lachten, aber deshalb nicht mit weniger Herzlichkeit. Was giebts auf der Erde schöneres und glücklicheres, als schöne Menschen im ungetrübten Genusse ihres Glückes, um sich versammelt zu sehen und dieses Glückes genoß ich, was hätte ich schöneres wünschen können?

Nachdem bas Mittagsmahl beenbet war, suchte ich mich halb in malapischer Sprache, halb in ben vielen Worten, welche ich auf ben Mariannen und auf ben Carolinen aufgeschnappt hatte, insoweit verständlich zu machen, um ben Leuten anzudeuten, daß das Bergnügen, sie zu sehen, obwohl sehr groß, doch nicht das Einzige sei, welches ich hier aufsuchte, daß ich vielmehr noch sonst eins und bas Andere von ber Insel zu sehen wünschte. Man hatte mich sofort verstanden und es boten sich mehrere, sowohl mir als uns, zu Kührern auf der Insel an, auch bemächtigten sie sich in wahrhaft rührender Dienstfertigkeit meiner Der Eine hing meine Jacke, ber Andere mein hembe über bie Effecten. Schulter, ein Dritter stach ein Loch durch meine Mütze, um dieselbe gleichfalls über bie Schulter gehängt, tragen zu können, ein Bierter bemächtigte sich meiner blechernen Kapsel, welche ich zum Botanisiren brauchte und so ging es bavon, bem Innern ber Insel zugewendet, trot meiner Bitten und Protestationen. Den Wunsch, mein hembe und meine Jacke selbst zu tragen, in der bei uns üblichen Weise, nahm man leviglich für Höflichkeit und man wollte sich darin von mir nicht überbieten laffen, was ich ihnen höflicher Weise abnehmen wollte, konnten sie ja höflich er er Weise selbst tragen, um mir die nach ihren Begriffen entsetzliche Last abzunehmen, und so mußte ich mich benn wohl schließlich fügen, was hätten mir alle Bersicherungen geholfen, Niemand hätte begriffen, daß diese leichte Bekleidung mir ein Bedürfniß sei, es blieb mir demnach nichts übrig, als die guten, liebenswürdigen Leute gewähren zu lassen, obschon mich meine Haut entsetlich schmerzte, und obwohl ber Sonnenbrand meine Epidermis von ber Haut trennte, wie der Feuerbrand bas Schildpat von der barunter liegenden empfindlichen Haut ber Schildkröte löft. Ich hätte mich einfacher ausbrücken können, benn ein Blasenpflaster thut baffelbe, es löst die Hornhaut, welche ben Körper äußerlich ibereckt, gleichfalls von ber barunter liegenden, empfindlichen Haut, aber Sonnenbrand und Feuerbrand lagen mir bei dem Bergleiche naber.

Mit einer mehr als gewöhnlichen Ausdauer zog ich der Laune meiner Führer nachgebend weit hinein in das Innere der Insel. Der hochs und würs

- and

vige Supercargo ließ mir bazu Zeit, benn bis er in der überhaupt langsamen Weise sein Tagebuch auf das Lausende gebracht, und die glückliche Gabe Handelsniederlassungen zu gründen, auch hier geübt hatte, konnte ich die Insel in die Länge und überzwerg manch schönes Mal durchreisen: warum hätte ich von diesem glücklichen Umstande nicht Gebrauch machen sollen?

Je weiter ich nach dem Innern der Insel vordrang, desto üppiger wurde die Begetation, desto reichhaltiger das thierische Leben, was sich allerdings nur in den Zweigen der Bäume bemerkdar machte, denn an Säugethieren ist die Insel so arm, wie die übrigen Carolinen und es sindet sich daselbst nur die Fledermaus als einheimisch, die Ratte und das Schwein von Europäern einzessührt, vor. Aber um so viel schöner waren hier die Orangen aller Art vertreten, um so schwen die Pandanus, die Cocos und die übrigen Pflanzen, welche wie immer in den allerschönsten Eremplaren gerade um diesenigen Häuser einherstanden, welche den Berstordnen gewidmet waren, denn auch hier hatte man die Reste der Geliebten unter Häusern ausbewahrt, welche an sich Schatten boten, dann aber für die nächsten Bedürsnisse der Berstordnen versehen waren, mit allem was es in den Tropenländern üppiges und fruchtbares gab, bamit dieselben nicht Noth seiden sollten.

Als wir uns jetzt im Schatten ber prächtigen Baumgruppen befanden, ließ auch der Schmerz nach, welcher bis dahin mich gepeinigt hatte, die Sonne brannte nicht mehr auf meinen armen, solcher Ergötzlichkeiten noch nicht gewohnten Körper, und ich konnte bald genug, weiter schreitend, zu meinem Ergötzen wahrnehmen, welchen Zweck die Beraubung meiner Kleidungsstücke, ausgenommen eines einzigen, gehabt.

Wir gelangten nach beinahe zweistündigem Marsch an ein mehr als geswöhnlich großes Dorf, d. h. an die Königliche Residenz. Sr. Majestät der König von Ualan logirten hier im Kreise seiner erbgesessenen Bürgerschaft! o, pfui! nicht Bürgerschaft, so sagt man wohl in Hamburg und Frankfurt, wo erbgesessene Patricier ein herrisches Regiment führen über eine hundssöttische Bürgerschaft, aber nicht auf Ualan, wo es nur König und Abel, aber keine Bürgerschaft giebt, welche ja doch zu gar nichts nüt ist, als um die Bevölkerungslisten zu füllen und das kann der Abel auch, wie die Karten jedes Landes unwiderlegslich beweisen.

Wir befanden uns Angesichts des Königs, eines sehr alten Mannes, der aber sehr wohl wußte was Anstand, was seine Sitte fordert und der mich das her durch den Mund seines unverschämten Dollmetsch sehr anließ, daß ich so unbekleidet vor ihm erscheine, und der mir unumwunden erklären ließ, er wisse sehr wohl einen Unterschied zu machen zwischen Waerupu und Unsinnigen, denn er wisse, daß wir es für anständig hielten, allerlei Zeug auf den Leib zu hängen, er es also für eine grobe Unanständigkeit halten müsse, daß ich dieser bei uns allgemein eingeführten Sitte nicht nachgekommen.

Ich versicherte ihn, daß die Schuld nicht an mir liege, sondern daß seine eignen Diener, die verehrlichen Herrn Wilden, mir meine Kleider ausgezogen hätten und daß, falls ich mich nicht sehr irrte, ich dieselben dort zu Füßen Sr. Majestät liegen sähe.

"Ei," erwiderte er!, "das sind die mir überbrachten Geschenke, aber nicht Deine Kleider, wenn Du diese Sachen hier meinen Dienern gabst, als einen mir schuldigen Beweis Deiner Hochachtung, so mußtest Du dasür sorgen, andere Kleider zu haben, welche Dich dem allerdings lächerlichen, doch bei Euch nun einmal gebräuchlichen Anstand gemäß bedeckten. Würde ich nicht sehr nachsichtig sein und nicht allein Mitleid vor Deiner Jugend und Achtung vor Deiner Farbe haben, welche sich der unser Häuptlinge einigermaßen nähert, so würde ich Dich nicht so freundlich und so gütig entlassen."

Eine sichtliche Ungnabe flagerte sich auf ber gefurchten Stirn bes hohen Herrschers und es war mir unmöglich, biese Wolfe zu zerftreuen, benn man hatte mir alles genommen, was ich besaß, in ber reinen Freundschaft und Zärt= . lichfeit für mich und bem Herrn König abgegeben. Böllig uneigennützig, tenn Alles, selbst meine Jagdtasche und meine Botanisirkapsel mit dem ganzen Inhalt waren bereits zu ben Füßen bes Königs niedergelegt, und ich bemühte mich vergeblich, irgend etwas tavon, auch nur ein Schnupftuch ober bie in der Kapsel enthaltenen Blüthen mir noch unbekannter Pflanzen, zurückzuerhalten. Das Erstere hatte Fräulein Königin sehr geschickt mittelft einer großen Perlmuschel in zwei dreiedige Stude zerscheuert, beren eines fie höchst geschmadvoll um Stirn und Hinterhaupt geschlungen hatte, so baß ber Zipfel bald vorn, bald hinten überfiel, was ben Umstehenden offenbar großes Bergnügen machte, indeß bie andere Hälfte um den Leib geknüpft wurde, wobei — da das Tuch nicht unmäßig groß war, die zwei längeren Enden zwar um die sehr wohl geformte Taille reichten, ber mittlere rechtwinkelige Zipfel aber burch bie Streckung ber beiben anderen Zipfel verfürzt, bebeutend über ber Stelle ichweben blieb, welche er muthmaßlich bebecken follte.

Als der greise Bater sah, wie angelegentlich seine Tochter sich mit den vorgefundenen Gegenständen (Geschenken) sbeschäftigte, kehrte seine gute Laune zurück, er begann auf die Entschuldigungen zu hören, welche ich vorbrachte, theils durch Nadebrechen in irgend einer carolinischen Mundart, theils durch einen Dollmetsch, der meine Worte übersetzte, vielleicht ebenso genau als Tieck oder Schlegel den Shakespeare oder ein Paar Sanskritgedichte übersetzt hatten, aber keinesweges so, wie ich meine Worte verstanden wissen wollte.

Gleich viel, der alte Herr wurde nach und nach bezaubert von dem, was ich nicht sowohl sagte, als von dem, was ihm mitgetheilt wurde, wie wenn es von mir gesagt worden wäre, ich konnte mich hierbei der Erinnerung an einen Reisebericht nicht entschlagen, welcher dem Pascha von Aeghpten durch Leute gesmacht worden war, die unter seinem Schutz (d. h. dem Pascha zu Abgaben

1 -111 -11

verpflichtet) den Nil hinaufgereist und zu einem Bolk gekommen waren, von welchem der Berichterstatter sagt:

"Es war ummöglich, auch nur eine Silbe von dem zu verstehen, was die schwarzen Hunde sprachen. Sie wünschten Dir hoher Herrscher alles erdenkliche Heil, legten ihre Häupter unter Deine Füße und baten, daß Du ihre Huldigungen gnädig annehmen mögest, wobei sie Dir die schönsten Jungfrauen, welche je unter den Schwarzen gesehen worden, für Deinen Harem anboten und versicherten, sich sämmtlich zu Ennuchen machen lassen zu wollen, um diese Jungfrauen zu bewachen, falls sie nur einen Fenerstrahl aus dem Gnadenblick Deiner Augen erlangen könnten." — Immerhin schon etwas für Leute, von deren Sprache man kein Wort versteht.

Der Sultan ober König, ober wie man ben guten herrn nennen will, (auf biefer Insel heißt er Urosse) wurde mir allmälig sehr geneigt und gnäbig, er hieß seine Tochter mir eine Cocosnuß voll eines gegohrnen Getränkes (wie es schien, Saft bes Zuckerrohres) reichen, trank selbst bavon und gab mir bas Uebrige, bann hieß er mich an seiner Seite niedersetzen und seine Tochter placirte sich auf ber anderen Seite. Bald aber stand sie auf, um in berfelben Art, wie man es früher that, mich zu besichtigen und bevor ich mich beffen versah, hatte sie die Anopfe gefunden, welche mein einziges Kleidungs= ftuck über ben Suften festhielt und zeigte bochft unbefangen ihrem Bater, baß ich nichts Apartes an mir habe, gerade so gestaltet sei wie die anderen Männer auf ber Insel, was ber würdige alte Herr gemuthmaßt zu haben schien, benn er machte bavon wenig Aufhebens, besto lebhafter aber beschäftigte sich bie Tochter mit mir, die eine brennende Wißbegier zu haben schien und emsig Studien in ber vergleichenden Anatomie machte. Sie maß die Länge meiner Arme, meiner Finger mit ben ihrigen und verglich sie mit ber Länge berselben Glieber ihrer Landsleute und als bei ben Beinen biese Art ber Messung ihr nicht genau genug erschien, nahm sie ihre sehr langen und wunderschönen Saars gopfe zu Silfe, kniete bei mir nieder, legte bie Spigen eines Bopfes an meine Ferse, zog ihn über bas Bein bis zu ben Buften und verglich bies Maaß mit bem ihres Vaters und ihres eigenen, nahm bann auch bas Maa ber Beine an ihrer stärksten Stelle und lachte überlaut, als sie wahrnahm, bag ihr Umfang an bemselben Ort ein größrer sei, was sie für einen großen Triumph zu halten schien und worüber fie mich, ber ich boch im Ganzen beträchtlich größer war als fie, gerabezu auslachte.

Die Sonne war indessen weit abwärts gegangen und es schien mir nöthig, den Besuch abzubrechen, der König aber ließ mir sagen, ich solle ihn nicht zum zweiten Male erzürnen, ich hätte ihn beschenkt und könnte folglich nicht ohne i Gegengeschenke entlassen werden, demnächst sei es jetzt nicht mehr Zeit an die Rücklehr zu benken, ich möge daher bis zum folgenden Tage bei sihm bleiben, an Zeitvertreib werde es mir Zweis

felsohne nicht fehlen, da ich mich ja mit seiner Tochter sehr gut zu untershalten scheine.

Wenigstens sie mit mir, so schwebte es mir auf ben Lippen, allein bas Gewissen ist so ein eignes Ding, es läßt sich durchaus nicht nach Gefallen und Belieben beschwichtigen und mir sagte mein grobes Gewissen, daß der alte Herr ganz Recht habe und daß ich, obschon im Ganzen völlig unthätig, mich doch mit der sehr hübschen Prinzessin sehr wohl unterhielt und daß ihre wißbegierigen Forschungen mir zehnmal mehr Vergnügen gewährten, als ich hätte haben können, wenn die junge Dame so reich an Ersahrungen gewesen wäre, wie die schönste Römerin oder Pariserin.

Es lag auf der Hand, daß ich vor Nacht das Ufer nicht erreichen konnte, und daß um diese Zeit wohl auch das Boot mich nicht mehr erwarten mochte, so war ich denn die Nacht hindurch am offinen Strande campirend, sicherlich weniger gut daran, als wenn ich hier im Palaste des würdigen Königs von Ualan blied. Ich nahm daher die Einladung dankbar an und als meine Worte verstanden worden waren, sagte die zwölssährige Prinzessin: das sei sehr schön, sie habe dis jetzt immer auf der Matte neben ihrer Mutter gelegen, aber jetzt wolle sie einmal neben mir liegen! eine Aeußerung, die im Gesichte des Baters nicht die geringste Beränderung hervordrachte, was ich für eine stillschweigende Einwilligung in die Projekte der Tochter ansah.

Es wurde nun eine reichliche Mahlzeit aufgesetzt und der Urosse zog ein paar seiner höchsten Würdenträger und mehrere seiner Frauen und Kinder zur Tasel. Ich war selbstverständlich fortwährend Gegenstand der Unterhaltung dieser lustigen Leute und namentlich machten die Mädchen sich das Borrecht, ihre Wißbegierde zu befriedigen, sehr zu Nutze; im Ganzen aber mit einem so guten Humor und mit so weniger Verletzung meiner persönlichen Bequemlichteit, daß ich dadurch wenig oder gar nicht beschwert ward. Als die Abendschatten hereinbrachen und es kälter zu werden begann, sorgte auch die erste meiner Bekannten, welche Ulca hieß, dassir, daß ich mich bedecken konnte, denn ihre sanststreichelnde Hand hatte wahrgenommen, daß meine Haut nicht mehr so glatt war als früher, daß sie dieseichnenden Kamen Gänsehaut zu benennen pslegt.

Sie bemerkte dies, sprang auf in ein anderes Gemach laufend, woraus sie dann mit ein paar großen außerordentlich fein geflochtenen Matten zurückfam, welche sie mir so geschickt über die Schulter und den übrigen Körper hing, daß ich nicht allein vollkommen geschützt und erwärmt wurde, sondern mich auch frei und ungehindert bewegen konnte.

Es waren inbessen im Innern ber Hütte mehrere Feuer angezündet wors ben, welche bald hoch aufloderten und eine freundliche Helle verbreiteten, in beren wechselvollem Spiel die schönen Gestalten um mich her, sich doppel<sup>‡</sup> anmuthig ausnahmen. Der Fürst zeigte mir nicht nur viel Theilnahme,

nicht nur ein wirklich freundliches, bieberes Benehmen, sondern auch eine mehr als gewöhnliche Wißbegier, so baß er eine Menge ganz vernünftiger, für einen Wilden möchte ich sagen, ungewöhnlich gescheibter Fragen that, welche sich gerade auf bas bezogen, was einen Fürsten wohl an einem anderen Volke interessiren fann und interessiren soll, er frug nach Staatsverfassung, nach Einrichtungen, wie sie in meinem Baterlande beimisch, er hatte Begriffe von unserem Feudalwesen, von einem Geburts= und einem Berbienstadel, er wußte biese beiben Alassen sehr wohl zu unterscheiben, und was mich noch mehr wunderte, ihren Unterschied zu befiniren. Er hatte Begriffe von Hörigkeit ber Leute und von Pflichten berfelben gegen ihre Herren, aber ebenso auch von ben Pflichten ber Herren gegen ihre Untergebenen, die er zu ernähren habe, für beren Wohlstand er sorgen mußte, furz es war bas Clanverhältniß vollständig ausgebildet. Dem Häuptling gehörten Land und Leute, aber er mußte bas Land an biese Leute vertheilen, und es muße bessen genug sein, bamit sie beguem bavon leben konn= ten, ihre Berpflichtung hinwiederum war, von dem Ertrage ihrer Felder und ihrer Fischerei einen Antheil abzugeben, bamit ber Häuptling nicht zu arbeiten brauchte und dies fand ein Jeder sehr natürlich und so befand sich Alles in der vollkommensten Harmonie, ich glaube nicht, daß sie etwas anderes gewünscht haben würden, felbst wenn man ihnen eine Veränderung ihres Zustandes vorgeschlagen hätte.

Von Rechtsbegriffen hatten sie manches, was ich meinen lieben Landslenten wohl wünschte, von Religionsbegriffen schien um so weniger die Rede,
auch nahm ich weder Priester noch Zauberer wahr. Dieselben Traditionen,
welche auf den anderen Inseln vorwalten, fand ich auch hier nur mit geringen Beränderungen wiederholt. Auch sie hatten drei Götter, aber nicht Bater,
Sohn und Enkel, sondern einen Gott, eine Mutter dieses Gottes und einen Bater desselben, so daß ich beinahe glaube, diese Lehre stamme von Spaniern,
welche ja auch viel weniger von der evangelischen Dreieinigkeit halten, als
vielmehr einer solchen, bei welcher die Mutter Gottes eine große Rolle spielt.

Als es nahe um Mitternacht sein mochte, was ich nicht an meiner Uhr erkennen konnte, sondern am Stande der Sterne, denn eine Uhr hatte ich glücklicherweise nicht bei mir gehabt, sonst wäre sie gleichfalls zu einem Geschenk des Königs geworden, erhob sich die ganze Gesellschaft und vertheilte sich, so weit sie dem Hause angehörten, in die verschiedenen Abgrenzungen desselben und mir wies die allerliedste Tochter des Königs mein Gemach an, ohne daß Later oder Mutter Gelegenheit genommen hätten, darüber zu sprechen. — Was hätte Goethe, wenn er zur selben Zeit, als er in Rom war, diese Inseln besucht hätte — was hätte Goethe für Elegien zu schreiben bekommen! Was ich hier erlebte, erinnerte mich auf das Lebhasteste an die poetischen Sagen, welche Gesner uns in so lieblicher und anmuthiger Weise erzählt.

## Zweiundvierzigstes Rapitel.

Gebratene Austern mit Perlen, ein Frühstück, welches Cleopatra sich nicht theurer verschaffen konnte. Heime zum Schiffe. Rleine Zwistigkeiten mit dem Supercargo. Derselbe geht gleichfalls an den Hof von Ualan. Was er daselbst ausrichtete.

Mit Tagesanbruch stand ich auf und alsbald wurde ein Frühmahl eingesnommen, welches durch einen vornehmen pariser Koch kaum besser hätte bereitet werden können. Man hatte sehr schöne große Austern von jener Art, welche uns die Perle bringt, geröstet in den Schalen und hatte sie dann wiederholt mit frischem Seewasser versehen und verdampfen lassen. Durch Wiederholung dieser Procedur war das Salz des Seewassers in dieser Flüssigkeit so concentrirt, daß die großen, fetten Austern dieses für uns unentbehrlichen Gewärzes nicht ermangelten

Ich weiß nicht, ob ich mit dem Folgenden mich vor einem Gourmand werde rechtfertigen können, welche, wenn ich nicht irre, die Auster ohne alle Zuthat haben wollen, sollte es der Fall sein, daß ich gegen den guten Geschmack gesündigt, so will ich denselben gerne zum Berzeihung bitten, aber dem Herrn König und seiner Familie machte ich doch mit meiner Angabe einige Freude, ich lehrte ihn nämlich den Sast der Orangen, welche hier wild in großer Menge wachsen und also (unveredelt) sauer sind, zu den gerösteten und dann gesochten Austern träuseln und der würdige alte Herr fand diese Modification so vorstrefslich, daß er mehr als sonst wohl zum Frühstück genommen haben mochte.

Jest wurden auch die für mich bestimmten Geschenke gebracht, und in der That sie waren königlich, sie bestanden aus einer großen Menge ber feinsten Matten, sehr schön geschnitter Cocosschalen, aus einigen Waffen, aus Schmuck und Zierrathen, aus vielen Schildfrotenschalen und aus einer handvoll fehr schöner Perlen, welche ben Einwohnern ganz werthlos scheinen und welche baher in viel größerer Menge zerstört als gesammelt werben, zerstört nämlich burch bas Rösten ber Aufter, die in ihrer Schale lauf bas Feuer gelegt, begreiflich erst bann roften fann, wenn bie Schale bis zur Mitte bin burchgeheizt ift, was natürlich für die Perle nicht von großem Nuten sein kann und diejenigen Perlen, die man beim Effen ber ungeröfteten Aufter in den Mund bekommt, speit man aus, aber manche, namentlich die Kinder nehmen sie wie bei uns die weißen Kügelchen ber Arnstalllinfe ber Fische behutsam aus bem Munbe, um bamit zu spielen. Ich hatte beim Frühstück einige zerstörte Perlen gefunden und gefragt, weshalb man sie nicht sammle, ba wir biefelben für werthvoll hielten und so hatte benn bes Königs liebliches, freundliches Töchterlein gesammelt, was fich im Augenblick im Hause bavon vorfand und hatte es ben Geschenken zugefügt.

Sich selbst wollte sie auch bazu fügen und erklärte dem Bater, daß sie mit mir zu gehen beabsichtige, weil es bei mir viel schöner sei als bei der Mutter und dabei riß sie sich aus den Armen ihres Baters und umschlang mich mit einer Innigkeit, welche mich auf das Wunderbarste und Tiefste rührte.

Der Bater erklärte, das ginge nicht an, Königstöchter verschenke man nicht wie geflochtene Matten und geschnitte Cocosnusse und die Autorität des Baters war so entschieden anerkannt, bag nicht eine Silbe ber Erwiderung die Sache verwickelte, was mir um so angenehmer war, als ich nun nicht nöthig hatte, mich gegen bas Mitgeben zu sträuben, welches mir wie eine bochverrätherische Undankbarkeit vorgekommen und welches benn boch unumgänglich nothwendig gewesen ware. Da ich muthmaßte, baß ber Supercargo auch bier eine Colonie gründen würde, so konnte ich mit großer Wahrscheinlichkeit versprechen, daß ich sie noch öfter besuchen würde und so entließ mich bas gute Rind ohne zu großen Schmerz

Alle biejenigen, welche mich hieher an ben Hof bes Königs geführt, begleiteten mich als Träger meines Gepäckes zurück; ich erschien zwar nackenb und ausgeplündert, boch bei weitem reicher als ich gekommen war, benn eine von den Perlen, welche ich natürlich nicht zeigte, da sie den Neid bes Herrn Supercargo erweckt und wohl gar irgend eine Gewaltthätigkeit veranlaßt haben würde, ersetzte überreichlich, was ich in den paar Kleinigkeiten verloren hatte.

Es war fehr vernünftig, daß ich meine eigentlichen Schätze verborgen bielt. benn schon die feinen Zeuge und die Schilbfrötenschalen erweckten den Neid bes eblen Mannes in solchem Grade, daß er Beschlag barauf legen wollte und ziemlich unumwunden erklärte, ich hätte kein Privateigenthum und könne, so lange ich in seinem Solbe wäre, kein solches erwerben. Ich machte ihm bemerklich, baß ich nicht in seinem Solbe stände, und baß wenn herr van der Kapellen eine Expedition behufs Erforschung fremder Länder ausrüste, der Naturforscher babei so viel in die Wagschale lege, daß die gegenseitige Leistung kaum eine Compensation genannt werben könne, baß aber biese keinesweges von ihm ausgehe, noch auch ich sie von ihm annehmen würde.

Herr Meher wollte auffahren, aber es lag in biesem Augenblicke ein so bobenloser Hohn und solch eine Schabenfreube in ben Augen und bem ganzen Gesichtsausbruck bes Rapitain Waaterhocker, bag bie geistige Richtung bes Herrn Supercargo einen Anprall erhielt, wie mitunter ein ungeschickter Reiter ihn förperlich erhält, er trat plötzlich ein paar Schritt zurück und antwortete auf meine Aeußerungen nichts, begann aber ein anderes Thema, indem er äußerte, diese Insel scheine ihm ber Ort, wo man mit vielem Glück ein Sanbelscomptoir anlege, benn wo man eine solche Quantität Schilbpat für ein paar Nichts werthe Luntpen erhalte - was muffe man ba für brauchbare Sachen eintauschen können!

Nachdem er mir biesen furchtbaren Sieb beigebracht, befahl er sein Ghik niederzulassen und verlangte von dem Kapitain vier Matrosen, um dasselbe nach ber Küste zu rubern. Als er bereits auf der Treppe war, wandte er sich gnädig zu mir und frug, ob ich — da ich den Weg zum Hofe des Königs wisse — ihn begleiten wolle.

Ich hatte biese Frage mit großer Gewißheit erwartet und ba mir viel zu fehr baran lag, Ulea wieber zu sehen, so spielte ich gar nicht ben Gefränkten Die Infeln bes inbifden und ftillen Deeres. III.

18

ober Beleibigten, wie es mir benn überhaupt vorkam, als ob ein solcher Wicht gar nicht bas Zeug bazu habe, einen honetten Mann zu beleibigen, und ging bann mit einer neuen Botanisirkapsel versehen, mit ihm auf ben Weg.

Als wir kaum bas Ufer betreten hatten, sahen wir zwei sehr schöne Frauensgestalten, beren eine ein Kind unter bem Arme trug, wie man einen Bünbel



Bmei Frauen von Ualan.

Wäsche hält, indessen die andere ein großes Stück Fell durch einen Reisen gesspannt, als eine Art Wassereimer in Händen hatte. Die Erstere von beiden schien unser Schiff mit Ausmerksamkeit zu betrachten, indessen die Andere ohne viel Wesens daraus zu machen — sie hatte uns wahrscheinlich gestern schon gesehen — nach dem Innern der Insel zurücksehrte.

Der Supercargo fand hier Gelegenheit, sofort seinen Witz zu üben. Er frug im schönsten Schwäbisch und bann im schlechtesten Holländisch, ob er ihnen gefalle und ob sie ihn heirathen wollten. Er erklärte aber beide für eselhaft dumm, als sich ergab, daß sie das Ehrenvolle des Antrages gar nicht zu schäßen wüßten.

Einige Männer gesellten sich zu uns und wir gingen nach dem Innern der Insel, indem ich abermals Ursache fand, über die wundervolle, über die üppige Begetation zu erstaunen. Wo sich zwischen den niedrigen und allmälig mehr ansteigenden Hügelreihen seuchte Thäler ausbreiteten, stand das Zuckerrohr

in der schönsten Ueppigkeit und Fülle, an anderen Stellen sah man Reis ebenso herrlich und kräftig gedeihen; daß die Bananen nirgends sehlten, versteht sich von selbst, und alle tropischen Früchte, so weit sie nur von einigem Nutzen sind, waren reichlich vorhanden und dahinter verbargen sich in lieblicher Weise die Hütten der Eingebornen.

Ueberall, wo ich mich zeigte, wurde ich mit freundlichen Blicken als ein Bekannter begrüßt und das grobe, durchaus nicht einnehmende Gesicht des Supercargo erregte unter den sehr freundlichen und anmuthig um sich blickensten, offnen Menschen zwar einige Verwunderung aber keine Besorgniß und keinen Schrecken, man näherte sich ihm und mir ohne Schen und er war so gütig, dies als etwas selbstwerständliches und ihm, dem hohen Herrn durchaus gebührendes auszunehmen, auf diese Weise war für beide gesorgt.

Die freundlichen, heitern Menschen, namentlich die Mädchen, stellten jetzt Bergleichungen zwischen ihm und mir an und es will mich bedünken, (falls ich mich nicht einer sträslichen Eitelkeit hingebe) es will mich bedünken, als ob die lieblichen Kinder fanden, daß der Bergleich sich zu Gunsken meiner neige, denn sie wandten sich von der schwarz behaarten Brust und von dem nicht eben schwagetragnen Bart desselben immer ab mit einem lauten Ausruf, welcher zwar nicht das Wort Pfui enthielt, aber ganz gewiß die Bedeutung desselben, denn es zeigte sich eine entschieden unangenehme Ueberraschung.

Ein wohl gepflegter Bart ist gewiß eine Zierde bes männlichen Gesichtes, aber er darf, wenn er dieses sein soll, niemals unter das Messer des Bardiers gekommen sein. Dies nur erhält den Bart schön und die Berührung desselben wohlgefällig, daß sein leichtgekräuseltes Haar weich und sein ist; hat man ihn zwanzig, oder auch nur zehn Jahr lang rasiren lassen, so sind die Haare zu Borsten geworden und kein Weib wird solch einen Bart schön sinden.

So mochte es benn auch mit dem Borstwisch sein, welchen der Supercargo um Kinn und Wangen trug und der mich in Verbindung mit seinem schwarzen Strubbelsopf immer an das Instrument erinnert, welches zur Reinigung der Zimmerdecken, der Platesonds gebraucht wird und welches man Krausnickel nennt, ein um so passenderer Vergleich, als der schwarze Vorstenkopf auf einer ziemlich hölzernen, knochigen Stange saß. In dem Gefühle seiner Erhabenheit kam dem Supercargo gar 'nicht bei, daß man sich über ihn belustige, er nahm jedes Zeichen des Erschreckens und des Abscheues wie eine Huldigung auf und wollte ein jedes Mädchen durch seine Umarmung beglücken, und wenn sie dann schriecen, ihn von sich stießen und davon liesen, sagte er lachend: — überall wie bei uns, die reine Coketterie, in die Arme würden sie mir mit Freuden stürzen, wenn Sie nicht dabei wären, so aber thun die Schlingel als ob sie sich fürchteten.

Ich versicherte ihn meiner Bereitwilligkeit, ihm das Feld zu räumen, er aber meinte, wenn ich dies nur gegen Abend thäte, so wäre das früh genug, er wäre kein Freund von Spielereien, er liebe das Reelle und ginge gern der

1 0000

Sache auf den Grund. Ich wünschte nichts weiter, als daß der Schuft eine gründliche Bearbeitung erführe.

Wie wir so weiter nach dem Innern des Landes vorrückten, sahen wir allmälig sich vor den einzelnen Hütten auch die Industrie der Leute entwickeln. Unter fortwährendem Plaudern zeigten die Leute uns, in welcher Art sie ihre Schnüre drehen, ihre Matten flechten, ihre Zeuge weben, die Muschelschalen schleisen, kleine Schnecken poliren, um sie als Schmuck zu benutzen und ich unterhielt mich sehr gut, als wir an einen Bach kamen, in welchem ich mich schon am vorigen Tage, mehr gezwungen als freiwillig, gebadet, da wir ihn durchwaten mußten. Auch jetzt blieb uns nichts weiter übrig, als uns der Kleizdungsstücke zu entledigen, was dei den Eingebornen sehr leicht und bei unsver nicht übermäßig schweren Bekleidung auch keineswegs über alle Maßen schwierig war.

Welch ein Schreck ergriff jetzt die uns begleitenden Mädchen, als sie den behaarten Körper des Supercargo sahen, der wie die fabelhaften Sathre und Faunen der griechischen Mythologie mehr Thier als Mensch zu sein schien. Um ihren Schreck zu begreifen, muß man nicht vergessen, was ich oben gesagt, daß sie mit Sorgfalt alles entfernen, was nur Haar genannt wird, den Kopf außgenommen, bei welchem das für eine Zierde gehalten wird, was man bei dem übrigen Körper für einen Verunstaltung ansieht.

Der brutale Mensch fand noch bazu in der Schamlosigkeit ein Bergnügen und verscheuchte alle Mädchen und Frauen, indeß er auch den Männern ein Gegenstand des Abscheues wurde.

Eine Stunde später gelangten wir an den Hof des Urosse und ich wurde mit so großer Freundlichkeit empfangen, als der Supercargo mit Ernst und zurückhaltender Würde. Wir brachten unsere Geschenke zum Vorschein, sie werden reichlich vergütet, aber sie müssen dargebracht werden, denn sie sind ein Beweis der Achtung und das Unterlassen eine Sünde gegen die vorausgesetzte Achtung.

Wie gewöhnlich siel ver Supercargo mit der Thür ins Haus und frug mit groben Worten, ob sie nichts zu schachern hätten, sie möchten ihm Schildströtenschalen geben, Matten, auch kostbare Muscheln, er wolle vies Alles gut bezahlen und er wolle einen Contrakt schließen, wonach sie ihm Alles liesern müßten, was auf ihrer Insel an Schildkrötenschalen wachse, er wollte ganz gut bezahlen und besser als sie glaubten, aber er wolle Alles sür sich haben und keinen Anderen zu einem ähnlichen Handel lassen.

Der Dollmetsch war sichtlich betreten über ben ertheilten Auftrag, da er indessen viel mehr Takt hatte als der Grobian, welcher ihm den Auftrag gegeben, so kleidete er die unverschämten Worte in eine erträglich hösliche Form und trug die Forderungen als hösliche Bitten vor.

In dem primitiven Zustande, in welchem die Leute sich hier noch befanden, war Kauf und Verkauf etwas so wenig Bekanntes, daß der Supercargo wohl eigentlich nicht einmal begriffen wurde, und mit dem Handelscomptoir war es bemnach nichts, dieses leuchtete aber dem würdigen Mann so wenig ein, daß er immer wieder neue Vorschläge machte und auch einen jeden als vollständig acceptirt ansah.

Ich bat einen ber älteren Männer, mir irgend etwas Besonderes auf der Insel zu zeigen, und da führte er mich auf einer anderen Seite nach dem Strand hinab, von dem das Haus des Königs nicht weit entsernt lag, und zeigte mir allerdings eine große Merkwürdigkeit, nämlich Mauern, welche mit den berühmten Murazzi auf den Livi von Benedig wetteisern konnten, sie waren längs des Strandes aufgeführt und schienen genau den Zweck zu haben, wie die venestianischen, die Wellen zu brechen und zu verhüten, daß sie die flachen Küsten verwüstend überstürzten. Diese Mauern bestanden aus Korallensels, welcher, so lange er in seinem Element besindlich, ganz leicht zu bearbeiten ist, außerhalb des Wassers aber sehr bald eine beträchtliche Härte und Dichtigkeit annimmt.

Es ist nun schon zu verwundern, daß diese rohen, wenig oder gar nicht an die Zusunft benkenden Leute so mächtige Bauwerke aufführen konnten, aber das noch viel Auffallendere ist, daß sie dieselben aus Blöcken von 15 Fuß höhe und Breite und von 30 Fuß Länge aufbauten. Ich will zugeden, daß wenn der ersorderliche Schutz gewährt werden sollte, eine solche Größe der Blöcke nothwendig war, um so mehr, da die Leute keinen Mörtel kennen, die Festigkeit der Mauern solglich allein in ihrer eigenen Schwere zu suchen ist. Wie sie indessen es möglich gemacht haben, solche Felsblöcke auf einander zu thürmen, ohne die allergeringste Kenntniß von der Mechanik zu haben, ist mir dis auf diese Stunde undegreislich. Die alten Aeghpter haben dei den Phramidenbauten zwar auch große Steine, aber doch niemals welche von solcher Ausdehnung gestraucht. Daß sie übrigens ihren Zweck vollkommen erfüllt haben, bezweisle ich keinen Augenblick, denn obwohl das Meer gegen so freistehende Inseln mit großer Mächtigkeit brandet, so sind sie doch stets von einem weiten Kranz schöner Korallen umschlossen, welche die erste Wuth des Sturmes brechen.

### Dreiundvierzigstes Kapitel.

Merkwürdige Bauten auf der Insel. Rechtzeitige Rückkehr zum Hause des Königs, um den Erfolgen des Supercargo zuzusehen. Der holländische Großwürdenträger kehrt mit Mannschaft zurück, um die Insel zu erobern und den König zu züchtigen.

Noch mehrere ähnliche Bauwerke, jedoch zu ganz anderen Zwecken aufgeführt, fesselten meine Aufmerksamkeit. Von dem Strande zurückkehrend, sah ich eine quadratisch aufgeführte Mauer von nicht so ungeheuren Blöcken, doch nicht min-

- Cook

ber bewundernswürdig, da sie so weit auf's Land hatten geschleppt werden Da mein Führer wahrnahm, daß sie meine Aufmerksamkeit fesselten, zeigte er mir beren mehrere, bei jedem Dorf, durch welches wir auf unserem breistündigen Spaziergang kamen, stand ein berartiges Gemäuer. Alle vierecig zusammengesetzt, ohne einen Eingang, so daß ich den Zweck berselben burchaus nicht errathen konnte, indessen leider mein Führer auch nichts davon wußte. Es will mir beinahe scheinen, als hätten biese gewaltigen Bauwerke, welche er Voturo nannte. irgend welchen religiösen Zweck gehabt, benn ber Mann nahete sich benselben nicht, wünschte auch mich baran zu verhindern und verharrte so lange er in beren Nähe war in Schweigen, was die Weise biefer Insulaner burchaus nicht ist, die im Gegentheil sich sehr geneigt zu Plaudereien zeigen, so daß ihnen, wie man zu sagen pflegt, ber Mund keinen Augenblick stille steht. Bei uns pflegt man diese Plauderhaftigkeit als eine Untugend des weiblichen Geschlechts anzu-Auf diesen Inseln kann man dies nicht sagen. Die Schweigsameren sind jedenfalls die Frauen und Mädchen.

Noch ein besonderes Bauwerk wurde mir bei meinen letzten Schritten gezeigt, es befand sich unmittelbar hinter bem Sause bes Königs, zu welchem ich jett zurückgekehrt war, und es würde auch schon vorher von mir bemerkt worden sein, wenn es nicht durch ein bichtes Gebüsch verdeckt gewesen wäre. war ein Gemäuer äußerlich ganz von berselben Art wie die anderen, nur war es nicht hohl, es war keine Umgurtung, sondern es war ein riesiger kubischer, ganz angefüllter Bau, zu bem ich burch eine schöne an der Außenseite angebrachte Treppe gelangen konnte. Der Führer wollte mich baran hindern und suchte mir begreiflich zu machen, daß nur der König bort hinaufsteigen dürfe; ich kehrte mich jedoch baran nicht, sondern befriedigte meine Neugier, so weit dies möglich war. Der Block bestand ganz aus Korallenkalk, ber in ungeheuren Quabern, wahrscheinlich noch unterhalb bes Wassers losgeschnitten war und ben man in tubische Form gebracht, hieher geschleppt hatte. Aber wie? Die ganze Bevölkerung ber Insel ist nicht im Stande, einen einzigen Block zu bewegen, viel weniger eine Masse berselben auf eine andere zu häufen.

Als ich den wunderbaren Ban verließ, hörte ich aus dem Palast bes Königs ein lebhaftes Geschrei erschallen. Ich kannte unter ben vielen Stimmen auch die des Supercargo und eilte schnell hinzu in der Hoffnung, irgend eine Dummheit des würdigen Mannes ausgleichen zu können, allein leider zu spät, benn die Sache war schon abgemacht und er auf einer völlig unfreiwilligen Heimkehr begriffen, nämlich in eine Matte eingewickelt, so bag er weber Arme noch Beine rühren konnte, und von vier Männern mit einer unglaublichen Geschwindigkeit bavongetragen; sie hatten sich ben Patron auf die Köpfe geladen

und liefen mit ihm bavon, als ob er eine Feber wäre.

Alls ich vieses sah, wollte ich ihm nach und wo möglich zu Hilfe eilen, allein Ulea sprang aus bem Hause mir nach, umfaßte mich und lag schluchzend

und weinend in meinen Armen, meine gute Absicht verhindernd, denn ich fürch = tete, man wolle ihn in das Meer werfen.

Ulea erzählte mir unter vielen und lebhaften Bewegungen, welche allerbings mein Berständniß sehr erleichterten, daß der Fremde sie auf einmal habe küssen wollen und sich Unverschämtheiten gegen sie erlaubt habe, sie habe ihm in's Gesicht geschlagen, darauf habe er sie bei der Gurgel gesaßt und ihr den Hals zusammengedrückt und er hätte sie erwürgt, wenn die Anderen nicht dazu gestommen wären, und sie zeigte mir Stellen, an denen die Eindrücke der Finger und Nägel sehr deutlich zu sehen waren.

Ich erkannte hieran den brutalen schwäbischen Bauer, dessen erster Griff jederzeit nach dem Halse des Gegners geht. Ich suchte das liebliche Kind zu beruhigen, dat aber doch meinen Dollmetsch, sich die Sache etwas näher anzussehen und mir dann mitzutheilen, was er erfahren habe. Unterdessen ich das freundliche Kind auf meinem Schooß hatte und durch die zärtlichsten Liebkosungen über die erlittene Unbill zu trösten suchte, war alles Nöthige ermittelt worden und ich erfuhr nun Folgendes:

Der Herr Supercargo hatte in seiner flegeshaften Weise, statt dem Könige die ihm gedührende Achtung zu bezeigen, nur Grobheiten und Flüche ausgestoßen, welche natürlich nicht übersetzt wurden, also wenig Eindruck machten, welche instessen doch wegen der sie begleitenden groben Geberden so weit verstanden wursden, zu fassen, daß es keine Zärtlichkeiten, keine Hösslichkeiten seien, welche der grobe Mensch von sich gab. Dabei hatte er immer von Handelsverbindungen und Kanffontrakten gesprochen und Verlangen gestellt, welche aller Vernunft zuwider waren und vor allen Dingen den Sinn der Eingebornen für Ungesbundenheit verletzten.

Es war ersichtlich, baß er auf diese Weise keine Traktate würde schließen können und beshalb wurde er in seinen Geberben immer brohender und gröber, bis nach mehrstündigen Debatten, wobei ber hohe Herr ber Insel Ualan eine grenzenlose Gebuld bewiesen zu haben schien, es boch dahin kam, bag ber Häupt= ling ihm bedeuten ließ, daß er sofort sein Haus zu verlassen habe. Die Säupt= linge sind einer so unbedingten Verehrung und Unterwürfigkeit gewohnt, daß ich nicht glaube zu viel zu fagen, wenn ich behaupte, bem Herrn Supercargo sei bei weitem mehr nachgesehen worden als nöthig, gewiß bei weitem mehr, als ber ärmste beutsche Tagelöhner sich würde von ihm gefallen lassen wollen, wobei nicht zu vergessen ist, daß er einem Berrscher gegenüberstand, welcher bies in ber That bei weitem mehr ift, als irgend ein europäischer Fürst, ba hier ber unbedingteste Absolutismus bas allein Herrschende ist und ber Wille bes Herrn bas allein Maßgebende, während bei den europäischen Fürsten doch immer Recht und Gesetz mitsprechen, wovon die Insulaner gar nichts wissen; nach Allem was ich hörte, mußte sich ber Hänptling einer wunderbaren Mäßigung beflissen haben, es kam aber ein Punkt, bei welchem er nicht mehr Spaß verstand, bas

war der Angriff auf seine Tochter. Ich habe bereits wiederholt angeführt, in welcher Ungebundenheit die Mädchen auf den Inseln des stillen Meeres leben, wie sie gleich den unverheiratheten Männer ganz über sich verfügen können und wie in dem Genuß dieser Rechte sir die Mädchen so wenig etwas Unehren-hastes liegt, wie für die Männer. Der Bater sagte demnach nicht das Geringste dazu, als die Tochter mir die unzweideutigsten Beweise ihrer freundlichen Gesinnung gab, aber er hätte mich zum Hause hinauswerfen lassen, wenn ich mir ohne Einwilligung des Mädchens irgend etwas erlaubt hätte, was dieser nicht angestanden.

In diesem Falle war ber Herr Supercargo gerathen. Nachbem er sich burch seine vielen Flegeleien bereits sehr mifliebig gemacht und in Folge berfelben die Weisung erhalten hatte, bas haus zu verlassen, war er im Begriffe, bieses mit ber charakteristischen Bewegung zu thun, mit welcher Bötz von Berlichingen bem kaiferlichen Hauptmann seinen mangelnben Respekt vermelben Blücklicherweise sind die Eingebornen viel zu fein gesittet, um folchen schwäbischen Morgengruß zu verstehen, er stieß baher bamit nicht an, wie es in unseren Breiten geschähen ware, und er konnte bas Saus ungefährbet verlassen, aber an der Thüre trat ihm Ulea, das Töchterlein des Königs, entgegen. Mit irgend welchen Worten, die mir ber Dollmetsch nicht übersetzen konnte, ba er fie nicht gehört und auch ganz gewiß nicht verstanden hätte, wenn er sie gehört, hatte er bas Mäbchen gefaßt, an sich gebrückt, einige ganz abscheuliche Angriffe gewagt, diejenigen Liebesbewegungen umfassend, mit welchen ein Bauernknecht einer Bauernmagt sein Gefallen an ihr fund giebt, und er hatte für biese Unverschämtheiten einen Schlag von ihr in's Gesicht bekommen. Da habe er plötlich seine Hanbe nach bem Halse bes Mäbchens ausgestreckt und basselbe zu würgen begonnen; natürlich seien im Augenblick zwanzig Hande bereit gewesen ihn zu fassen, er sei niedergeworfen und sehr zerbläut worden und bann habe man ihn aus ber Hitte gestoßen, um ihn ohne weitere Gefährbung nach Hause gehen zu laffen, er aber sei aufgesprungen und habe einen erneuerten Angriff versucht (wohl nur, weil die Insulaner gänzlich unbewaffnet waren, denn Muth hatte er keinesweges, aber Prügeleien, wie sie in ben Bauernschenken vorkommen, mag er in seiner Jugendzeit oft genug mitgemacht haben, Fäuste also fürchtete er nicht), nun sei er natürlich windelweich geschlagen worden und bann habe man ihn in eine Matte eingewickelt und bavon getragen.

Ein Jeber wird mir gerne zugestehen, daß bergleichen Gemeinheiten auf Leute, welche eine so durchaus seine Gesittung haben, welche dem Fremden so freundlich und liebreich entgegenkommen, den übelsten Eindruck machen müssen, und es ist dann nicht zu verwundern, wenn später kommende Besucher nicht jene freundliche Aufnahme sinden, welche ich ersahren, und sehr übele Berichte über diese armen Leute veröffentlichen, denen doch gerade wegen ihrer Liebensswürdigkeit das größte Lob gebührt; im Uebrigen muß ich sagen, daß der Urosse

sehr wohl zu unterscheiben wußte zwischen mir und bem Hinausgetragenen, und baß er in seiner Freundlichkeit gegen mich so wenig nachließ als Ulea.

Ich trennte mich mit schwerem Herzen von den braven Leuten, denn ich fürchtete nicht wieder kommen zu können, da mir der rachsüchtige böse Charakter des Supercargo sehr wohl bekannt war. Ich hatte mich auch nicht geirrt, wenigstens in dieser einen Hinsicht, denn als ich etwa nach einstündigem Marsche aus dem waldreichen Innern der Insel den Strand überblicken konnte, sah ich zwei große Boote sich nähern, welche hinlängliche Bahonnette blicken ließen, um mich zu überzeugen, daß der Herr Supercargo den armen Urosse züchtigen wolle.

Ich ging nicht aus bem Walbe heraus und veranlaßte auch meine Begleiter im Schatten besselben zurückzubleiben, indem ich ihnen die Boote zeigte und dem Dolmetsch sagte, daß dort Leute kämen, welche mit Donner und Blitz in den Händen ihre Häuser zerstören würden, welche sie tödten würden und welche gewiß auch die Absicht hätten, das Beste von Allem was sie, die Einwohner, besäßen, wegzunehmen, ihre Frauen, ihre Mädchen zu rauben, ihnen Gewalt anzuthun u. s. w. Ich malte mit düsteren Farben, aber gewiß nicht zu düster, denn ich wußte zu gut, was gegen Handgeld angeworbene Matrosen und Soldaten der Holländer und ber Engländer zu leisten vermochten.

Sie waren hinlänglich entsetzt barüber und nahmen daher meinen Rath gerne an, welcher barin bestand, sich sofort nach allen Richtungen zu zerstreuen die Dörfer der Eingebornen von der nahenden Gefahr zu benachrichtigen und sie zu veranlassen, sich mit ihren besten Habseligkeiten zu retten und nichts als die leeren Häuser den sich Nähernden preiszugeben.

Ich hatte die leise Hoffnung, daß so wenig der Supercargo als die Diener feines Grimmes in das Innere vordringen würden, namentlich gab es dasjenige, was wir Landstraßen ober Chaussen nennen, hier nur in sehr untergeordneter Weise ba, wo nasser ober überschwemmter Boben es nöthig machte. An solchen Stellen waren Steinbämme geschüttet und waren sie auch mit Kalfgerölle so wohl bebeckt und geebnet, daß man zu jeder Zeit dieselben begehen konnte, aller= bings waren sie nur auf bas Begehen, nicht auf bas Befahren mit Frachtwagen ober auch nur mit Autschen eingerichtet, allein sie leisteten bas Erforberliche, bas irgendwie Nöthige in bester Weise. Nun war aber ber Weg aus bem Innern nach bem Strande in hundert verschiedenen Richtungen und nach ben Dörfern, bie am Stranbe lagen, feinesweges fo begangen, bag es einem ungenbten Auge hatte gelingen können, biese Pfabe zu entbecken, benn jeber schlug eine andere Richtung ein, wenn sie auch von ber seines Borgangers um zwei Schritte abwich, und überdies war der Verkehr zwischen den einzelnen Ortschaften burchaus nicht so lebhaft, daß baraus hätte ein Fußsteig, ein beutlich zu erkennenber Pfab hätte entstehen können.

Dies Alles wohl erwägend, war mir nicht gerade gar zu sehr bange vor ber Expedition und ich beobachtete dieselbe mit größter Gemächlichkeit aus meisnem Bersteck, in dem ich allein zurückgeblieben war, nachdem meine sämmtlichen Begleiter sich zerstreut hatten, um die Ihrigen den angedeuteten Thatsachen gemäß zu warnen.

## Vierundvierzigstes Kapitel.

Die Heeresmacht bes Supercargo. Pfeile, mit tollem Hundsgift und Milzbrandgift bestrichen. Große Depression des holländisch schwäbischen Muthes. Nähere Bekanntschaft mit Land und Leuten.

Die Boote näherten sich und stießen endlich bei drei Fuß Tiese auf den Grund, ich sah durch mein kleines Handsernrohr, wie sie sich nur schwer entschlossen, die Landung zu versuchen, denn ein Jeder mußte dis über die Hüften in's Wasser.

Als fünf oder sechs aus jedem Boote ausgestiegen waren, wurden dieselben so weit flott, daß sie wieder ein paar Zoll Wasser hatten, es stiegen die Ansberen nicht aus, sondern die Matrosen ruderten dem Lande näher und als die Prozedur zum dritten Mal wiederholt, waren alle Soldaten ausgestiegen und die Boote lagen nun mit 20 Zoll Tiefgang am Strande. Während die Soldaten in ihren durchnäßten Kleidern an's Land rücken und dann in geschlossener Kolonne von einigen 20 Mann näher kamen, dachte ich — wie gut ist's, daß die Eingebornen solch ein sanstmüthiges und man könnte sagen wassenloses Volksind. Was würde sie hindern, sich der Schaluppen zu bemächtigen, die wenigen Matrosen, welche darin sind, haben nichts als ihre Kuder, und die Karolinen-Indianer sind von Peliu dis Ualan sehr geschickt in der Führung der Schleuder. Längst von den Haissischen gefressen könnten die Matrosen sein, bevor einer der am Lande besindlichen Soldaten ihnen zu Hilfe zu eilen vermöchte, und daß diese Landungssoldaten alsdann auch dem Tode verfallen, unterlag wohl keinem Zweisel.

Die große Heeresmacht, die der Supercargo kommandirte, mit um so größerem Muthe, da Niemand da war, um ihm Widerstand zu leisten, rückte den Berg hinan. Zum Glück war ihres Führers Eifer so groß, daß er weder rechts noch links schaute, sondern nur das Centrum der Insel, also wahrscheinlich das Haus des Häuptlings im Sinne habend, herangezogen kam, denn sonst hätte er jedenfalls die nicht weit entsernten Häuser am Strande entdecken müssen, doch war er schlau genug gewesen, zu seinen Soldaten zu sagen:

"Um Eurer Courage Raum zu geben, "Will ich mich hinter bie Front begeben," wie der Heerführer in der geistreichen Posse "Herodes vor Bethlehem" thut. Zwei Glieder hinter einander gingen sie in Front mit gefälltem Gewehr vorwärts, bereit, Alles vor sich nieder zu werfen, was sich nicht zeigte. Wie es mit dem geworden wäre, was sich gezeigt hätte, will ich bahingestellt sein lassen da ich nicht Neigung habe, den Muth dieser Leute in Zweisel zu stellen.

Als das formidable Heer brei Biertheile der Höhe zurückgelegt hatte und der Zufall sie dergestalt geführt, daß sie gerade auf mich zukamen, wurde mir die Sache in einer Art ängstlich, es wollte mir vorkommen als sei es möglich, daß sie durch Zufall den Beg in den Bald ebenso gut fänden, wie sie jetzt gerade auf mich zukommend ihn gefunden hatten, und ich war in einigem Zweisel, wie ich dies verhindern sollte, da kam mir ein glücklicher Gedanke. Als sie sich dis auf ungefähr 500 Schritte genähert hatten, sprang ich aus demselben hervor um Hülfe schreiend den Soldaten entgegen, immersort schreiend und mich umssehend und dann athemlos mich nahe vor ihnen hinstiltzend. Man hob mich auf, aber ich schrie noch immer Hilfe! Hilfe! man bringt mich um, die Mensschen haben lauter vergistete Pfeile und Burfspieße und die Steine, welche sie schleudern, sind auch vergistet, so daß die geringste Berletzung damit tödtet, haltet mich nicht auf, laßt mich lausen, Gott sei Dank, da sind die Boote, ich werde noch mit heiler Haut davon kommen.

Der Herr Supercargo rief, indem er sich beträchtlich zurückzog: Muth! Muth! lieber Doktor, es wird ja wohl so schlimm nicht sein; allein ich gab ihm die Versicherung, daß es sehr schlimm sei und daß diese satauischen Menschen gar keine Raison annähmen, sondern immer darauflos schössen mit ihren versdammten Blaserohren und Bogen und daß ihre Pfeile alle mit dem Gift von tollen Hunden oder mit dem Blut am Milzbrand gestorbenen Viehes bestrichen seien.

Ich weiß nicht, woher mir biese verrückten Aeußerungen kamen, benn auf diesen Inseln giebt es weber Hunde noch Rinder (es müßten denn damals gerade einige zweibeinige darauf gewesen sein) und folglich konnte es auch keine tollen Hunde und keine milzbrandigen Thiere geben, aber der Herr Supercargo machte einen derartigen Schluß keineswegs, im Gegentheil verursachte die Nachricht von dem Milzbrande einen solchen Schrecken bei ihm, daß ich gewiß glaube, er fühlte sich in dem Augenblick vollständig in der Verfassung, selbst den Milzbrand zu bekommen, denn er retirirte mit solcher Lebhaftigkeit und mit einem so vollständigen Bewußtsein der Nothwendigkeit, daß ich mich trotz meiner Malice gegen ihn des inneren Lachens nicht erwehren konnte. Er, der gewiß gewünscht hätte, ich würde von beiden furchtbaren Krankheiten gleichzeitig befallen, er heuchelte doch das zärtlichste Mitleid für mich und begleitete mich heimwärts, weil er mich für sehr schwach und angegriffen hielt und ich seine ganze freundschaftliche Theilnahme erregte.

20010

Die Soldaten waren jetzt ohne Führer, ohne Jemand, "ber ihrer Courage Raum gegeben hätte", und nachdem sie eine kurze Zeit unschlüssig gestanden, kehrten sie um und gingen uns nach, so zog ein schweres Gewitter unschädlich an dem liebenswürdigen Bölschen vorüber, denn selbst der grimmige Supercargo hatte doch nicht den Muth, einige zwanzig Landungssoldaten mit Hundswuthgist verletzen zu lassen.

Ich erfuhr jetzt auch, auf welche Weise es bem Supercargo gelungen war, ben Kapitain zur Veranstaltung bes Rachezuges zu bewegen. Ich theilte bem Kapitain mit, auf welche schmachvolle Weise ber Supercargo sich benommen und wie er in Folge bessen abgestraft worden sei.

Davon hat der Patron mir natürlich nichts erzählt, äußerte der Kapitain, sondern nur — Sie sollten der Gefährdete sein und nur um Sie zu retten, habe ich die Maunschaft abgegeben, denn er erzählte mir:

Als man in ganz freundschaftlichem Berhältniß mit den Leuten gewesen, hätten Sie sich mit einem Mädchen, es müsse wohl die Tochter des Königs gewesen sein, zu thun gemacht und da seien die Leute aufgesprungen, seien über euch Beide hergefallen, er sei nach vielen Mißhandlungen mit genauer Noth entkommen; Sie aber habe man zurückbehalten, natürlich nur in der Absicht, Sie zu schlachten und zu braten. Da ich nun wußte, daß es Ihnen nicht an Blück bei den Weibern mangelt und auch nicht an Neigung, dieses Glück zu benutzen, so hielt ich die Aussage für ziemlich wahr.

Sie scheinen mich boch noch nicht zu kennen, erwiderte ich, obwohl wir bereits manchen schönen Monat mit einander auf dem Meere herumschwimmen. Ich liebe allerdings bas schone Geschlecht und wem könnte man bas verbenken, aber beshalb habe ich nie etwas, es mag einen Namen haben, welchen es wolle, burch unverschämte Angriffe zu erhalten gesucht, niemals bas Gefühl eines Mädchens verlett dadurch, daß ich meine Bünsche in Gegenwart Anderer kund-In vorliegendem Falle war ich allerdings schon vor der Ankunft bes Supercargo im Besitz bes Mädchens, aber weder durch Berführungs- noch Ueberredungskünste noch durch irgend eine Unverschämtheit, deren sich nur der Herr Supercargo schuldig machte, sondern auch durch die Ihnen hinlänglich bekannte Sitte biefer Insel, nach welcher jebem Mädchen bie Wahl freisteht, nur bie Frau zur Treue verpflichtet ist, zu welcher sich übrigens auch bas Mäbchen verpflichtet glaubt, so lange bas eingegangene zärtliche Berhältniß bauert. Darüber ist so oft gesprochen worden, bag es ber Herr Supercargo wohl hatte wissen können und wenn er es in seiner Brutalität nicht wissen wollte, so ist ihm mit ber erfahrnen Mißhandlung nur ein ganz gelindes Recht gethan worden. hat sich wahrlich nicht barüber zu beschweren, daß ihm zu viel geschehen sei.

Ich habe hier bem Laufe ber Erzählung um einige Stunden vorgegriffen, es handelt sich noch um die Bewerkstelligung des Rückzuges, welcher sehr komisch wurde. Die Matrosen waren klug genug, um mit der sinkenden Fluth

bie Boote immer weiter zurückzuziehen, so baß sie nicht auf bem Stranbe figen blieben, als aber ber Herr Supercargo in äußerster Flucht herabschoff, um seinen werthen Corpus in Sicherheit zu bringen und nun auch die Solbaten in die Boote stiegen, da saffen biese wieder fest. Niemand wollte beraus, um bie Last berselben zu erleichtern, und so wie sie ba gefüllt waren konnten sie burchaus nicht bewegt werben. Ich sprang natürlich selbst zuerst in's Wasser und ein paar Matrosen, welche nicht wasserschen waren, thaten besgleichen, aber bies wollte noch immer nicht bas Erforderliche thun; die Boote mußten bis auf die Ruberer geleert und so entlastet zurückgeschoben werden und bazu batten namentlich die Soldaten um so weniger Lust, als sich jetzt einzelne Insulaner in ber Ferne zeigten. Ich stellte boch endlich burch vernünftige Vorstellungen so viel Ordnung her, baß sie wirklich in solcher Anzahl bie Boote verließen, um sie wieber flott zu machen. Indessen kaum hatten fie brei Boll Wasser unter sich, als auch Alle wieder hineinsprangen und wir natürlich von neuem festsaken; meine gesammten Ueberredungskünste mußten von neuem in Anwendung gesetzt werben, um ein abermaliges Erleichtern ber Boote zu bewerksteltigen, und biefe alberne Scene wiederholte sich noch ein paar Mal. Wären die Insulaner selbst nicht einmal so friegerisch wie die Neu-Seelander, sondern überhaupt nur boswillig gewesen, so hätten sie uns mit ihren leichten Schifflein ben Rückzug abschneiben und uns mit geschlenberten Steinen tobt werfen können, indem unsere Waffen burch bas brei = und viermalige Aus = und Einsteigen ganz unbrauchbar geworden waren, die Schleubern der Tamors aber losgingen, sie mochten nak ober trocken fein.

Als wir nun endlich im tiesen Wasser waren bekam der Supercargo all seinen Muth wieder und erzählte sehr lebhaft, was er alles gethan haben würde, wenn — An diesem fatalen Wenn sicheiterten alle Unternehmungen, wenigstens alle Heldenthaten des tresslichen Supercargo. Daß er, nachdem er auf dem Schiffe in Ruhe war, wieder alles vergessen haben würde, was ihm dis dahin begegnet, lag auf der Hand, daß er aber seinen Racheplan immer noch nicht ausgeden wollte, kam mir dei alledem doch sonderdar genug vor und in der That, der würdige Mann hatte einen so undesiegdaren Grinum gegen die armen Einwohner, die sich doch nur ihrer Haut gewehrt und die Ehre ihrer Kinder vertheidigt hatten, daß er doch wenigstens den Kapitain fortwährend mit den Anträgen bestürmte, eine Expedition an das Land zu schicken und wenn sonst nichts, so doch wenigstens einige Dörfer zu vernichten, allein dieser ließ sich dazu nicht bewegen, immersort des Supercargo's eigene Worte wiederholend, der ihm natürlich von dem Tollwuthsgift und dem Milzbrandgift unter noch viel größeren Uebertreibungen als ich gewagt — das Exforderliche erzählt hatte.

Mir lag baran, diese schöne Insel noch ein wenig näher kennen zu lernen, ich erbot mich baher, nochmals an's Land zu gehen und die Stimmung der Einsgebornen zu erforschen — sollte ich sie beruhigt und einigermaßen friedlich fin-

ben, so würde ich alsbald zurückkehren und wir könnten dann etwa in der Nacht landen und die Dörfer überfallen, niederbrennen und was solcher trefflicher Einsrichtungen noch mehr sein möchten. Würde ich die Leute nicht in solch friedslicher Stimmung finden, so würde ich früher zurückkehren und es bliebe uns ja unbenommen, dann noch Beschlüsse zu fassen, wie sie mit unserem Vortheil übereinstimmen möchten.

Nichts konnte dem Supercargo willkommener sein, wäre es auch nichts weiter, so lag doch die Möglichkeit vor, daß ich recht gemüthlich ermordet würde, und das war schon jedenfalls ein Gewinn für den edlen Mann. So wurde mir demnächst Urlaub bewilligt, aber der Kapitain, vor dem ich natürlich kein Geheimniß hatte, sagte: Doctor, Doctor, Sie sind schlauer als ich mir vorgestellt habe, Sie wollen doch nichts weiter als sich noch ein paar Tage auf der Insel der Glückseigen amüsiren! nun wohl bekomme es Ihnen, ich habe nichts dagegen.

Wer war froher als ich, bem allerdings gerade hieran sehr viel lag, und als ber nächste Morgen graute, versah ich mich mit einer guten Portion solcher Kleinigkeiten, die hier auf dieser Insel noch immer Schätze genannt wurden, und fuhr so belastet nach dem Lande.

Die liebenswürdigen Menschen empfingen mich ohne bas geringste Mißtranen und meine Geschenke verursachten große Freude. Eine kleine Drehorgel erfüllte nicht blos meine freundliche Gefährtin, sondern selbst den Vater, welcher immerhin ein Mann von 50 Jahren sein mochte, mit unbeschreiblichem Entzücken und als er erfuhr, daß dieses Wunderwerk ihm gehören folle, da stand er auf und suchte unter ben Gegenständen, die er selbst besaß, basjenige aus, mas er für bas Werthvollste und Beste halten mochte, bies war ein Stab von seiner eigenen Sand mit Schnigwert versehen von solch überraschenber Zierlichkeit, baß ich in ber That kaum zu glauben wagte, baß ein Mensch im Stanbe sei, mit scharf geschliffenen Muscheln bergleichen hervorzubringen. 3th have awar auf Neu = Seeland, wo man bis zur Ankunft ber Europäer auch kein Gisen hatte, Arbeiten von der größten Trefflichkeit gesehen, allein die Neu-Seelander haben Chalcedon, schwarzen Fenerstein, der bedeutend härter ist als Eisen und Stahl und mit dem man baher felbst diesen würde mit Zeichnungen versehen können, aber bies ift nicht der Fall mit den Bewohnern dieses Archipels, welche Stahlwaaren nur in sofern kennen, als sie bieselben von den Europäern erhalten haben, in beren Hügeln aber, benn Berge haben bie Inseln nicht, Feuerstein und was bamit zusammenhängt — überhaupt kieselartiges Gestein — gar nicht vorkommt. Sie würden aber Holz mit einem Eber- ober Wolfszahn beffer bearbeiten tonnen als mittelst einer Muschel, die allerdings ebenso gut Kalk enthält wie die Bahne ber großen ober kleinen Raubthiere, wobei wir indessen bes kleinen Unterschiedes nicht vergessen dürfen, daß diese letteren aus flußspatsaurem Kalk bestehen (Fluorealeium), die Muscheln aber aus kohlensaurem Kalk, so ziemlich

term de

bem weichsten Gestein, was man hat. Es gehört eine unglaubliche Gebuldbazu, mitttelst dieses Materials etwas zu leisten, was nur einigermaßen ber Beachtung werth wäre, und wunderbar genug, solche Gebuld haben die Eingesbornen wirklich.

Ulea hatte von ihrer Freundlichkeit nicht das Geringste verloren, sie nahm mich sofort in Beschlag und ging mit mir spazieren; sie fagte, sie wolle mir ihre Mutter und ihre Geschwister zeigen und alsbald verließ sie das Haus, um durch ein leichtes Gebüsch gehend in ein anderes zu gelangen, woselbst ich mit ihr eintretend drei wunderhübsche Geschöpfe sitzen sah, welche ich alle für junge Mädchen gehalten haben würde, wenn nicht eine derselben ein Kind an ihrer Brust gehabt hätte. Nur die älteste derselben sah nach uns, es war die Mutter, die beiden andern spielten mit den Fingern auf Trommeln und ein halb erwachsenes Mädchen, welches zwischen ihnen stand, schien zu deklamiren, blieb aber bei meinem Eintritt wie angesesselt in starrem Erstaunen mit erhobenen Händen stehen.

Die eintretende Ulea machte alsbald dem Schrecken ein Ende, indem sie mich der Frau Mama mit einer gewissen Förmlichkeit vorstellte und wie es mir beinahe schien als ihren Mann, denn die Mutter lächelte über die ausgesprochenen Worte sehr vergnügt und reichte mir die Hand zum freundlichen Willsommen, ohne sich dabei weiter stören zu lassen, da sie ein allerliedstes Kind an ihrer schönen mütterlichen Brust nährte, welche noch nichts von der jugendlichen Elasticität verloren zu haben schien, ein Umstand, der wohl seine Erkärung in dem täglich mehrmals wiederkehrenden kalten Bade und der daraus gewonnenen Stärkung sindet.

Ich mußte mich in den kleinen freundlichen Zirkel setzen und wurde nun mit mancherlei Fragen bestürmt, aber auch mit Früchten und Getränken mancher Art regalirt, so daß ich glücklicherweise nicht zum Antworten kommen konnte, was mir auch sehr schwer geworden wäre, da ich keine der an mich gerichteten Fragen verstand. Dabei ging Alles ganz gemüthlich vor sich, denn sie frugen auf Caroslinisch und ich antwortete auf Holländisch, Deutsch oder Französisch, wie es mir in den Schnabel kam, und wir unterhielten uns vortrefslich.

Unter ben zur Gesellschaft kommenden Frauen schienen zwei mir Schwestern zu sein, was ich aus ihrer Aehnlichkeit unter einander schloß und worin ich mich wie ich späterhin ersuhr, auch nicht geirrt hatte. Ihr Gesichtsausdruck war so sanft und so wohlwollend, daß es mir das Herz auf das Innigste rührte. Nach Allem, was ich von ihnen, dem Gott sei Dank noch ziemlich unverdorbenen Volke durch meine Beobachtungen ersuhr, kam ich zu der Ueberzeugung, daß man mit friedlichen Gesinnungen anlangend, nicht 24 Stunden unter ihnen versweilen könne, ohne sie lieben zu lernen.

Die Caroliner haben wohl gleich allen Bölkerschaften die Neigung sich zu schmücken und dies wird auf mannigfache Weise erzielt. Bei den vornehmen

Alassen, bei den Tamors durch ein sehr leichtes Tattowiren mittelst Punktirung, bei den anderen aber, welche sich nicht tattowiren dürsen, durch Hals- und durch Armbänder, durch mancherlei Kopsschmuck und endlich dadurch, daß sie sich die Ohrläppchen durchbohren, die Oeffnung immer mehr vergrößern, dis sie endlich große zusammengerolke, wohlriechende Blätter hineinstecken können oder ganze Blumenbouquets — wenn man es genau betrachtet, eine Zierde vielleicht ebenso groß, wie die schweren Gold- und Edelsteingehänge unserer vornehmen Damen, wobei nicht zu vergessen ist, daß diese kostdaren Ohrgehänge große Schmerzen verursachen — dem armen Manne, der sie bezahlen muß, oder dem armen Inswelier, der sie nicht bezahlt bekommen kann.

Natürlich können allen diesen Schmuck auch die Tamoris tragen, indessen die Tattowirung eine ihnen vorbehaltene Ehre bleibt. Diese ist übrigens nicht schmerzshaft und da sie die Haut nicht zerreißt, nicht verwundet, sondern nur fardige Punkte zurückläßt, entstellt sie auch den Körper nicht. Die Formen des Körpers Ulea's sind schön und jungfräulich, die eigenthümliche Tattowirung zeigt sich vorzugsweise über den Kücken hin, indessen die ganze Vorderseite unverletzt geblieben ist. Das Gesicht wird niemals tattowirt, weder dei dem männlichen noch bei dem weiblichen Geschlecht. Eine leichte Gewandung ist das Einzige, dessen man sich bedient, von einem Mantel, einem Tuch, einer Jacke u. s. w. ist keine Rede.

Daß ich mich auch nicht im Entferntesten um bas bekümmerte, was ausrichten zu wollen ich vorgegeben hatte, versteht sich von selbst. Wie hätte ich
ihre friedlichen oder seindlichen Gesinnungen untersuchen sollen, da ich wußte,
wie wenig sie an Feindseligkeiten bachten, im Gegentheil überließ ich mich ganz
bem Glück, was der Umgang mit so sieblichen Menschen gewähren konnte, und
ich wurde von denen, deren Gesellschaft ich theilte, auf das Beste unterstützt,
benn auch Ulea wollte nichts weiter als glücklich machen und glücklich sein.

Während dreier Tage, die ich hier zubrachte, hatte ich Gelegenheit zu beobsachten, welche Achtung die Ingeren vor dem Alter, welche Berehrung die Untersgebenen vor den Höheren und welche Liebe Alle unter einander hatten. Am zweiten Tage hatte der Urosse ein großes Festmahl veranstaltet, es wurde dabei viel des lieblich schmeckenden gegohrenen Palmsastes getrunken, welcher, da er sehr stark mit dem Saste des Zuckerrohrs gemischt war, dei der Gährung viel Weingeist entwickelt hatte, also durchaus nicht ohne berauschende Kraft war.

Alle Theilnehmer an diesem Feste tranken viel und wurden in Folge bessen so heiter und gesprächig, daß es eine wahre Freude war dies mit anzusehen. Wie gut geartet diese Menschen sind, schien mir schon daraus hervorzugehen, daß kein unsreundliches Wort gehört wurde. Der Rausch entbindet die Zunge seder Fessel und eines Jeden Charakter kann in diesem Zustand am leichtesten erkannt werden, nur eine allgemeine Fröhlichkeit konnte ich wahrnehmen, aber so heiter und so glücklich die Menschen schienen, eine Unmäßigkeit kam doch nicht

- 111-1

vor außer bei einem einzigen jungen Mann, ber zu lallen begann und bessen Körper, obwohl er gleich ben Anderen saß, doch beträchtlich hin- und herschwankte.

Der neben ihm Sitzende flüsterte ihm etwas zu als er gerade ein zu einem Weinglase zusammengerolltes, d. h. zu einem Trichter geformtes Stück eines Bananenblattes, mit dem Palmsaft gefüllt, an die Lippen setzen wollte.

Sobald sein Freund gesprochen hatte, fab er ihn groß und gewissermaßen verlegen an, nahm seinen ungefünstelten Becher nicht an die Lippen, sondern goß ben Inhalt in bas leergeworbene Bananenblatt eines Nachbars und entließ seinen Becher aus ber Hand, so bag er sich öffnete. Ein paar Minuten lang bemühte er sich, gerade und ruhig zu sitzen, boch dies war vergeblich, auch fielen ihm bie aufgerissenen Augen immer wieder von neuem zu. Da flüsterte sein Nachbar ihm nochmals etwas in das Ohr; hierauf erhob er sich mit einiger Mühe und entfernte sich mit seinem Freunde aus dem Lokal der Festlickkeit. 3ch folgte ihnen beiden mit ben Augen, ich sah, wie ber Gine schwankte und ber Andere sich Mühe gab, ihn aufrecht zu erhalten, endlich hatten sie ein schattiges Behölz erreicht, an bessen Rand ber Berauschte niedergelegt wurde. Der trene Freund pacte etwas unter bessen Kopf, brachte bann ein paar große Farrenfrautwebel herbei und beckte ihn forgfältig damit zu, dann setzte er sich selbst neben ihn und bewachte ihn mit wahrhaft brüderlicher Liebe und Sorgfalt. Ift in biesem Benehmen auch nur eine Spur von jener Robbeit, welche man so gerne ben sogenannten Wilden schuld giebt, könnte ber gesittetste Mensch vernünftiger und lobenswürdiger handeln und würde ein Mensch, ber berauscht ist, in dem vortrefflichen und hochgebildeten Europa wohl die leise Warnung eines Freundes so bereitwillig annehmen? Ich barf wohl kaum hinzufügen, daß dies große Fest ohne die allergeringste Störung ablief.

Die Eingebornen sind sämmtlich die allergeschicktesten Turner, die mir je vorgekommen sind, schon ihre Tänze sind eigentlich Turnübungen, sind Kunstsstücke, wie sie kaum die Clowns bei unseren Seiltänzern machen, sie lausen außerordentlich anhaltend, sie springen 16 bis 17 Fuß weit und sie springen mittelst einer Springstange doppelt so hoch als sie selbst sind, lassen aber beim Niedersinken des Körpers die Stange nicht los, wie es unsere Turner machen, sondern scheinen sich daran zu stützen, so daß sie nicht schwer auf den Boden fallen, sondern slüchtig alsbald weiter davoneilen. Sie klettern an den schlanken Palmen empor, indem sie dieselben mit Händen und Füßen (nicht mit den Schenkeln oder den Knien) umfassen und baran mit einer Behendigkeit auf- und ablausen, wie ich es eigentlich nur von Eichhörnchen gesehen habe.

Wahrscheinlich macht es ben Kindern Spaß, diese Künste so früh als mögslich zu üben, aber ich sah einen Papa seinen Sohn unterrichten, was auf eine nach unseren Begriffen jedenfalls etwas verwegene Weise geschah.

Ein kleiner Kerl von etwa sechs Jahren kletterte an einer Palme herum und erhob sich an berselben etwa bis zur Manneshöhe, dann ging er wieder Die Inseln des indischen und fillen Meeres. M.

15,000

hinunter. Dann sprach der Bater zu ihm — wahrscheinlich wollte er ihm zeigen, wie man es machen müsse oder etwas bergleichen — der Junge kletterte in die Höhe und der Papa mit ihm den wenigstens 40 Fuß hohen Palmbaum hinauf. Nun hieß muthmaßlich der Alte seinen Sohn den Baum sest anfassen, denn der Junge kletterte von den Schultern des Baters noch ein paar Fuß hinauf und hing nun mit Händen und Füßen an dem Stamm, dann rutschte der Papa herab, als wäre er vom Blitz geführt, und ließ den Jungen oben hängen, ihm zurusend, er möge nun herabkommen.

Allerdings sah er mit einer nicht zu verkennenden Aengstlichkeit hinauf und die ausgebreiteten Arme sollten wohl den möglicherweise fallenden Knaben auffangen, dieser aber kletterte ganz gemächlich noch zwei Fuß weiter empor, setzte sich in der Laubkrone zurecht und sagte lachend: komm und hole mich!

Natürlich verlor sich hiemit auch die Besorgniß des Vaters und als es dem närrischen Patron zu lange währte, kam er von selbst herab und somit war der Unterricht beendet und der Anabe, welcher sonst vielleicht nur einige Fuß hoch geklettert war, kletterte jetzt unbedenklich an allen Bäumen empor. Hiebei muß ich bemerken, daß die Palmbäume größtentheils schräge stehen und eine ziemlich starke Neigung nach irgend einer Seite haben. Man soll meinen, ras müsse das Klettern sehr erleichtern, aber die Eingebornen steigen an solchem Baume nicht empor, wie wir z. B. auf eine Leiter steigen, so daß die Leiter unter dem Kletternden ist, sondern umgekehrt dergestalt, daß der Baum erstiegen wird wie ein Stagg, ein schräg gespanntes Seil auf dem Schiffe, an welchem die Matrosen mit allen Vieren hängen.

Ich wußte mir diese unbequeme Art den Baum zu erklettern nicht zurechtzu legen, bis mir einfiel, daß die nackten Leute nothwendig ihren ganzen Körper zerkraßen und zerreißen müßten, wenn sie den Baum zu ihrer Unterlage machten, also auf dem Bauche liegend emporrutschten.

Auch im Schwimmen sind sie wie alle Inselvölker äußerst geschickt und da mit den Kindern in ähnlicher Weise versahren wird, wie hier beim Klettern, so ist wohl begreistich, daß diese Geschicklichkeit ihnen sehr früh eigen wird. Ihre Bewegungen beim Schwimmen sind ganz die des Frosches, nur ziehen sie beim Fortstoßen des Körpers die Beine nicht parallel an einander, sondern sie breiten sie aus und erst nachdem das Abstoßen vollendet worden ziehen sie die Beine mit großer Behemenz an einander. Beim Abstoßen wirken vor allen Dingen die Sohlen der Füße auf das Wasser. Jeht befindet sich ein breiter Wassertheil zwischen Schenkeln und Waden und indem sie diese mit großer Kraft zusammenziehen, schnellen sie sich mittelst dieses Keils um ein beträchtliches Stück vorwärts. Dieses giebt ihren Bewegungen im Wasser nicht allein eine große Eleganz, so daß es ein wirklich schönes Schauspiel ist, diese Menschen schwimmen zu sehen, sondern es giebt ihnen auch eine Raschheit, die ganz außerordentlich ist. Ein Schwimmer wird niemals von einem Ruderboot eingeholt werden,

falls bieses nicht stark besetzt ist und die Matrosen nicht große Anstrengungen machen.

So gut wie sie schwimmen, so vortrefflich tauchen sie auch, es barf nur irgend etwas auf bem Meeresboben liegen was sie reizt, so schießen sie banach hinunter, gleichviel ob es 10 ober 20 Jug tief liegt. Können sie es überhaupt nur sehen, so gehört es auch ihnen. Diese Kunst wird natürlich von frühester Kindheit an genbt, anfänglich indem fie aus zwei Juß tiefem Waffer eine Muschel hervorholen nur gerade ben Kopf zur Sälfte eintauchend, am nächsten Tage haben bie Kinder schon Courage, ben Kopf ganz unter Wasser zu bringen. balb öffnen sie auch die Augen unter der Meeresfläche und nun nehmen sie wahr. baß man ba ganz gut sehen konne. Sie gehen ein paar Schritte auf bem Boben umber, sie lernen, daß man den Athem eine kurze Zeit anhalten könne, daß man wohl weiter schreiten könne, als sie bisher geglaubt, und bald haben sie es ohne alle Anstrengung so weit gebracht, daß sie eine Minute, schließlich daß sie zwei Minuten ohne Anstrengung, wenigstens ohne schmerzhafte Anstrengung unter Wasser bleiben können. Mädchen oder junge Leute haben sich nie einen Augen= blick besonnen, nach einem blanken Knopf ober nach Glaskorallen in 20 Kuk tiefem Waffer unterzutauchen.

## Fünfundvierzigstes Kapitel.

Eine Handelsverbindung, welche ber Supercargo gründlich ausbeutet. Herr von Kotebue über die Carolinen und über einen bort aufgenommenen Fremden, Kabu.

Die Leute haben eine Art Schriftsprache, allerdings sind die Zeichen gewissermaßen Hieroglyphen. Ich besitze ein Stück eines Palmblattes, auf bessen Blattsläche mit einer zugespitzten Muschel Zeichen eingegraben und dann mit rothem Thon einerseits, andererseits mit Kohlenstaub eingerieben sind. Ich kam zu diesem seltenen Schatze dadurch, daß ich dem Häuptling zu erklären suchte, der fremde Mann, den er so geschickt nach dem Strande besördert habe, sei eigentlich nicht in seindlicher Absicht gekommen, sondern habe mit ihm Handel treiben wollen. Er sei zwar ein sehr ungeschliffener Mensch, wie das Benehmen gegen seine Tochter genügend zeigte, allein auch dieser Angriff sei nichts Feindliches gewesen, sondern nur ein Beweis, daß er großes Wohlgefallen an ihr habe.

"Sonderbar," erwiderte der Urosse, "Ihr Weißen zeigt also Ener Wohlgefallen ganz wie es die Thiere zeigen, durch einen gewaltsamen Angriff. Wenn ein Hahn Liebe zu einer Henne empfindet, so zeigt er ihr dieses auch ungefähr auf die Art an, wie es der unverschämte fremde Mann machte, er beißt sie, er hält sie fest, er tritt sie mit Füßen, kurz er thut ihr Gewalt an. Es muß doch nicht Alles so sein wie Du sagst, denn Du selbst, der Du auch zu diesen Fremdlingen gehörst, hast Dich durchaus anders gegen mein Kind benommen."

Ich mußte über die naiven Aeußerungen lächeln, der gute Mann hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, allein ich wollte den gewonnenen Bortheil nicht verlieren und machte ihm bemerklich, daß ein jeder Mensch seine eigenen Masnieren habe, was wohl auch bei ihnen der Fall wäre. Nun, suhr ich fort, hat dieser Mann, abgesehen von seinen schlechten Manieren, viel Schätze auf seinem Schiff, die er vertauschen will gegen Eure Muscheln und Schildkrötschalen, gegen Eure Schnecken und ähnliche Gegenstände, Du solltest also ihn nicht von Dir weisen, Du kannst seine Aexte und Beile, seine Angelhaken und Aehnliches sehr gut brauchen.

"Gut," fagte ber Häuptling, "ich will es wohl, aber er möge nicht wieder herkom= men." Ich meinte, man würde mir nicht glauben, baß ber Frembe nicht die Erlaubniß ha= ben solle, sich ihm zu nähern, er aber er= widerte. er merbe mir ein Beglaubi= gungsschreiben barüber ausstellen und biefes ist es nun, was vie Zeichuung bar= ftellt.

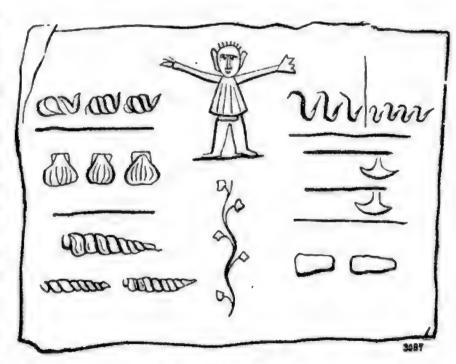

Ein Schriftstück von Aalan.

Der Hauptgegenstand, am mehrsten in die Augen fallend, ist der fremde Mann mit den großen Ohren, der Supercargo, bekleidet wie wir sehen, daher wohl zu unterscheiden von einem Eingebornen, der nicht in solcher Weise darsgestellt werden dürfte. Er macht die Geberde des Schreckens und die Haare stehen ihm sichtlich zu Berge, das soll nicht sowohl heißen, daß er sich fürchte, sondern daß die Insulaner sich vor ihm fürchten und daß sie wünschen, daß er möglichst weit von ihnen fern bleibe. Nun kommen auf der einen Seite die Gegenstände, welche angeboten werden, Schnecken, Schildkrötenschalen, und besonders schnecken, welche man Wendeltreppen nennt und die für Naturaliensammlungen einen hohen Werth haben. Auf der anderen Seite des Blattes sind die Gegenseinen hohen Werth haben. Auf der anderen Seite des Blattes sind die Gegens

stände, welche man verlangt, kleine Angeln, große Angeln, Aexte, Beile und Messer, Gegenstände, mit benen ich sie erst bekannt gemacht hatte.

Der Besitz dieses Brieses machte mich sehr glücklich, denn er scheint mir ein Dokument, aus welchem man ersehen kann, wie sich in der natürlichsten und einfachsten Weise ein Verständniß ausbilden läßt zwischen Personen, die einander nicht sehen oder hören, das ist demnach der Ansang der Schriftsprache. Diesienige, die wir haben, die Griechen, die Hebräer, sind gewiß nicht die uranfängslichen, denn es gehört schon ein ganz ungewöhnlich gebildeter und philosophischer Geist dazu, um die Laute einer Sprache in eine so geringe Zahl zu zerlegen wie wir sie haben.

Nachdem ich zwei Tage unter biefen freundlichen Menschen zugebracht, kehrte ich nach bem Schiffe zurück mit ber Ueberzengung, baß es nicht mein letter Besuch sei, ben ich auf Ualan mache, auch war ber Supercargo in ber That erfreut, daß endlich einmal eine Handelsverbindung geschlossen werden Gleich am nächsten Morgen wurde eine Schaluppe bemannt und mit einer großen Anzahl von den gewünschten Gegenständen beladen, wozu noch mehreres andere, für die Eingebornen sehr Brauchbare fam. Leuten auf der Insel gesagt, daß ich mit den von ihnen verlangten nütlichen Dingen zurückfehren wolle und baf fie ihre Tauschgegenstände mitbringen möchten, hatte aber auch vor allen Dingen gebeten, daß sie mit einigen ihrer leichten Kähne herbeikämen und die Landung möglich machen möchten. Dies geschah untweigerlich und wir saben fünf ober sechs berselben unserer bereits erwartenb. Die Eingebornen brachten ihre Tauschgegenstände an die Schaluppe und es entstand ein sehr lebhafter Handel zu beiberseitiger Zufriedenheit. Die Nach= richt war noch an bemselben Abend über die ganze Insel verbreitet worden und es fanden sich viele Leute ein, welche ihre schönen reinen Schildfrötschalen für elende Meffer, eiserne Beile, trot bessen für sie höchst brauchbar, hingaben und als ich nunmehr mit bem wohlbelabenen Boote zurückfehrte, so fehlte nicht viel, baß ber eble Supercargo mir um ben Hals gefallen mare, boch besann er sich noch zur rechten Zeit, wie sehr ihm bies in ber Achtung ber Uebrigen schaben muffe, und so kam ich noch glücklich ohne bie Umarmung fort.

Die Schildkrötenschalen behagten dem Supercargo so sehr, daß er nicht umhin konnte, noch eine zweite Sendung derselben von der Insel holen zu lassen, und auch die Eingebornen hatten ihren nicht unbedeutenden Vortheil davon, indem eine große Menge von Gegenständen, die für sie höchst wichtig waren, auf ihre Insel kamen. Daß ich hiebei meine liebliche Freundin nicht vergaß, daß sie mit dem Schönsten, was ich an Schmuck im Vesitz hatte, und daß ihr Haus mit dem Besten, was ich an nützlichen Dingen auftreiben konnte, bedacht wurde, versteht sich von selbst.

Endlich waren die Schildfrötenschalen der Eingebornen so ziemlich alle auf den "van der Kapellen" gelangt und begreiflicherweise hatte nunmehr die schöne

Insel Ualan nicht das geringste Interesse für den Supercargo, der mit einem mehr als gewöhnlichen Stolz in seinem Tagebuche das große Evenement der neuen Handelsverbindung vermerkt hatte. Welch ein glücklicher Mensch, so Vieles und so Großes und dies in so kurzer Zeit zu leisten. Wahrlich es kommt nur darauf an, daß man die rechten Leute nimmt.

Es sehlt viel, daß wir nur einigermaßen im Reinen wären über die Zahl der Inseln, über die Größe berselben, über die Menge der Einwohner, aber was ich so ungefähr auf unserer Areuz- und Querfahrt zu notiren Gelegenheit hatte, so scheint die größte der Carolinen-Inseln auf dem Westende gelegen in der Gruppe, welche man gewöhnlich mit dem Namen "Beliu oder Pelev" zu bezeichnen pflegt. Die Insel selbst wird von den Eingebornen Babelthup genannt. Sie liegt beinahe in der Mitte der Peliu-Gruppe, hat ungefähr 12 Meilen im Umfange und wird durch eine große Bai, welche einen sehr sicheren Hafen bietet, in zwei Hässen getheilt, deren südliche Artingal und deren nördliche größere Emilegue heißt. Die nächste kleinere Insel heißt Eriklitu und sie war die Residenz des Königs Abda Thulle, sie scheint die am besten cultivirte zu sein, sie ist stark bevölkert, die Dorsschaften sind groß und alle durch gepflasterte Straßen unter einander und mit dem Meeressstrande verbunden, was auf einen mehr als gewöhnlichen Culturgrad schließen läßt.

Stark bewaldet und reichlich mit wohlthätigen, nährenden Pflanzen bewachsen sind die Inseln Orulong, Amalikala, Kiangle und Angur, welche letztere die südlichste, sowie Kiangle die nördlichste der Peliu-Gruppe ist. Die Insel Pelelew ziemlich in der Mitte gelegen, wird von einem eigenen Fürsten regiert und hat eine einer Stadt ähnliche Ortschaft, welche sogar von einer sehr breiten und über sechs Ellen hohen Mauer umgeben ist.

Außer ben hier genannten zählte ich im Borbeifahren noch 16 Inseln in der kleinen Gruppe. Wenn man nun von dieser ostwärts segelt wie wir es gethan, so gelangt man zuerst nach der Insel Matelotas, welche indessen von den Eingebornen Mgoli genannt wird. Der spanische Name soll daher rühren, daß der Seefahrer Gaetan im Jahre 1542 hier anlangend von den Eingebornen mit dem Ausruf: "Buen dias matelotas" Guten Tag, Matrosen oder Seelcute — empfangen worden sein soll, eine von den vielen Lügen, deren sich die spanischen Seefahrer wie die anderer Nationen unzählig oft haben zu Schulden kommen lassen. Wie sollten die Eingebornen zu den spanischen Worten gekommen sein?

Merkwürdig ist noch die Inselgruppe Aur, auf welcher Koyebue den Radak-Insulaner Kadu gesunden hat; Koyebue erzählt in dem Bericht über die Reise des Rurik, daß die Eingebornen in ihren Booten ihnen entgegen gekommen und daß darunter zwei Männer gewesen wären, welche sich durch ihre gänzlich versichiedenartige Tattowirung vor den übrigen ausgezeichnet hätten; die Zeichnungen seien weder regelmäßig, arabeskenartig noch symmetritsch gewesen, sondern man habe die Bilder von Bögeln, Fischen und anderen Gegenständen verschiedenartig

Comple

über ben Leib vertheilt gesehen. Chamisso fragte fie beshalb, ob sie von biefer Insel herstammten, sie antworteten verneinend, bas Einzige, was man von einer langen Geschichte begriff, bie sie erzählten in einer Sprache, welche von allen venjenigen Mundarten abwich, die bisher von den Reisenden beobachtet wurden, vaher sie benn natürlich auch gar nicht verstanden wurden. Chamisso versuchte vergeblich, sich ihnen in der Sprache der Sandwichs-Insulaner und in der von Rabak beutlich zu machen, auch er ward nicht verstanden. Er gab ben Entschluß zu erkennen, bag er auf bem Schiffe bleiben wolle. Zur Zeit bes Sonnenunterganges entfernten sich die übrigen Insulaner, ba nahm Kabu ben Kapitain auf die Seite und eröffnete ihm die Absicht auf seinem Schiffe zu bleiben und ihn nicht mehr zu verlassen. Der Kapitain sagte voraus, daß diese Neigung nicht länger wie einen Tag bauern würde und willigte ein, alsbald kehrte sich Radu zu seinen Begleitern um und erklärte ihnen, daß er nicht mit ihnen gehen, sondern auf dem Schiffe bleiben würde. Die Ueberraschung der so Berichteten war sehr groß und sein Freund Ebock sprach lange Zeit und sehr ernsthaft mit ihm und suchte ihn sogar mit Gewalt zu entführen, jetzt aber benutzte Kadu bas Recht bes Stärkeren, welches sich offenbar auf seiner Seite befand, und wies ben Freund in die gebührende Entfernung zuruck, worauf die Boote heim= kehrten ohne daß die Insassen sich den Entschluß des Kadu erklären konnten.

Herr von Royebne, obwohl elterlicherseits ein Deutscher, war boch zu sehr Russe geworden, um sich solch eine schnell entstehende Zuneigung zurecht legen zu können und er glaubte in der That nichts weiter, als daß Kadu in der Nacht irgend welchen Diebstahl anssühren wolle und gab daher mehreren Matrosen von der Wache den Auftrag, ihn sorgfältig zu beobachten und wenn er mit dem gestohlenen Gut entsliehen sollte, die nöthigen Maßregeln gegen das Entweichen zu treffen, d. h. einfach ihn niederzuschlagen oder zu erschießen. Zu diesem Beschuse wurden auch die Wachen auf dem Schiffe verdoppelt, Kadus Lager aber neben dem des Kapitains auf dem Berdeck bereitet, wo dieser in den warmen Nächten der Tropenländer zu schlasen pflegte. Zur äußersten Ueberraschung des Kapitains sloh er nicht, stahl er nicht, sondern ward ruhig schlasend neben dem Kapitain gefunden.

Jetzt erwachte aus dem begrabenen Mißtrauen ein mehr als gewöhnliches Vertrauen und keinen Augenblick hat der wackere Mensch dies gemißbraucht. Wie man sich allmälig bei dem sehr langen Aufenthalt Kadus verständigen lernte, erfuhr man das Folgende:

Er war auf einer der Carolinen zu Hause, welche den Namen Ulli oder Uli führt und welche zum mindesten 300 deutsche Meilen östlich von der Aur Gruppe liegt, auf welcher er gefunden wurde. Kadu reiste von seiner Heimath mit drei Freunden nach einer benachbarten Insel, um dort Fischerei zu treiben. Durch einen Sturm wurden sie verschlagen und die Aequitorialströmung riß sie so gewaltsam mit fort, daß sie unsähig waren, gegen dieselbe anzukämpfen. Daß

-----

sie mit ihren im Boot liegenden Lebensmitteln drei Monate ausgekommen seien, beruht wohl auf einem totalen Mißverständniß oder auf einer ganz falschen Zeitrechnung, ebenso, daß sie nach Erschöpfung dieser ihrer Lebensmittel nun noch fünf Monate, im Sanzen also beinahe drei Bierteljahre auf dem Meere zugebracht und in dieser Zeit nur von zufällig gefangenen Fischen und Schnecken gelebt hätten, wobei sie, um sich Wasser zu verschaffen, was trinkbarer gewesen wäre, als das von der Obersläche der See, mit einer leeren Cocosnuß möglichst tief untergetaucht und dann mit derselben zurückgekehrt wären, nachdem diese sich weit unter dem Spiegel des Meeres gefüllt hätte. Die Zeit wollte Kadu berechnet haben nach Neumonden, bei deren jedem er einen Knoten in eine Leine machte.

Endlich bekamen sie die Inselgruppen von Aur zu Gesicht, waren aber berreits so vollständig erschöpft, daß sie nichts mehr dazu thun konnten zu landen, ihr Segel war zerrissen und ihr Boot ein Spiel der Wellen. Die Eingebornen der Insel jedoch sendeten mehrere Boote den Unglücklichen entgegen und beförsterten sie glücklich zu der Insel, auf welcher sie jedoch schon im völlig bewußtslosen Zustande ankamen.

Ein Häuptling bemerkte, daß unter den Gegenständen, die aus dem halb verwitterten Boote an das Ufer gebracht wurden, sich mehrere nützliche Dinge von Eisen besanden und da auf diesen schönen Inseln das berühmte Strandrecht sowie an den Küsten von Europa besteht, nach welchem herrnloses Gut, welches an die Küste geworsen wird, demjenigen gehört, der es birgt, so war ein Häuptling schon im Begriff, das vorhandene Gut auf dieselbe Art in herrnloses zu verwandeln, wie es noch in Iresand und Schottland geschieht und den mit an den Strand geworsenen Eigenthümer auf fürzestem Wege aus der Welt zu schaffen, als zufällig und zum Glück der armen Verschlagenen das Oberhaupt der Insel herbeiskam und die Ermordung hinderte. Dieses Oberhaupt hieß Tigodien und war edel genug, nicht nur die anwesenden Untergebenen an der Beraubung der Verzunglückten zu hindern, sondern auch selbst nichts von dem zu nehmen, was sie ihm für die Rettung ihres Lebens gnboten.

# Sechsundvierzigstes Kapitel.

Geschichte bes auf den Aurik gekommenen Fremblings. Seine guten Sigenschaften. Tattowirung der Eingebornen, Schönheit ihres Körperwuchses. Punipet, die höchste der Carolinen. Fortschritte in der Industrie.

Kabu wohnte nunmehr bei bem Oberhaupte ber Infel und wurde wie ein Sohn besselben gehalten, auch machte er sich seinem Gastfreunde durch mannig-

fache Kenntnisse sehr nütlich, benn die Sinwohner von Uli (Kabu's Geburtssland) leben in größerem Wohlstande und sind den anderen Insulanern in vielssacher Hinsicht überlegen, zum Theil schon dadurch, daß sie viel öster Gelegenheit haben, mit Europäern in Berührung zu kommen, und daß sie eine Menge für sie nützlicher Gegenstände voraus haben. Er hatte auch, ohne selbst auf einem europäischen Schiffe gewesen zu sein, viel von diesen Schiffen und ihren Bewohnern gehört und wuste, wie man sich denselben gegenüber zu benehmen habe.

Als nun ber Rurik, wenn schon ein erbarmlich kleines Schifflein, für bie Insulaner boch ein Kolok, vor ber Insel sichtbar wurde, schickte er nach Kabu, ber sich auf einer benachbarten Insel befand, ließ ihn schnell zu sich entbieten und fragte ihn, wie man sich gegen die Fremdlinge zu benehmen habe. Kadu rieth vor Allem zu ber größten Friedfertigkeit und Chrlichkeit und warnte auf bas Allerstrengste vor jedem Diebstahl, weil berselbe unnachsichtlich und sehr hart bestraft werbe, bann ging er mit mehreren Anderen auf ein Boot mit dem festen Entschluß, bie Infel zu verlassen, um mit Hilfe bieses großen Schiffes wieder in sein geliebtes Baterland zu gelangen. Da Kabu für einen großen Seefahrer und gelehrten Mann galt, wurde sein Rath befolgt, was jedenfalls zum Wohle ber Insulaner gereichte, benn haben die Russen auch keine neunschwänzige Rate wie die Engländer, so verstehen sie boch mit Prügelinstrumenten außerorbentlich fertig umzugehen. Die Eingebornen hielten sich friedlich und hatten keine Gelegenheit, mit besagten Instrumenten Bekanntschaft zu machen, Kadu aber führte seinen Borsat, die Insel zu verlassen, wirklich aus, obwohl er baselbst sehr geehrt war und zwei Frauen hinterließ, beren eine die Tochter bes Königs war.

Ein unverdächtiger Zeuge für die außerorbentlich feine Gesittung und bas Zartgefühl ber Bewohner biefer großen Inselgruppe ist ber liebenswürdige Chamisso, ber über Radu, einen Eingebornen bieses Archipels und einen Mann, ber auf bemfelben weit umhergekommen, berichtet. Er war ein Mann aus bem Volke, warb unversehens in die weite Welt verschlagen und war zu Leuten gerathen, welche an Macht und Reichthum weit über ihm standen und ihn boch wie Ihresgleichen behandelten und burch Verheirathung sogar unter sich aufnahmen. Dieses hatte nichts in seiner Bescheibenheit geandert. Ein einzig Mal überhob er sich, als Häuptlinge von Rabaf auf bas Schiff tamen, beren Geberben und sonstige Aeußerlichkeiten er nachahmte, vielleicht um sie glauben zu machen, daß er Ihresgleichen sei, vielleicht weil er es selbst glaubte, weil man ihn auf der Infelgruppe Aur gleich einem Vornehmen behandelt und in die Familie bes obersten Häuptlings aufgenommen. Auf ben Gesichtern ber Säuptlinge malte sich ein leiser Spott und sie ahmten nun ihrerseits seine Bewegungen Dies war genug, um ihn in seine Schranken zurückzuweisen, er wieberholte ben Bersuch, sich jenen abeligen Männern gleichzustellen, nicht mehr. Ein= mal forberte er von einem Matrosen (welche er sämmtlich für Stlaven anfah, weil sie Untergebene bes Kapitains waren und er kein anderes Berhältniß als das des Herrn und des Knechts kannte), daß er ihm Trinkwasser bringe. Der Matrose nahm ihn beim Arm, führte ihn an das Wassergefäß und gab ihm die Kelle in die Hand, woraus Alle zu trinken pflegten. Kadu verstand den Wink und forderte nie mehr die Bedienung eines Anderen. Er studirte die Berhältznisse und die Sitten auf dem Schiffe, fügte sich schnell und leicht in dieselben und nahm sie, sowie auch den äußeren Anstand, mit Leichtigkeit an.

Kabu lernte nach und nach die Kraft der geistigen Getränke kennen. Er trank das Feuer (wie er den Branntwein nannte) sehr gerne, doch berauschte er sich niemals, wiewohl er sich öfter von den Matrosen heimlich Branntwein geben ließ. Sines Mals wurde ein Matrose bestraft und man sagte Kadu, daß dies geschähe, weil der Matrose heimlich Feuer getrunken habe; von da an trank er den Branntwein nur in sehr geringer Menge, als er aber auf Unalaska mehrere betrunkene Eingeborne sah, bekam er einen solchen Ubscheu dagegen, daß er niemals wieder das Feuer trank, des Weines aber nur am Tische des Kapistains und in sehr geringer Menge zu sich nahm.

Er war sehr geneigt zu heiterer Unterhaltung, mochte besonders gerne singen, gegen Arbeiten hatte er dagegen eine schwer zu überwindende Scheu. Er war nicht ohne Wißbegier, aber ohne alle Ausdauer. Er faßte sehr leicht auf, verstand was man ihm sagte in ziemlicher Ausdehnung, wenn dies aber nicht beim ersten Male der Fall war, gab er sich keine Mühe, er scheute jede Anstrengung, dagegen hatte er so viel Verstand und Witz und Gemüth, daß man ihn immer mehr lieben lernte, je näher man ihn kannte, sonderbar genug steht dieses zu der Herzlosigkeit, mit welcher er seine beiden Frauen und seine Kinder zurücksließ, im Gegensat; doch scheint der wackere Chamisso hierauf gar kein Gewicht zu legen.

Kabu sammelte während der Reise alle vernachlässigten Gegenstände, von benen er glaubte, irgend welchen Nutzen ziehen zu können, so z. B. kleine Eisenstückhen, abgebrochene Nägel, Schrauben, Scherben von Glas, Flaschen und Porzellangefäßen (kein Tand, sondern etwas sehr Nügliches zum Schaben und Glätten von Holzarbeiten), und auf den nördlich gelegenen Inseln, welche der Rurik besuchte, sammelte er anch Steine, welche sich zum Schleisen des Eisens eigneten. Diese Gegenstände und die Geschenke, welche er von mehreren Personen des Rurik erhielt, benutzte er denn, in den glücklicheren Regionen angekommen, wieder zum Austausch von Dingen, von denen er vermuthete, daß er seinen Freunden auf dem Schiffe damit Bergnügen machen könne. Bon allen diesen eingetauschten Gegenständen behielt er nichts sür sich, Alles wanderte in die Hände derjenigen, von denen er wußte, daß sie freundlich gegen ihn gesinnt waren; er hatte kein Eigenthum als einen Korallenschmuck, ein Halsband, welches eigentlich nicht für Männer bestimmt war und welches er auch nur als

Anbenken trug, welches ihm aber wegen ber Art, wie er bazu gekommen, sehr werthvoll und heilig schien.

Die Bewohner der Carolinen sind ein freundliches, friedliches Volk, sie verabscheuen das Blutvergießen, ohne deshalb seig zu sein. Kadu trug mehrere Narben auf der Brust, die er im Vertheidigungskrieg — den er allein für erlaubt hielt, erhalten, und er war der Ansicht, daß die grauen Haare der Männer nur davon herrührten, daß sie Greuel einer Schlacht gesehen.

Er focht bei einem solchen Vertheidigungskriege in den Reihen seiner Freunde auf der Gruppe der Aur gegen den Feind, welcher aus Meduro und Arno eingefallen war. Hiebei besiegte er seinen unmittelbarsten Gegner, warf ihn nieber und war im Begriff, ihn zu tödten, als die Tochter besselben vorsprang und feinen Arm zurückielt. Ihre Bitten retteten bem Bater bas Leben und zum Dank bafür verhieß sie ihm ihre Liebe. Nun besuchte Kabu bieselbe auf ber nahegelegenen Infel sehr häufig, obwohl er zwei Frauen hatte, und war von vieser Liebe so entzückt, daß er jenes Halsband, welches er von ihr erhalten, noch jett nach langer Abwesenheit von den Inseln mit Thränen küßte und ver= sicherte, daß er sich niemals davon trennen würde. Dies ist jedenfalls eine Sentimentalität, wie man sie unter Naturmenschen, welche man gewöhnlich für sieben Achtel Thiere ansieht, nur selten finden wird, und es dürfte also wohl für einen Beweis von dem guten und liebevollen Charafter bieser Leute angesehen werden. Dieses feinere Gefühl sprach sich in Kadu's Wesen auch immer= fort aus. Wie alle Naturvölker, besonders wenn sie von der Milde des Himmels und von ber Freigebigkeit bes Bobens begünstigt sind, große Anlage zum Wit haben, so war es auch mit Kabu, aber sein Zartgefühl war noch größer als sein Wit. Nicht selten zeigte er biesen in neckenber Ueberlegenheit gegen Andere, alsbald aber fühlte er auch, daß er sie verlett haben könne, und er suchte sie sofort burch kleine Geschenke, burch Aufmerksamkeiten, kleine Dienst= leistungen u. s. w. zu versöhnen.

Diese sehr vortheilhafte Schilderung von dem einen Insulaner dieser großen ausgedehnten Gruppe soll auf die mehrsten, ja soll auf die sämmtlichen Einswohner anwendbar sein, und ich selbst kann nichts Anderes von ihnen sagen: was ich bereits erzählt und davon ersahren, bestätigt die Ansichten Wilsons über die Peliu-Insulaner und entkräftigt die des Kapitain Waaterhocker, welcher hier zu schwarz gesehen hatte, eine Eigenschaft, welche sonst nicht an ihm bemerkt wurde.

Die Inseln, welche ich sonst noch aufzuzählen Gelegenheit fand, sind folgende:

Lamurek, welche man für die größte der Carolinen hält. Ein spanischer Gouverneur soll im Jahr 1818 die Eingebornen haben zählen lassen und ihre Zahl über 2000 gesunden haben; eine nahe dabei gelegene Insel Elath soll 1200 Einwohner haben. Jede der beiden Inseln hat einen eigenen König.

Die Martyres = Infeln liegen füblich von Lamuret, einige berfelben haben

besondere Namen: Tamotam, Tanadick, Olap, Puluhot, Pulusut 2c. Die vorsletzt genannte Insel heißt auch nach einem ihrer Entdecker Eenderbh-Land; südsostwärts von dieser kleinen Gruppe liegen die Inseln Monteverdo, welche man erst im Jahre 1806 entdeckt hatte und welche der Spanier, der sie zuerst sah, nach sich benannt hat; die Eingebornen nennen sie Hogolen. Es mögen unges

fähr 30 größere und kleinere Infeln sein. Ihre Bewohner sind groß und wohlgestaltet, von olivenfarbiger Haut, von schwarzem großgelockem Haar, so baß man sie sehr gerne als Mobelle für einen Künstler brauchen würde. Ibre Alei= bung ist null, wie bie aller Insulaner biefer Gegenben, fie bebürfen feines Schutes gegen bie Witterung; ihr Schmuck besteht in einer Tattowirung in langen Linien über bie Arme und Beine und über bie Bruft, ihre Waffen lediglich in einem starken Stocke ober in einer Reule, welche fie mit Schnit= werk verzieren, benn kriegerisch scheinen sie burchaus nicht zu fein.

Unter ben Inseln zeichnet sich Punipet burch ben höchsten ber Berge aus, die man überschaupt auf ben Carolinen findet, berselbe mißt nahezu 3000 Fuß.



Ein Hogole.

Rug ift die süblichste von den Carolinen-Inseln und ihre Bewohner scheinen unter allen den Insulanern am mehrsten kriegerisch zu sein, denn sie leben mit ihren Nachbarn in einer beständigen Fehde; auf den englischen Karten heißt dieser Punkt die Greenwich-Insel.

Die Insel Ualan, von welcher wir Abschied nahmen, um nach dem Mulsgraves oder nach dem Marshalls Archipel zu gehen, ist wie ich schon oben besmerkte die östlichste, sie wurde schon im Jahre 1724 von Duperren entdeckt und wie sie die östlichste, so scheint sie auch die größte zu sein, denn sie hat 24 Quadratmeilen Flächenraum; sie kann allerdings in einem einzigen Tagesmarsche in ihrer größten Länge überschritten werden, allein sie hat doch so viel

Berge (ber höchste Punkt heißt Crozet und steigt bis 1800 Fuß, ber ihm nächste heißt Buache und hat 1500 Fuß), einschneibende Thäler, Bäche und kleine Flüßchen, daß einem solchen Tagemarsch nicht unbedeutende Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Gewiß sind unter allen Bewohnern dieser Aequatorialregion die Bewohner der Carolinen die liebenswürdigsten und vielleicht zugleich die glücklichsten; was sie brauchen giebt ihnen die Natur, und sie sind nicht thöricht genug, ihren Uebersluß zu verschwenden, zu schlemmen und zu prassen und sich dadurch ihre Genüsse selbst zu verkümmern. Es scheint eine Art Gesetz zu sein, daß die Güter des Bodens gemeinschaftlich getheilt und gebraucht werden; was an den Bodenerzeugnissen eingeerntet wird, kommt in ein Magazin, aus welchem ein Jeder seinen Bedarf holt, eine Einrichtung, welche allerdings in civilisirten Ländern nicht durchzusühren wäre, wo ein Jeder sich auf den Anderen verlassen und schließlich nichts sür das Allgemeine und folglich auch nichts für sich thun würde. Hier bei diesen Naturkindern geht dies wohl an und Keiner mißbraucht sein Recht.

Die Industrie hat auch bereits einen mehr als gewöhnlichen Fortschritt gehabt. Die Leute slechten nicht mehr ihre Matten und Zeuge, sondern sind bereits gescheidt genug, dieselben zu weben, zwar nicht auf einem Stuhl, welcher einem Jaquard ähnlich ist, doch immer mittelst abwechselnd aufgezogener Kette und dazwischen geschobenem und hierauf sestgeschlagenem Durchschuß, welchen einzubringen sie sich eines Instrumentes bedienen, das allerdings viel mehr Aehnlichkeit mit unserer Filet oder Netznadel hat, als mit dem Weberschiffchen, aber doch vollständig die Dienste dieses letzteren thut, so daß die Leute sogar die zierlichsten Muster in ihre Zeuge bringen.

## Siebenundvierzigstes Rapitel.

Die Korallen-Inseln. Ansichten über ihre Entstehung, sie werben von kleinen Thieren erbaut. Darvin's Theorie über Erhebung und Senkung der Erdobersläche. Widerwärtigkeiten, welche ein unterirdischer Telegraphendrath einem Natursorscher bereiten kann.

Ich sagte oben, daß der Supercargo die Vorräthe an Schildpat nachgerade erschöpft hätte und daß in Folge bessen der "van der Kapellen" seine Segel entfalten sollte. Nur durch die Versicherung, daß die Einwohner noch mehr von diesem kostbaren Material haben müßten und daß es mir schon gelingen würde herauszubekommen, wo es läge, vermochte ich noch einen Tag zu gewinnen, während bessen ich nichts Anderes im Sinne hatte, als die freundliche Ulea und deren nächste Verwandte zu beschenken und mich möglichst in freundlichen

- Court

Andenken festzuseigen; dann aber riß ich mich von den freundlichen, bescheibenen, liebenswürdigen Menschen los, von denen ich nichts besseres wünschen konnte, als daß sie möglichst lange in ihrer Unbekanntschaft mit den Europäern verweilen möchten und daß kein Walsischsahrer oder sonst ein Raubritter es der Mühe werth sinden möge, sie auszusuchen.

Der "van der Kapellen" ging von Ualan nordöstlich um die nächstliegenden Inselgruppen, die Marschalls-Inseln, welche sich in die Ralik und die Radak theilen, auszusuchen.

Da zwischen ben Philippinen und bem Königreich Mexiso ein regelmäßiger Berkehr stattsand, so sind an diesen Inseln die spanischen Galionen vierhundert Mal vorübergefahren, ohne sie je zu berühren, die Nachrichten von ihnen wurden immer unbestimmter, sie verschwanden zulett sogar von den spanischen Karten, dis im Jahre 1788 der engländische Seefahrer Marshall sie abermals entdeckte, indem er von Neu-Holland nach China segelnd einen ungeheuren Umweg machte zuerst durch den Meeresstrom ostwärts geführt und dann mit dem Passat parallel mit dem Aequator nach Westen reisend. Marshall nannte dieselden zu Ehren des Lord Mulgrave, später aber gab man ihnen den Namen des Seefahrers Marshall und als im Jahre 1817 Kotzebue dieselden besuchte, theilte er sie in zwei beinahe parallele Gruppen und gab ihnen die Namen, mit denen die Einzgedornen sie selbst bezeichnen, die Radals und die Raliksnseln.

Die Infeln find alle niedrig nud gehören ber Korallenformation an, eine ganz wunderbare Erscheinung, dieses Aufsteigen einer beträchtlichen Ländermasse aus dem Meer nur wenige Fuß über die Fluthmarke. Die Inseln sind sämmtlich von Korallenthierchen aufgebaut; die Ansichten über die Entstehung sind nicht zweifelhaft, sie können es auch nur über bie Art ihrer Entstehung sein. Die ganze Oberfläche besteht aus verwittertem Kalk, bei einigem Nachgraben stößt man auf benjenigen, ber noch nicht verwittert ist, auf ben Kalk, ben unzählige fleine mitrosfopische Thierchen aus bem Meerwasser abgesondert haben und aus welchem sie nun ihre eigenen Wohnungen erbauen, dasjenige, was wir unter bem Namen Koralle zum Theil als Schmuckfteine verwerthen, was aber andererseits nicht geeignet ist, um geschliffen zu werden, und was wir in unseren großen Gebirgen, 3. B. im Jura unter bem Namen Korallenkalk kennen. Kleine Thiere, vollständig durchsichtig und kaum so groß wie ein Stecknadelkopf, versammeln sich in Schaaren zu einem solchen Bau, jedes von diesen Thierchen baut sich ein Haus und verzweigt es mit ben anderen und sie gelangen so allmälig bis zur Oberfläche bes Meeres, über welche hinaus ber Ban nicht getrieben werden tann, ba im Meerwasser allein biese Thierchen, kleine Polypen, ihre Nahrung finden. Nun aber kommen Stürme, welche Zacken abbrechen und fie auf bas Trockene werfen, b. h. auf die wenigen Stellen, welche gerade bis zur Oberfläche bes Wassers reichen, baburch werben sie natürlich erhöht und bie Korallen hören bort zu bauen auf, feinesweges aber an ben äußeren Rändern, von benen

bie Zacken und Blöcke abgebrochen sind; bort im Gegentheil sind neue Bertiefungen entstanden und die Korallenthierchen bauen daselbst lustig weiter. Da nun von allen Seiten in ganz gleicher Weise die Stürme losbrechen gegen die freistehenden Inseln, so kann von allen Seiten her die Masse des aufgeschütteten Landes vermehrt werden und in Folge dessen wird natürlich der Ring immer höher, an welchen sich die ferneren Bauten der Korallen lehnen, der kleinen Polypen, welche so große und gewaltige Werke aufzusühren vermögen, daß sie, wie ich bereits sagte, ganze weitgestreckte Gebirge bilden.

Das kleine Thier verschluckt immerfort Seewasser, um sich durch die darin enthaltenen noch kleineren Thierchen zu nähren, dadurch bildet der nicht ver-



Ein Korallenbaum.

baute, ber nicht in ben Körper ein= gebende Untheil Kalt bas Gehäuse. in welchem bas Thier felbst wohnt, ein Sternchen mit sechs, zwölf ober mehr Strahlen. Was wir auf ber Zeichnung sehen, ist schon nicht mehr bas Thier felbst, sonbern es ist bas Behäufe einer großen Menge von Thieren, beren jebes ein Sternchen bildet, wovon wir vergrößerte Eremplare in bem nebenstehenben abge= brochenen Zweige sehen. Sobald ein solches kleines Thier Nachkommen= schaft erhält, macht jebes neben bem Gehäuse ber Mutter eine kleine Wohnung zurecht, so entstehen statt bes einen Stammes nunmehr breie, vielleicht auch noch mehr, alsbann spal= ten sich bie Familien abermals und wir haben von Neuem eine Theilung bes Stammes ober ber Aweige. So geht bas fort bis sich ein mehr ober minter großer Korallenbaum bilbet,

und wenn berselbe die Oberfläche des Wassers erreicht hat, findet seine fernere Ausbildung nur noch seitlich rund herum statt.

Man muß nicht glauben, daß die ganze, eine Quadratmeile Fläche habende Insel auf einem kleinen Stamme oder Stiel sitze und daß gelegentlich ein hübsscher Sturm dieses Bäumchen umlegen und mit Allem was drauf und dran ist, in das Meer stürzen könne. Solch ein Baum hat größere Stärke, als sie unsere Zeichnung vermuthen läßt, aber nicht allein dieses ist's, sondern auch die mannigsaltige Art von Korallenthieren, deren jedes seine besondere Bauart hat,

so daß manche sehr breite und dicke Klumpen bilben, welche nichts weniger als baumartig aussehen, große Blöcke geben und ein Fundament liefern, wie solch ein Bau es nur irgend verlangen kann, um fest zu stehen, um nicht zu wanken im brüllenden Orkan und in der empörten See, welche mit der ungeheuersten Gewalt bagegen geworfen wird.

Aber was die Oberfläche dieses Baues bildet, ist der Zerstörung innnersfort ausgesetzt, dieses wird durch die brandenden Wellen abgebrochen und rings umher aufgehäuft, so daß sich allmälig ein ziemlich freisförmiger Damm bildet, der sich von außen her stets vermehrt und damit endet, eine Fläche zu bilden, welche immersort über Wasser steht und alsdann zwar noch nicht bewohndar ist, wohl aber bewohndar werden kann.

Die Erhöhung bes Randes durch bas stürmische Meer findet nur von außen statt, auf ber Mitte folch einer bis an die Oberfläche bes Meeres gerudten Korallenbaute giebt es wenig ober gar nicht Wellen, die geringe Menge Wasser, welche barüber steht, tann burch ben Sturm wohl gefräuselt werben, aber bie geringen leichten Wellen können nichts beschäbigen; von außen ber ist bies was anderes, da wird allerbings an bem äußeren Rande gebrochen und genagt und er wird allmälig erhöht; auf biese Weise bilbet sich in ber Mitte eine Bertiefung, die man Lagune nennt, sie enthält falziges Waffer und ist irgendwo offen, so bag man vom Meere aus hineinfahren fann, wenn auch nicht mit großen Schiffen, fo boch mit Booten. Diese Lagune hat immer ein ganz ruhiges Wasser und hat auch nur eine sehr geringe Tiefe; in berselben findet man allerdings auch lebende Korallenthierchen, boch von ganz anderer Art als biejenigen sind, welche am äußeren Rande ber Insel bauen, diese letzteren erfor= bern brandendes, stürmisch bewegtes Wasser, wodurch ihnen die erforderliche Nahrung zugeführt wird, die anderen sind von viel kleinerer Beschaffenheit und sie begnügen sich mit bem, was sie burch ihre zarten und feinen Fühlfäben, welche Angeln und Schlingen find, erreichen können.

Es ist wunderbar, daß diese Thiere von einer so außerordentlichen Zartheit, daß sie zersließen, wenn man sie aus dem Wasser hebt — es ist wunderbar, daß diese in so ungeheuren Tiesen des Meeres leben können. 6000 Fuß und mehr als das, ist die gewöhnliche Tiese in der Nähe der Koralleninseln. In früheren Zeiten hat man gesagt, das Meer sei an diesen Stellen unergründlich, weil man mit den damaligen Mitteln allerdings keinen Grund fand, in jetziger Zeit aber, wo man Meerestiesen von zwei Meilen — Tiesen von 45,000 Fuß gemessen hat, sind jene Stellen nicht mehr unergründlich, auch wenn sie weit über 6000 Fuß hinaus gehen, aber dennoch bleibt das Wunder nicht geringer, es möge die Tiese ergründlich sein oder nicht. Bei nur 6000 Fuß hat das Korallenthierchen schon einen Druck von 200 Atmosphären auszuhalten und wer in einer Taucherglocke gewesen ist dei 60 Fuß Tiese, also dei einem Drucke von drei Athmosphären (zweie mehr als an der Obersläche des Wassers), der kann

sich annäherungsweise einen kleinen Begriff von bem machen, was man bei vier ober fünf Atmosphären zu erwarten hat, und nun erst zweihundert! Daß bie Thiere, welche die Korallen erbauen, solchen Druck ertragen, läßt sich allein baburch erklären, daß sie selbst nur aus einer Flüssigkeit besteben, in eine feine Membran eingeschlossen, ein Bläschen, bessen Hülle einen jeben verlangten Wiberstand leistet. Wie es kommt wissen wir nicht, aber es ist eine Thatsache. Das Gold, das Kupfer, das Messing wird zwischen Pergamen zu sehr blinnen Blättern geschlagen, bann werben biese Blätter in Stücke von Quabratzoll Große geschnitten und abwechselnd mit Goldschlägerhautchen geschichtet und wieder ge= schlagen, so bünn, daß die Goldblättchen durchsichtig grün werden, das Häutchen aber, welches zwischen ben Metallstücken liegt, hält zehntausend und hunderts tausend Schläge von einem sehr schweren Hammer aus und wenn ber Hammer geschickt geführt wird, zerreißt das Häutchen nicht. Dieser Druck, welchen ber schwere Hammer ausführt, ist vielleicht noch schwerer, als ber von 200 Atmosphären, und er ist noch jedenfalls vehementer, gewaltthätiger, benn er wirkt bei heftiger Bewegung, was bei bem Druck ber Atmosphäre ober bes Meeres nicht geschieht, bei welchem auch von innen her, aus dem Thiere beraus, ein gleich starker Gegendruck gelibt wird, da das kleine Kügelchen, von außen zusammengepreft, im Innern eine Flüffigkeit enthält, welche benselben Druck empfangen. ihn burch ihre Elasticität nach außen zurückgiebt.

Aufänglich hat man sich lediglich darüber gewundert, dann stellte ein junger englischer Natursorscher, Darvin, welcher die Reise des Beagle unter Kapitain Fitroh mitmachte — die Behauptung auf, dabei sei gar nichts zu wundern, denn es sei gar nicht wahr, die Thiere bauten nicht in solcher Tiefe, weil es ummöglich sei, sie bauten nur in der Nähe der Obersläche des Meeres und wenn man dei 6000 Fuß noch keinen Grund fände, so käme es nicht daher, daß die Korallen aus dieser Tiefe zu dauen ansingen, sondern daß die an einem Felsen, einem Berge, einer Sandbank begonnenen Bauten allmälig niedriger sänken. Er theilt die Obersläche der Erde in Erhebungs= und Senkungsselder. Die Ershebungsselder sind die vulkauischen Theile der Erde, die Senkungsselder dagegen die maritimen und messen kann man diese Senkung eben durch die Korallenbauten.

Bei bieser Entdeckung des dadurch berühmt gewordenen Mannes waren alle Natursorscher außer sich über die ungeheure Einfachheit der Erklärung, und Jeder beneidete den Mann um dieser Erklärung willen. Die Sache verhält sich nun folgendermaßen:

Wir wollen annehmen, irgendwo im Korallenmeere befände sich eine Insel. Die Korallenthierchen bauen sich darauf an, aber unter ihren Füßen sinkt die Insel, allerdings nur äußerst wenig, aber sie sinkt doch so bemerklich, daß die kleinen Thiere an der wellenschlagenden Obersläche genöthigt sind weiter zu bauen. Aber die Insel sinkt wieder ununterbrochen und deshalb bauen die Korallen ebenso ununterbrochen weiter. Dies dauert nun schon 3000—10,000 Jahre,

20

151

und wenn die Insel jährlich auch nur um einen einzigen Fuß sinkt, so wird nach 10,000 Jahren die Tiefe rings umher 10,000 Fuß betragen. Die Insel ist aber nicht so hoch und die Korallen bauen nur von außen; sobald also die eigentliche Insel ganz versunken ist, der Bau außen aber fortdauert, sowie das Sinken der Insel — so bildet sich im Innern, wo einst die Spize der Insel stand, nunmehr eine Bertiefung, das ist die Lagune, welche man dei einer jeden solchen Insel wahrnimmt. Hiemit war Alles erklärt, was man erklären zu müssen geglaubt, und der berühmte Reisende hatte geleistet, was dis dahin Keiner vor ihm zu leisten vermochte, er hatte die Korallenthierchen einer furchtbaren Qual überhoben, einer Qual, gegen welche das berühmte Folterinstrument der großmüthigsten Nation der Erde, die englische Presse, ein wahres Kindersspiel genannt werden mußte. Was wollen 1000 Pfund auf den ganzen menschelichen Körper vertheilt sagen gegen einen Druck von 6000 Pfund auf den Quadratzoll?

Nun geschieht dem armen Darvin aber etwas unbeschreiblich Widerwärtiges. Es werden nämlich die unterseeischen Telegraphendrähte zwischen Frankreich und Algerien schadhaft und beim Herausholen derselben nimmt man wahr, daß diese Seile von Metall, welche in 6—7000 Fuß Tiese gelegen haben, ganz bedeckt sind mit den Gehäusen solcher Thiere, wie diesenigen sind, welche die Austern in einer Tiese von 20 Fuß und den Felsen an der Oberfläche des Meeres überbauen.

Es läßt sich gar nicht benken, daß diese Thierchen unabsichtlich so weit hinabgestiegen sind, sie hätten doch wohl in geringerer Tiese Unhaltspunkte sinden können, um ihre Bauten zu begründen; es muß die veritable und aufrichtige Malice derselben gewesen sein, welche sie ohne Noth an das verdammte Seil sührte; es waren vom Neid geschwollene Franzosen, welche den armen Eng-länder Darvin blamiren wollten, also der reine Nationalhaß. Geschehen ist mun aber, was sie beabsichtigten, Darvins Ansicht, Hypothese, Theorie oder wie man das Ding nennen will, Thiere könnten unter solchem Drucke nicht leben, ist umgestürzt durch die elenden Würmchen — und was das Kränkendste dabei ist, sie haben nicht einmal ein Gymnasium, viel weniger eine Universität besucht, haben ohne alle Logis lediglich durch die Thatsache bewiesen, daß er Unrecht habe und daß sie wohl in einer Tiese von 6000 Fuß bestehen könnten.

### Achtundvierzigstes Kapitel.

Beschreibung einer Korallen-Insel. Geringe Fruchtbarkeit berselben. Flechten und Moose, allmälige Erhöhung der Fruchtbarkeit durch Treibholz und Besaamung durch Meeresströmungen und andere Zufälligkeiten.

Die Inseln, benen wir nahten, gaben mir Gelegenheit, Untersuchungen über biesen Gegenstand anzustellen, und so wenig ich geneigt bin, bas Vorhandensein der Senkungen und Erhebungen weiter Erbstrecken zu bezweifeln oder wohl gar in Abrede zu stellen, so gewiß ist es, daß biese Senkungen nicht die allei= nige Ursache bes Vorhandenseins solcher Koralleninseln sind, auch ohne eine solche werben diese Bauten aus dem Grunde des Meeres aufgeführt, gleichviel ob berselbe 600 ober 12,000 Fuß unter bem Meeresspiegel liegt, benn bei ber eigenthümlichen Beschaffenheit ber Thiere ist die Größe des Drucks ihnen ganz gleichgültig und die Zeit ist es natürlich auch, benn sie sind ja nicht genöthigt, mit einen Baue, welchen sie anno 1700 augefangen haben, anno 1800 fertig zu werben, die Erdbildung kennt keine Rechnung nach Monden, Decennien ober nach Jahrhunderten, und unsere Gebirge, aus mikrostopischen Schnecken bestehend, so gut wie unsere Steinkohlenlager aus ben Blättern ber Farrnkräuter gebilbet, beweisen, daß bas Wort Zeit in ber Natur ohne Bebeutung ist; ihre Bilbung forberte Millionen von Sonnenläufen, was hindert uns, zuzugeben, daß bie Koralleninseln ein Dutend elender Jahrtausende zu ihrer Erhebung aus dem Meeresgrunde erforderten.

In dem Bilochen, was unsere Auseinandersetzung begleitet, sehen wir eine Koralleninsel, allerdings sehr verunstaltet, denn wenn wir sie richtiger zeichnen



Eine Morallen-Infel im fillen Meere.

wollten, müßten wir mit der Feder ein großes Oval auf dem Papiere ziehen und das Uebrige der Phantasie des Lesers überlassen; da dieses indessen keine besonders demonstrative Art der Darstellung ist, so habe ich vorgezogen, ein Bild zu geben, auch wenn seine Unvollkommenheiten erst weitläusig erklärt wers den müßten.

Was wir hier wie eine Elipse bargestellt sehen, muß als ein großer Kreis gebacht werden, welcher sich für den Beschauer abslacht, es würde ein Kreis sein, wenn man sich in der Mitte der Lagune, etwa in einem Lustballon erheben könnte. Wir sehen eine Menge Bäume auf der Insel stehen und der Querdurchschnitt giebt uns ziemlich richtig an, wo dieselben stehen, auch zeigt dieser Durchschnitt das bewohnte Land a rechts und links, indeß die Buchstaben b die Lagune bezeichnen, welche, wie wir sehen, sehr viel größer ist als das bewohnte Land; aber hiebei muß ich noch einmal sagen, daß die Berhältnisse der Zeichnung durchaus nicht die richtigen sind und daß, wenn die Breite des Randes a, welcher über dem Meeresspiegel liegt und welcher allein bewohndar ist, etwa 500 Schritt Querdurchmesser hat, man von a über d hinweg wieder nach a immerhin eine deutsche Meile, auch wohl dopppelt und dreimal so viel anzunehmen habe.

Dieses giebt ungefähr einen Begriff von ber geringen Ausbehnung ber bewohnbaren Oberfläche. Hat die Insel eine Meile Durchmesser und hat ber Rand 1000 Fuß Breite, so geben 24 Fuß, welche man parallel mit dem Rande ber Lagune fortschreitend bemist, einen Morgen, hieraus würden sich bei brei Meilen Umfang 3000 Morgen ergeben; ba aber ber äusere Rand bis auf zwei Dritttheile seiner Breite von ben Wellen siberfluthet wird, wenn bas Meer durch den Sturm aufgeregt ist, diese zwei Dritttheile also unbewohnbar bleiben, hat man bemnach noch 1000 Morgen übrig, was etwa zweis bis breis hundert Menschen nähren mag; eine solche Zahl aber findet man man bei der angegebenen Größe wohl niemals, obschon bei regelmäßiger Aultur biese geringe Fläche mehr Menschen würde ernähren können, aber die gänzliche Unbekanntschaft ber Eingebornen mit einer solchen Bobenfultur und auch die Unmöglichkeit, sie zu üben, da es ihnen an allem Dünger fehlt, führt den Pflanzenwuchs auf bas zurück, was die Natur freiwillig hergiebt, und das ift in dem vorliegenden Fall zwar bewundernswürdig viel (relativ), aber in der That doch unendlich wenig (positiv), das will sagen, es wächst erstaunlich wenig hier, obwohl man sich höchlichst verwundern muß, daß so viel hier wächst. .

Wir haben gesehen, worans der Boden dieser wunderbaren Inseln bestehen müsse. Es ist nichts weiter als der Korallensand. Bröckel von Kalk durch Sturm und die aufgeregten Wellen an's Land geworfen und dort durch dieselben Kräfte hin und hergerollt, sich in kleine Klumpen und schließlich in Sand verwandelnd, welcher allerdings nicht aus Kiesel, sondern aus Kalk besteht, aber boch eben so unfruchtbar ist, als der Kiesel selbst.

Indessen etwas kann man zugeben. Der Korallenkalf enthält auch die Ueberreste der Thiere, welche die Korallen erbaut haben, es ist immerhin etwas Stickstoff in dem Boden, auch wenn es nur sehr wenig ist. Meerschnecken kommen aus's Land, Mollusken, Weichwürmer, Schalthiere werden durch die Wellen darauf geworsen und zertrümmert, das Meerwasser selbst ist mit thierischen Stoffen gefüllt und da es den ganzen Boden vollskändig durchbrungen hat, so mag wohl mehr Stickstoff darin enthalten sein, als man auf den ersten Unsblick darin vermuthen kann. Vielleicht von noch größerer Bedeutung ist die Thätigkeit der Meeressströmungen, welche den ganzen Ocean nach verschiedenen Richtungen kreuzen. Was die Flüsse aus dem Innern der Ländern dem Meere zusühren, das tragen die Strömungen in die entserntesten Theile der Erde und so kommen Palmen aus den mittleren Gegenden von Südamerika nach Spitzbergen, und so kommen Brodsruchtbäume von Tahiti nach den Koralleninseln und myrthenähnliche Gewächse von Neu-Holland nach den Aequatorialregionen.

Das dauert auch Jahrtausende, bevor durch solche Anschwemmungen der Boden einigermaßen von fruchtbarer Erde, von Holzerde bedeckt wird, aber es geschieht doch allmälig und nun ist weiter nichts als die Besamung nöthig und diese wird wohl auch nicht gar zu lange auf sich warten lassen, vorausgesetzt daß man überhaupt die Geduld nicht verliert.

Die Natur hat mancherlei Wege, zu ihrem Ziele zu gelangen. So wie es Leute giebt, die vor ihren Gäften kein leeres Glas stehen sehen können, so kann der freundliche Wirth, den wir Natur nennen, auch kein leeres Fleckhen Erde sehen; sie trägt die geflügelten Saamen verschiedener Bäume auf die Felsen, der Regen führt dieselben in Ritzen, sie keimen dort und die immer größer werdenden Wurzeln treiben schließlich die Felsen aus einander, indem sie sich Raum zu verschaffen suchen, aber auch minder Gewaltsames geschieht durch kleinere Pflänzchen. Es giebt wohl selten einen unfruchtbareren Boden, als einen gut gebrannten Dachziegel, und doch sieht man schon im ersten Jahre des Bestehens eines neuen Hauses unzählige runde, anscheinend weiße Flecke, es sind ganz zurte Flechten von so blaßgrüner Farbe, daß sie weiß genannt werden können und erst daneben gehaltenes weißes Papier, weiße Leinwand den Unterschied wahrznehmen läßt.

Im Herbst sterben diese Flechten ab und sie lassen graue und schwärzliche Flecke zurück; das nächste Frühjahr bringt neues Leben hinein, aber es ist nicht die vorige, es ist eine ganz andere, viel massenhaftere Flechte von helloranges gelber Farbe, welche jetzt das Dach bedeckt. Ihr Absterben läßt schon eine meßbar dicke Erdschicht zurück ind diese dient als Standpunkt für manche versschiedene zierliche Moose, denen immer stärkere und größere Laubs und Lebersmoose solgen, dis Humus genug vorhanden ist, um größeren Pflanzen Nahrung genug zu geben.

Aber wo kommen die Saamen her? D auch bafür weiß die Natur Rath. Eine große Menge Früchte ber Palme und vieler anderer Rüsse tragender Bäume halten eine mehrere taufend Meilen lange Reise aus, ohne ihre Reimfraft zu verlieren, man könnte sogar sagen, daß eine solche Reise in Seewasser ihnen vienlich sei, indem sie so viel leichter, viel schneller keimen, nachdem sie hinlängliche Zeit im Seewasser geweicht gewesen. Wohin die Meereswellen bie abgebrochenen Korallenzacken geworfen haben, dahin werfen sie natürlich noch viel leichter eine Cocosnuß. Was nicht weit genug auf ben Strand rollt, wird allerdings von der nächsten Welle wieder zurückgerissen, und es mögen wohl tausend Ruffe auf ben Strand rollen, bevor eine weit genug und sicher genug gefallen ift, um zu keimen, Wurzeln zu ichlagen und zu wachsen, allein schließlich bilbet fich boch folch ein Kranz von Bäumen und wir erhalten einen Sain, wohl nur hundert Schritte breit, aber boch die ganze Lagune umfränzend. kommen Pflanzen von Sumatra, Malakka hieher wie der Kimiri, so die Cocosnuk von ben Lakabionen, burch ihre Gestalt und Größe leicht kenntlich, die Dadas, welche von den Malayen mit der Pfefferrebe gepflanzt wird, um dieselbe durch den schlanken Stamm und seine Dornen zu unterstützen, so ber Seifenbaum, bie Sagopalme, die Ricinuspflanze. Bon ber Insel Java kommt ber Teak = Baum und bas Gelbholz hieher, von Neu-Holland die rothe und die weifie Ceder und mehrere Eufalyptus-Arten.

Die weichen Saamen werben allerdings zerstört und da die Zahl der harten nußartigen Saamen, welche dem Wasser Widerstand leisten, beschränkt ist, so wird natürlich die Mannigfaltigkeit der Pflanzen auf den Koralleninseln nicht so groß sein; Chamisso und Darvin zählen nur einige zwanzig und beide behaupten, daß sie den Inseln nicht eigenthümlich wären, sondern daß ihre Heimath an den amerikanischen oder asiatischen Küsten zu suchen sei.

Es giebt nun noch einige Saamen, welche so wenig zerstörbar sind, baß Thiere, welche sie fressen, sie unverdaut von sich geben. Manche Menschen, welche bie Unart haben, die Kirschen mit sammt den Steinen zu verschlucken, können diese Beobachtung an sich selbst machen. Aus dem Dünger der Pferde suchen Sperlinge, Lerchen, Tanden die unverdauten Körner, aber selbst die Bögel, obschon ihre Berdauungskraft eine bei weitem größere ist als die der Sängethiere, verdauen keinesweges Alles was sie an Saamen fressen; hieher gehört der Mais, der Reis, der Saamen der Pisangfrucht und manche andere hartschalige Kernfrucht. Die Saamen des Pisang sind klein, schwarz, überaus hart, sind zwar sehr gering an Zahl in einer solchen Frucht, läßt aber ein Bogel auch nur ein Saamenkorn davon fallen und gelangt dieses auf guten Boden, so ist nach einem halben Jahr eine ausgereiste Pisagfrucht entstanden, deren Burzel immer neue Schößlinge treibt, deren Früchte umherirrenden Bögeln zur Nahrung dienen und beren Saamen theils gleich an Ort und Stelle keimen, theils aber von Bögeln weiter getragen zur Befruchtung anderer Inseln dienen.

Co ruben biele folieren, geffangt untrudtferen, nummehr reich bereiteten and befruchteten Stafeln im Schools bes Werres, his ber Rafull Brinshorn babieffort. Bon ironet melder from Search peridiane, as Mbam und eine Erg eber es gelangt gleich eine gebftere Mugabl von Int his und bie Boinguraen um Bentiferung find nurmehr graeben ben Meilen - mehrere hamberte von Meilen reifen folde i fichtlich, wie leicht Munen fie babei auf nach anbiere Stere reben. Of his Daird of cormo, but the tick idear sin more Dairston über bie Werresffäche erbeben, ift ber Lrang von Rafmen. thärmen, non Schlingeffangen und non Webl bragenben On friedibannen, ben Schriegefrangen und wie unren magener Dadiest gemarken, fo trick, bak es verfpricht, ihnen und ih shrung geben us Neusen, in bleiben bie Muffingelinge en Ort unb Stelle: (deint there his Resetation as Martin, to exhain its fid han hen Ma-Edimerben übere Meile, formusein Brückte, formusen überha thre Creamen miches in host West, was einen belleren, einen alleftigeren Rab. enthalt on taden. The man est mit niefen Infeln aefdecken fein, beun bier in birfem Wrebiget (melder, falls man bie Wilberts-Infeln mit bana alber. 20 Grabe her Physics eleminant's Lab ich eine fillenne nen mirflich num unbennahnten Stelefe. church! Se such ideas eine ausze hibliche, ober bach mah! noch zu bürftige Meger

tation zeigten. Mas weiche Beise bie Recellen ihre Bunten ausstühren, wie fie in geößeren Bloffen zelnmennbiggen und wie bie enzeleten Wagen zwischen ben sehren, ausstehnbilden gestellt bei der einzeleten Wagen zwischen ben sehren.



Anrakrablibung in einplace School

nung an. So sehen die äußeren Känder aus, der größere Theil der Insel, welcher nach dem Meere zu gerichtet ist, so sieht es auch unter Wasser aus und dies ist ein großes Glück für diejenigen, welche sich hinter diese Felsenblöcke geflüchtet und dort angesiedelt haben. Das sind Wellenbrecher, an ihnen zerstäuben die gewaltigen Meereswogen, durch sie wird gebrochen, was in kompakter Wasse auf das User geworsen, dieses nicht blos auf drei — vierhundert Schritt, sondern die zur Lagune hin überlausend und jede Möglichkeit irgend einer Begetation auf das Bollständigste hindern würde. Diese Wellenbrecher aber verursachen, daß die zerstörende Masse der mächtigen Wogen in Staub zerrinnt und sowohl in Gestalt weißen Schaumes eine schöne Strecke überläuft, aber doch einen hinlänglich großen Nand freiläßt, den sie nicht berührt, wo die tropische Begetation sich ungestört ausbreiten kann, so weit es der dürstige Voden gestattet, dem allerdings die Feuchtigkeit und die Wärme der tropischen Zone zu Hilse kommt.

# Neunundvierzigstes Kapitel.

Wassermangel auf ben Korallen-Inseln. Unglückliche Erhebung der Oberstäche. Brandung, welche die Korallen Inseln von allen Seiten umgiebt. Die Rabak-Inseln. Lagediak, der alte Häuptling, welcher noch Chamisso gekannt hat.

Das größte Uebel bieser Inseln besteht in bem Mangel an Trinkwasser, baher die sämmtlichen kleineren unbewohnbar sind, mit ben größeren ift dies etwas Anderes, sie zeigen schon Anfänge von Thälern und Hügeln, die Gipfel ber letzteren liegen 50 und wohl auch mehr Juß über bem Wasserspiegel ber See, bort kann man in ben Senkungen theils Cifternen anlegen, in benen sich bas Regenwasser ansammelt, theils Brunnen graben, bie bann filtrirtes Seewasser geben, welches bes größten Theiles seines Salzgehaltes burch die Fil-Diese höher gelegenen Inseln widersprechen der Ansicht tration beraubt ist. Darvins von ben Senkungen. Bis auf biese Höhen wirft bas Meer weber Steine noch Trümmer und ber Sand ist nicht fein genug gerollt worden, ist nicht lange genug ber schleifenben Wirkung bes Wassers ausgesetzt, um zart genug geworden zu sein, so daß der Wind ihn bewegen, ihn als Flugsand weiter führen könnte, wie es der Fall ist bei Flüssen wie Rhein und Weichsel, die das anfangs grobe Gestein immer mehr zerkleinern, je weiter sie es abwärts führen, bis aus bem Gerölle und Geschiebe Ries, grober Maurersand, feiner Sand und endlich Schlich wird, welcher in das Meer geführt und darin längs ber Küsten vertheilt nunmehr von dem Wellenschlage wieder an das Ufer geworfen wird und wenn er trocken geworden burch ben Wind aufgehoben und als ein kaum fühlbarer Staub immer weiter nach bem Innern geführt wird, anfänglich nur Dünen bildend, dann aber eine zweite, eine britte Reihe, parallel mit der ersten schaffend und so das Land auf viele Meilen weit übersluthend, die kultivirten Landstrecken versandend und schließlich die armseliger werdenden Dörfer ganz bedeckend, wie dies in den sogenannten Landes im südlichen Frankreich bereits auf Hunderte von Quadratmeilen geschehen ist.

Dort hätte es ber Fleiß ber Menschen hindern können, wenn er geneigt gewesen wäre, bescheidene Gräser, welche mit schlechtem Boben vorlied nehmen, oder Birken, Weiden, Föhren, Haidesraut und bergleichen zu pflanzen. Hier ist es nicht nöthig, denn die Körner, aus denen der Grund besteht, die zertrümmerten Kalk "und Korallenmassen sind nicht klein genug, dieten nicht genug Oberssäche dar, um vom Winde ausgehoben und sortgeführt zu werden. Diese hohen Koralleninseln sind also nicht, wie Darvin von allen behauptet, in der Senkung begriffen, sonst könnten sie nicht so hoch aus dem Meere herausragen; bei ihnen scheint das umgesehrte Verhältniß stattzusinden, der Grund auf dem sie ruhen, ist gehoben und sie überragen die See, dis zu deren Obersläche die Korallensthierchen zu dauen vermochten, um diesenige Anzahl von Fußen oder Klastern, um welche ihre Grundlage gehoben worden ist.

In Folge dieser Erhebungen, dieser Hügel und Thalbildung liegt eine reichere, mannigfaltigere Begetation, dort sieht man auch gar nicht selten kleine Süßwasser-Seen oder Moräste. Es giebt solcher Insel viele, deren inneres Meer, teren Lagune meilendreite, ja nicht selten einen solchen Durchmesser hat, daß man nicht von einem Ufer dis zum anderen sehen kann, was ungefähr vier Meilen voraußsetzt. Die Krümmung der Erdoberstäche hindert das Ueberschauen derselben und man sieht das jenseitige Ufer nur durch Luftspiegelung, durch das sogenannte Seegesicht, eine Art sata morgana. Diese Inseln haben auch einen bewohndaren Rand von einer halben, vielleicht von einer ganzen Meile Breite, dieten also acht dis fünszehn Quadratmeilen Flächenraum dar, auf solchen vermag sich eine ganz anständige Zahl von Menschen zu nähren, dennoch sind sie im Verhältniß zu ihrer Größe nur sehr gering bevölsert.

Die Ansicht, welche eine solche Insel gewährt, ist immer vieselbe, ein breiter Strich schäumenden, tosenden Wassers selbst bei völliger Windstille. Auch bei der größten Ruhe wogt das Meerwasser auf und nieder und die Gezeiten führen das Wasser heran und zurück. Mitten auf dem Meere sieht die Obersläche deszselben glatt und spiegelblank aus und man wird sich vergeblich Mühe geben wahrzunehmen, daß es wirklich in Bewegung ist. Die Zackenblöcke und Felsen, welche sich auch auf dem Lande zeigen, wie wir Seite 311 dieselben gesehen haben, bieten den Wogen einen lebhaften Widerstand und an ihnen zerstieben und zerschellen die herangetriebenen Wassermassen, so daß ein breiter Kand von Schaum das Erste ist, was sich dem Auge des Nahenden zeigt. Ein weithin schallendes Getöse, das Erste, was das Ohr des Reisenden berührt, dieses ist

auch zur Nachtzeit das immerfort sichere Warnungszeichen für den Reisenden. Der wachhabende Matrose hört die Brandung meilenweit bevor er sie sieht.

Dem Näherkommenden erscheint auch noch über dem weißen Schaumstreisen ein schwarzer Strich, der diesen Schaum von dem Himmelsgewölbe trennt. Bei noch größerer Unnäherung gewahrt man einen sich stets mehr und mehr aussbreitenden Raum zwischen der weißen Linie und der schwarzen und in kurzer Zeit nimmt man wahr, daß der weiße schäumende Strich die Brandung, der schwarze, nunmehr dunkelgrün gewordene die Begetation der Insel und der Zwischenraum, welcher beide Linien trennt, der vom Pflanzenwuchs ganz freie, von den Wellen stets überspülte Strand der Insel sei.

So zeigen sich alle Koralleninseln, groß ober klein. Bon ber Bewohnbarsteit nimmt man nichts wahr, es sei benn, daß man aus vorhandenen Cocospalmen darauf schließen wollte. An der Lagune stehen die Hütten, nur ein Europäer, der sich vornehm isoliren will, erbaut sich sein Haus am äußeren Rande des Gebüsches, statt am inneren. In solchem Falle wird man allenfalls ein weißes Gebäude oder ein paar aus dem Grün der Wälder hervorleuchten schen. Solchen Fall ausgenommen, muß man erst zu der Lagune dringen, um die freundlichen, anmuthigen Hütten der Eingebornen vereinzelt oder in Gruppen vereinigt wahrzunehmen. Menschen sieht man auf dem äußeren Strande nur unter dem Winde der Insel, wo die Brandung nicht so heftig ist und wohin sich gewöhnlich die Lagune mit ein oder mehreren Pforten öffnet, das ist also dei allen im Westen derselben, weil der Passat, der herrschende Wind, von Osten kommt.

Von einer solchen Seite her näherten wir uns auch einer der größeren Radak-Inseln. Die Einfahrt war als wir uns zeigten, mit vielen Eingebornen besetzt und die aufgenommene Sonnenhöhe, verglichen mit der Länge, ließ uns glauben, daß es die Insel Otdia sei, der wir uns näherten.

Als wir nahe genug waren, um zu erkennen und erkannt zu werden, sahen wir mit unseren Fernröhren die Leute in sehr ängstlichem Gespräch, sie beuteten offenbar nach unserem Schiffe und wie mir scheinen wollte mit unverkennbaren Zeichen der Angst, vielleicht machte es unsere Flagge, die ihnen unbekannt sein mochte, denn die Radak-Inseln sind eigentlich nur von Aussen, von Arusenstern und Kotzebne besucht worden. Wenn andere Schiffe sich hier gezeigt haben, so ist es ganz spurlos an den Leuten vorübergegangen, wahrscheinlich weil die Zeit ihrer Anwesenheit immer eine sehr abgekürzte war. Von dem ersten Erscheinen mag den Eingebornen wohl keine Erinnerung übrig geblieben sein, der Ausenthalt Kotzebue's aber war ihnen zu unserem nicht geringen Erstaunen noch im Gedächtniß, was man wohl der außerordentlichen Liebenswürdigkeit und Gutmüthigkeit Chamisso's zuzuschreiben hat, denn Herr von Kotzebue leidet nicht an einem unverhältnißmäßigen Uebersluß bieser beiden schen Tugenden.

Wir legten ben "van ber Kapellen" in einer Tiefe von 18 Faben vor

Anker und setzen dann die Schaluppe aus, um die Insel zu besuchen, was offenbar einen noch größeren Schrecken verbreitete, als die Annäherung des gewaltigen Schiffs. Ich hatte den Kapitain gebeten, mir eine russische Flagge mitzugeben (bekanntlich führen alle größeren Schiffe die Flaggen der seefahrenden Nationen mit sich, theils um bei Begegnungen denselben Chrenbezeigungen zu gewähren, theils um über die eigene Nationalität zu täuschen, dem Begehren konnte daher leicht gewillfahrt werden), diese entfaltete ich, als wir uns nahe genug an der Insel befanden und sich bereits eine gewisse Neigung kundgab, den Strand zu verlassen.

Sobald sie die Farben, welche den älteren von ihnen gewiß noch im Gestächtnisse waren, erkannten, erhob sich plötzlich ein großer Jubel, die sich Entsfernenden kehrten zurück und Alle kamen, so viel es sich thun ließ, der Schaluppe entgegen. Wir wurden gelandet, wir wurden auf den Schultern aus der Schaluppe gehoben und immer mehr und mehr sammelten sich und riesen: Ardara! (Freunde, Freunde.)

Ich wollte sehen, ob sie sich noch ihres Wohlthäters erinnerten, und nannte ben Namen Chamisso's; da spitzen sie die Ohren und riesen: Tamitto! Tamitto! Aïdara Tamitto! und die Männer liesen zu den Frauen und die Frauen und die Mädchen hoben die Kinder empor und zeigten auf das Schiff und riesen: Aï Tamitto! (da ist oder da kommt Chamisso.)

Wir wurden nach dem Innern geführt und kamen bald an ein überaus freundliches Dörschen, an den Usern der Lagune gelegen, in welchem der Häuptsling der Insel, Lagediak wohnte, ein Greis von 70 Jahren wenigstens, aber rüstig und lebendig und voll Theilnahme an dem, was ihm seine Kinder erzählten. Boll Erstaunen fragte er mich, ob es wahr sei, daß Tamitto und Totabu (Koyebne) und Stol (Eschholz), der immer so lustig gewesen sei, komme und sie besuchen wolle.

Ich sagte ihm, man habe mich wohl mißverstanden, wenn man dieses aus meinen Reden entnommen, wir seien nur gute Freunde der Männer, die wir genannt, aber wir seien von ihnen abgeschickt worden zu den Männern, zu den Frauen und Kindern von Radak, um sie zu grüßen und ihnen zu sagen, daß sie noch immer ihrer gedächten und sie liebten und sich mit Freuden an die schönen Tage erinnerten, welche sie hier zugebracht.

Der Greis war sehr betreten, als er hörte, daß seine Hoffnung, die Wohlsthäter wiederzusehen, nicht in Erfüllung gehen solle, doch schien er sich einigers maßen zu trösten, als ich ihm die Bersicherung gab, Totabu und Tamitto würsten nach einigen Sonnenläusen selbst hieher kommen und ihre Freunde noch einmal besuchen, bevor sie für immer aus diesem Leben schieden.

Dies erhob ben alten Mann wieder und er sagte mir, daß wenn sie kämen sie finden würden, daß ein Jeder seiner Untergebenen sich ihrer mit

Freuden erinnere. Wie hätten die lieben Leute sich betrübt, wenn sie gewußt hätten, daß ihre Freunde und Wohlthäter schon vor 20 Jahren gestorben waren.

Der wackere Alte hatte das einzige Hilfsmittel der Bölfer, welche nicht mit der Schriftsprache bekannt sind, er hatte die mündliche Ueberlieferung benutzt, um seinen Nachkommen zu hinterlassen, was die ihnen so befreundeten Männer für sie gethan, und die Saamenkörnlein waren auf fruchtbaren Boden gefallen und waren fortgewachsen, vielleicht weniger von Mund zu Mund, als von Herzen zu Herzen, denn mit wahrer Rührung empfand ich, wie man überall mit einer unbeschreiblichen Liebe, besonders des freundlichen und milden Chamisso gedachte, obwohl die ganze jetzige Generation zehn, zwanzig und dreißig Jahre später geboren war, als er seinen Fuß auf das Land gesetzt.

Und wie ebel ist gerade biese Dankbarkeit, ba die gehofften Wohlthaten feinen Erfolg gehabt. Der wackere Chamisso hat eine Menge verschiedener Pflanzen, welche für die Insulaner von der höchsten Wichtigkeit hätten werden mussen, mit eigenen Händen gesäet und gesteckt und die Leute unterrichtet, wie sie bieselben pflegen und wie sie für künftige Zeiten die Pflanzungen erneuern sollten. Aber die ganze Mühe war vergeblich, es fehlte für Wassermelonen, Kürbis, für Erbsen, Bohnen und andere Früchte, für Rüben, Kartoffeln und bergleichen, welche nur eines Sommers bedürfen — es fehlte an fruchtbarem Boben und an häufigem Regen; aber eine furchtbare Landplage wirkte noch vernichtender, als die beiden gedachten Uebel oder Mängel. Eine unglaubliche Zahl von Katten bevölkert die Inseln, welche von Menschen bewohnt sind, und diese widerwärtigen Thiere zerstörten ben größten Theil ber angelegten Pflanzungen und Gärtchen. Es muß Vandalen auch unter ben Thieren geben, nicht blos unter den Menschen. Banbalen, welche zerftören lediglich aus Zerftörungsluft, welche zerftören, auch wenn sie nichts bavon haben. Die Ratten zerstörten die kleinen Gärtchen ohne bie gekeimten Körner zu fressen, ohne die Keime irgendwie für sich zu verwenden. Chamisso selbst hatte ben Kummer, zu sehen, wie seine gute Absicht vereitelt wurde, nur wenig Kürbis ober Melonen wurden gerettet, und ba ich jetzt nichts mehr bavon sah, so scheint mir bies ein Zeichen, bag bie ganze Mühe wirklich eine vergebliche war, und man hat um so mehr Ursache, diesen erhabenen Charafterzug bei ben Eingebornen zu bewundern, welche die Absicht wohl zu thun, so hoch anschlagen, daß sie bie Erinnerung an die Männer, welche biese Absicht hatten, festgehalten und fortgepflanzt haben von Generation zu Beneration bis auf bie jetige Zeit.

### Fünfzigstes Kapitel.

Chamisso's Bersuche, die Inseln mit nühlichen Pflanzen zu versorgen. Die Ratten, deren gefährlichste Feinde. Katen dagegen nicht ausreichend. Eine junge Schönheit von den Radak-Inseln. Liebliche Art, sich zu kleiben und zu tattowiren.

Chamisso erkannte die Katten als die schlimmsten Feinde seiner Schöpfungen und beschenkte die Insel (welche auch die Romanzow-Insel genannt wird) mit zweien trächtigen Katzen. Das mochte wohl damals sehr zweckmäßig gewesen sein, jetzt kennt man bessere Mittel und ich wandte sie an.

Schon als Chamisso zum zweiten Male wiederkehrte, war die Zahl der Katzen recht bedeutend geworden, aber die Zahl der Ratten hatte natürlich nicht abgenommen. Nehmen wir an, die beiden trächtigen Katzen hätten in anderthalb Jahren eine Nachkommenschaft von Zwanzigen gehabt und jede Katze hätte täglich



Ein Ginwohner von den Radak-Infeln.

eine Ratte verzehrt, was würde es geholfen haben, die Zahl um zwanzig zu vermindern, wenn sie durch die Nachkommenschaft um fünfzig vermehrt wird.

Die Katen wurden aber zugleich Feinde der wenigen Bögel, die auf ben Inseln nisteten, und wurden durch ihre Zahl und ihre völlige Berwilberung fehr verwegen, baß sie die Menschen sehr zu beläftigen anfingen und sich biese ihrer nicht einmal erwehrenkonnten. Ich räumte unter Katen und Ratten ge= waltig auf, die Raten schoß ich und die Ratten vergiftete ich burch die allgemein bekannte Phosphorpaste. Der Sohn bes wackeren Lagebiak, beffen Bilb wir bier geben, war sehr erfreut über bie Verwüstungen, welche ich unter to felen, undgezine fele Erlersteinsteinen Erlersteilschein Erlersteilschein zu der und den zu wegen des des eines Zurch fespesit führt ist ein zu der installiert des sehn, dienes sennes despesit felensteilsche Zurch des gestätzte des sehn, dieses des gestätzte des sehn des felensteilschein der Zurch des gestätzte des des gestätzte des gestätzteilsteilen des gestätzteilsteilen des gestätzteilen des gestätzte des gestätzten des gestätzt

Der modere Wern geftant bied zu und auch, bad er feber fellefie bied vertreffliche Wilb argeffen babe, ba Sloth nicht gerabe badjenige fei, mad für am Ottentien berühre, und ball im perforence Solle bie Rotten immer berholten multen. Run aber zeigte ich ihn auch noch bie Benugung ber Gelle. Die Gingebernen offenen bie ju ihrer Rabenng bestimmten Thiere nur ju enthauren get harm to forten. An solute ilies, wie man tie entrielle tole mare tie outdelivered fredres mille, wie won in been burch Reiben swiften ben Aleben weid und idenication accesade, hierard on einsener acheftet un Doden nerwenden Bunte, welche barn angenehmer und weicher feien, wie bie blogen Blatten, bie fie auf ben Groboben beriteten. Da fich bei meiner Jagb alltäglich eine große Memae ber erfeaten geformmenbringen ließ, fo tounte ich ibm bas Angereibene Nibnabeln und lebete fie bie Bufonunerriegung ju größeren Machen, und bo elles Reue ben ben guten Leuten mit großer Guffigfeit aufgefaßt mint, fo tour eine Dede aus bunbert Rattenfellen und eine größere aus etwa breifig Rabenfellen icon am nadiften Tage ferrig, und einen Tag folter murbe mir erglibit, welche Boolithet ich bein greifen Lagetrial ermiefen, ber jun erften Blate auf ber gelferen Rabentede ichlafent und mit ber Rattenbede pagebedt, nicht mehr gefroren babe,

Noch dem Zug feiter fall ihr wer seinen Statistern bis überigenen jungen. Rüchen mit ber allen inder Statister der Statister d

Das Manden war je tegens, mie man jud eine Grunette nar bent

kann, und die Milbe und Freundlichkeit der Züge wurde nicht durch irgend welche Tattowirung entstellt, welche sich bei diesen Bölkern (überhaupt auf der ganzen Gruppe von den Carolinen dis hieher) nicht über das Gesicht erstreckte, und auch auf dem übrigen Körper nur sparsam und nur als eine bunte Zierde vertheilt ist. Ukauka hat eine Art Chemiset von bunten Farben und in punktirter Manier tattowirt, demnächst nur noch die Hände und Handgelenke, ebenso die Fußgelenke, der ganze übrige Körper war frei und zeigte sich in seiner natürs



Ein junges Madden von den Radak-Infel.

lichen und wahrlich großen Schönheit. Frauen und Mädchen fühlen sehr wohl, daß ihnen die hellere Farbe wehlsteht und den Männern besser gefällt, als die dunklere, sonnenverbranntere, daher gehen sie auch beinahe niemals ohne eine Umhüllung, ohne eine äußerst sein und weich geslochtene Matte, welche sie wie ein leichter luftiger Mantel, man könnte sagen wie der Burnus den Kabylen bedeckt, im Schatten und in der Hütte zwar immer abgeworfen wird, dagegen bei Tage im Freien auch niemals sehlt. Dieses Kleidungsstück ist ihnen so viel

werth, daß sie es am Strande niemals, auch gegen für sie sehr kostbare Dinge, vertauschen. Sie hätten ja dann ohne Mantel nach Hause gehen müssen; bei sich in der Hütte dagegen war der Mantel ihnen für einen sehr geringen Preisseil, sie brauchten ja nur einen anderen umzuhängen.

Ich war gerabe in bem Wälbchen, welches die Lagune fänmt und welches, ba die ganze Insel nicht mehr als 100 Einwohner zählt, sehr einsam ist, mit ver ferneren Jagd nach Katen beschäftigt. Der Wald hat etwa eine Biertelmeile Breite und da er sich um die ganze Lagune zieht, so hat er mindestens drei deutsche Meilen Länge. Es mochte wohl schwer sein, mich hier aufzusinden, Ukauka aber, welche so wenig wie ein anderes Mädchen zu dem Lager der Matrosen oder an die Schaluppe gekommen war (vor der Gemeinschaft mit den Europäern hielten sich Alle auf das Züchtigste zurück), mußte mich wohl im Walde aufsuchen, wenn sie nicht auf den Zusall, daß ich zu ihrem Bater käme, warten wollte. Der Knall meines Gewehres konnte sie sidrigens leiten und auf einmal sah ich das liebliche Kind neben mir. Sie suchte mir zu verstehen zu geben, daß die Früchte sir mich seien und auch der Kord, den sie selbst geflochten Glücklicherweise hat dies kleine Möbel auf den Radak-Inseln nicht die Bedeutung, die es bei uns hat, sonst würde ich mich unangenehm berührt gefühlt haben.

Ich nahm bankend das mir gebotene Geschenk an und indem ich mit ihr plauderte, nahm ich eine Mappe zur Hand, um einige Züge von ihr zu entwersen. Den Mantel warf ich ihr von den Schultern und da es hier sehr schattig war, hatte sie nichts dawider, allein mir ward bald diese Beschäftigung peinlich, denn ich fühlte, daß meine Hand nicht so sicher war, wie zur Auffassung des freundlichen lieblichen Bildes nöthig, ich nahm daher meine Mappe zusammen und hoffte, durch die Augen mehr als durch den Bleistift für das freundtiche Bild zu thun, setzte mich und bat Ukauka, ein Gleiches zu thun, was ohne die geringste Scheu geschah.

So viel hatte ich nun schon von der Sprache der sämmtlichen Insulaner heraus, daß sie auf das Malahische, wenn auch mit einigen schwierigen Wendungen zurückzuführen war, und indem ich mit dem Mädchen zu plaudern verssuchte, fand sie einen gelehrigen Schüler an mir und ich eine gelehrige Schülerin an ihr, wir verständigten uns bald und da es hier schattig und einsam war, so weigerte sie sich nicht, mir die Begrüßungsart zu geben, welche Neigung, Freundschaft, vielleicht auch Liebe andeutet, sie rieb ihre Nase an der meinigen.

Lache nicht, liebe Leserin. Unzweifelhaft ist es schon eine Gunst, wenn du mir die Fingerspitzen zur Berührung mit meinen Fingerspitzen giebst, eine größere schon, wenn du mir die Hand reichst, eine noch größere, wenn du mir erlaubst, einen Auß darauf zu drücken, und ein Zucken deiner Finger zeigt, daß es dir nicht unlieb sei.

Wenn dieses schon der Fall ist, warum soll das Aneinanderreiben zweier Nasen nicht gleichfalls eine Sunft sein? Und in der That als eine solche bestrachtete ich diese Begrüßungsform um so mehr, als ich wahrgenommen hatte, daß diese Gunstbezeugung zwischen Männern und Frauen, selbst wenn sie versheirathet sind, nur im verschwiegenen Schatten des Waldes oder des häuslichen Kämmerleins ertheilt wird.

Mir war aber dieses doch nicht ganz genug und als das schöne Mädchen so neben mir in dem weichen, schwellenden Grase unter dem geheimnisvollen Schatten der Pandanus und Brodfruchtbäume lag, da versuchte ich der Begrüßung durch die Nasenspitzen eine etwas veränderte Richtung zu geben und statt dieser letzteren die Spitzen der Lippen in Anwendung zu bringen.

Sonderbar, das Mädchen schien dieses noch nie gefühlt zu haben, denn als ihr Mund und der meinige sich berührte, durchzuckte es sie wie ein electrischer Schlag. Ich kann mir solch einen Unterschied in der Empfindung zwischen dort und hier wohl vorstellen, in unsern Gegenden wird das Kind von seiner Geburt an schon von Bater und Mutter gefüßt. Mädchen küssen einander, Knaben und Mädchen thun es hoffentlich in aller Unschuld und trotz dessen hat der erste Kuß den die erwachsene Jungfrau dem erwachsenen Jünglinge giebt, doch etwas zaubrisches und undeschreibliches. Man wird es mir wohl schwerlich übel nehmen, wenn ich sage nicht nur unbeschreibliches, sondern unbegreisliches. Wer auf der Welt mag begreifen, daß die Begegnung zweier Lippenpaare ein solch Entzücken verursacht, wenn er weiß, daß dieselbe Begegnung zweier Lippenpaare Esel, Widerwillen, Schauer u. s. werursacht, wenn eines der beiden Lippenpaare Jemanden gehört der keine Zuneigung in dem Besitzer des andern Lippenpaares zu erregen wußte.

Dies ist ungefähr so als mühte sich ein Philosoph ab, einem jungen Menschen vorzudemonstriren, daß er dieses oder. jenes Mädchen doch eigentlich lieben müsse, denn — u. s. w.

Es giebt gewisse Bedingungen unter benen die Electricität auftritt, sind diese Bedingungen nicht vorhanden, so tritt sie nun einmal nicht auf, ebenso giebt es gewisse Bedingungen, unter benen die Liebe, unter denen Nervenreiz u. s. w. auftreten, wo die Bedingungen nicht vorhanden sind, kommen sie nicht zum Vorschein, der ganze Unterschied ist, daß man bei der Electricität die Bedingungen kennt, bei der Liebe aber nicht. Es gelingt immer Electricität zu erzeugen, wenn man die Bedingungen herbeisührt, aber freisich gelingt dies nicht mit der Liebe. Zwei Personen von gleicher Schönheit treten einander gegenüber, sind lange oder sind kurze Zeit bei einander und lieben sich nicht, sie sind nicht der Liebe unfähig aber diesenige, welche sein Herz gerührt hat ist häßlich im Bergleich mit derzenigen, welche er verschmähete, und derzenige, auf den sie ihr Auge wirst ist nicht zu vergleichen mit dem, welchen alle Anderen schön sinden, nur sie nicht. Darüber läßt sich gar nichts sagen, das ist Geschmacksache, darum Die Insen des indissen und kinen Weeres. III.

- Cook

wollen wir die ganze Betrachtung hier beendigen und ich will nun barauf zurückstommen, daß die Bedingungen zur Erregung jener wunderbaren Empfindungen zwischen Ukauka und mir vorhanden waren.

Ich hatte noch Besinnung genug um wahrzunehmen, welche blitähnliche Erschütterung der Kuß hervorbrachte bei einem Mädchen, welches noch nie den Ruß einer Mutter, einer Schwester, eines Bruders empfunden, und ich versmochte mich ganz in Abams Stelle zu versetzen in dem Augenblicke als er die reizende Eva an seiner Seite fand, wenn auch nur durch Reslection; indessen Ukauka die Empfindung wirklich hatte, deren Borhandensein ich mir vorstellte.

D wie rührend war diese Hingebung, wie süß das Bewußtsein beglückt zu werden und wie noch unendlich süßer die sich mir aufdringende Ueberzeugung ein unbeschreibliches und ungeahntes Glück zu gewähren, welches, ich möchte fast sagen, mit einer Art von Resignation aufgenommen wurde und doch gleichzeitig mit einem so vollständigen Gefühl der Gegenseitigkeit. Hier konnte ich recht unzweiselhaft sehen, welch ein Unterschied gefunden werden muß in freiwillig gewährter und in erkaufter Empfindung. (Ich hüte mich wohl das Wort Liebe zu brauchen, denn diese kann überhaupt nicht erkauft werden.)

Noch viele Male sah ich das liebliche Mädchen, welches mir ihre Gunst geschenkt hatte, aber immer mußte ich sie erbitten und darum erhielt sie sich mir immer neu. Ich glaube nichts ist thörichter als die unbedingte Hingebung des Weibes, der Mann muß derjenige sein der durch Verweigerung einer Gunst gereizt, der nach langen Bitten durch Sewährung derselben beglückt wird. Wäre es nicht so, warum wären denn so viele Ehen unglücklich, da doch der schöne Mann sowie das schöne Weib die lebhaftesten Wünsche vieler anderen erregen. Wäre es nicht so, woher kämen denn die unzähligen Untreuen bei Perssonen, welche sich, wie man zu sagen pflegt, aus Liebe geheirathet haben?

Ueberhaupt ist das nahe Zusammensein nicht gerade das Beste was man für die Dauer des Glückes in einer She wünschen kann und Lhkurg hatte ganz recht als er Mann und Weib trennte, sie nicht in demselben Hause wohnen ließ und das eheliche Glück überhaupt in jenes Geheimniß gehüllt wissen wollte in dem unverheirathete Personen, welche sich lieben, ihr Glück sinden.

#### Einundfünfzigstes Rapitel.

Die Gewächse ber Inseln. Geringe Ausbehnung des fruchtbaren Bobens, Mittel die fruchtbaren Flächen zu vergrößern. Schätze die das Treibholz mitbringt.

Die Flora ber Insel ist eine sehr dürftige. Chamisso hat daselbst nicht mehr als 59 Pflanzen gezählt, worunter sogar 7 sind, welche der Cultur ersfordern, welche angesäet und gepslegt werden müssen. Ich war so glücklich zu diesen 59 noch zwei fügen zu können, welche er nicht gezählt, wiewohl Niemand ein größeres Recht darauf zu beanspruchen hätte als er, nämlich einen gewaltig hartschaligen Kürdis, welcher zwar nicht für ein Lieblingsgericht der Eingebornen gilt, obwohl er gegessen wird, der aber hauptsächlich durch seine Schale ihnen Nugen gewährt, indem sie eine unzählige Menge von Schüsseln, Tellern, Flaschen, überhaupt von Gefäßen zur Ausbewahrung flüssiger und sester gebensmittel daraus versertigen — serner eine höchst nütliche Nahrungspflanze, den Mais, welchen die Eingebornen durch schützende Umzäunung mit dem spiegelsblanken und glasharten Bambusrohr zu schützen gewußt haben gegen die verwegenen Ratten, die sonst nichts unzerstört lassen, deren Zähne aber an dem Kieselschmelz der Rinde abgleiten.

Biele von den vorhandenen Pflanzen werden von den Eingebornen gepflegt wegen ihrer duftreichen Dlumen, so die Orangen, welche sie zwar nicht zu verzedeln, also auch nicht eßbar zu machen wissen, beren Blüthen sie aber mit bessonderer Borliebe benutzen, weil sie außerordentlich duftreich sind, so die Pancratien und die Pandanus und einige andere. Ob die Orangen übrigens schon so alt sind als der Besuch des durch Kotedue geführten Schiffes, oder ob sie jünger sind weiß ich nicht zu sagen, Chamisso führt ausdrücklich an, daß er weder Pomeranzen noch Citronen hier gesehen. Ich habe dieselben gefunden, allerdings aber nur an Bäumen, welche schwerlich älter als 40 Jahre sein konnten. Es mag wohl sein, daß ein paar reise Früchte von den Sandwichschschen hierher getrieben sind und daß sie an den Strand geworfen, bevor die darin gesundenen Samen ein Raub der Verderbniß geworden.

Das nutbarste Gewächs der Radak-Gruppe ist offenbar der genügsame Pandanus, der auf dem unfruchtbarsten Boden fortkommt, der so wenig Pflege und Nahrung braucht, wie unsre Erle und Birke und der doch esbare Früchte trägt, die man gerade nicht mit unseren Goldreinetten oder Weindirnen versgleichen kann, die vielleicht mehr Nahrungsstoff haben als diese und überhaupt nicht ohne einen angenehmen würzigen Sast sind. Gewöhnlich kauen die Leute benselben blos aus, die reicheren aber, die Häuptlinge, wissen sieser Frucht zu bedienen, ohne ihre Zähne daran zusetzen.

Die Breich belicht, im Gaussen hapfellerung gehöutet, met dem gerüben gestellt geste



ic Arugt bes Punbana

et full sick film ich Erentplas belin, so ibt diese mals, with sick er mals. And sick er mals forferen, so der ich get in Schreide, ibt Schrei

Radak. Inseln um keinen Preis zu kaufen, allein die Häuplinge verschenken den Wogan (so heißt dieser würzige Confect) an sehr begünstigte Personen als einen Beweis ihrer ganz besondern Achtung und Berehrung. Es ist eine Art Orden es ist die höchste Auszeichnung, welche sie zu gewähren vermögen, nur wird sie nicht im Knopfloch getragen, sondern gelegentlich gegessen.

Die Cocosnuß ist bas nächst wichtige Nahrungsmittel, ber barin enthaltene Saft wird getrunken, ber schwach manbelartige fleischige Theil — ganz fälsch= lich ber Kern genannt, benn biefer, ber mittlere Theil ber Nuß, ist nicht fest sondern fluffig, ift eben die fogenannte Cocosmilch, aus welcher sich die nah= rende Substanz absondert und an dem Holze der Rufschale festset - wird gegessen, theils rob, theils mit anderen Substanzen gemischt und gekocht ober Sie bereiten auch Del baraus, indem sie bas Innere ber Muß zerreiben, mit bem Safte einer anderen Rug beträufeln und ber Sonne aussetzen, abermals mit ähnlichem Safte beträufeln u. f. f., wodurch allmälig das Wasser verflüchtigt, bas Del aber immer mehr concentrirt wird, was man schließlich burch Ausbrücken gewinnt. Ich machte bie guten Leute mit ber einfacheren und ausgiebigeren Methode bes Auskochens bekannt. Die Nug wird auch noch ge= braucht um bas Holz bes Baumes felbst genießbar zu machen. In Zeiten ber Noth zerreibt man basselbe zu Pulver und vermischt es theils mit dem Fleische ber Nuß, theils mit bem Safte ber unreifen Frucht, füllt bamit ganz ausgeleerte reife Cocosschalen an und focht bie Masse barin zu einem steifen Brei. Die Cocosnußschale ift so hart, daß sie mehrmaliges Kochen aushält, wenn man nur die Borsicht hat das Keuer nicht unmittelbar daran kommen zu lassen, es wird beshalb aus Wasser und Asche ein Teig gemacht, womit man die Schale Andere Gefäße haben bie armen Leute nicht, es fei benn, äußerlich überzieht. baß man einige Muscheln bazu rechnen wollte, unter benen Chama Gigas vor= zugsweise gebraucht wird um die Pandanusfrüchte auszukragen und auch um auf Steinen abzuschleifen und als Messer zu benuten. Steine haben nun biese Inseln allerdings nicht, ben Mabreporenkalk ausgenommen, ben Korallenkalk, aus welchem sie von untenauf bestehen, allein die Meeresströmungen führen den Einwohnern Treibholz zu, Bäume, welche burch bie austretenden Ströme ber großen Continente niebergebrochen und fortgeschwemmt werben und welche bann ben Meeresströmungen anheimfallen, von benen fie so gut auf die Ruften von Gronland, Island und Lappland, als auf die Inseln des stillen Oceans geführt werben. Diese Bäume, beinahe immer mit ihren Wurzeln fortgeführt, tragen zwischen benfelben febr häufig Gestein, bem Boben angehörig, auf welchem sie gestanden haben, und biese Stude sind gar nicht selten von einer höchsten Rostbarkeit. Nicht gerabe, bag es Smaragben, Rubine ober Diamanten wären, wohl aber weil es Sandsteine find, die man zum Schleifen ber Muscheln braucht und die man auch benutzt um aus bem Gisen, welches man hier findet, Werkzeuge zu schmieden. 

Diese Angabe klingt eigentlich sehr brollig, woher soll in viese Kalkfelsen, in dieses Gebäude von Korallenthierchen Eisen kommen? Und doch ist es so, aber es ist nicht Eisenerz, welches man in dem Gestein fände, sondern geschmies vetes Eisen, welches man nach Stürmen obenauf sindet.

Zertrümmerte Boote, Planken von Schiffen, eisenbeschlagene Eimer, welche zufällig über Bord fallen, Fässer mit eisernen Reisen, das alles sind Gegensstände, welche von dem Meeresstrom gleich dem Treibholz an die Küsten gewors fen werden. Große Kostbarkeiten, welche daher auch zu den Regalien gehören und von dem Finder bei schwerer Strase an den Häuptling abgeliesert werden müssen, der sie dann wieder nach Gunst als Geschenke von hohem Werth verstheilt. Auf diese Weise kommen die Eingebornen zu Nägeln und Messern, welche sie sich mit unfäglicher Mühe aus den gefundenen Reisen durch Abscheuern versertigen.

Für die Schifffahrt bedient man sich bes Eisens nie, die Theile werben nicht zusammengenagelt, bazu ist bas Eisen ihnen zu kostbar, sie werden zusammengebunden, indem man den Baft der Cocosnuß oder einiger anderer Pflanzen vazu verwendet, überhaupt beruht auf dem Vorhandensein des Pandanus ihre Nahrung und auf der des Cocosbaumes ihre Schifffahrt, und die Berfertigung ver Boote, der Schnüre und Segel ist eine Arbeit der sich selbst die reichsten Häuptlinge nicht entziehen. Den Bast zu biesen Schnstren liefert nicht allein bie Cocosnuß, sondern auch die Aromae (eine Boehmeria aus der Familie der Resseln) ber Atahat, eine kriechende Pflanze und ein Sibiscus. Diese Pflanzen haben einen sehr starken, wie die Nessel, gleichzeitig sehr feinen und ganz weißen Mit bem Bafte ber Cocosnuffe ber so gefault wird (geröstet fagt ber Landmann), wie bei uns Hauf und Flachs, verbindet man die längeren Fasern ber Bastpflanzen um einerseits bie Haltbarkeit, andererseits bie Dicke zu vermehren. Aus bem Baste ber Nessel werben bie feinen weichen Mäntel gewebt, welche die Frauen und Mädchen tragen. Aus den Fasern des Atahat macht man die Schürzen beren sich die Männer bedienen: ein Gürtel wie eine breite Schnur gestaltet, von welchem die brauen Fasern so lang herabhängen, baß sie über bas Anie hernieberfallen.

Zu den Nahrungsgewächsen gehört noch die Wurzel der Tacca, welche ein sehr gutes Saymehl liefert, aber wenig benutt zu werden scheint. Ferner die Banane, jedoch nur ganz vereinzelt, da es ihr an dem feuchten und nahrungs-reichen Boden mangelt dessen sie bedarf.

Die Bewohner dieser Insel, ein harmloses glückliches Bölkchen, glücklich durch Unverdorbenheit und durch wenig Bedürsnisse, sind doch unglücklich genug um einen furchtbaren Brauch unter sich einsühren zu müssen, ben nämlich, nur drei Kinder leben zu lassen und jedes folgende zu tödten. Die Mutter ist verspslichtet das vierte Kind, sobald es geboren ist, lebend zu begraben, auf den Hügel setzt man einen Stab mit ringförmigen Einschnitten als Denkmal. Nur

bie Häuptlinge find von biesem furchtbaren Gesetz befreit, welches in ber Noth seinen Grund findet und biese Noth hat benselben nur in bem Mangel au fruchtbarem Boben. Ich suchte ben Leuten, mit benen ich in Berührung kam, einige Begriffe von Gartenwirthschaft beizubringen, wie bieselbe für ihre Zwecke so wichtig und bebeutsam ware. Ich zeigte ihnen, bag in vertieften Stellen, in benen sich bas Laub ber Wälber sammelte und häufte — fruchtbare Erbe zu finden sei, ich lehrte sie bergleichen Stellen aufsuchen und bepflanzen, ich lehrte sie aber auch vorzugsweise größere Vertiefungen mit gesammeltem Laub ausfüllen sowie mit bem Mober vom Sturm niebergebrochener Bäume, ich lehrte sie bergleichen mit Steinen zu beschweren, bamit ber Wind bas Laub nicht entführe, machte ihnen begreiflich, baß bie Anhäufung biefer Substanzen jene Bebingungen enthielte, auf welchen die Ernährung der Pflanzen beruhe und versuchte ihnen auch einige Begriffe von thierischem Dünger beizubringen, namentlich von bemjenigen, über welchen sie selbst bisponirten. Dies war allerdings nicht leicht benn bie Schamhaftigkeit ber Leute ist so groß, baß sie von ber Er= füllung natürlicher Bedürfnisse nur sehr ungern sprechen. Da mir inbessen ihr Wohl recht thatfächlich am Herzen lag, überwand ich ihre Scheu zugleich mit ber meinen, die nicht geringer war, weil ich sie nicht verletzen wollte. Ich deutete ihnen übrigens an, baß es ihnen wohlthätig sein würde, wenn jede Familie sich einen Ort aussuche, versteckt genug, um nicht gesehen zu werben, also im Schatten liegend und zugleich in ber Nahe ber Laubbaume mit beren abgefallenen Blättern man sofort bebecken könne, was unschönes man producirt. Ich rieth ihnen alle, auch die kleinsten Bedürfnisse, an einen solchen Punkt zu verlegen und ich gab ihnen die Versicherung, daß ihr eignes Wohl und eine Fülle von Genüssen baraus entspringen würde. Auch auf die Gräber ber Kindlein rieth ich ihnen statt ber burren Steden, Baume zu pflanzen, allerbings konnten sie hievon bie praktische und nütliche Anwendung nicht ahnen, allein ich bachte, wenn sie erst einmal die Bäume reich mit Früchten beladen sehen werden, so wird ihnen auch hievon ber Nuten einseuchten, vor allen Dingen aber machte ich ihnen begreiflich, daß — wenn sie meinem Rathe folgen wollten — sie nicht mehr nöthig haben würden, ihre armen jüngeren Kindlein, kaum bem Lichte geschenkt, wieder in die Finsterniß des Grabes zu versenken.

### Zweiundfünfzigstes Kapitel.

Lebensweise und Sitten ber Insulaner. Abendunterhaltungen, Tänze und Gefänge. Ihre Art Krieg zu führen. Sitten des weiblichen Geschlechtes.

Sehr häufig sah ich schöne, liebenswürdige Menschen im Schatten ihrer prächtigen Bäume vor ben freundlichen und bequemen Hänfern sitzen und sich Ueberall trat mir bas Bilb bes Friedens und bes häuslichen Glückes entgegen, überall anmuthige, leichte Sitten und trop großer Armuth voch weder die Erniedrigung vor Mächtigen und Reichen, wie man sie leider in vem gepriesenen Europa findet, noch auch durch die Armuth bedingt, Laster und Gebrechen und Berbrechen. Die Familien lebten in einer liebenswürdigen Gin= tracht mit einander, wie oft habe ich den Abend zugebracht in dem kleinen Kreise ver trefflichen, fröhlichen Menschen, welche nichts weiter wollten, als fröhlich sein und bei benen Heiterkeit die beste Empsehlung war, die fern von dem Gebanken an irgend welche eigennützige Absicht nichts weiter als glücklich sein und glücklich machen wollten. Der Abend wurde von diesen immer in Gesang zu-Allerdings würde Gottfried Weber, der berühmte Theoretiker viel baran auszusetzen gehabt haben, allein Maria von Weber ber ben Oberon und ben Freischütz componirte, würde aus den süßen, schmelzenden Melodien vielleicht manches gelernt haben, benn ist ber Gesang auch nicht rhthmisch, so hat er boch so viel weiches und schmelzenbes, daß ich oft Stundenlang mit Freuden venselben lauschte. Ihr einziges Instrument ist allerdings die Trommel und sie benuten dieselbe auch nur mäßig, um die Abschnitte, gewissermaßen die Taktstriche, anzugeben, allein sie verstehen boch selbst vieses einfache Instrument in einer Weise zu gebrauchen, welche ihre natürliche Anmuth auf bas Vollständigste zur Entfaltung bringt. Auf Anieen und Fersen sitzend, neigt beim Singen und beim Schlagen ber Trommel ber schöne, ganz entblößte Oberkörper sich anmuthig hin und her und die Arme machen, indem sie die Trommel schlagen, Bewegungen, welche bas Ebenmaß berfelben und die burchaus natürliche Grazie lebhaft vor Augen führen. O welch ein Unterschied ist zwischen bieser natürlichen Grazie und ber gefünstelten und abgeschmackten Grazie unserer Tänzerinnen!

Die Tropengegenden haben immerfort Tag und Nacht von gleicher Länge (der Unterschied beläuft sich noch nicht auf eine halbe Stunde). Dies ist für die lebendigen, immerdar munteren und heitern Menschen nicht bequem, sie machen sich also einen längern Tag, indem sie sich Fackeln bilden. Der Nuß-kern des Kukui-Baumes (Aleurites triloba) wird auf dünne Stöcke von mehre-

Comit

ren Fuß Länge gereiht, bas eine Ende wird in den Boden gesteckt, die oberste Nuß wird angezündet, sie brennt ansangs wie eine starke Kerze, gegen die Mitte hin nimmt die Flamme so zu, daß sie sackelartig leuchtet und auch einen solchen rothen Schein wirst. Wenn die Nuß beinahe zu Ende gebrannt ist und dis dahin, wo die unmittelbar darunterliegende Nuß zur Entzündung kommt, sinkt die Flamme wieder zu der einer gewöhnlichen Kerze herab. Dies hat ein unsangenehmes Schwanken der Flamme zur Folge, welchem die Leute doch dadurch zu begegnen wissen, daß sie mehrere Fackeln zugleich anzünden, wodurch sich die Helligkeit so ausgleicht, daß man ein Schwanken nicht mehr wahrnimmt.

Bei bem Scheine dieser Kerzen habe ich halbe Nächte lang mit den wuns berlieblichen, freundlichen und reinen Menschen gesessen, sie meine Lieder gelehrt und versucht etwas von den ihrigen kennen zu lernen, und welchen Sinn sie für die Musik haben ging mir daraus hervor, daß sie die einfachen, schönen Melodien meiner Lieder sehr bald auffaßten, sonderbar genug aber nur stückweise — die Melodie eines Verses (einer Zeile) nicht die der sämmtlichen Verse, welche die Liederstrophe bilden im Zusammenhang. Auch schien ihnen die einzelne, abgebrochene Melodie besser zu gefallen, ihrem Verständniß mehr zu entsprechen, sie konnten Stundenlang wiederholen "das waren mir selige Tage," oder "Wohlauf Kameraden, auss Pferd, auss Pferd," oder auch mitten heraus "Mit veilchenblaner Seide — mit veilchenblaner Seide — mit veilchenblaner Seide — mit veilchenblaner Seide — mit veilchenblaner Seide ihnen gessiel (es ist hier immer von der Melodie und nicht von den Worten die Rede) und die konnten sie unaufhörlich hören und edenso unaufhörlich singen, ohne von dem einen oder dem anderen ermüdet zu werden.

Auch Kriegslieder haben sie, diese arten aber in ein wildes Geschrei aus welches so scharf und unangenehm ist, daß ich mich nicht entschließen konnte, dieselben mehrmals anzuhören, dagegen war es angenehm einem Tanz und späterhin einem Kriegstanz beizuwohnen. Der Tanz entwickelt die schönen Formen des weiblichen Geschlechtes, denn die Männer sitzen im Kreise umher, singen, schlagen die Trommel und bilden den Zuschauerkreis. Bei diesen Tänzen sind die Mädchen immer mit den köstlich dustenden Blüthen der Volcameria, des Crinum, der Guettarda, des Pandanus, der Irora geziert, sie tragen diese als vereinzelten Schnuck in den Ohren oder zwischen den Lippen, sie haben davon ein Sträußchen in den Händen, sie stecken davon mehrere in den zierlichen Knoten oder das Flechtwerk, in welches sie die reichen, prächtigen Haare zussammenfassen.

Will man den Kriegstanz aufführen, so stellen sich die Männer in zwei Reihen einander gegenüber und sie beginnen mit dem Werfen leichter Lanzen bis ihre Munition verschossen ist. Hinter ihnen stehen Frauen und Mädchen und singen Kriegslieder. In einer Matte haben sie Steine, welche angewendet werden, sobald die Männer einander näher rücken, sie werfen sich nun mit

größeren, schwereren Speeren, indessen die Frauen von beiden Seiten im Hinterstreffen einen Hagel von Steinen über die Köpfe der Ihrigen hinweg auf den Feind schleuberten. Hier beim Spiel hatten sie statt der Steine die Leuchtnüsse, mit welchen sie sich gegenseitig überschütteten. Die Wursspeere und Pfeile der Männer waren nicht von Holz sondern von Rohr und konnten also nicht vielen Schaden thun. Der Spektakel war aber sehr groß und Alle strengten sich recht ernsthaft und eifrig an, so daß nach Beendigung des Spieles sie ermübet, man könnte sagen erschöpft zu Boden sanken um auszuruhen.

Das Ende dieses Schlacht – oder Kriegstanzes wurde dadurch herbeigeführt, daß einer der Mitspielenden, wahrscheinlich nach einer vorhergegangenen Beradredung niederstürzte als ob er tödtlich getroffen wäre. Da durchbrachen die Frauen und Mädchen die Reihen der Krieger und stürzten sich auf die Gegenpartei, welche sie mit offenen Armen aushielten und nicht weiter dringen ließen, so daß die friegführenden Mächte vollständig von einander getrennt wurden und ich konnte mir jest vorstellen, auf welche Weise Kadu mitten im Getünnnel der Schlacht eine Geliebte bekommen hatte. Das weibliche Geschlecht ist während eines Kampses wirklich thätig, wirklich mithandelnd, der Krieg wird niemals bessonders blutig, denn es kommt nicht zum Handgemenge und ein getödter Feind ist genug um Niederlage und Sieg zu entscheiden. Derzenige der einen Mann erlegt hat, nimmt den Namen besselben an. Gesangene werden nicht gemacht, höchstens hübsche Mädchen, welche der Sieger mit sich führt.

Aus dieser Art Krieg zu führen geht schon hervor, daß die Männer nicht besonders kräftig sind. Sin Bolt, daß sich im Kriege von Frauen und Töchstern beistehen läßt, kann nicht wohl an übermäßiger Kraftfülle leiden. Sie sind auch zu gutmüthig zum Blutvergießen, sie führen auch keine Eroberungskriege, meist ist es eine ganz persönliche Angelegenheit, welche den Häuptling veranslaßt seine Mannen zu berusen, das Schlimmste, was der Krieg zur Folge hat ist die Beraubung der Insel von ihren Früchten, niemals aber geht die Rache so weit, daß man die Fruchtbäume selbst niederschlüge, ihre Rache ist früher gesättigt.

Zwischen Oberen und Nieberen herrscht ein entschieden hervortretendes Abhängigkeitsverhältniß, welches jedoch nie zur Erniedrigung führt. Ein jeder Unterthan ist dem Herrn der Insel zu Dienstleistungen verpslichtet, es ist der eigentliche Fendaladel, der Abel des Bodenbesitzes, welcher hier herrscht und womit das Vasallenverhältniß verknüpft ist, welches jedoch weit davon entsernt ist Leibeigenschaft zu sein. Der Herr kann nicht irgend eines Mannes Tochter nehmen und sich zulegen, er muß durch Geschenke um sie werden, er muß Ansträge stellen und um sie bitten. Die Geschenke anzunehmen gilt für Einwillisgung, allein sie können ebenso gut abgelehnt werden und kein Häuptling hat die Besugniß den Vater oder die Tochter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Bielweiberei ist so gut wie allgemein eingeführt, aber sie unterliegt

bier benselben Bebingungen wie überall wo sie besteht, nur ber Reiche kann sich ihrer erfreuen und dies ist auf diesen Inseln natürlich noch in höherem Grabe ber Fall als in anderen Ländern, wo es einen Erwerb giebt, der burch den Fleiß bedingt ift, wo also auch ein Mann der nicht gerade viel besitzt, doch vielleicht so viel erwerben kann als erforberlich um eine größere Familie zu ernähren. Hier hängt alles von der Anzahl der Cocos und Pandanusbäume ab, die Jemand als die seinigen bezeichnen kann, reicht diese hin um sechs Frauen und achtzehn Kinder zu ernähren, so hindert Niemand ihn so viele Frauen zu In biesem Falle sind allerdings nur die Häuptlinge, barum sindet man wohl auch nur bei biesem mehrere Frauen, wiewohl kein Gesetz es bem niedrigsten Manne verbietet seiner Reigung zu folgen, es ist einzig und allein bie gesunde Vernunft, welche bier bie Schranken zieht und auf biefe kann man bei ben Wilben immer rechnen. Bei ben Zahmen freilich nicht, benn ce scheint als habe die Civilisation das Vorrecht ben Gebrauch des Verstandes in ben Hintergrund zu stellen und Thorheit und Leidenschaft walten zu lassen. Wer wird zweifeln, daß ein junger Referendarins von 25 Jahren zehn Frauen nehmen würde, sein jährliches Einkommen möge 10 Thaler ober 10,000 Thaler betragen. Der arme Mann auf ben Rabat-Inseln sagt: ich habe nur sechs Pandanusund acht Cocosbäume, ich kann nicht mehr als eine Frau ernähren und so giebt er sich bamit zufrieden.

Aber obwohl den reichen Leuten hier auf diesen stillen friedlichen Insel das Verheirathen zum beliebig vielten Male burchaus nicht untersagt ift, so bedienen boch auch biese sich bes Rechtes oder Vorrechtes mit großer Bescheibenheit und ich habe auf allen den Inseln die ich betrat, keinen Mann gefunden, welcher mehr als brei Frauen gehabt hätte. Die Ceremonien bei ber Berheirathung sind sehr einfach, wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann, ba weber eine Magistrats= person noch ein Priefter babei fungirt, kein besonderer Ritus befolgt wird sonbern bas Ganze gewissermaßen ein Tausch = ober Handelsgeschäft ist, wiewohl bei bem Angebot bes Geschäftes immer erst bie Neigung zu Rath gezogen wirb. Es bewirbt sich ein junger Mann niemals um ein Mädchen ohne vorher zu wissen, daß sie ihm wohl will, daß sie geneigt ist feine Gattin zu werden. Die Werbung wird nun eingeleitet burch einige Geschenke, welche ber Heirathskanbibat bringt, die Mutter erhält schön geschliffene Muscheln die sie sich zu einem Halsbande zusammenreihen kann, ber Bater etwas kostbareres, vielleicht ein Meffer von Solz beffen beibe Schärfen mit Sabfischzähnen besett find, von benen aus ber obern Kinnlabe, welche felbst säbelartig gefrümmt und äußerst scharf sind, ober er erhält eine große Tritonschnecke, welche angebohrt ist und zum Signalhorn fo gut wie zu ber einfachen Begleitung bes Befanges gebraucht wirb, ober ber Bewerber schenkt ihm einige Speere zum Fischfange geeignet, gleichfalls mit Hahfischzähnen besett; auch eine Trommel aus zwei gehöhlten malebivischen Cocosnüssen bestehend, wie bieselben burch bie Meeresströmung

hießer gestührt werben, ift ein willbommuss Gefchent. Das zierlichste und Bedausgum bat spacen oder bereihn klussen, Grückt von Perfanster, von E pat oder weig zur von Manden Mittal erfalt bei Kantenschlätt. In ber fligten Ziefdeung sehnen der alle die anzelhiebten Gegenstände und was die die Auftreiten Gegenstände und was die die Auftreit der die die eine Sieden der allereistandere, une was die die kindere bereifte, se niedsächnichen



Schmach und Woffer een der Kadab Joelen.

1 bei und en Eingung zu Aberd, wech die Gelehofeit der Keinen zie erhobiefe fo greef fit und welf bod zerte Gestenspiel berieften bod de Eineren welt Einerwijfe.

1 bei de Bedermijfe.

2 mit fich habe nachmechnen Ammen, jo ift bod Welde nicht die Gelekonie der Gelekonie zu Gewonen. Ger in peur bad Haust der Gelekonie wo berathen wird redet zwar der Mann zuerst, aber die Frau wird auch um ihre Meinung gefragt und auf sie wird gehört. Welch freundliches, edeles Bershältniß zwischen Mann und Weib obwaltet, sieht man schon daran, daß sie Theil nehmen am Kriege und daß sie Bermittlerinnen des Friedens sind. Ihre Arsbeiten sind auch durchaus nur diejenigen, welche wir weibliche nennen, und die Tronnnel, die Erweckerin der Freude und der Lust ist vorzugsweise in ihren Händen.

Hier wie überall bei den Bölkern der Südsee-Inseln steht den Mädchen eine völlig freie Disposition über sich selbst zu, aber die milben Sitten haben bieses nach unseren Begriffen sehr übel aussehende — wir würden sagen uns keusche Wesen, so gemodelt, daß nichts verletzendes baran ist. Natürliche Schamhaftigkeit verbirgt diese Berhältnisse in die Schatten der Wohnungen oder des Walbes, was um so erfreulicher ist als nicht die allergeringste Unehre damit verbunden ist, sich ben Trieben zu überlassen, welche die Natur in den Menschen gelegt hat. Auch die bei gesunden, fräftigen Leuten und bei mäßigem Genuß ber süßesten Freuden nie ausbleibenden Folgen sind völlig gleichgültig, fie werfen keinen Schatten auf die Gesittung bes Mädchens, sie lassen keinen Flecken zurück in Folge bessen auch alle biese Berbrechen, welche in civilisirten Ländern den Menschenfreund mit Kummer erfüllen, gar nicht vorhanden sind, kein Mädchen hat nöthig ihr armes unschuldiges Kind zu tödten um der Schande auszuweichen, welche sie ihr ganzes Leben hindurch verfolgen würde, kein junges Mädchen hat nöthig sich ins Wasser zu fturzen, die Mutter freut sich über bas neugeborne Kind ihrer Tochter ebenso sehr als ob es bas legitime Kind ihres Schwiegersohnes, bes Häuptlings ware, und daß sie ein ober zwei Kinder gehabt, hindert Niemand ihr die Hand anzutragen, falls es nicht geschehen sollte burch ben Vater der Kinder, ein Kall der übrigens wohl nur höchst selten vor= fommt und vielleicht barum, weil die Geliebte wie die Frau immerfort jungfräulich schamhaft bleibt, weil nie ein Mensch den anderen (nicht einmal ein Mann ben anderen, viel weniger der Mann das Weib) etwas verrichten sieht bas unschön wäre, bas, wenn auch noch so natürlich und noch so unabweisbar, boch ekelhaft wäre — weil nie ein Ueberdruß zwischen ben Verbundenen eintritt, ba immerfort basjenige was ber Mann begehrt, von bem Mädchen nur mit Widerstreben und nur als eine Gunft gewährt wird, die natürlich um so bringenber gewünscht, je sparsamer sie ertheilt wird.

Sollte hierin nicht das ganze Geheimniß liegen, welches unsere glücklichen ober unglücklichen Ehen bedingt?

### Dreiundfünfzigftes Rapitel.

Freundschaftsverbindungen zwischen Männern. Wozu sich dieselben gegenseitig verpflichten, ste erinnern an die Gastfreundschaft des homerischen Zeitalters. Begräbnisse und Heiligshaltung der Gräber.

Auch auf biesen Inseln sindet die Freundschaftsverdindung statt, welche zwei Männer zu gegenseitigen Diensten, zu gegenseitigem Schutz verpflichtet. Siner steht dann in Allem für den anderen, hat der eine Schulden gemacht, so muß der andere sie bezahlen, ist der eine beleidiget worden, so muß der andere ihn rächen, hat der eine kein Haus, muß der andere ihm seine Hütte geswähren. Dem Himmel sei Dank, daß dergleichen Freundschaftsbündnisse bei uns nicht vorkommen, sie würden dahin sühren, daß die eine Hälste der Mensichen die andere erhalten müßte. Bei den liebenswürdigen Sinwohnern dieser Inseln (man muß hierher Alles zählen, was von den Philippinen über die Mariannen, die Sarolinen, die Radak, die Gilberts, die Freundschaftss und Gessellschafts Inseln bis zu dem Pomotu und Mendana Archipel reicht) ist dieses nicht der Fall, sie benutzen ihre gegenseitigen Rechte mit äußerster Bescheidens heit und es dürfte wohl schwerlich vorkommen, daß einer der Insulaner sich zu beklagen hätte über zu ausgedehnte Ansprüche.

Eines aber hat mich in Verwunderung versetzt, um so mehr, als das Bolt so rein und keusch in seinen Sitten ist, um so mehr, als bei völliger Freiheit der Mädchen, doch die Frauen die Treue unverbrücklich zu bewahren pslegen und wird mir der Gebrauch, von dem ich sprechen will, nur dadurch erklärlich, daß die durch das Freundschaftsgelübde verbundenen Männer gewissermaßen für eins angesehen werden, und daß es eine geistige She ist, welche zwischen ihnen dassenige bedingt, was zwischen Sheleuten durch den alten, auf die Schöpfung gestützten Spruch:

"Mann und Weib find ein Leib"

bezeichnet wird, bas gegenseitige Bertreten Gines für ben Anderen, bas Einstehen Eines für ben Anderen.

Der Freundschaftsbund verpflichtet jeden von Beiden zu allen möglichen Diensten und Gefälligkeiten. Kommt der Hans zum Kunz, so ist das Haus des Kunz mit Allem, was darin und daran ist, dem Hans gehörig; kommt der Kunz zum Hans, so sindet genau dasselbe statt. Verstehe mich wohl lieber Leser, ich sage Alles, also die Frau oder die Frauen mit einbegriffen. Selbst= verständlich wird dieses in den Schleier des tiefsten Geheimnisses gehüllt sein, es wird auch über den Gegenstand gar nicht gesprochen. Der Gastfreund hat Zeit zu beobachten, er sieht zuerst zu, ob überhaupt eine Frau und demnächst, welche Frau des Gastfreundes ihm gefällt, dann wird er leicht sehen können,

welches Gemach das ihrige ift, denn er befindet sich in derjenigen Abtheilung des Hauses, von welcher aus die einzelnen Kammern allein zugänglich sind. Hat die Nacht ihre schattenreichen Flügel über die Erde gebreitet, so sucht der Gast dasjenige Gemach auf, dessen Lage er sich gemerkt hat und die dasselbe bewohnende Frau empfängt den Gast mit gleicher Zurückhaltung, wie den eigenen Gatten und folglich in Allem mit diesem gleich berechtigt, und eine Störung ist niemals zu befürchten, denn so lange der Gastsreund im Hause ist, resignirt der Besitzer auf seine persönlichen Wünsche und Ansprüche.

Solche Freunbschaftsbündnisse können zwar auf berselben Insel und sogar zwischen Häuptling und Basallen geschlossen werden, sind indessen eigentlich nur üblich einmal zwischen Bersonen gleichen Ranges, ferner zwischen Personen, die auf verschiedenen Inseln wohnen, es ist die alte griechische Gastfreundschaft, wie sie uns Homer vor drittehalb tausend Jahren beschreibt und wie sie überall nöttig ist, wo es noch keine Wirthshäuser giebt, sie geht nur in einem einzigen Punkte um etwas weiter. Auf einigen Inseln hat der Mann die Wahl, welche von seinen Frauen er dem Freunde beilegen will, in diesem Falle ist es übrigens eine unerhörte Beseidigung, der Wahl nicht zu entsprechen, d. h. keinen Gebrauch von der Freundlichkeit des Mannes zu machen, in einzelnen Fällen mag es allerdings eine große Ueberwindung kosten, die Gunst anzunehmen, welche geboten worden ist, aber den Tücken des Schicksals kann nun einmal Niemand Widerstand leisten.

Es ist sonderbar, daß ein Gesetz bem Manne verbietet mit seiner Frau Gemeinschaft zu pflegen, so lange sie ein Kind an ihrer Bruft stillt (keinesweges so lange sie sich in guter Hoffnung befindet, wo die Enthaltsamkeit vielleicht noch wichtiger ware), aber es scheint, als ob bie Manner biefer Enthaltsamkeit nur pflegten in Beziehung auf sich felbst und feineswegs auf bas Wohl bes-Kindes und der Mutter, welches sie badurch nicht wohl gefährdet glauben mögen. wiewohl es — und zwar aus sehr nahe liegenden Gründen gerade umgekehrt Die Männer find enthaltsam, glauben aber, daß es völlig überfluffig fei, ähnliches von den Frauen zu fordern, und darum sucht der Mann einen Befannten ober Freund auf, von bem er hofft, bag er ben Bunfchen feiner Gattin entsprechen mochte, und sind zwei Monat nach ber Nieberkunft verflossen, so führt er ben Freund und Bekannten in sein Haus ein und überläßt alles Uebrige bem natürlichen Lauf ber Dinge, ohne burch unzeitige ober burch unzarte Hinweisungen ben Schleier bes Geheimnisses zu zerreißen, ben Reiz besselben gu. vernichten. Es ist barin weiter nichts enthalten, als die Berechtigung des Fremben, sich um die Gunft der Frau zu bewerben und der Wille der Frau, dieselbe zu gewähren. Was weiter geschehen, bleibt Jebermann, fogar bem eigenen Gatten, ein Beheimnig. Wenn bas Kind entwöhnt ift, tritt er wieber in seine ausfreiem Willen aufgeopferten Rechte, aber auch in ber vertraulichsten Stunde fragt er seine Frau nicht nach ihrem Thun während bes Interregnums. Es.

a supple

liegt in biefen Billem bei aller einzelnen bin und wieber aufzundenben Goberfarfeit in ben Sitten boch eine Silfe von Reinheit und Liebenstuftebille.

Employ used.

Be preven inflience dividence hearts the attent dataset attain in the Decident enter the gate of gallete, where and near follow divident, while file howard affects from the proposed gallete, while the content affects from the proposed gallete, and the proposed gallete affects of the dataset gallete affects and the file of the dataset gallete and the file of the dataset gallete and the file of the set followed gallete and the file of the set followed gallete and the set followed gallete and the file of the set followed gallete and the set followed gallet

had Oral feiner Tierfahren felift betreten mitrhe. 36 fate mid natürlich ieber mir auferfecten Bebingung, indem et mir wifdt im Getferntelten feilben, bie Sitten und Gebritufte ber liebentrobrbiem Merichen ju fibren, aber bennoch ten ber Bater, weicher und ju ben Gobbern feiner Borfabren batte manbern feben, eiligft und nach und bat, ich nolifte bie Rabe ber Mobien nicht fibren, weil biefe forift bie Rube ber Butten fibren und fie berrentwortlich bafür nachen murben, bag fie nicht beffer fur bie Bebaufung ihrer Bater genocht. Wie lange bie Dauptlinge bereits gefterben, mußte toeber er noch ber greife Bangeling mir ju fagen, bie Beate gabien zwar bie Tage mie bie Monate, meiter aber nichts, bems noch jebem jurudgelegten Jahr fings man wieber ben Anfang an und bie Infresgeiten thellt man nach bem Ericheimen und Berfchmeinen verfchiebener Sternbilber ein, bie Jahre giebt men überbrent wie elles Bergangene nicht in Berechnung; es vermeg, Riemand fein Miter auggeben und es mogen baber in biefer Begiebung fo auf Berthimer bertommen mie bei und, ma trou bes gereneiten Rolenbermefens imme Damen feiten über bod auktunkungssielle Jake himant mackien, wenn ichen bie Helte bes Palmbaumes, ber sich von ihren Augenwinkeln nach ben Ohren hin mannigsfaltig verzweigt, ein boppelt so hohes Alter vermuthen läßt.

Die Verehrung, welche man den Grabstätten geliebter Vorsahren bezeigt, das Bepflanzen derselben mit Früchte gebenden Bäumen, welche nur ihnen geswidmet sind, lassen schließen, daß sie an ein anderes Leben, daß sie an eine Zustunst jenseits des Grabes glanden, doch bei der nur geringen Kenntniß, welche ich mir von den Dialecten der Polynesier erworden, wurde es mir sehr schwer, etwas Haltdares zusammen zu bringen. Die mehrsten Inseln verehren Gott (Engalap), welcher unsichtbar ist, welcher niemals von einem Menschen wahrsgenommen, aber dieser Engalap hat auf jeder der Inseln einen eignen Namen und es ist mir nicht bekannt, ob man überall eine Personisication desselben Gottes oder ob man verschiedene Götter verehrt. Ich wage nach Chamisso's Angaben das Fehlerhafte zu ergänzen.

"Der Ursprung aller Dinge ist wie folgt. Bon allen Zeiten war ein Bötterweib, Ligopup geheiffen. Diese wird für bie Erschafferin ber Welt gehalten, diese gebar Aluelap, ben Herrn alles Wissens, ben Herrn ber Herrlichkeit, ben Bater von Lugulenk, welcher wiederum ber Bater von Olifat wurde, wie ich bereits oben angeführt habe. Reiner kannte ben Enkel und zu seinem Bater war er noch nicht gekommen, ber allein ihn erkennen konnte, baber wanberte er umber, bis er zu einem Orte kam, ba ein großes Haus gebaut wurde. Er begehrte von ben Arbeitern ein Meffer, um Cocosblätter für bas Dach schneiben zu helfen, sie schlugen ihm die Bitte ab, nur einer ber Arbeiter gab ihm das seinige, worauf er die Arbeiter fämmtlich bis auf diesen einen verfluchte, so daß sie regungslos zu Bildfäulen erstarrten. Als nun Lugulenk, der ben Bau hatte aufführen lassen, sich nach seinen Arbeitern erkundigte, wurde ihm bas Borgefallene berichtet, woran er erkannte, baß fein Sohn umherwandeln müsse. Man fragte ben einzigen Berschontgebliebenen, ob er Niemanden wahrgenommen, er fagte: nur einen Candaru (einen Strandläufer). Man beauf= tragte ihn, ben Canduru zu rufen; als ber Mann dieses that, erschraf ber Bogel (bieses war eben Olifat selbst) und flog bavon. Der Mann berichtete bas Geschehene und bag er ben Bogel habe kommen heißen, dieser aber statt bessen entflohen sei.

"Man beauftragte ven Mann nochmals, den Vogel zu rufen und ihm zu befehlen, daß er sich entfernen soll, daß er sich nicht unterstehen solle, in das Haus zu kommen und sich zu den Häuptlingen zu setzen, alsbald that Olifat gerade dasjenige, was ihm verboten ward.

"Sobald Olifat bei Lugulenk, seinem Bater, war, berief dieser, der Mächtigere, den Arbeitern, welche im Walde erstarrt geblieben, in ihrer Arbeit fortzufahren, was sie auch alsbald zum Erstaunen aller Anwesenden thaten, aber sie hatten einen Groll gegen Olisat wegen dessen, was er ihnen angethan. Sie gruben vier tiefe Löcher zur Aufrichtung der Eckpfosten des Hauses und wollten

in einem derselben Olifat ersticken, Olifat aber erkannte ihre Absicht und versah sich mit den Mitteln um sie zu täuschen. Er grub selbst in einem der Löcher, machte sich aber darin eine Seitenhöhle, in welche er sich retten, wenn man ihn verschütten wolle. So geschah es; nachdem das Loch ausgefüllt war, vermischte er rothe Erde, die er bei sich hatte, mit Wasser und ließ dieselbe emporquellen, man hielt diese Flüssigkeit für sein Blut, er ließ nun auch Kohle herausquellen, und diese hielten sie für seine Galle, sie gaben sich dadurch zusfrieden und untersuchten das Loch nicht weiter.

"Er hatte auch noch die harte Rippe eines Palmblattes, mit welchem er sich durch den in der Erde stehenden Pfosten einen Weg bahnte, oben angelangt, die Rippe in einen Balken verwandelte und ihn über zwei Pfosten streckte, sich aber innerhalb desselben verbarg.

"Das Tagewerk war vollbracht, die Arbeiter setzen sich zum Mahle und auch Olisat war hungrig, er schieste eine Ameise nach einer Cocosnuß. Diese brachte ihm ein kleines Bröckelchen bavon, so viel als ihre Kräfte erlaubten. Er ergänzte basselbe durch seine Göttermacht zu einer ganzen Nuß und auf dem Balken sitzend ri f er den Leuten unter sich zu: "Gebt Acht, ich will meine Cocosnuß spalten." Die Leute suhren auseinander, hielten ihn für einen bösen Geist, beschlossen aber dennoch, ihn umzubringen und riesen ihm daher zu, er möge sein Mahl beenden, denn sie wollten ihm einen Austrag geben. Sie schiekten ihn nach dem Hause des Donners, um demselben sein Essen. Dlisat nahm ein Rohr als Wanderstad mit sich und ging getrost in das Haus des Donners und rief demselben mit harten Worten zu: Hier hast du die Speise sür deinen mißgestalteten Mund, womit ich habe mich abmühen müssen, und ging. Der Donner aber war ärgerlich, suhr hinter ihm her, um ihn zu vernichten, während sich Olisat in sein Rohr vertroch und der Donner ihn nicht sinden konnte.

"Die Leute waren sehr erstaunt über seine Rücksehr, beschlossen aber boch, ihn auf eine andere Weise zu töden. Sie schicken ihn zu dem Fisch Fela mit dem nämlichen Austrage wie vorhin. Olisat fand den Fisch nicht zu Hause, trat aber in seine Wohnung und gab das Essen den Anwesenden, worauf diese darüber hersielen, es verzehrten und der rücksehrende räuberische Fisch nichts mehr fand. Er frug nach dem Ueberbringer, Niemand kannte ihn, da warf er eine Angel an einer Schnur nach allen Richtungen des Himmels aus und allemählig kam er auch in die Gegend, in welcher Olisat schief. Die Angel saste ihn und der Fisch gab ihm den Tod. Die bösen Arbeiter, welche sich gegen ihn verschworen, glaubten ihren Plan glücklich vollzogen und ließen von fernerer Verfolgung ab. Olisat's Bater aber suchte ihn auf und fand ihn bereits ganz mit Würmern bedeckt, er weckte ihn auf und schlug dem Fische, der seinem Sohne nachgestellt hatte, mit einem Beile über den Kopf, daher seine sohre sanges destalt (der Fisch Fela, zu den Breitmäulen gehörig, hat eine sehr abges

fürzte obere Kinnlade) und nahm seinen Sohn von ber undankbaren Erbe fort in den Himmel, von wo aus nun beide im Verein mit dem Dritten, dem Groß-vater, die Welt regieren."

Wenn man die Leute fragt, ob auf anderen Inseln berselbe Glaube herrsche, so erfährt man, daß die ganze Welt denselben theile, daß es nicht möglich sei, etwas anderes zu glauben, als diese Thatsachen, und daß, wenn verwegene Mensichen wagen sollten, dieselben zu bezweiseln, dieses den Untergang der Welt zur Folge haben würde (dieser allein seligmachende Glaube geht noch um einen Schritt weiter, als der uns anderweitig bekannte, welcher doch nur das Heil des einzigen Gläubigen oder Nichtgläubigen in Frage stellt, indessen hier die Existenz der Welt auf dem Spiele steht, offenbar sehr hart, da Alle für den Unglauben eines Einzelnen verantwortlich erscheinen).

## Bierundfünfzigstes Rapitel.

Schwache Begriffe von Religion. — Wie ein häuptling zur großen Besorgniß bes Insulaners Rabu ben Mond gleich einem Pfannkuchen verzehrt, dann aber wieder glücklich ausslickt.

Ein öffentlicher Gottesbienst findet nirgends statt. Daszenige, was wir beten nennen, kennt man auf jenen Inseln nicht, aber Glaube an die Gottheit und deren Walten ist vorhanden, daneben leider auch der Aberglaube, durch das Bornehmen gewisser Dinge die Götter hier= oder dazu bewegen zu können. Es werden der gläubigen Bräuche viele beobachtet und Beschwörungen kommen sehr häusig vor, nicht daß es gerade eigentliche Zauberer, Beschwörungen äußerst aber stehen viele, namentlich ältere Leute, in dem Ansehen, Beschwörungen äußerst wirksam aussühren zu können. Alle diese Insulaner, die Bewohner der Phissippinen, Mariannen und Carolinen mit eingeschlossen, glauben steif und sest, daß die Beschwörungen jederzeit vom richtigen und vollständigen Erfolge begleitet sind und da es doch eigentlich unmöglich ist, seine Sinne zu verschließen gegen die Existenz des Gegentheils, so haben sie ein gutes Auskunstsmittel gefunden, um dieses Nichterfülltwerden der Beschwörungen begreislich zu machen.

Vor allem steht fest, daß die Beschwörung das Erforderte bewirkt. Dann aber steht ebenso sest, daß, wenn die Beschwörung nicht richtig durchgeführt worden ist, auch keine Frucht davon erwartet werden könne. Allemal also, wenn die Beschwörung nicht geholsen hat, war ein Fehler dabei vorgegangen.

Die wahrhaft liebenswürdigen, guten Menschen dieses glücklichen, wenn auch bescheiben ausgestatteten Archipels richten nicht tausenbfältige Bitten an ben Herrn ober die Herren im Himmel, wohl aber bringen sie ihnen Danksopser. Ein glücklicher Fischzug, eine reichliche Ernte an Früchten giebt ihnen

431 1/4

Beranlassung, Opfer darzubringen. Sie legen die feinsten, reifsten Früchte, die besten Fische an einen Ort hin, der nicht auf den täglich betretenen Pfaden liegt und sie sprechen dadurch ihren Dank gegen den gütigen Geber aus, die Opfer sind zwar den Göttern bestimmt, aber es ist Niemandem verwehrt, davon zu nehmen und man glaubt, daß, wer es thue, von den Göttern selbst dahin gewiesen sei. Auch derjenige, der zufällig die vorhandenen Früchte entdeckt, mag dieses glauben und also kein Unrecht begehen, wenn er sich derselben bedient, da sie ihm ja von den Göttern zugewiesen sind.

Auf manchen Inseln beschwört man das süße Wasser in den Wassergruben sobald es zu mangeln beginnt und dann kommt es immer in reichlicher Masse zum Vorschein, natürlich vorausgesetzt hier wie überall, daß bei der Beschwörung kein Fehler gemacht worden. Die Dewohner von Eap sind berühmt wegen ihrer Zauberkünste, sie können den Wind besprechen, sie können den Sturm beschwichtigen, sie können bei Windstille den Wind hervorholen, und zwar aus dem günstigen Himmelsstrich. Diese Männer sind aber auch gefürchtet, sie wersen ein heiliges Kraut ins Meer (ein unheiliges sollte man wohl sagen, da es das Meer empört), dann erheben sich die Wellen, dann thürmen sie sich immer höher und höher auf, rusen die Stürme wach (das ist die berühmte Umkehrung der Wissenschaft, sonst erregt der Wind die Wellen, hier aber bringen die Wellen ihn hervor. Dies ist vollkommen consequent, denn darin liegt ja eben das Wunster und die Zauberei, daß etwas geschieht, was den Gesehen der Natur entgegen ist) und viele, ja unzählige Fahrzeuge gehen dadurch zu Grunde und viele Insseln werden dadurch entvölkert.

Auf einer Insel befindet sich ein Süßwassersee, in dessen Mitte zwei kleine, spannenlange Fische einander gegenüber stehen, sie sind uralt, sie sind zugleich mit der Welt geschaffen und sie halten die Welt im Gleichgewicht, denn sobald man einen der Fische etwa mit einem Palmblatt befühlt oder sonst mit einem bünnen Stäbchen berührt, so daß er seine Stellung wechseln und mit dem andern Fische freuzen muß, so entsteht alsbald eine Erschütterung der Erde, welche oft sehr lange anhält und furchtbare Verwüstungen veranlaßt, niemals hört dieselbe auf, als die Tische ihre gewohnte Stellung wieder eingenommen haben.

Ein großer Zauberer Sonopei, Häuptling des Gebietes Eleal, zeigte dem aus Chamisso's Verichten bekannten Kadu ein höchst merkwürdiges Stück seiner gewaltigen Zauberkunst. Er sagte dem Verichterstatter (Kadu), daß er den Mond auffressen könne, wenn er wolle, Kadu bezweiselte dieses, da machte Sonopei einen flachen Auchen aus Taroteig, dem er eine möglichst vollkommene Runzdung gab und sagte: dies sei der Mond. Er nahm einen kleinen runden Aussschnitt aus dem Teig und zeigte nunmehr auf den Mond, welcher in glänzender, voller Scheibe am Himmel stand, da bemerkte der entsetzte Kadu, daß an dem Monde ein Stück angebissen sei, welches an dem Kuchen des Conopei sehlte. Nun

nahm die Scheibe des Mondes immer mehr, zwar sehr langsam, ab, und jetzt kam ein Loch hinein, gerade wie es aus dem Tarokuchen genommen wurde, nachstem dieses eine Stunde gedauert und der Mond beinahe halb aufgefressen war, begann Kadu vor Angst zu zittern, daß der Häuptling den ganzen Mond verzehren würde und kein anderer Mensch ihn mehr sähe. Er bat daher den Häuptling, mit dem Verzehren des Mondes einzuhalten, was dieser auch lächelnd zusagte, indem er sich daran den Magen verderben würde, wollte er ihn ganz verzehren.

Er flickte nun ben angefressenen Mond wieder aus, indem er allmälig neuen Teig zu dem Auchen brachte, und so wie sich dessen Rundung allmälig füllte, so wuchs auch die große Verwundung des Mondes wieder zu und der wackere Kadu hatte im Verlauf einer Stunde das Vergnügen, den Mond in seiner ganzen schönen Rundung glänzen zu sehen. Er dankte dem Himstande, daß die Sache nicht schlimmer abgelaufen war, mußte aber aus dem Umstande, daß es dem Monde gar nicht selten so ging, schließen, daß mehrere Häuptlinge solche Zaubermittel besäßen und dann ihren Appetit mit einem halben oder breiviertel Mond stillten.

Man kann keine sinnreichere Erklärung der Mondfinskernisse sinden, als die gegebene, es ist nur ein wahres Glück, daß die wackeren Männer so freundlich sind, den Mond immer wieder zu restauriren, was für ein Unglück gäbe es und wie schlimm stände es um unsere verliedten Jünglinge und Mädchen, wenn es Sonopei (doch dieser ist bereits gestorben) oder einem anderen Häuptlinge einfiele, den Mond ganz zu fressen und nicht wieder herzustellen.

Man sieht aus der ganzen Erzählung, daß der Herr Häuptling ein recht schlauer Mann war, den unbefangenen Kadu so zu täuschen verstand, daß er glaubte, der Mond nähme ab, wie der Kuchen verkleinert würde, indessen doch wirklich der Kuchen verkleinert wurde, wie der Mond abnahm.

Ob in den vorgeblichen Zauberern oder in ihrer etwa heiligeren Geburt die große Autorität zu suchen sei, welche die Häuptlinge haben, vermochte ich nicht zu enträthseln. Auf jeder dieser Inseln giebt es mehrere solcher Häuptlinge, welche aber einem auf der Insel selbst oder einem mächtigeren auf einer anderen Insel unterworsen sind. Verbrechen kommen sehr selten vor und man sucht sie mehr zu verhüten, als die begangenen zu bestrafen, was in der Regel durch Verbannung geschieht. Bei Berletzungen gilt der strengste Grundsatz der Wiedervergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wobei auf den Rang keine Rückssicht genommen wird und der Häuptling, der einen seiner Mannen beschäbigt, gerade so bestraft wird, wie der Basall, der einen Häuptling beschäbigt hätte.

Die Ehrfurchtsbezeigungen sind auffallend genug für so einfache, natürliche Menschen. Man bückt sich vor den Häuptlingen bis zur Erde, man friecht auf Händen und Knieen zu ihnen heran. Diejenige Insel, auf welcher der Häuptsling einer Gruppe wohnt, ist in die Berehrung eingeschlossen und die Bewohner

anderer Inseln lassen, wenn sie an dieser vorüberfahren, als Gruß und Zeichen ber Berehrung, ihre Segel nieder.

Die Herrscher folgen nicht aufeinander, wie es bei uns Sitte ist, vom Bater auf den Sohn, sondern vom älteren auf den nächst jüngeren Bruder und bei einer zweiten Erbfolge abermals auf den nächst jüngeren, so daß es mögslich ist (wiewohl es nur selten genug vorkommen mag), daß alle Brüder des Herrschers zur Herrschaft kommen. Erst wenn der letzte Bruder gestorben ist, kommen die Söhne des ersten an die Reihe. Dies ist die Art der Erbfolge fast bei allen orientalischen Bölkern.

Im Kriege scheint die Autorität ber Häuptlinge ben höchsten Grab zu er= reichen, allein gludlicherweise gehort biefer zu ben sehr feltenen Greigniffen, wenn schon, was feltsam genug ift, auf biesen kleinen und unbebeutenben Landstücken Eroberer nicht fehlen und Eroberungsfriege wirklich geführt werben, aber allerbings ist bieses nur auf ben Carolinen und zwar nur auf benjenigen ber Fall, welche am fernsten von den Radak-Inseln ober, was baffelbe fagen will, am nächsten bei ben Philippinen gelegen sind. Auf ben Rabat-Inseln weiß man nichts von Krieg und Kabu konnte mit einem gewissen Stolz fagen, bak man bei ihnen nicht in ben Kampf gehe, daß nicht Mann gegen Mann stehe und ihn zu morben suche, barum hätten sie auch Alle bunkelgefärbte Haare, benn nur ber ben Krieg und bessen Greuel sieht, bekommt graue Haare vor Schrecken und vor Entsetzen. Cap, nordöstlich von Peliu, kennt selbst, obschon zu ben Carolinen gehörig, ben Krieg erst seit bem Tobe bes letten Alleinherrschers Gurr, und ba war es wieder die leidige Herrschsucht, welche ihn anfachte, Keiner wollte sich bem Andern unterwerfen und der Krieg, der Kampf Bieler gegen Biele, ist Folge bavon und jetzt sind die Kämpfe häufig. Wo eine Uebertretung geschehen, wo eine Beleidigung stattgefunden, wird die große Tritonsschnecke geblasen, die Mannen schaaren sich um ben Häuptling und rücken in ben Kampf. In biesem Falle wird unterhandelt. Wird bas Geraubte nicht zurückerstattet, wird geforberte Genugthuung nicht gegeben, so bricht ber Kampf aus und er wird blutig ausgefochten, ber Rrieg bauert, bis auf jeber Seite ein Rrieger aus ber Rlasse ber Häuptlinge gefallen ift. Die Kämpfenben zerstückeln bie Leichname und jeber führt ein Stücken Fleisch von bem Körper ber Erschlagenen zum Munbe, eine unerläßliche Förmlichkeit, weiter nichts, benn Niemand verlangt, daß bas Fleisch gegessen werbe.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so tritt auch alsbald der Friede wieder ein und er wird besiegelt durch Ehen, welche zwischen den beiden kriegführenden Nationen geschlossen werden.

Schon hieraus sieht man, daß die Leute weder blutdürstig noch ihre Kämpfe so zerstörend sind, wie man dieselben selbst bei anderen sehr kleinen Bölkern sindet. Die Kriege auf Neu-Seeland und auf den Fidji-Inseln, die Kriege der Urbewohner der großen indischen Inseln mit den Malahen, die Kriege der Malahen mit ben Europäern ober zwischen ben Malapen und Chinesen sind immer entsetzlich blutig und von den furchtbarsten Greueln begleitet, wenn schon — was von den tödtlichsten Feinden der Malapen und Darsurs oder Dajaks, nämslich den Engländern ausgesprochen worden ist, niemals solche Abscheulichkeiten, solche ganz menschliche Barbareien\*) geübt werden, wie von den einst so hoch civilisirten Völkern Europa's, von den Griechen, Italienern und Spaniern. Reinem dieser Wilden fällt ein, seinem Feinde die Geschlechtstheile abzuschneiden und sie ihm in den Mund zu stopfen, keinem fällt ein, kleine Kinder zu spießen, mit ihnen schauerliche Bestialitäten zu treiben u. s. w. u. s. w. — Aber die Kriege der Insulaner, von denen wir jetzt sprechen, gleichen mehr einer Genugsthuung, einem Gerechtwerden für begangene Unbill und so kann man sich den Krieg schon gefallen lassen.

Was ich bemerkte und was Andere lange vor mir gesehen, giebt mir ein Recht zu behaupten, daß die Insulaner, man möchte fast sagen, sämmtlich zu ben herrlichsten Erscheinungen bes Menschengeschlechts gehörten, es bürfte vielleicht nicht zu viel gefagt sein, wenn man sie überhaupt Ibeale nennt, sie find gemuthlich, liebevoll, freigebig und erkenntlich, sie haben bas Gebächtniß bes Herzens. "Das Ding, bas nütliche Wertzeug etwa, bas sie als eine Gabe aus lieber Hand besiten, erhalt und trägt zum späten Anbenten ben Namen bes Freundes, ber es verehrt hat. So wollte Kabu auf Rabak ben Thier- und Pflanzenarten, bie wir eingeführt, unsere Namen zum ewigen Gebächtniß an uns auflegen", so fagt Chamisso. Ich kann noch hinzufügen, baß sie, so zärtlich auch immer gegen ben Freund und den Geliebten, zugleich so schamhaft sind, daß sie sich auch nicht bie geringste Liebkosung in Gegenwart Anderer erlauben und daß sie ebenso wenig eine solche bulben. So lange wir in ber Nähe biefer ganzen Inselkette waren, ift nie ein Weib auf bem "ban ber Kapellen" gewesen, obschon bie sehr begehrlichen Matrosen vieles versuchten und versprachen, was bei der Dürftigfeit ber Insulaner wohl hätte verlocken konnen.

<sup>\*)</sup> Ich war soeben im Begriff zu sagen unmenschlich, besann mich aber noch zur rechten Zeit, benn nur die Menschen wüthen gegen ihr Geschlecht. Die wildesten Thiere, an benen wir civilisirten Europäer uns wohl ein beschämendes Beispiel nehmen dürsten, wüthen nicht in solcher schauerlichen Weise gegen ihresgleichen, wie es die Menschen thun. Das Wort unmenschlich ist also ein ganz unpassendes, sobald man dadurch etwa eine barbarische, scheußeliche, empörende Handlungsweise bezeichnen will.

# Fünfundfünfzigstes Kapitel.

Ein Mann fällt über Bord. — Die Rettungsboye. — Ein Boot wird ausgesetzt, um ben Berunglückten auszusuchen. — Furchtbarer Sturm, die Nacht bricht herein, vergeblich sind Kanonenschüsse und Signallichter.

Der Herr Supercargo hatte in seinem Tagebuch wieder eine große Menge Colonien gestiftet und noch viel mehr und viel wichtigere Handelsverbindungen angeknüpft; was kann man mehr verlangen von einem Manne, der ja hierzu ausgesendet ist und der auf diesem Wege, d. h. durch Auszeichnung im Tagebuche, das Unerhörteste leistet. Seine Geschäfte waren beendigt und folglich die unsrigen auch. Sein allmächtiger Wille bestimmte uns nach den Sandwichsscheln.

Die Anter wurden gelichtet bei einer sehr günstigen Zeit, bei einem sehr glücklichen Wind und Strömungsstrich. Süblich vom Aequator sindet sich eine flache, d. h. nicht rasche Strömung des Meeres von Amerika nach der Samoa-Union und Phönix-Gruppe, welche von dort weiter streicht in derselben Richtung auf Neu-Guinea zugehend. Parallel mit dieser geht nördlich vom Aequator eine ähnliche Strömung nach den Mariannen und Philippinen, zwischen beiden aber sindet sich von den Carolinen und bei den Radaks-Inseln vorbei, die sogenannte Aequatorial gegen strömung, deren genaue Begrenzung darum nicht angegeben werden kann, weil sie wechselnd ist, zwar immer zwischen den beiden vorhin gedachten Strömungen verläuft, allein bald nordwärts, bald südwärts vom Aequator, bald auf diesen seite des Aequators seine mächtigere Strömung übt.

Diese sogenannte Drift benutzten wir und von einem günstigen Luftzuge unterstützt verloren wir bald die freundlichen Inseln aus dem Gesicht.

Biel Einerlei herrscht auf solchem Schiffe, wenn es über große Strecken bes Meeres fährt, welche nicht in der Art mit Inseln besetz sind, um mannigsaltige Gelegenheit zum Landen zu geben, da kommt benn jedes Ereigniß, welches einige Zerstreuung bietet, sehr gelegen, auch ein mäßiger Sturm ist nicht ganz zu verachten, vorausgesetzt, man wisse oder fühle wenigstens, es werde einem nicht an's Leben gehen. Würde man von diesem letztern überzeugt sein, so wäre das allerdings ziemlich unangenehm und es würde sogar unter den rohen Genossen zu entsetzlichen, zu schauerlichen Greueln führen, aber so gefährliche Zeitzvertreibe kommen, dem Himmel sei Dank, nicht oft vor und man begnügt sich dann mit einem in der Ferne gesehenen Walsisch, mit einem Albatros oder einer großen Seeschildkröte.

"Ein Mann über Bord!"

Ja, bas ist freilich auch etwas, Niemand inbessen ist boch so roh, ber-



gleichen zu wünschen, benn es ist ein gar fataler Tob und für ben, ber schwimmen kann, in der Regel viel schlimmer als für benjenigen, der es nicht versteht.

"Ein Mann über Borb!"

Nein, bas wollen wir nicht als Zeitvertreib betrachten und der Kapitain, als er die Schreckensnachricht bekam, rief alsbald "die Rettungsbohe los" und mit einem raschen Hiebe war das Seil gekappt, an welchem sie außerhalb des Schiffes vom Bug herabhing, plumpste in's Wasser, versank, kam wieder herauf und versank und tanzte so einige Male auf und ab, dis sie so viel Stabilität erhielt, um ihre hochragende Stange mit dem leuchtenden, messingenen Knopfe über Wasser zu zeigen.

Die Rettungsbobe ift ein ziemlich großer, aus Tonnenstäben zusammengesetter Regel, bessen untere Spite mit einem Gewicht von mehreren Centnern beschwert ift, wodurch veranlagt wird, daß die obere, kreisförmige Fläche des Regels unter allen Umftänden, die Bobe moge fallen, wie sie wolle, oben bleibt. Auf biefer Fläche ist ein Pfahl von etwa brei Boll Durchmeffer eingelassen, welcher auf seiner Spitze die blanke Rugel ober ein anderes von allen Richtungen her sichtbares Signal trägt. Der Berunglückte sucht sich ber Bope zu nähern, sucht ben Pfahl zu fassen und sich mittelst besselben auf die Fläche zu schwingen, fo baß er frei und über bem Wasser steht. Deshalb muß auch bie Bobe unten so stark beschwert sein, weil sie anderen Falles das Gleichgewicht verlieren und so wie ber Mann sich hinaufschwingt, umfallen würde, aber auch bei hinlänglicher Belaftung ift es feine Kleinigkeit, hinaufzukommen, ber menschliche Körper ift zwar innerhalb bes Waffers federleicht, benn er wird von demselben getragen und zwar jedes einzelne Glied apart; allein sobald ber in bas Meer gefallene Mann einen Arm ober ein Bein aus bem Wasser hebt, sinkt ber übrige Körper bem Gewicht bes Gliebes entsprechend tiefer und die Bone neigt sich nach ber Seite, an welcher sie gefaßt wird und sucht bemjenigen zu entgleiten, ber sich baran retten will und boch ift bas Emporklimmen an ber Bope eine Lebens= frage, benn abgesehen von ber großen Schwierigkeit, sich längere Zeit schwimmend zu erhalten, befinden sich in dem Meere so viel gefährliche Ungeheuer, baß es wünschenswerth wird, sich recht balb über Waffer zu seben. Schon ein friedliches Geschöpf wie die große Seeschildfrote kann den Menschen tödten, ihr wunderbar geformter, man möchte fast sagen, eiserner Ropf langt ganz unschuldig und ohne alle bose Absicht nach bem Schenkel eines Menschen und beißt ein Stud heraus, so groß und so tief, als es ber Anochen gestattet und natürlich verblutet ber Unglückliche an ber ungeheuren Wunde.

Aber viel gefährlicher und viel häufiger ist ber furchtbare Seetiger, ber Haifisch, welcher gewöhnlich die Schiffe begleitet, sobald sie in die wärmeren Regionen gelangen. Tagelang umfreist er ben großen Bau, fortwährend nach ben Abfällen ber Combüse schnappend, alles auffangend, was über Bord fällt.

Ist ber Mann, welcher über Bord gefallen, auch ein noch so guter Schwimmer, so kann er es voch niemals mit der Gelenkigkeit, mit der Gewandtheit dieser greulichen Bestie aufnehmen und darum ist es ihm von äußerster Wichtigkeit, einen Standpunkt über Wasser zu haben, welcher dem Haisisch nicht erreichbar ist. Es gehört allerdings großer Muth dazu, um sich hier zu erhalten, denn der Hai such immersort nach dem Gegenstande, den er nun einmal für seine Beute ansieht, zu fassen und nur die ruhigste Entschlossenheit, mit welcher der Berunglückte sich an dem Pfahle der Bohe sestschlichte schwanzten versetzt, kann ihn retten. Aber auch in diesem Falle hat er lange zwischen Tod und Leben zu schweben, denn es ist keine Kleinigkeit, ihm zu Hilfe zu kommen.

Ein großes Schiff, vom Winde gefaßt, getrieben, tommt langfam in Bug, bewegt sich schwerfällig und wird erst allmälig und ganz stufenweise in jenen Grab von Geschwindigkeit versett, welcher seiner Grofe, seiner Segelfläche angemessen ift. Hat es biese Geschwindigkeit erreicht, so verharrt es wieder in berselben, vermöge ber Masse, welche es hat, und wenn man plotlich alle Segel abschnitte und in die Lufte fliegen ließe, so wurde bas Schiff, obschon nicht mehr vom Winde getrieben, boch seinen Weg noch lange Zeit und mit nur wenig verminderter Geschwindigkeit fortsetzen; wie nun erst, wenn die Segel nicht gelöst werben (was natürlich Niemandem einfällt und was gleichzeitig bochst unzweckmäßig ware, wenn es geschehen sollte, ba man hiermit bie Gewalt, bie Herrschaft über bas Schiff sofort verlieren würde). Das Schiff rauscht unter bem Druck bes Windes majestätisch durch die Wogen und nur durch Stellung ber Segel und bes Steuers vermag man basselbe zwar nicht anzuhalten, wohl aber aus feiner geraben Bahn abzulenken und baffelbe einen großen Bogen beschreiben zu lassen, vermöge bessen man allmälig babin gelangt, sich nicht weiter von bem Berunglückten zu entfernen und schließlich beizulegen. Wer ba behauptet, ein großes Segelschiff laffe fich auf ber Stelle umbreben, wie eine Droschle, ber hat niemals, auch nur ein kleines Seeschiff gesehen, viel weniger irgend einem Mandver eines solchen beigewohnt.

Mit großer Theilnahme wurde dem Unglücklichen, wenn auch noch nicht mit Rudern und Booten, so doch mit den Augen gefolgt. Er war ein uns Allen wohlbekannter, recht wackerer Bursche, den das Unglück getroffen und wer ein Fernrohr hatte, richtete es auf ihn. Der Mann schwamm aus Leibeskräften der Bohe zu und damit er dieses könne, steht eben der Pfahl darauf mit einem glänzenden Metallknopf oder bei anderen Nationen mit einer Flagge, welche aber allerdings in der eigentlichen Windrichtung niemals zu sehen ist, eben weil der Wind dieselbe dirigirt und in eine schwer unterscheidbare Linie verwandelt — der Mann schwamm darauf zu und suchte sie mit Anstrengung aller seiner Kräfte zu erreichen und troß bessen, daß die Wellen in ihrem unbeständigen

Steigen und Sinken ihn mehrmals seinem Ziel entrückten, gelang es ihm boch enblich, ben Stützpunkt zu erreichen, er schwang sich herauf, er stand vorläufig gesichert.

Als er an dem Pfahle der Nettungsbohe stand, war es auch schon so weit möglich geworden, dem Schiffe eine Wendung zu geben und es zum Beisliegen zu bringen, so daß man ein Boot ohne Gefahr niederlassen konnte.

Mun kommt eine neue Schwierigkeit, welche bem ju Rettenben nicht felten sehr verhängnisvoll wird. Das Meer ift eine große, ziemlich unruhige Fläche; auch in bem Zustande, ben man mit Bezug auf bie Spiegelfläche glatt unb fanft nennen kann, fentt es fich und hebt es fich in langen Wellen. Gin Schiff sieht ein anderes auf große Entfernung, benn seine Cajute, fein Bord steht zwanzig Fuß über bem Wafferspiegel und sein Mast steht hundert Fuß barüber; allein ein ganz anderes Ding ist es mit den nicht viel über dem Meer erhabenen Gegenständen. Der Mann auf ber Bobe fteht 6 Zoll hoch über ber Wasserfläche und bie Schaluppe sinkt 3 Fuß tief in bieselbe hinab, was also für die Leute in ber Schaluppe sichtbar ift, bas Haupt bes Berunglückten, ber in Manneshöhe auf einer Unterlage steht, die kaum aus bem Meeresspiegel herausragt, ist äußerst unbedeutend und ba die Leute in der Schaluppe gar drei Fuß unter Wasser stehen, ja sitzen, so würde ber Mann auf ber Bope sie nicht einmal feben, wenn sie nicht eine Linie von 20 bis 30 Jug Länge bilbeten und jede Wellenbewegung verursacht, daß die dem einen oder dem anderen Theile gebotene momentane Erscheinung ebenso schleunig verschwindet, wie sie gekommen ift.

Darmer Berunglückter, wie viel Furcht und niedergeschlagene Hossung hast du im Zeitraum einer Stunde zu erdulden! Der Mann indessen, so oft seine Hossung getäuscht ist, so oft er die Schaluppe gesehen und verloren hat, der Mann verliert doch nicht seine Zuversicht und der Kapitain auf dem höchsten Punkte des Berdeckes leitet durch das Sprachrohr die Bewegungen der Schaluppe, denn er vermag mittelst seines Fernrohres und begünstigt durch seinen erhöhten Standpunkt die Fläche zu überschauen und vermag den Weg zu besstimmen, den sie einschlagen sollen, und die Arme der Matrosen strengen sich an, die Ruder bewegen sich taktmäßig, es gilt einen Kameraden, den man erretten will und vielleicht hat ein jeder auch sich selbst im Auge, denn der Gedanke, dasselbe könne ihm selbst passiren, liegt einem nahe genug.

Dem armen Teufel ward es übrigens schwer genug gemacht benn es zog ein hartes Unwetter heran, der ohnedies schnell hereinbrechende Abend und die in den Tropengegenden kaum bemerkbare Dämmerung machten Platz einer stürsmischen Nacht, welche die Möglichkeit der Rettung sehr ungewiß, wenigstens vollständig zweiselhaft machte.

Wolken umzogen ben Horizont mit einer völlig schwarzen Finsterniß. Ein Gewitter in der Nähe des Aequators ist überhaupt kein Spaß, auch nicht wenn man auf festem Boden steht. Die Wellen des Meeres durch den Sturm

431 1/4

erregt und gehoben haben eine furchtbare, eine Entsetzen erregende Gewalt. Der Blitz kann zwar den Mast splittern und die durch den Sturm erregten Wogen können das Schiff so emporheben, daß die Besatzung glaubt es schwebe auf einer Nadelspitze und dieselben Wellen können es in einen solchen Abgrund schleubern, daß man denst man fände erst auf dem Boden des Meeres Ruhe, aber dieselben Wellen können auch, wenn sie einen Widerstand leistenden Körper vor sich sinden, entweder an demselben zerschellen, oder ihn, den Körper selbst zerschellen, wie es mit einer Koralleninsel von der Radas Gruppe wirklich gesschehen ist, welche von den furchtbar aufgeregten Wogen gebrochen, in die Tiesen des Weeres versenst wurde, eine Thatsache welche uns Chamisso erzählt.\*)

Noch ehe die Nacht völlig einbrach war der Matrose aufgenommen, aber der Trost ist nur gering, er ist zwar unter seinen Freunden, er befindet sich in den Räumen des Bootes aber jede schäumende Welle kann, wie sie das Schiffslein hebt es auch umstürzen und jeden Einzelnen sich selbst überlassen, im glückslichen Falle von seinem Ruder unterstützt, aber da dieses von Sichenholz ist, wenig genug, denn dasselbe ist kaum leichter zu nennen als das Wasser und nur der Umstand, daß seine groben Poren mit Luft gefüllt sind, macht es schwimmen.

Wo ist indessen das Schiff geblieben? Der Horizont ist dunkel und die Blitze verhindern die Leuchtseuer oder vielmehr die angezündeten Laternen zu sehen, welche das Schiff ausgehängt hat. Der Sturm braust unaufschaltsam und verursacht ein surchtbares Getöse, die Männer im Boote können einander nicht verstehen, und der auf die Blitze folgende, krachende Donner ist so entsetzlich, daß die vom Schiffe gelösten Signalschüsse gar nicht gehört werden, daß ihr Schall gar nicht zum Boote dringt, oder wenn es der Fall sein sollte, so mit dem Getöse des Sturmes und Donners verschmilzt, daß man es von demselben gar nicht unterscheiden kann.

<sup>\*)</sup> Chamiffo's Werke. 2. Band, Reise um die Welt, 2. Theil, Seite 244.

### Sechsundfünfzigstes Rapitel.

Sigenthümliche Stimmung der Matrosen bei Unglücksfällen. Gine kleine Zwistigkeit über bie Größe und die Gefahr einzelner Meeresstrecken. Biolet fährt vom Mittelmeer bis zu den Pyramiden von Gize.

Ein Mann über Bord! Was ist bas? Das heißt boch eigentlich nur, es ist ein Mann gestorben, ober vielmehr es wird ein Mann sterben. — Auch bas nicht einmal, es kann ein Mann sterben, er befindet sich in großer Gefahr. Warum macht benn ber Ausruf "Ein Mann über Bord" einen so gewaltigen Sindruck, indessen im Lazareth des Schiffes im nämlichen Augenblick zwei Menschen — drei Menschen im Sterben liegen, um welche alle sich Niemand bekümsmert außer dem Arzte dessen Handwerk es nun einmal ist und der sein Geschäft auch nur in diesem Sinne d. h. recht handwerksmäßig betreibt.

Stirbt ein Mann auf bem Schiffe so sagt er sich in seinem letten Augenblicke — bald wird mich das Meer verschlingen, spurlos werde ich verschwinden, die Wellen zeigen Niemanden bie Stelle, an welcher man ihrer Raubgier eine Beute vorgeworfen hat, wenig Augenblicke nachdem ich ihnen überliefert bin, würde man ganz vergebens versuchen meinen Leichnam wieder aufzufinden. — Die Lauen, die kalten Freunde welche jetzt noch allenfalls einen kalten Blick schwachen Mitleids auf mich werfen, werden mich vergessen haben, so wie bie Wogen sich über bem Brett schließen auf welches ich gebunden worden. Ohne Theilnahme an mir werden sie ihre Fahrt fortsetzen, werden sie andere Regionen aufsuchen, sich unter einem anderen Himmel bewegen, ausruhen, vergnügen, sie werden ihr Baterland, ihre Familie wiedersehen, sie werden des Ruhmes genießen solche Reisen gemacht zu haben, sie werden glücklich sein in der Erinnerung an die bestandenen Gefahren und sie werden meiner Mutter sagen daß ich im Lazareth gestorben und sie wird für mich beten zu einer Zeit, wo schon tausende von raubgierigen Fischen meinen Sarg von Segeltuch zerrissen und meinen Körper bis auf die Anochen — und der Sterbende wird in Berzweiflung hinübergehen, denn er wird vergessen werden. Die Bergessenheit ist ein viel schweigfameres Grab als basjenige was man auf bem Kirchhofe aushöhlt ober was man bem Seefahrer anweist im Schoofe bes Meeres, ich glaube beinahe es sei angenehmer gehaßt zu sterben als vergessen, die Bergessenheit ist immer eine Strafe, ber Saß kann ein Trost sein, und bie Vergessenheit ist bas Loos besjenigen ber auf tem Schiffe stirbt, wie kommt es benn bag ein so großer Unterschied gemacht wird zwischen bem Sterbenben an Bord und bem Sterbenben in See? Ober ist es vielleicht bas Gefühl ber Möglichkeit ben Einen zu retten, indessen man weiß ber Andere sei rettungslos verloren?

Auf unserem Schiffe sprach sich biese Theilnahme allgemein aus und wäh-

rend der ganzen Nacht wurden alle möglichen Mittel aufgeboten um die Schaluppe von der Stellung des Schiffes zu benachrichtigen, man gab dem Winde
nicht nach, man lavirte, man kreuzte den Windskrich immerfort bald von rechts
her, bald von links her kommend, um dem Boote alle mögliche Gelegenheit zur
Wiederauffindung des Schiffes zu geben, aber die ganze Nacht verging ohne
ein Resultat und dies machte auf die Matrosen, welche sämmtlich nicht in ihre Hängematten wollten, einen entschieden traurigen Eindruck, ein dumpfes Stillsschweigen folgte auf die sich dis Mitternacht wiederholenden Signalrufe, die
theils mit der Pfeife oder mit dem Sprachrohr, theils mit der bloßen Stimme
gegeben worden waren.

3ch vermochte mir ungefähr vorzustellen was in bem Herzen ber Leute vorging. Das Boot ift triftig geworden, ber Wind und bie Strömung haben es gefaßt und haben es trot aller Anstrengungen ber Ruberer fortgeführt. Zehn Leute find darin verlassen von Gott und ber Welt. In zweien Tagen wird biefes Boot eine Beute ber entsetzlichsten Greueln fein. Diese tapferen Leute, welche sich alle für ben einen aufgeopfert haben, seben sich jett mit brennenben, mit gierigen Bliden an, ber Hunger wühlt in ihren Eingeweiben. menschlich für einen Anderen ihr Leben einsetzten, werben burch bie Entzündung ihrer Magenwände, werben burch ben Hunger entmenscht, zu Wölfen. Sie, unter ihren Freunden aufopfernd und hingebend, stürzen sich auf einander, zerreißen sich mit ihren Rägeln und Zähnen, werfen ben Schwächsten zu Boben, trinken gierig sein Blut und verzehren sein Fleisch. Und wenn ber Hunger und ber Durst gestillt sein wird, wird jeder von den entsetzlichen Mördern in Todes= angst schweben, baß jett bie Reihe an ihn kommen, baß er ben Anberen zum Frage bienen werbe und bieser entsetliche Zustand wird nicht eher aufhören als bis ber Letzte über ben Borletzten gesiegt und er nunmehr ganz allein an ber Leiche bes von ihm Ermorbeten gehrt.

Dem Himmel sei Dank, es kam nicht zu viesem entsetzlichen Ausgang. Eine Tropennacht ist zwar lang und es war den Männern unmöglich, während der ganzen zwölfstündigen Dauer berselben die Ruber zu bewegen, sie lösten einans der von Stunde zu Stunde ab, nur um das Boot in der richtigen Lage zu erhalten und nicht von den Wellen und dem Sturm gekentert zu werden; aber sie erlebten den Tag und wenn sie schon bei der noch sturmbewegten See und dem keineswegs klaren Himmel ihr Schiff noch nicht entdecken konnten, so hatte doch das Tageslicht so viel frischen Muth in aller Herzen geweckt, daß sie sämmklich von neuem zu rudern begannen, es war ein galvanischer Schlag welcher die entschlummerten Nerven wieder erregte, die Arme ergriffen mit neuer Kraft die Kuder und mit lang gezogenen, taktmäßigen Schlägen theilten sie die Wellen, den Schnabel des Bootes nach Osten lenkend.

Das Schiff hatte sich nach besten Kräften auf ber Stelle zu erhalten gesucht auf welcher bas Unglück geschehen war. Nach besten Kräften muß lch nochmals sagen, benn allerbings war es nicht an Ort und Stelle geblieben, sonbern hatte es nur so viel als thunlich versucht, vies geschieht durch Laviren, indem man dem Wind eine Zeitlang die eine Seite und dann ebenso lange die andere Seite darbietet, seine Richtung selbst unter einem rechten Winkel schneisdend, der Erfolg ist dann erträglich gesichert, so weit die Strömungen des Meesres, welche man nicht beurtheilen kann, es überhaupt gestatten.

Der Sturm tobte nicht mehr, bas Gewitter selbst hatte sich gänzlich gelegt und man konnte die in langen Wellen steigenbe und fallende See mit Hilfe unserer Fernröhre weit überschauen, aber vorläusig wurde noch kein Boot ents beckt. Der Kapitain ließ mehrmals die schwersten Kanonen lösen, beren Schall man auf einige Meilen Entfernung hört, aber freilich nur bei glattem Meeressspiegel, denn die breiten, tief gefurchten Wogen dieten ebenso viel Flächen dar an denen der Schall abprallt, sich in den Lüsten verliert, indessen man beabsichstigt, daß er sich auf der Meeressläche und parallel mit derselben recht weit verbreite.

Der Kapitain benutzte nun ben Wind um mehrstündig dauernde, gewaltig lange Bogen zu beschreiben und so gewissermaßen das Meer abzupatrouilliren und endlich frönte ein günstiger Erfolg die Bemühungen zu einer Zeit, wo man beinahe die Hoffnung aufgegeben hatte, denn die Sonne begann schon sehr zu sinken und in einer Stunde mußte die Nacht eintreten; da gewahrte ich durch mein Fernrohr die Schaluppe und großer Jubel brach bei der Nachricht unter dem Schissvolt aus. Der Kapitain besahl alsbald die nöthige Segelstellung, um der Schaluppe entgegenzusahren, Schuß auf Schuß wurde in der Richtung des Bootes gelöst und als die Sonne untergegangen war, dienten nun von Zeit zu Zeit aussteigende Kaketen um der Schaluppe die Stelle zu zeigen auf der sich das Schiff besand, und eine Stunde später hörte man die Kuse der Mannschaft, das Klatschen der Ruder im Wasser, dann legte das Boot an und Alle waren an Bord.

Eins war mir unverständlich, von Allen wurde nur der Berunglückte begrüßt, obgleich die Retter ebenso viel ausgestanden hatten als er selbst und obwohl sie eine Arbeit vollbracht hatten um ihn zu retten, welche gar nichts kleines war, im übrigen schienen sie selbst ganz von dem nämlichen Gesühl durchdrungen, denn sie freuten sich mit den Anderen über den Geretteten und ein Zeder dot ihm von seiner zugetheilten Portion Essen und Genevre etwas an, als ob sie ihn wegen eines Berlustes trösten wollten und Violet konnte sich gar nicht zufrieden geben, daß Alle so abscheulich naß seien. Dei dem Berunglückten schien ihm das natürlich, daß aber die Anderen gleichfalls durch und durch geweicht waren, glaubte er als eine ledige Ungeschicklichkeit nehmen zu müssen und er versicherte, daß, so lange er auf dem Wittelländischen Meere umher gefahren, ihm nie passirt sei, sich so dumm naß zu machen.

Die Matrosen fühlten sich burch biese Aeußerung ungemein gefrankt, sie

sahen darin einen Tabel, sie glaubten ihre Geschicklichkeit verhöhnt und einer berselben durch und durch Hollander und gewohnt den atlantischen Ocean zu durchsahren und das sturmbewegte Meer zwischen dem Cap und den hollandischen Besitzungen, sprach mit ungemeiner Verachtung von der erbärmlichen Waschschüssel, welches Violet das Mittelmeer nannte, wogegen dieser wieder in einen surchtbaren Zorn gerieth als er sein herrliches Meer so verunglimpsen hörte und man wie begreislich alle möglichen Schändlichkeiten von demselben erzählte, denn hierin liegt ja der Ruhm ein solches Meer besahren zu haben und jemehr sich Biolet ärgerte, desto toller übertrieben die Anderen das Schlechtmachen dieses Meeres, wosür ihnen schon der Ausbruck Waschschüssel nicht mehr richtig war, das Barbierbecken schien ihnen der geeignetere und einer der Holländer, nachdem er seinen Kautabaf von der linken Seite auf die rechte gebracht und fünf die sechsmal ausgespiecn hatte, bei jedem neuen Erzus der braunen Jauche sichtlich in großen Zorn gerathend, stellte jetzt seine beiden Fäuste in die Seiten und schrie:

"Beißt Du, Du erbärmlicher Anirps, weißt Du was ein Meer ist? Ein Meer ist so lang als es breit ist, Dein elendes Ding von Mittelmeer ist blos lang und gar nicht breit — ein Meer schlägt Wellen, Dein Mittelmeer fräuselt sich blos — auf dem Meere wehen Stürme, wenn aber auf Deinem Mittelmeer ein dummer Junge die Backen aufbläst um sein Schiff von Liefernrinde zu bewegen, so thut das noch mehr als der schrecklichste Sturm zwischen Toulon und Habre de Grâce."

Violet sprang mit beiden Beinen zugleich in die Höhe, schlug ein Rab besser wie Till Eulenspiegel in der Gellert'schen Fabel, schmiß sich nieder und rollte sich hin und her und schrie und jauchzte vor Lachen und rief endlich:

"Du holländische Dreckschite (Treckschuite, Boot welches gezogen wird treden, ziehen) Du weißt nicht einmal wo Land und wo Wasser ist. Zwischen Toulon und Havre be Grace liegt Land, alter Tabakoftampfer, wenn Du Deine abscheulichen schwarzbraunen Mörserkeulen weniger in Bewegung setzest und bafür lieber die Rase in ein Buch stecktest, so würdest Du wenigstens wissen wo Land und wo Baffer ift, aber Du blamirst Dich scheußlich, wenn man Dich borte, follte man glauben bas Mittelmeer fei zu nichts gut als um Flöhe in Rußschalen zu tragen, Strobhalme als Maste, die Flügel von Wasserjungfern als Segel und Spinnenfäben als Taue zu führen. Aber ich fage Dir, ich, ber ich bas Mittelmeer vielemal befahren habe, ich sage Dir bag Dein Ocean ein wahres Nilpferd ist im Bergleich mit bem frangösischen Mittelmeere, mit bem Meere was uns Franzosen ausschließlich gehört und worin kein anderer Mensch etwas zu fagen hat. Dein Ocean ift zu nichts gut als um einen großen Platz einzunehmen, beshalb bläht er sich auch auf und bekommt von Zeit zu Zeit Buckel wie ein Kameel, gebehrbet sich als ob es ein furchtbarer Koloß wäre, aber Du weißt wohl mein lieber Sohn, bie Riesen sind alle schwach auf ben

Füßen, sie sind nicht besonders gefährlich, aber siehst Du unser Mittelmeer das ist ein anderer Kerl. Ihr dummen Holländer könnt wie ein großer Seehund drei Monat lang in einem großen Fort schwimmen auf dem Großen Ocean, ohne die Schnauze irgendwo anzustoßen. Wir aber freilich, wir befinden uns in einer anderen Lage, sind wir 24 Stunden von Norden nach Süden gefahren, gleich müssen wir, um nicht irgendwo anzustoßen — 25 Stunden von Süden nach Norden fahren."

Die holländischen Matrosen brüllten vor Vergnügen, Violet hatte ihnen ben Beweis gegeben, daß sein großes Meer noch nicht einmal so viel werth sei, wie ein Barbierbecken, benn sie versicherten, um über die Schelde oder die Maas ober den todten Rhein zu kommen, brauchte man wenigstens eine Woche.

Aber Biolet ließ sich nicht irre machen, und fagte: "Wenn Ihr nun über Eure Flüsse zu schiffen bie Logleine nicht eine Woche lang, sondern ein Jahr lang handhaben müßtet, so wäre bies alles boch nicht ber Rebe werth im Bergleich mit einem kleinen Mittelmeerchen. Nicht alle großen Beefter find gefähr= lich und ein Esel ist nicht halb so schlimm als ein Wolf. Unser Mittelmeer ist ein Wolf, ein hungriger Wolf, ein junger Tiger ber beißt und zerreißt. Euer Meer ist zwar ein großer Ressel, aber unser Mittelmeer ist ber Ofen ber ihn beigt. Ihr habt auf Euren Meeren Stürme, welche freilich einen Pfau nöthigen werben seinen Schwanz sinken zu laffen, aber wir haben Stürme, welche einem Ochsen bie Hörner abbrechen. — Wenn ein mäßiger Wind einem Seehund ins Maul blaft, so wackeln ihm alle Zähne, bei starker Sitze werben bie Fische nicht nur gekocht, sonbern mitten im Salzwasser gebacken wie bie Pfannkuchen im Schmalz, ba ift es kein Spaß zu schiffen. Ich war auf einer Brigg, welche nach Alexandrien bestimmt war, am Abend hatten wir noch nicht Land in Sicht und am Morgen stand bas Schiff 20 Meilen innerhalb bes Landes bicht vor einer großen Phramide — fragt ben Herrn Doctor ob's nicht wahr ist." Ich sah ihn lachend an und sagte: bas war wohl anno 1798 furz vorher ehe Napoleon die berühmte Schlacht bei den Phramiden lieferte? -

Die Jahreszahl thut nichts zur Sache, sagen Sie mir nur, Herr Doctor, ob die Sache sich nicht so verhält.

Ich erwiderte ihm, daß — da ich nicht dabei gewesen, ich das nicht bestästigen könne, aber es käme mir gar nicht wunderbar vor, ich hätte noch ganz andere Dinge gesehen. Auf den Radak Inseln, welche wir soeben verlassen, hätte ich viele Menschen gesehen die mit den Ohren gegessen hätten.

Mit bem Munbe meinen Sie Herr Doctor?

Durchaus nicht, ich meine mit ben Ohren mit benen andere Leute hören.

Dann meinen Sie ein Maul, welches von einem Ohre bis zum anderen gegangen ist.

Nicht im minbesten, ber Mund bieser Leute war nicht größer als ber Die Inseln bes indischen und sillen Meeres. III.

Eurige ober ber meinige, sie haben mit ben Ohren Brod abgebissen, es gehörig zerkaut und heruntergeschluckt und sind bavon satt geworden.

Biolet lachte wie ein Kobold und rief: Sie wollen mich und meine Kameraben foppen, bas sind Geschichten bie ich nimmermehr glaube.

Was! rief ich aus. — Nicht glauben, Ihr wollt nicht glauben was ich Euch sage und vom Mund bis zum Ohr sind doch nur vier Zoll und Ihr wollt, daß ich Euch nicht vier Zoll, sondern sechsmal so viel Meilen glausben soll?

Den Matrosen muß man mit einem Zaunpfahl winken wenn sie verstehen sollen, mein Spaß war schon ein Laternenpfahl, die guten Matrosen verstanden ihn daher vollkommen und lachten den närrischen französischen Lügner nach Kräften aus, im Uebrigen war die Sache mir durchaus nicht neu, denn jeder Matrose will Dinge erlebt und Feinde bekämpft haben, gegen welche alles das was Andere möglicherweise erfahren haben gar nicht aufkommen kann.

### Siebenundfünfzigstes Rapitel.

Fortsetzung der Reise nach den Sandwichs-Inseln. Stwas über deren Entdeckungsgeschichte und wie sich die englischen Matrosen daselbst benommen haben. Sin eingeborner Historiker.

Weiter und immer weiter führte uns Wind und Wasser nach Osten, bis wir nach einer schönen Reihe von Tagen die Sandwichs Inseln vor uns sahen, auf beren Anblick ich mich schon seit unser Abfahrt von Java gefreut.

Diese Inseln haben eine beinahe fabelhaste Geschichte, welche uns erst neuerdings durch einen Eingebornen von Havai schriftlich und dann durch den Druck überliefert worden, der Verfasser heißt Kavika oder nach der Tause durch die britischen Missionäre David Malo. Derselbe hat sein ganzes Leben der Auszeichnung von Traditionen gewidmet, welche über die Ereignisse auf den Inseln verbreitet sind, er hat sie dann aufgezeichnet und die erste Hälfte derselben erschien in dem havaischen Blatte "Hawaiian Spectator" herausgegeben zu Honolulu, aber dieses Werk hörte mit dem zweiten Theile auf, und obschon die späteren Geschichtsschreiber das Werk selbst, d. h. eben diese Uebersehung in's Englische stellenweise benutzt haben, so ist doch so viel des Originellen ausgezlassen und so viel des Abenteuerlichen hinzugesügt, daß dadurch der Werth des ganzen Werkes um ein Bedeutendes gesunken ist. Erst vor kurzem erschien eine vellständige Uebersehung des Werkes aus der Sprache der Sandwichs-Inssulaner in die französische Sprache "Histoire de l'Archipel Havaiien, texte et

traduction par Jules Remy", aus welcher ich das Folgende entnehme, um so mehr, als der Berfasser selbst bescheiden genug sagt, er könne zwar nicht für jedes Factum einstehen, Alles aber stütze sich auf wirkliche Traditionen.

Die älteste Geschichte von Havai und den damit zusammenhängenden Insseln liegt — da viele Jahrhunderte seit dieser Zeit verslossen sind, in einem unenthüllbaren Dunkel. Ueber die ursprüngliche Bevölkerung herrschten nur Muthmaßungen, aber sehr wahr und sehr vernünstig sagt der Berfasser, daß die sämmtlichen Bewohner, nicht blos von Havai, Tahiti, Nukahiva, sondern auch von dem größten Theile der Inseln des Großen Meeres eines Stammes sind, daß sie wahrscheinlich durch Kriege vertrieben von irgend einem Punkte ausgeswandert, sich dann über die sämmtlichen Inseln verbreitet haben, ein jeder da landend wo es ihm am besten und bequemsten schien, wodurch denn die wahrsscheinlich früher unbewohnten Inseln nunmehr Bevölkerung und zwar sämmtlich eine Bevölkerung von der nämlichen Race erhalten haben.

Nach unsern Begriffen in das Gebiet der Geschichte eintretend, wird ber Sandwichs-Archipel erst mit dem Besuch europäischer Schiffe ein Ereigniß von solcher Wichtigkeit, daß dasselbe nicht vergessen werden konnte, aber allerdings ist auch hiebei vorläusig noch von Jahreszahlen nicht die Rede, denn es scheint, als datirten die Leute nicht von irgend einer Periode, sondern gleich den Chinesen von der Regierung irgend eines ihrer Häuptlinge. Das Wort Galeona haben die Eingebornen als den Namen eines Schiffes ausbewahrt, da es doch nur der Titel besselben war. Dieses Schiff, unzweiselhaft lange vor Cook, den sie Lono nennen, auf der Insel landend, scheint dassenige gewesen zu sein, welches die Eingebornen zuerst mit den fremden Männern bekannt machte, dann erschien Lono (Cook) im Jahre unsres Herrn 1778 (der Verfasser ist durch die Missionäre bekehrt und batirt von jest an nach der christlichen Zeitrechnung).

Die Eingebornen sahen riesige Ungeheuer auf ihre Insel zukommen und fragten sich unter einander mit Entsetzen was für furchtbare Gegenstände das seien die dort herannaheten. Einige meinten das sei ein Wald der ins Meer geglitten, Andere meinten es seien ihnen unbekannte Seeungeheuer, Niemand aber wußte sich die Entsetzen erregende Erscheinung richtig zu erklären.

Nun schickten die Häuptlinge mehrere Leute in Kähnen ab, um den wunderbaren Gegenstand zu untersuchen. Es waren die muthigsten Männer die man dazu aussuchen mußte und es will allerdings nichts kleines sagen sich solchen noch nie gesehenen, gewaltigen und entsetzlichen Dingen zu nähern, aber die tapfern Männer thaten es und gelangten auf das Hauptschiff, an welchem sie vor allen Dingen die ungeheure Masse Sisen bewunderten, mit dem dasselbe erfüllt war. Auch sie waren mit diesem werthvollen Metall bekannt, das sie durch das Treibholz von gescheiterten Schiffen erhielten, demnächst sielen ihnen die wunderbaren Leute auf, welche sich auf dem Schiffe befanden und welche für Menschen zu erkennen, ihnen nicht möglich war, denn die Leute hatten eine

- Comb

höchst sonderbare Hautbeschaffenheit, dieselbe hing in großen vielfältigen Lappen an ihrem Körper umher, war rauh anzufühlen, hatte an verschiedenen Stellen metallglänzende Punkte und Scheiben, auch waren mehrere Theile ihres Körpers hohl, sie konnten hineingreisen mit den Händen und konnten verschiedene Dinge aus dem Körper holen, welche ganz entschieden nicht dazu gehörten und weggeslegt werden konnten. Siner von den Leuten auf dem Schiffe hatte auf seinem Kopfe große schwarze Hörner und er hatte die sonderbare Sigenschaft, daß Ieder bei dem er vorbeiging ganz steif und starr wurde, welche Steisigkeit nachließ, sobald der Mann vorüber war.

Dies war der Eindruck, den die Kleidung der Matrosen mit ihren blanken Metallknöpfen und ihren Taschen auf die Insulaner machten. Der Mann mit dem gehörnten Kopf war Cook mit dem dreieckigen Hut und die Achtungsbezeigung die ihm die Matrosen machten, das militärische Stillstehen, sahen sie für einen Aussluß von ihm als eine Eigenschaft seiner Persönlichkeit an.

Die Nachrichten, welche sich auf ben Inseln verbreiteten von den furchtbaren Ungeheuern und ihren Bewohnern, machten auf die kriegerische Nation einen sehr lebhaften Eindruck. Die Männer beschlossen Krieg zu führen und die gefährlichen Fremden von ihrer Insel zu vertreiben, die Fürstin Kamakahelei rieth keinen Krieg gegen die Fremden anzusangen, welche gewißlich Götter wären und sie alle tödten würden, eine Erfahrung, welche die Insulaner bereits gemacht, da einer von den Eingebornen ein Stück Eisen genommen und damit über Bord gesprungen war, aber alsbald von einem Flintenschusse erreicht und getödtet wurde. (Dies war und blieb immer die Art der Engländer Bekanntschaft mit den Eingebornen zu machen.)

Der Königin Rath wurde befolgt. Man schickte nochmals Leute an Borb, benen man auf das Strengste einschärfte nichts zu nehmen, man lud den geshörnten Mann ein an das Land zu kommen und die Königin gab ihm ihre älteste Tochter zur Frau für die Zeit seines Ausenthaltes, auch die anderen Personen, welche mit dem Kapitain gekommen waren, erhielten schöne und junge Frauen und bald stellte sich ein sehr freundliches Verhältniß zwischen beiden Partheien her, aber sehr bald wurden die Frauen gefährlich krank und die Männer, welche nach der Abreise der Fremden mit diesen Frauen zu thun hatten, wurden gleichfalls gefährlich krank und so pflanzte sich von Frauen auf Männer und von Männer auf Frauen eine entsetzliche Pest fort an der noch die ganze Gruppe leidet und die durch seden neuen Besuch fremder Seefahrer immer wies der erneuert und aufgefrischt wird.

Bewohner andrer Inseln kamen nach Havai und gingen, nachdem sie die Fremden sich angesehen in ihre Heimath zurück und verkündeten wie sie diese Fremden gefunden mit ihrer lappigen Haut, mit ihren ganzeckigen, scharskanstigen Köpfen und mit den wunderbaren Löchern an ihrem Körper die sich tief hinein senkten, worin sie ihre Hände steckten und aus denen sie Messer, Kuöpfe,

Halsbänder, und eine Menge anderer Gegenstände zogen. Besonders siel ihnen auch auf daß Feuer an ihrem Munde hing und viel Rauch und übelriechender Qualm aus demselben hervorging (sie rauchten aus kurzen Matrosenpfeisen).

Der Aufenthalt, den Cook bei dieser ersten Entdeckung auf den Inseln hatte, war nicht von langer Dauer. Er besuchte mehrere derselben, ward überall in gleicher Weise als ein Bote der Götter aufgenommen, setzte aber alsdann seine Reise nach dem Norden fort und kam erst im nächsten Jahre zurück um den Archipel, welchen er nach dem Lord Sandwich nannte, näher zu untersuchen und die einzelnen Inseln festzustellen.

Es siel ben Natursorschern welche ihn begleiteten auf, daß die Bewohner der Sandwichs nicht gleichmäßig gefärbt und auch körperlich keineswegs gleichmäßig ausgestattet seien. Die darüber angestellten Untersuchungen machten es glaublich, daß lange vor Cook und vielleicht Jahrhunderte lang vorher Männer in einem großen Boote auf den Inseln gelandet seien, welche von sehr heller Farbe und von ganz anderem Aussehen gewesen als die Eingebornen. Se hatten nur wenige Begleitung, aber sie hatten sehr lange Messer (Degen) an ihrer Seite hängen, welche ihnen zu einer furchtbaren Wasse dienten. Sie wurden mit Achtung und Ehrerbietung von den Insulanern aufgenommen, verheiratheten sich mit den schönsten Töchtern der Einwohner und da sie sehr geschick, tapser, viel erfahren und sehr großmüthig waren, so war es natürlich, daß man sie bald zu Häuptlingen machte und es sind noch sehr viele Personen auf den Inseln, welche sich mit großem Stolz der directen Abkunst von diesen fremden Männern rühmen.

Schon Lapérouse hat die Meinung gehabt, daß diese Inseln keine anderen seien als die durch den Spanier Gastano schon im Jahre 1542 entdeckten Inseln der Königsgärten seien. Dieselben wurden auf einer Fahrt nach Amerika gen Westen unter dem 20° nördlicher Breite gefunden, nachdem er etwa 800 spanische Meilen auf offnem Meere zurückgelegt, und wenn man die Karte zur Hand nimmt, so kann man kaum bezweiseln, daß die Annahme richtig sei, allein vollskändig vergessen während des Laufes von mehr als zwei Jahrhunderten, galten sie dennoch als eine neue Entdeckung des berühmten Reisenden Cook, welche er aber mit seinem Leben bezahlte, woran allerdings wie an allen den Greueln die den Entdeckungen gesolgt sind, die Brutalität der Entdecker die Schuld trägt.

Dieser erste Entbecker Gastano scheint einer berjenigen gewesen zu sein, welcher mit Glück die Piraten verfolgte, die zu jener Zeit die Küsten von Amerika plünderten und auf eine schaubererregende Weise sowohl unter den Eingebornen als unter den spanischen Colonisten wütheten. Diesen Niederlassungen irgend welche Hilfe zu bringen war auf keine Art thunlich als daß man Schiffe mit Mannschaften und Lebensmitteln um das Cap Horn herum sandte. Was das sagen will weiß man noch jetzt bei den so außerordentlich

vermehrten Hilfsmitteln ber Schifffahrt; wie es vor 200 Jahren überhaupt möglich war borthin zu gelangen, fängt erst jetzt, wo man die Gesahren kennt, an, schwer begreislich zu werben.

Unter benjenigen welche zur Verfolgung ber Seeräuber abgesenbet wurden, scheint Gastano einer ber Thätigsten gewesen zu sein, er verfolgte sie mit einem ritterlichen Sifer und trieb seine Thätigseit so weit, um bis weit in das Stille Meer hinein ihnen nachzusetzen. Auf einer dieser raschen und wilden Fahrten entveckte er am westlichen Horizont einen schwarzen Punkt den er sür ein Schiff hielt und als er bald darauf diesen Punkt roth werden sah, glaubte er dieses Schiff habe die Verfolgung bemerkt und man habe aus Verzweislung Feuer an dasselbe gelegt, obgleich es nur der Bulkan der Hauptinsel war von welchem die ganze Gruppe den Namen hat. Bei der Annäherung wurde er allerdings seinen Irrthum gewahr, aber er hatte durch benselben eine sehr bedeutende Entdeckung gemacht.

Bei seiner Rücksehr nach Lima stattete er an Carl V. einen Bericht hierüber ab, erbat sich aber von dem König und Kaiser die Erlaubniß die Stellung der Inseln unrichtig anzugeben, damit die Seeräuber dieselben nicht fänden und plünderten und so wurde denn ihre Lage statt zwischen dem 19 und  $21^{\circ}$  — zwischen den 9 und 11 gesetzt, hossend dadurch sowohl Spaniens Krone als sich selbst die Ehre der Entdeckung und des Besitzes zu wahren und zugleich die gutmüthigen Einwohner vor den Besuchen der Käuber zu schützen, welche — einen ganz falschen Cours nehmend, dieselben natürlich nicht sinden konnten.

Jur Zeit da Coof seine Entdeckung machte, welche er sich mit vollem Rechte aneignete da die Inseln 10° weiter nördlich lagen als die des Gaëtano, gab es nicht weniger Seeräuber als zur Zeit dieses letzteren, aber der Mann war nicht so gewissenhaft als der Spanier und es wurden diese Inseln nach ihrer Lage sehr genau verzeichnet und beschrieben. Merkwürdig ist übrigens, daß Coof selbst geglaubt zu haben scheint, daß diese Entdeckung ganz die seinige sei, obwohl er auf der Insel eiserne Ringe und eiserne Tonnenreisen, Faßreisen ze. vorsand, welche die Insulaner nicht selbst gemacht haben konnten, da sie weder die Bearbeitung des Erzes noch auch des fertigen Metalles im Feuer verstanden, auch sichtliche Angst vor den Schießgewehren hatten noch bevor sie die Wirkung derselben sahen. Sie mußten diese also von früher her kennen und dieses sowohl als die eisernen Gegenstände hätten den berühmten Reisenden jedensalls auf den Schluß führen können, daß schon vorher Europäer das Eiland betreten hatten.

### Achtundfünfzigstes Rapitel.

Cook, sein Herkommen und sein Bildungsgang. Was man über seinen Charakter weiß. Sein Benehmen bei ber jetigen Entdeckung, seine schriftlichen Proclamationen an die Einsgebornen. Zwistigkeiten und Krieg. Cook's Untergang.

Cook kam im Jahre 1778 zum erstenmal zu ben Inseln, es war am 20. Januar besselben Jahres und am 17. Januar 1779 kehrte er bahin zurück um, wie bereits oben bemerkt, seine Entbeckung durch genauere Aufnahme zu vervollständigen und festzustellen. Als er das Land betrat, wurde er von den Eingebornen mit Demuth und Ehrsucht empfangen, die Priester erinnerten sich eines Orakels nach welchem der Gott Rono die Inseln besuchen sollte und sie erklärten Cook alsbald für diesen Gott und erwiesen ihm göttliche Ehren. Das Bolk siel vor ihm nieder, nannte ihn unausgesetzt den großen, den guten, den mächtigen Gott Rono und er, welcher erstens jene Prophezeiung nicht kannte, zweitens auch von den Reden die man an ihn hielt, nicht das Mindeste verstand, glaubte doch den Leuten willsahren zu müssen und ließ sich daher alle Ceremonien, welche sie mit ihm vornahmen, ruhig gefallen.

Man führte ihn nach bem Tempel, nach bem Hause bes Gottes Rono, vor welchem große Ibole von so bizarrer als abschreckender Gestalt standen und bat ihn, sich unter benselben niederzulassen, dann brachte man ihm selbst Trankund Speiseopfer, welche er allerdings verschmähte, aber welche anzunehmen man
ihn doch schließlich bewog, worauf ein unendlicher Jubel entstand, denn es hatte
bem Gotte gefallen, Besitz von der Insel zu nehmen. Aber nicht blos ihm
bezeigte man solche Ehren, sondern man überhäufte auch alle diesenigen, welche
an das Land gekommen waren, mit Lebensmitteln, Geschenken aller Art und in
Erinnerung an sonstige Bedürfnisse auch mit den hübschesten Mädchen, wodurch
nun allerdings die schauerlichsten Uebel unter den armen Plenschen verbreitet
wurden.

Die ersten Häuptlinge der Insel waren auf die Nachricht von der Unsnäherung des Gottes zu dem Ausenthalt desselben gekommen um ihre Ehrsucht zu bezeigen und es entstand ein äußerst freundlicher Berkehr zwischen den Mastrosen und den Insulanern. Soof aber war nicht der Mann freundschaftlich mit den Leuten umzugehen. Bon ganz niederer Herkunft, im dreizehnten Iahr seinen Eltern entlaufen und auf einem Kohlenschiff zwischen Newcastle und London sieden Iahre hin und her fahrend als Schiffsjunge, als Matrosengeshilfe und endlich als Matrose, hatte er hier so wenig Gelegenheit, Humanität kennen zu lernen als nachher in seinen Eigenschaften als Koch oder als Schiffssmeister. Erst viel später eignete er sich die mathematischen Handgriffe zur Beobsachtung der Sonnenhöhe und der Polhöhe überhaupt und die Berechnungen

par Boffedings her Dage deut Geliffe au, am untiglieben Marcharensen meines pa Erzens, jeden of Its began er Ellerstand ja johnens je in der Olfer-Gelern klerning mass dies in Gibrony, sinse Geliffer und in the Geliffe, solch der Schreiben und der Schreiben und der Schreiben und der Geliffe, solch Noman besieh feller Berkriche ist felden fellen Schright als Geliffer der Schright als Gemelder und Noman besieh felle Berkriche je die felden fellen Schright als Gemelder und Noman besieh felle Berkriche in der Schreiben der Schreiben der Schreiben aller Noman besiehe fellen der Schreiben der Schreiben der Schreiben stellen der Schreiben zu d

De Glugderum, befonders bis in ijeme Benkapfilik serigane James Baga and bis Glunder foders Johns verschilde Karelsen and Glugder und mit Glunder foders Johns verschilde Karelsen and Glugders and mit Glunders and Glugders and the Glunders and Glugders (Landers and Glunders and

Unter allen sogenannten wilben Bölkerschaften herrscht ber seit vielen taufend Jahren bestehende Grundsat "bem Erstbesitzenben gehört die Welt." Man muß ja nicht glauben bag bie Subfee-Insulaner Diebe sind. Sie nehmen nies mals etwas, von bem fie wiffen bag es bereits einem Anberen gehört, fie nebmen keine Cocos, keine Pandanus, ja fie nehmen keine Pisangfrucht von einem Baume, um bessen Stamm ein Palmblatt geschlungen ist, als Zeichen bag ber Baum Jemanben — gleichviel wem — gehört. Wo ein solches Zeichen nicht gegunden wird, ba ift bas Ding selbstverständlich Gemeingut und es gehört bem Erstbesitzenden. So tam es, bag viele ber Eingebornen einzelne Gegenstände bie ein folches Zeichen nicht hatten, für Gemeingut ansahen und fie an fich nahmen je nachdem sie bieselben fanden. Gin Hammer über ben ein Palmblatt gelegt worben wäre würbe respectirt, würbe von Niemanden angetaftet worben sein, ein frei baliegenber gehörte bemjenigen ber ihn aufhob. Dies brachte schon zwei Tage nach ber erneuerten Ankerung, in der Bai von Ke Ara Kekua Zwistigkeiten hervor, Cook ließ mit einer, seinem Berftand bie größte Ehre machenben Umsicht schriftliche Proflamationen über bie Beiligkeit bes Gigenthums an bie neu erbauten Hütten heften und ließ barin bie Eingebornen warnen sich an fremdem Eigenthum zu vergreifen, indem er zugleich strenge Bestrafung androhte. Unmöglich kann irgend ein billig benkenber Mann mehr verlangen und man thut wohl bem würdigen Cook sehr unrecht, wenn man ihm die Schuld an ben Zwistigkeiten beimißt, welche jett ausbrachen und seinen Tob herbeiführten. Was konnte er bafür, baß seine Matrosen ben Befehl auf bie Diebe zu feuern nicht cum grano salis aufnahmen, sondern wirklich ein paar Menschen erschoffen, die ihnen mit unerhörter, mit satanischer Frechheit einige Rägel gestohlen batten — Stehlen, pfui! In England wurden bamals bie Diebe gehängt, Cook war also volltommen in seinem Rechte, wenn er bie Spitbuben erschießen ließ.

Sonderbar, dies wollte den Leuten nicht einleuchten und da einige solche Executionen gegen die Untergebenen eines Häuptlings ausgeführt wurden, welcher Coof mit Wohlthaten überhäuft hatte, so thaten die Eingebornen ordentlich als ob sie Coof und die Seinigen für undankbar hielten, sie warfen sich in Masse auf die Engländer und wenn der ebengedachte Häuptling, mit Namen Pari nicht eingeschritten wäre, so hätte man damals schon sämmtliche Engländer ermordet.

Noch wurde der Streit beigelegt, als man jedoch am nächsten Tage wahrsnahm, daß eines der Boote entwendet worden war, gerieth Cook in einen gesrechten Zorn, ließ auf viele Boote die im Hafen ruhig schifften mit Paßkugeln und Kettenkugeln schießen und beschloß den Häuptling der Insel gefangen zu nehmen und dis zur Rückgabe des Bootes als Geißel bei sich zu behalten. Am 14. Februar wurde der Beschluß ausgeführt, Cook selbst stieg an's Land, gefolgt von neun Schiffssoldaten und einem Offizier, begab sich nach dem Hause des obersten Häuptlings und befahl demselben ihm nebst seinen beiden Söhnen zu folgen. Der Häuptling Tarai Opu folgte dem göttlichen Boten bis ans Meer,

feiner feltem Göbler keitem bereitst bad Good befüngen die bie Sichtlagsfreur bet Dausgrüngs dereichtem aus mu Stütich bei sund von allen Bereits beroog fiel sicht bereitste fereifstem zu selfen. Zere sim Eltem sighe in Be und von Stand der Stütich der Stütich der Stütich der sich der Bereitster Bereitstertungen fich aus bie Guglüber formmitzt, nicht selfenen dese fin auf der gerungs erfelcheten nachen felten.

Bildente man is in simm purificiplim Spittune verbernte, she redde mit dist not ber eiligde keiten merke, wird im Stillman Halpfül z. Steigl Steigl his Grenzben keiten ihr ongelengen, bie Grenzben haben und geltrer dem Alpending gillender, für reiche Zeite, in die zur bereichte gemätten und statische paraten fin ihre Zeiten, erfeben ihre Stildenten und gistelgeit gestellt gematen fin ihre Zeiten, erfeben ihre Stildenten und gistelgeit gebereich ess, Gillen Gelt fellt mit bei mer zum, hiere dem dieser Zeitenflisst werdelen, fiele) von Glein nieber um bis am Uter aufgelützen Sichkomsten albeid gelichte Beterr, i fels dem Rauft bei Englichen zu Schom albeid gelichte Beterr, i bei dem Rauft bei Englichen zu Schom

Ueber biefem Pauft find bie Rachrichten nicht gang gleichkautenb. Die Eng-Arther behaupten, baß Cauf bie Mößelt gefach hobe ben Brieben zu erhalten und baße er bie Offiniere ernadust midt zu felieben, baß man aber waann bas



grefen Geibies, wegen bes Grifteris von allen Geiten biefes nicht habe ber fieben Rinnen und so frauer gegeben worden fel. Wenn biefes ber foll gewesen, so ist boch immer zu fragen wie es wohl gekommen sein möge, daß die Offiziere den menschenfreundlichen, friedlichen Besehl verstanden in der Entsernung aus welcher Cook ihnen zurief und daß sie, welche ihn doch ohne Zweisel ihren Untergebnen wiederholten, von diesen nicht, oder doch vollkommen falsch verstanden worden sind.

Gleichviel es wurde geschossen und die Eingebornen verloren eine beträchtliche Anzahl und nun stürzten sie mit ungeheurem Brimm auf die Gelandeten
zu, sie von allen Seiten umdrängend, wodurch ein allgemeines Handgemenge
entstand, in welchem Cook durch einen Lanzenstoß, oder Dolchstoß in den Rücken
getödtet wurde. Trotz ihrer furchtbaren Feuerwaffen wurden die Soldaten überwunden und nur drei davon, schwer verwundet erreichten ihr Boot, die Gebliebnen und der Leichnam Cooks mußten am User zurückgelassen werden. Gleichzeitig wurde ein heftiger Kampf an der Stelle geliefert, an welcher in der Nähe
des Opferplatzes die Engländer ihre Schmiede aufgeschlagen hatten und dieser
Kampf wurde nicht eher beendet als dis mehrere der tapfersten Krieger von
Seiten der Eingebornen gefallen, die Engländer aber zum Rückzuge gezwungen
waren.

Jetzt verlangte man nichts weiter als die Reste des unglücklichen Anführers der Expedition, den Leichnam des Kapitain Cook den man ermordet nannte, wiewohl er gleich jedem anderen Krieger im Kampse geblieben war. Indessen hatten die Eingebornen ihren Gebräuchen folgent, den Leichnam des seindlichen Häuptlings auf dem Moraï geopfert und die Priester, welche keine weiteren Feindseligkeiten aussonnnen lassen wollten, brachten ein gebratenes Stück Fleisch von etwa acht oder neun Pfund zum Borschein, welches die Reste davon sein sollten, was man ehemals Kapitain Cook genannt, sein Körper war verbrannt und seine Knochen waren an die Häuptlinge vertheilt worden.

Hier ist ein sonderbarer, noch nicht aufgeklärter Widerspruch vorhanden. Die Priester hatten aus Cook einen neuen Gott geschaffen. Das Bolk verehrte diese Priester weit über umsere Begriffe hinaus und während die Priester den neuen Gott so sehr hochzuachten vorgaden, ermordete das Bolk den Gott. Doch ist überhaupt die ganze Sache so dunkel und liegt sie uns bereits so weit entrückt, daß hierüber wie über manches andere die Entdeckungszeschichte Betreffende, wohl schwerlich eine Auskunft zu erhalten sein wird. Die Eingebornen hatten in jener Zeit noch keine geschriebene Geschichte und was der vorhin erwähnte Eingeborne von den Sandwichs-Inseln jest über diesen Fall erzählt, stütt sich wie begreislich auch nur auf Ueberlieferungen. Die Tagebücher der Seefahrer könnten allenfalls Ausschluß geben, wenn sie nicht jedesmal nach den Absichten des Kapitains und also durchaus partheiisch abgefaßt wären.

### Neunundfünfzigstes Rapitel.

Mas die Matrosen von ihrem Schiffsführer zurück erhielten — ein Stück gebratenes Cooksleisch. Andere Seefahrer besuchen die Inseln. Ein Amerikaner, Metcalf, zeigt sich besonders besähigt mit den Wilben umzugehen.

Die engländischen Matrosen glaubten sich verhöhnt als man ihnen das Stück gebratnen Fleisches brachte, geriethen in Grimm und Wuth und schlugen sosort, selbst ohne Besehl ihrer Offiziere, auf die Eingebornen los, welche ihrerseits nicht weniger erbittert — benn sie hatten 5 Häuptlinge und 32 ihrer tapfersten Männer verloren — den Kampf sosort annahmen, in dem wie gewöhnlich die Feuerwaffen den Sieg davon trugen aber doch wieder 6 oder 7 Matrosen das Leben ließen.

Jeber neue Bersuch bas Land zu betreten, bie Schmiebewerkstätte in Thätigkeit zu setzen, Trinkwasser zu holen u. s. w., war von Kämpfen begleitet. Immer fanden die Engländer eine grimmige Menschenmenge am Ufer versammelt und wenn sie auch dieselben burch ihre Gewehre im Zaume zu halten vermochten so wurden sie boch gezwungen die Reparatur ihrer Schiffe nicht zu vollenden aber vorher wollten sie noch einen Act ber Rache üben. Glühende Rugeln und Granaten wurden von ben Schiffen aus gegen bie nächsten Dörfer gesenbet und biese ben Flammen übergeben. Die Häuptlinge, welche sahen, daß sie so fernhin treffenben Geschossen nicht widerstehen konnten, schlugen einen Waffenstillstand vor und versprachen die Rückerstattung alles bessen was man von dem Körper bes Getöbteten würde auffinden können, dies geschah am 19. Februar und am 21. brachte der Häuptling Capo in einer Procession von größter Feierlichkeit und gefolgt von mehreren tausend Eingebornen ben entfleischten Schäbel, ein paar Halswirbel, einige Stücke ber Arme und Beine, ben Lauf seiner Flinte und einige andere Gegenstände. Am 22. wurde er mit großer Feierlichkeit bestattet, und von ba an war die Rhebe wieder mit Booten bedeckt, welche Le= bensmittel und andere Tauschgegenstände brachten und es eröffnete sich von neuem wieder ein friedlicher Verkehr. Priester und Häuptlinge hatten bas Ihrige gethan um bas Volk zu beruhigen um bie ursprünglich verbreitete Fabel von bem Gotte Rono Allen glaublich zu machen. Sie verehrten jest benselben wirklich als einen Gott und erwiesen jetzt seinen Resten die bemüthigsten Ehrenbezeigungen, bergestalt, baß die Engländer, so roh sie sonst auch waren, boch gerührt wurden und sich gefallen ließen, daß man sie wieder mit der früheren Liebenswürdigkeit behandelte, was sie übrigens nicht hinderte den eigentlichen streitigen Punkt wieder aufzunehmen und die Rückerstattung des gestohlnen Bootes unter allen Umständen zu verlangen, was indessen nicht möglich, ba es nicht

seiner selbst sondern des daran befindlichen Eisens wegen gestohlen worden war und sich folglich nicht mehr zurückgeben ließ.

Die Engländer verweilten nur noch ganz kurze Zeit auf diesen Inseln des nen sie für tausenbfältige Wohlthaten nur Krieg und Pest gebracht hatten.

Die Gruppe besteht aus acht Inseln von benen Havai die größte ist, ein Dreied bilbend, bessen Basis nach Westen gewendet, ungefähr 20 beutsche Meis len lang und nahezu ebenso breit ist, ber Flächeninhalt kann auf 250 Quabratmeilen angeschlagen werben, bie Insel ist mithin beinahe so groß als bas Königreich Sachsen, die übrigen Inseln bazu gezählt, ist die Gruppe bei weitem größer boch schien sie trot ihrer inneren Hilfsmittel ben sonst so länderbegierigen Engländern nicht bedeutend genug, um sie in Besitz zu nehmen und sie kummerten sich nicht weiter um bieselbe. Sieben Jahre später (1786) ankerte Lapérouse baselbst, landete aber nur auf 24 Stunden, er fügte nichts hinzu was bie Kenntniß bes Archipels hätte vermehren können. Dann burchstrich ein Englanber, Meares, die Inselgruppe zum Theil auch um sie wissenschaftlich zu untersuchen, er wurde bekannt mit einem berühmten Helben aus dem Heere bes Königs Tamea = Mea, mit bem Häuptling Taï = Ana, einem großen und fehr schön gebauten Manne bessen Gesichtsausbruck so gescheidt, so geistreich als wohls Sein Benehmen mitten unter civilifirten Europäern hatte nichts frembes und nichts wildes. Auf seinen Wunsch wurde er von Meares nach Makao mitgenommen und er eignete sich in wenigen Tagen alles bas an was auf bem Schiffe Gebrauch war, ohne babei seinen Zartsinn, sein feines Gefühl einzubüßen. Bei einer großen Fête, welche ber Kapitain befreundeten Offizieren gab, umschwärmten eine Menge Boote mit zerlumptem Gesindel bas Schiff um Nahrungsmittel bittend. Dies Schauspiel erweckte Taï-Ana's Mitgefühl und er sagte zu dem Kapitain auf die überreich besetzte Tafel zeigend: "Ihr habt hier viel mehr als Ihr für Euch braucht, gebt es biefen Unglücklichen, welche vor Hunger sterben wollen, es ift grausam, Menschen so leiden zu lassen, auf un= feren schönen Inseln bettelt Riemand, benn Niemand ift hungrig."

Weber Engländer noch Portugiesen hatten erwartet so viel Mitgefühl bei einem Wilden zu finden und ihre Herzen wurden gerührt, sie ließen einige Speisen unter die Hungernden vertheilen — viesmal, natürlich ohne alle Conssequenzen. Tax = Ana hinterließ in Makao den Ruf eines der edelsten Menschen, welche man je gesehen.

Nachdem Cooks Entbeckung etwa 10 Jahr alt war und die Sandwichs-Inseln schon mehrfältigen Besuch erhalten hatten, wurden sie eine Art von Ruhepunkt für die engländischen oder amerikanischen Seefahrer, welche dort sich mit neuen Lebensmitteln versahen und zwar guten Kaufs, indem ein paar Flinten und etwas Schießpulver genügten um große Vorräthe zu bezahlen. Da der Besitz dieser Feuerwaffen eine große Uebermacht bedingt und nicht Jeder im Stande war sich dieselben zu verschaffen, da seine Besitzthümer alle zusam-

Len I

men nicht ausgereicht hätten ben eingebildeten Werth einer Feuerwaffe zu repräsentiren, so suchten die Aermeren sich dieselben allenfalls auch durch ein wenig Diebstahl zu verschaffen. In diesem Punkte aber verstanden die Engsländer keinen Spaß, in ihrer gewöhnlichen Brutalität begnügten sie sich nicht das Gestohlene zurückzusordern, sondern sie brauchten sosort die allerwildeste Geswalt und so wurde denn natürlich das gute Bernehmen unterbrochen.

Ein Amerikaner Namens Metcalf (Mittelkalb) hatte zwei Handelsschiffe ausgerüstet, eins, die Brigg "Eleonore" von 10 Kanonen und einer Besatzung von 10 seiner Landsleute und 40 Chinesen, besehligte er selbst, das zweite Schiff, "die schöne Amerikanerin," hatte nur 7 Mann Besatzung und wurde von Metscalf's Sohn besehligt. Auf der "Eleonore" war John Young, auf "der schönen Amerikanerin" Isak Dawis Schiffsmeister.

Die beiden Schiffe gingen im Jahre 1789 von China ab, die "Eleonore" gelangte Anfangs des Winters nach Havai und brachte denselben dort zu, die kleine Brigg, welche sich verirrt hatte, erreichte das Begleitschiff erst im Festruar des Jahres 1790. Jest gingen beide vereinigt nach der Insel Mawi, hier legten sie sich vor Anker, aber schon in der nächsten Nacht wurde ein kleines Boot, welches am Hintertheil des Schiffes besestigt war, entsührt und zwar mitsammt dem Manne der darin geschlasen hatte um dasselbe zu bewachen.

Metcalf schwor sürchterliche Rache basür zu nehmen, that aber außerorbentlich friedlich und machte äußerlich gar kein Ausschens von der Thatsache selbst, es schien als ob er den Diebstahl gar nicht demerkt hätte und selbst als zwei Tage später ein Häuptling von freien Stücken dasür gesorgt hatte, daß wenigstens die Trümmer des Bootes zurückgeliesert wurden empfing er dieselben ohne irgend eine Aeußerung des Unwillens, handelte fortwährend mit den Einzgedornen und gewöhnte sie sein Schiff regelmäßig alle Morgen zu besuchen. Nachdem hierüber beinahe eine Woche vergangen war, gab er am frühen Morgen Beschl sämmtliche Kanonen auf die der Insel zugekehrte Seite des Schiffes zu bringen, dieselben mit Kartätschen und alle Gewehre mit Kugeln zu laden. Als nun abermals die Eingebornen mit Lebensmitteln kamen, hieß er dieselben in einer gewissen Entsernung zwischen sich und dem User verweilen und als die Ausstellung erfolgt war, ließ er unter die Unglücklichen schießen, was eine so entsetzliche Wirkung hatte, daß 160 Todte und über 500 Verwundete neben den Trümmern der zerschossen.

Nach diesem Schandbubenstreich, für dessen Bestialität man eigentlich gar keinen Namen hat, wenn man nicht sagen will, er sei echt amerikanisch, entsernten sich beide Schiffe in großer Nuhe aus dem Hafen und kehrten nach Havai zurück.

Es ist ganz unerhört, daß die schurkischen Wilden sich unterstanden, das übel zu nehmen und gar die Absicht hatten zu rächen was sie sogar eine schänd-

liche Berrätherei zu nennen wagten, aber sie hatten bei weitem nicht genug Schlauheit um ihre Absichten in gleich erfolgreicher Weise auszunben. Wenn so etwas gelingen soll muß man ein Pankee sein.

Der Häuptling kam mit ein paar nur schwach besetzten Birognen an "die schöne Amerikanerin" und bat um die Erlaubniß dem edlen Kapitain, dem jungen Metcals Geschenke zu überdringen. Man empfing die Leute ohne irgend welchen Berdacht, waren doch die Herren Amerikaner sich keines Unrechts bewußt. Die dargebotenen Geschenke wurden in Gnaden empfangen und angenommen, in dem Augenblick aber hatte auch schon der Häuptling den jungen Mann gesaßt und über Bord geworfen, wo er alsbald ertrank, dasselbe geschah an dem Schissmeister Dawis, welcher aber, ein guter Schwimmer, sich trotz mehrerer Berwundungen über Wasser erhielt und in eine Pirogue gehoben an das Land gebracht wurde woselbst man auch den Schissmeister von der "Eleonore", Young, zurückbehalten hatte. Bon der Brigg aus gewahrte man den Ausgriff, aber statt seinem Sohne und den von ihm besehligten Leuten zu Hils zu kommen, ließ Metcals die Anker lichten und eilte mit vollen Segeln von dannen.

Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, daß das Zurückhalten des Young durch den Häuptling von Havai, Tamea Mea befohlen worden war, allein die Eroberung der Goëlette die "schöne Amerikanerin", ist doch nur ein Act der Versgeltung von Seiten des Häuptlings Tamea Motu, welcher die Bestialität der Amerikaner auf der benachdarten Insel in Ersahrung gebracht, wobei übrigens wieder einmal, wie beinahe immer in solchen Fällen, die wahrhaft noble Denkweise des Eingebornen zu bewundern bleibt, welcher sich nicht an den Unschuls digen rächen will, die nur gethan, was ihnen besohlen worden, sondern allein den Häuptling selbst zur Rechenschaft und zur Verantwortung für die unerhörte Grausamkeit zieht.

Der Häuptling Tamea Mea war so wenig von diesem Ueberfall in Kenntniß gesetzt worden, daß er sogar das Schiff zurückzugeben befahl, welches der Amerikaner auch wieder bekommen hätte, wenn er nicht in einer fast unerklärlichen Feigheit geslohen wäre, es ist wohl nur sein schlechtes Bewußtsein gewesen, sein böses Gewissen, welches ihm die eilige Entsernung angerathen.

Der Häuptling, welcher "bie schöne Amerikanerin" überfallen, ein Mann von außerordentlicher Tapferkeit und großer Umsicht, war zu der Ueberzeugung gekommen, die Inseln könnten erst dann einen Anspruch auf irgend eine Machtsstellung haben, wenn sie alle unter einem Haupt vereinigt wären und wenn der Häuptling über einige Kanonen befehlige. Schon als die Brigg "Eleonore" im Hasen von Havai überwinterte, hatte er die Absicht gehabt sich des Schiffes zu bemächtigen, aber Tamea Mea hinderte dieses Unternehmen, indem er beshauptete, den Fremden sein Wort wegen ihrer vollkommenen Sicherheit verspfändet zu haben. Wenn irgend woran, so kann man an diesem Zuge sehen, daß

man mit uncivilifirten Personen zu thun gehabt, welche andere Menschen als wilde hätte das gegebne Wort an der Wegnahme des werthvollen Schiffes und der zehn Feuerschlünde gehindert?

# Sechzigstes Kapitel.

Der König ber Sandwichs-Inseln, Tamea-Mea, nimmt engländische Matrosen in Arbeit. Kampsspiele, welche den Gästen zu Shren gehalten werden. Etwas über die Race der Bewohner der Sandwichs-Inseln.

Von dieser ganzen Angelegenheit wollte Tamea Mea keinen weiteren Nutzen ziehen als den er aus der Geschicklichkeit der beiden Schiffsmeister Young und Dawis erlangen konnte, welche er für sich und sein Bolk als Werkzeuge der Civilization ansah. Er nahm sie daher für sich in Anspruch. Beide wurden sir seine Gesangenen erklärt, und beide wurden gegenseitig für einander verantswortlich gemacht, so daß die Flucht des Einen den Tod des Anderen zur unsmittelbaren Folge hatte, allein Tamea Mea gab ihnen ein sehr weites Gefängniß, nämlich den ganzen Archipel.

Young und Dawis erwarteten nichts anderes als auf dem Morai geschlachstet und gegessen zu werden, ein Loos das ihnen um so sichrer schien als für das gräßliche Blutdad von Mawi Rache zu nehmen war. Man kann sich ihr Erstaunen denken, daß anstatt dessen ihnen ein schönes Haus in der Nähe des königlichen Aufenthalts eingeräumt wurde, man sie mit Lebensmitteln reichlich versah und ihnen die schönsten Mädchen zu Frauen andot, nichts weiter von ihnen verlangend, als daß sie ihre Arbeiten zum Besten der Inseln verswendeten.

Man kann sich benken, daß die auf solche glückliche Weise ihrer Furcht entlasteten Männer alles Mögliche thaten um sich ihren neuen Herrn angenehm zu machen. Die lebhafte Auffassungsgabe der Eingebornen ließ diese sehr schnell und sehr gelehrig nachahmen was sie von den Europäern sahen und bald hatten sie den Häuptling noch vielmehr von ihrem persönlichen Werthe überzeugt als er ursprünglich davon durchdrungen war und daher mit noch viel größrer Sorzsalt über sie wachte und z. B. niemals gestattete, daß sie beide gleichzeitig ein dort anlegendes europäisches Schiff besuchten, die Vorsicht war jedoch überslüssig, denn beide Männer hatten hier ganz unerwartet ein solches Slück gemacht, wie sie es in Europa oder Amerika ganz vergeblich angestrebt haben würden. Durch ihre Hände ging der ganze Handel zwischen den Inseln und den fremden Schiffen

- and

sie bestimmten die Preise und die Tauschgegenstände, ihr Wort war Besehl, sie waren beinahe mehr Könige der Inseln als der König selbst und in seiner Liesbenswürdigkeit und Gutmüthigkeit war Tameas Mea dies vollkommen zusrieden. Es kam ihnen der Sedanke an die Flucht gar nicht in den Sinn, im Segenstheil bewog das große Glück, welches sie gemacht, so manchen Matrosen ihrem Beispiel zu folgen, sich auf Havai und im Dienste des Königs Tameas Mea niederzulassen.

Aber das Uebergewicht, welches Tamea Mea allgemach über die anderen Häuptlinge erhielt, bewog ihn in die Eroberung der fämmtlichen Inseln, ihrer Einverleibung unter seinen Scepter zu willigen und so wurde denn eine Insel nach der anderen mit Krieg überzogen und da eine unglaubliche Tapferkeit und Kühnheit eine der ersten Eigenschaften der Bevölkerung war, so kosteten die Schlachten, deren einige sechs dis sieden Tage lang ununterbrochen dauerten, entselsich viel Blut. Mehrere der Inseln, welche vorher reich bevölkerte blüshende Gärten waren, fanden spätere Reisende völlig verödet, wo sonst Dörfer von zahlreichen, freundlichen Hütten standen, sah man jest nur Stand und Asche von den verbrannten Wohnungen, die einst so kultivirten Thäler waren von Unkraut und Gestrüpp überwuchert, die Bevölkerung war verschwunden und mit ihr der Reiz der einst in reicher Fülle auf diesen herrlichen Inseln gelagert.

Im Jahre 1792 kam der Engländer Banconver nach diesem Archipel, er fand zwar die traurigen Spuren des Krieges über die kleineren Inseln verbreistet, allein Havai, die Hauptinsel war davon noch nicht ergriffen und er sah dasselbst so viel des Schönen und Reizenden, daß seine Beschreibungen den Leser wahrhaft mit Entzücken erfüllen.

Die Weise, wie er durch den König Tamea Mea empfangen wurde, setzt außer Zweisel, daß dieser sich bereits für den wirklichen Herrn der Inselgruppe ansah und es scheint beinah als haben die sämmtlichen Häuptlinge niederen Ranges diese Ansicht getheilt, wiewohl es dem Engländer bald klar wurde, daß sie das mit eigentlich nicht einverstanden waren, indem es schien als ob ein jeder sich für ebenso berechtigt hielt, die oberherrliche Würde zu bekleiden, wie Tamea-Wea selbst, wobei indessen nicht zu verkennen war, daß sie demselben doch einen Grad von Hochachtung zollten, wie er in der Regel unter ganz Gleichberechtigsten nicht vorkommt.

Vanconver war jetzt schon nicht mehr ein Wunder für die Eingebornen, sie hatten durch wiederholte Annäherung europäischer Schiffe schon so viel gewonnen, um dieselben, wenn auch als Wohlthäter und willsommene Gäste, doch keineswegs mehr als Götter zu betrachten. Die Annäherung war also ein freudiges Ereigniß aber kein Wunder mehr. Sobald sich die Schiffe sehen ließen, sandte der König ihnen seine vornehmsten Häuptlinge entgegen und hieß sie auf den Inseln willsommen, aber die dem Engländer zugesendeten Voten waren ungetreue Diener. Sie waren die Werkzeuge, durch welche er eine solche Die Inseln des indischen und stillen Meeres. III.

Machtentwickelung genommen, benn sie waren bie kühnsten Arieger, sie waren bie tapfersten Anführer in seinem Heere, allein es schien ihnen bedenklich, daß es der Häuptling allein sein solle, welcher alle Geschenke, welcher alle Achtungs=bezeigungen allein in Empfang zu nehmen habe und sie beklagten sich hierüber mit ziemlich unverhohlener Aergerlichkeit bei Bancouver. Dieser suchte sie zu trösten, indem er ihnen einige recht werthvolle Geschenke machte, dann aber sich durch ihren Mund bei dem obersten Häuptling, bei dem König Tamea=Mea mel= den ließ.

Der König ließ es an nichts fehlen um die angemeldeten Gäste in aussgezeichnetster Weise zu empfangen, er überhäuste sie mit dem freundlichsten und ehrenvollsten Wesen mit Allem was ihm sowohl an Geschenken als an Festlichkeiten zu Gebote stand ohne auch nur einen Augenblick seine eigne Würde aus den Augen zu setzen und, obschon ganz nackend, verstand er es doch diese Würde unangetastet ausrecht zu erhalten.

Auf einer zierlich geflochtnen Matte liegend, hatte er zur einen Seite seinen Lieblingssclaven, welcher die Freude hat ihm ununterbrochen die lästigen Insekten abzuwehren; es werben hiezu Buschel wohlriechenben Grafes benutt bie, an einen Stock gebunden, immerfort leise über dem Körper bes Ruhenden hinweggeführt Hinter bem Säuptling sieht man einige Frauen besselben zum Theik sich selbst untereinander ober ihr hohest Haupt unterhaltend, jum Theile auch bemselben bie Fliegen wehrend, gleich bem bazu bestimmten Sclaven. und Frauen unterscheiben sich in keiner Weise auffallend von ben Europäern, benn kein hervortretenber Zug verräth etwa ben Mongolen ober ben Malaben. Man scheint auch ziemlich allgemein ber Ansicht, baß bie Polynesier nicht nur feine besondere Race für sich bilden, auch nicht einmal einer besonderen Race angehören, sondern ein Mischlingsvolk sind aus fehr verschiedenen Racen wie sie nach und nach durch Zufall hier zusammengekommen sind, es scheint sogar, wie wir aus unfrer Erzählung bereits wissen, als ob spanisches Blut mit von ber Barthie gewesen sei. Die Häuptlinge selbst sind offenbar anderen Ursprungs als bas niebere Bolf und es mag vielleicht sein, baß sie ihre Nace ziemlich rein erhalten haben, aber ganz unzweifelhaft ist es, bag bas Bolf burch Bermischung mit ihnen eine bedeutende Beränderung erhalten hat. Die niebere Race ist nicht die Verbindung mit der höheren eingegangen, wohl aber hat die höhere Race es sich sehr angelegen sein lassen, die der Untergebenen möglichst zu vervollkommnen.

Tamea Mea gab ben Engländern zu Ehren Kampfspiele, welche mit so großem Eifer durchgeführt wurden, daß wirkliche Berwundungen dabei vorkamen, allein dies hatte nicht nur keine Unterbrechung zur Folge, sondern nicht einmal eine unwillige Aenßerung, eine üble Laune der Berwundeten. Die einander Gegenüberstehenden bekämpften sich zurst mit Pfeilen und leichten Wurfspießen, die sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit zu pariren, mit dem eignen Geschoß abzuwehren wußten, bann aber auch in ber Nähe mit langen Speeren und Reulen.

Als bas Gefecht im lebhaftesten Gange war, sprang endlich Tamea = Mea selbst auf und mischte sich in die Angelegenheit, das Gefecht wurde keinen Augenblick unterbrochen, im Gegentheil schien ber Eifer sich burch bie Anwesen= heit des Herrschers zu verdoppeln und Tamea-Mea mochte die Absicht haben ben Engländern zu zeigen, bas bie Stelle eines Königs ber Sandwichs-Inseln Er stürzte sich mit großer Lebhaftigkeit in bas Gefecht und feine Sinecure fei. obgleich ber Mann eine bebeutenbe Stärke, b. h. nicht Körperkraft sonbern for= perlichen Umfang hatte, so mußte man boch seine außerorbentliche Gewandtheit bewundern, jeden Speer, jeden Wurfspieß der ihn bedrohte lenkte er ab ober fing ihn mit Sicherheit auf, einmal sahen sie feche Speere ihn zugleich bebrohen. Drei berfelben ergriff er mit ber Hand, zwei zerbrach er burch seinen Speer und bem sechsten wich er mit solcher Leichtigkeit und Glafticität aus, als ware er ein Ballettänzer. Als plötlich eine große Menge von Speeren nach ihm geworfen wurde, welche zu pariren völlig unmöglich gewesen wäre, sah man ihn sofort von ben Seinigen umringt, welche eine lebenbige Mauer um ihn bilbeten und jede Berletzung von ihm fern hielten, so daß er auch aus biesem Strauß unberührt hervorging.

Eine Anzahl von den Kämpfenden war unzweifelhaft vorher bestimmt, um bie Berwundeten und die Todten zu spielen, unter diesen letztern war einer, ber auf bem Morai geopfert werben sollte, um ihn brehte sich jett bas Gefecht. Beibe Partheien riffen und zerrten so ernsthaft an bem Körper, bag bie Zu= schauer, soweit fie Engländer waren, glaubten, hier hore bas Scheingefecht auf und es gehe in ein wirkliches über. Eudlich war die bestimmte Parthei siegreich und nun wurde ber zu Opfernde wirklich aus dem Kreise ber Zuschauenden geschleift, worauf er bann lachend aufsprang. Die Tobten hatten es noch schlim= mer, benn sie wurden bei ben Fersen gepackt und über Sand und Ries und über ben nackten Felsboben geschleppt, als ob sie wirkliche Leichen gewesen wären, die man zu einem Opferplate bringe, und die Männer hielten mit einer solchen Tapferkeit Stand, daß man ihnen auch nicht in einem einzigen Falle ansah, wie stark ihr entblößter Körper von bieser Procedur mitgenommen worben, und als man glaubte, an ihnen genug gethan zu haben und ihre Fersen losließ, sprangen sie auf, liefen an bas Meer und wuschen sich ben Schmutz und das Blut, womit sie reichlich bedeckt waren, ab und kamen dann in bester Laune zur Gesellschaft zurück um ihren Antheil an den vorhandenen Speisen und Getränken zu nehmen.

Die Häuptlinge hatten sich nicht in den Kampf gemischt, es schien als ob es unter ihrer Würde sei, sich mit gemeinen Kriegern einzulassen; als jetzt aber der allgemeine Kampf vorüber war, ergriffen auch sie ihre Waffen und entwickelten eine Kühnheit in den Bewegungen, eine Geschicklichkeit im Ausweichen

-m-b



Stahl geschmiebet, auch soll er keineswegs gegen Verwundungen schützen, der Häuptling würde sich schämen, wenn man glaubte er beabsichtige das, es ist nur ein kriegerischer Schmuck.

Nachdem auch diese besonders von der Natur begünstigten Männer ihren Antheil an dem Spiel genommen und sie eine bei weitem größere Geschicklichsfeit entwickelt als die Krieger der niederen Klasse, wurde auch hier ein Siegesssest durch die scheindare Opferung eines Feindes geseiert, und dann eine Scene gegeben, in welcher die sämmtlichen anwesenden Häuptlinge, von denen man ansgenommen hatte, daß sie zur seindlichen Parthei gehörten, ihre Huldigungen dem Könige der siegenden Parthei darbrachten, wodurch vorausgesetzt wurde, daß diese Fürsten sich unbedingt als die gehorsamen Diener des obersten Häuptlings zeigten, und daß sie Tameas Mea für ihr wirkliches Oberhanpt erklärt und erkannt hätten, und hiemit schloß die Unterhaltung.

# Einundsechzigstes Kapitel.

Der engländische Schiffskapitain Bancouver wird ein gewaltiger Diplomat und unterwirft burch seine Ueberredungskunft die Häuptlinge der kleineren Inseln dem Häuptling der größeren, Tamea Mea. Kriegerische und gymnastische Spiele, welche ihm zu Ehren aufsgesührt werden.

Vancouver glaubte sich verpflichtet bem Könige ein Schauspiel zu geben, was einigermaßen seine bis dahin bewiesenen Artigkeiten vergelte, er ließ daher als es dunkel wurde ein Feuerwerk abbrennen, welches im ersten Augenblick die Eingebornen in Schrecken und Entsetzen, dann aber als sie bemerkten, daß ihnen kein Schade erwachse aus diesen brausend emporsteigenden Raketen und den prächtigen mit den Sternen au Glanz wetteisernden Leuchtkugeln, sich ungemein daran ergötzten und schließlich nur den einen Kummer hatten, daß diese Frende zu kurz währe.

Nachdem der Engländer mehrere Tage hier verweilt und mit ziemlicher Sicherheit sich hatte überzeugen können, daß Tamea-Mea wohl der einzige Mann sei, geeignet die Herrschaft über den Archipel zu übernehmen, besuchte er noch einige andere Inseln, um wo möglich seine Ueberzeugung auch den Häuptlingen der anderen Inseln beizubringen, welche bereits auf die traurisste Weise verwüstet, nichts anderes übrig hatten als unbedingte Unterwerfung, falls sie diese nicht etwa dem wirklichen Untergang vorzögen.

Die Häuptlinge schienen sich gleichfalls bieser Ansicht zuzuneigen und beauftragten Bancouver ihrerseits mit einer Art von Gesandtschaftsposten an Tamea-Mea, welchem er indessen nicht entsprechen konnte. Um jedoch den schö-

The French







Verbindungsstelle ber brei Beine geschlungen ist, daß eine starke, nicht nachgebende Spannung des Seiles erzielt wird.

Der junge Mann stützt sich nun mit seinen Fersen an den Stein, streckt die Arme vor sich aus und läßt sich mit der ganzen Wucht seines Körpers vorn über fallen. Seine Hände ergreisen das gespannte Seil und während sein Körper selbst so stramm gespannt ist, als wäre keines seiner Glieder beweglich, prallt er von dem Seile zurück dis in die senkrechte Lage, fällt abermals auf das Seil und kehrt wieder in die ursprüngliche Stellung zurück und das alles ohne den Körper zu beugen, ohne den Kopf sinken zu lassen, ohne die Muskeln der Arme oder der Beine zu erschlassen — in der That, es gehört Etwas dazu und ich glaube, daß unsre Turner darin eine Aufgabe sinden könnten, ihre Arme und Beinmuskeln gleichzeitig zu kräftigen. Die Reisebeschreiber aus der damasligen Zeit geben auch an, daß sie nirgend Männer oder Jünglinge von gleicher Muskelkraft gesehen hätten:

Andere von den Darstellern unterhielten die Reisenden durch die Geschickslichkeit, mit welcher sie Wurspfeile durch eine Reihe von Reisen treiben, welche etwa einen Fuß im Durchmesser haltend, auf der Erde befestigt waren. Es ist ungefähr das Spiel, welches Odysseus als Bettler verkleidet in der großen Halle seines Palastes trieb, bevor er die unverschämten Freier der Penelope züchtigte, neun Arteisen wurden mit den Deffnungen für den Stiel in eine Reihe gestellt und er schoß einen Pfeil durch sämmtliche neun Löcher.

Hier war allerdings die Deffnung größer, aber erstens waren es nicht neun solche Kreise, sondern es waren einige dreißig die durchlausen werden sollen, serner hatte der Iüngling, welcher den Bersuch machte, nicht einen wohls gearbeiteten, trefflichen Bogen und dazu passende Pfeile mittelst deren man allenfalls ein solches Ziel treffen konnte, sondern er hatte einen spindelförmigen Stad an der vorderen Spize beschlagen und er sollte denselben in der ungünsstigsten Stellung, nicht aufrecht, sondern ganz zusammengebeugt stehend, durch die an der Erde ruhenden Kreise treiben und es gelang den mehrsten der an dem Spiele Theilnehmenden ihren Burspfeil so geschickt und so kräftig abzusens den, daß derselbe erst im Boden steden blieb, nachdem er einige zwanzig Reisen underührt hinter sich gelassen hatte.

Bei allen diesen Spielen wurde gewettet, Cocosnüsse, Bananen, seine Matten und bergleichen waren die Gegenstände dieser Wetten. Die Richter in solchem Kampse dursten aber an den Wetten keinen Theil nehmen, am allerwenigsten da, wo sie gewissermaßen direkt in das Spiel einzugreisen hatten, solches war der Fall, wenn sie Zeiteinheiten anzugeben und zu zählen hatten, um danach zu beurstheilen, wie Jemand eine Uebung während längerer oder kürzerer Zeit durchsgemacht habe. Zu diesem Behuse schlugen sie mit einem Stade auf eine Art Trommel, aus einem großen gehöhlten Kürdis und einem darüber gespannten Fell gemacht.



auf die Kugel zu, springen barauf und suchen sich so lange als möglich barauf zu erhalten, aber nicht mit zweien Füßen, sondern nur auf einem Fuß, wie unsere Figur es zeigt.

Es ist bies natürlich noch sehr viel schwerer, als die vorhergehende Uedung und es gelingt auch nur den allergeschicktesten und allergeübtesten unter diesen gewandten und fräftigen Menschen, sich einige Sekunden lang in dieser Lage zu erhalten. Derjenige nun, welcher am längsten auf der Augel wirklich ruhen bleibt, hat den ganzen ausgesetzten Preis gewonnen, nennt Alles sein, was die sämmtlichen Mitkämpsenden oder Mitspielenden an Einsätzen dargebracht haben und der glückliche Gewinner zieht unter dem Jubel der Zuschauer ein, was er so wohl verdient hat durch seine Gewandtheit. Aber auch Derjenige, der die Taktschläge und durch diese die Zeit angiebt, durch welche die Mitkämpser auf der schlüpfrigen Lugel verweilt haben, bekommt seinen Theil davon und es ist eine Art Ehrensache, das Geschenk zur Zusriedenheit des Mannes ausfallen zu machen. Und da er von jedem Gewinnenden wohl bedacht wird, da, wie es scheint, Allen die Ehre des Gewinnes mehr am Herzen liegt, als der von ihnen gemachte Gewinn selbst, so ist sein Posten keineswegs ein undankbarer.

## Zweiundsechzigstes Rapitel.

Schauspielerinnen führen ein Lustspiel auf. — Tamea=Mea's Kämpfe mit den benachbarten kleinen Fürsten. Siegreicher Ausgang für den Häuptling von Havai. — Des Königs außersorbentliche Mäßigung selbst bei der gefährlichsten Klippe, welche man den sogenannten Wilden gegenüberstellen kann.

Die Spiele, welche bei tieser Gelegenheit gegeben wurden, erreichten eine große Mannigsaltigkeit, boch würden wir den Leser ermüden, wenn wir sie alle beschreiben würden. Es genügt zu sagen, daß dieselben mit einer dramatischen Borsstellung endigten, bei welcher die Schauspielerinnen eine Grazie, eine Geschicklichkeit, ein dramatisches Talent entwickelten, das den ausgezeichnetsten Schauspielerinnen der Hauptstädte Europa's Ehre gemacht haben würde, nur Frauen und Mädchen waren nämlich bei diesen Darstellungen beschäftigt, die Männer hielten sich vorstäusig passiv, erst gegen das Ende der Darstellung und als es bereits Nacht geworden war, sah man von den Männern erst einige sich entsernen, um — wir würden sagen, hinter die Coulissen zu kommen. Hier wurden offenbar zärtzliche Berbindungen geknüpst. Da die Coulissen sehr durchsichtig waren, konnte man deutlich genug sehen — daß drei, vier, auch mehr junge Männer sich um die Gunst einer Darstellerin bewarben, daß in manchem Falle ihr die Wahl

schwer wurde und sie lange zögerte, bevor sie einem die Hand reichte, in anderen Fällen aber ihr Entschluß im Moment gefaßt war, worauf das einverstandene Baar die durch leichte Gebüsche, durch ein Paar Palmzweige markirte Bühne verließ und sich in die Schatten der nahestehenden Bananen zurückzog.

Der Moralist wird in solchem Benehmen viel auszusetzen finden und der strenge Zelot wird es verrucht und abscheulich nennen. Ich meinerseits bin weit davon entfernt, die Vertheidigung der lebenslustigen Menschen zu übernehmen, dies darf man aber wohl sagen, daß "abscheulich" und "verrucht" viel zu schlimme Bezeichnungen sind. Die Natur bringt nichts Verruchtes und Abschensliches hervor, was hier von Menschen geschieht, ist durch die ganze Thierwelt allgemein verbreitet, man dürfte also schlimmsten Falles dies Benehmen thierisch nennen. Die Menschen standen damals so fern aller Civilisation, so ganz auf dem Standpunkte der Natürlichseit, daß ihnen nicht das geringste Uebele darin zu liegen schien, den Trieben zu solgen, die die Natur in sie hineingelegt, und wenn der berühmte Philosoph Krates mit der schönen Hypparchia sein Beilager auf einem öffentlichen Spaziergang seierte (in Athen zur Zeit des Sokrates und des Diogenes), so dürfte es den glücklichen Menschen von Haval nicht gar zu serübeln sein, daß sie ein Aehnliches bei nächtlicher Weile, unter blüshenden Gebüschen verborgen, thaten.

Vancouver hatte einen Tractat geschlossen, hatte ben Frieden, wie er hoffte, allgemein hergestellt, er verließ nunmehr die glücklichen Inseln, allein Tamea-Mea war nicht geneigt, sein früheres Projekt, welches während der Anwesenheit der mächtigen Schiffe in den Hintergrund gedrängt war, aufzugeben. Und als nunmehr Vancouver sich entfernte, rüstete er seine Ariegsslotte aus, raffte seine Mannschaft zusammen und ging von Insel zu Insel, um dieselben zu unterwerfen.

Ein sehr hartnäckiger Kampf stand ihm auf ber ersten, auf Mawi, bevor, allein er blieb Sieger, er zog nun weiter nach Dahu, hier hatte er eine bei weitem minder schwere Arbeit und als er nun mit seinem siegreichen Heere vor Tuai erschien, kam ihm der Häuptling entgegen und erklärte sich sür seinen Basallen. Ganz dasselbe geschah auf dem Rückweg, den die siegreiche Flotte nach Havai nahm, all die kleineren Häuptlinge traten gar nicht erst kriegerisch gegen Tasmea-Wea auf, sondern unterwarsen sich ihm undedingt und von jetzt ab, wo er keinen Nedenduhler mehr auf den Inseln hatte, beschloß er zu zeigen, daß er der Rolle würdig sei, welche er übernommen. Er wartete mit Ungedusd auf europäische Schiffe, um mit diesen in Handel zu treten, ihnen anzubieten, was die Inseln Begehrenswerthes hatten und dafür in Empfang zu nehmen, was an europäischen Waaren irgend Werth haben mochte für die Einwohner, leichte Zeuge, wollene Decken und vor Allem Feuergewehre. Er war in dieser Hinsicht so eistig, daß er von jedem Schiffe irgend welche Kriegsmaschinen sich zu verschaffen wußte. In früheren Zeiten, wo die Geschützunst nicht die Höhe erreicht

----





Kapitain fagte lachend: er wolle ihm die Anker nicht verkaufen, sondern schenken, wenn er benfelben an Land zu bringen vermöchte.

"Wir wollen sehen, was wir können", sagte Tamea - Mea, und ließ seine größten Piroquen sich nähern, um bas eiserne Ungeheuer aufzunehmen. war aber nicht die Absicht des Kapitains, ber sich offenbar nur lustig machte über die Insulaner und sie gewissermaßen foppen wollte. Er ließ ben Anker am hintertheil eines großen Bootes aufhängen, fuhr bamit ungefähr eine englische Meile von ber Infel weg und ließ benselben bei 60 Fuß Tiefe auf ben Meeresgrund fenken. Ihm war es eine Kleinigkeit, benfelben wieder zu erhalten, er burfte nur ein Tau, burch ein Baar Kanonenkugeln beschwert, auf ben Boben schleppen laffen, mabrent beffen Enben von zweien Boten gezogen wurden, fo mußte er einen Arm bes Ankers fassen und bann war berselbe ohne große Anstrengung zu heben, nicht so mit ben Eingeborenen, welche von diefer Art, Anker zu fischen (wie man biese Procedur nennt) gar keinen Begriff hatten, sie wußten Lasten nicht anders zu transportiren, als indem sie bieselben aufhoben und forttrugen, das mochte bei 60 Fuß Tiefe unter Wasser seine Schwierigkeiten haben. Allein Tamea = Mea verstand dieselbe zu überwinden. Dort, wo der spaßhafte Rapitain den Anker versenkt hatte, ließ er vier kleine Boote halten, beren jedes außer seiner gewöhnlichen Besatzung zehn geschickte Taucher an Bord hatte. Die Balfte bieser Leute sprang, ein jeder mit einem schweren Stein zwischen ben Füßen, hinab (um besto schneller auf ben Boben zu gelangen) und unter bem ungeheuren Druck von zwei Atmosphären faßten dieselben die Eisenmasse und wälzten sie zwei oder breimal über sich selbst hinweg dem Ufer zu, worauf sie möglichst schnell emporschossen und sich an die Bote klammerten, indessen die andere Sälfte der Taucher nun dasselbe Manöver vornahm.

Mach einstündiger unglaublicher Anstrengung war der Anker 1000 Fuß weit dem Ufer entgegengeführt und jetzt hatte Tamea-Mea bereits dafür gesorgt, daß abermals 40 andere Taucher das schwierige Geschäft fortsetzten, noch eine Stunde und es traten die ersten Arbeiter wieder ein und noch bevor sechs Stunden vorüber waren, hatte man (bei der abnehmenden Tiefe ging die Arbeit allmälig viel leichter) den schweren Eisenklumpen an das Ufer gebracht. Der durchaus malhonette Kapitain wollte zwar sein Wort nicht halten, allein einige Winke von Seiten des Häuptlings schienen ihm doch wichtig genug, um sie zu befolgen, nicht eben, weil seine Ehre dabei auf dem Spiele stand (was macht sich ein vernünftiger Mensch aus einem so unbestimmten Begriff, der nicht eins mal in das Civilgesetzbuch aufgenommen ist), sondern weil es ihm schien, als stände die Sicherheit seines Schiffes und seiner Mannschaft auf dem Spiele

Tamea-Mea unterließ nichts, was seine Verbindungen mit den Engländern hätte enger schließen und nützlicher machen können, auch an Artigkeiten ließ er es nicht sehlen und so schickte er im Jahr 1807 an König Georg III. einen Königsmantel von vollendeter Schönheit und Pracht und dieser säumte nicht,

---



Frauen und er habe ihm auch große Ehren= und Achtungsbezeugungen gegeben, allein er hatte die Wohlthaten des Königs sehr bald vergessen und sich mit dem nächsten russischen Schiffe verbunden, um dem Greise die Früchte seiner Arbeit zu entreißen und die Inseln dem russischen Kaiser zu überliefern.

Die Empörung war unterdrückt worden und der aufsätige Häuptling war zu seiner Pflicht zurückgekehrt, allein der fremde Arzt war auf eine andere Insel entwichen und hatte daselbst die Feindseligkeiten wieder aufgenommen solchergesstalt, daß jetzt eben diese Inseln die einzig seindselig gegen ihn gesinnten waren.

Der russische Kapitain gab die Versicherung, daß von seiner Seite Aehnliches nicht zu erwarten wäre und daß auch sein Kaiser nicht die entsernsteste Kenntniß von solchen Unternehmungen habe, in Folge bessen stellte sich alsbald ein völlig freundschaftliches Verhältniß her und Adalbert von Chamissospricht mit unverkennbarer Hochachtung von dem greisen Kriegshelden, der so Großes und Bedeutendes geleistet hatte und dessen Autorität es ganz allein war, welche die verschiedenen Inseln mit fester Hand zusammenhielt. Von seisnem Sohne erwartet man keineswegs ein Gleiches, denn er wird als ein indoslenter, unthätiger, seines Vaters nicht würdiger Mensch beschrieben.

Tamea-Mea gab seinen Gästen ein großes Mahl, bei welchem er jedoch nicht selbst mitspeiste, unmittelbar nach bemselben aber erhob er sich, um sie nach seinem Moras zu führen, dem Begräbnißplatz, auf welchem seine Vorsahren so-wohl bereits lagen als er darauf begraben zu werden gedachte. Derselbe war



Der Morai oder Begrabnifplat des Konigs Camea-Mea.

rings umzäunt und war so heilig, daß Niemand sich bei Todesstrafe ihm nahen burfte, wenn er nicht durch die Priester geheiligt und von dem König ausbrücklich



fannte, lange ehe es ihn ereilte, was Niemanden am heitersten Lebensgenuß zu hindern schien. Hieran waren die Leute so sehr gewöhnt, so daß, wenn dersjenige starb, den zu begleiten sie bestimmt waren, sie sich ganz von selbst und ungufgesordert zur Opferung einstellten.

Tamea-Mea hatte sich das große Verdienst erworben, viele dieser Brausamkeiten abgeschafft zu haben. Wenn im Kriege Gefangene gemacht wurden, so pflegte man sie ehemals sämmtlich zu tödten. Sie wurden mit dem Rücken auf ein Brett gebunden, so daß der Kopf über dasselbe hinausragte, dann wurs den sie niedergelegt, so daß der freiliegende Kopf auf einem schweren Steine ruht. Nun trat der Priester oder ein Häuptling, welcher dazu von dem Priester ausersehen wurde, zur Seite und halb hinter den Verurtheilten und führte mit



Codtung eines auf dem Grabe eines Sauptlings qu Opfernden.

einer schweren Keule einen Schlag gegen die Stirn. Der Kopf, zwischen der Keule und dem Steine liegend, wurde von dem Schlage zu Brei zermalmt und es ist wahrscheinlich, daß dieses die leichteste Todesart ist, wie schauerlich sie auch aussehen mag. Tamea=Mea, ohne Christ geworden zu sein, hat doch diese Opfer Anfangs auf eine geringe Anzahl der Gefangenen und dann nach jeder Schlacht auf einen einzelnen beschränkt; als späterhin aber seine Macht sich so befestigt hatte, daß er die Priester nicht mehr zu sürchten brauchte, schaffte er diese Opfer ganz ab, ja selbst, als die geliebteste seiner Frauen starb und die

vier zu ihrer Begleitung bestimmten Frauen und Mädchen sich unaufgefordert melbeten, duldete er nicht, daß sie geopfert wurden, obschon die Priester heftigen Widerspruch erhoben, sondern er beschenkte sie für ihre Pflichttreue nach Kräften und sandte sie nach Hause.

"Chamiffo berichtet ferner: "bag Tamea-Mea burch ben Vertauf bes Sanbelbolges, welches seine Insel hervorbringe, ungeheure Reichthumer gesammelt habe, bak er mit baarem Gelbe Geschütze und Schiffe kaufte, selbst kleinere Schiffe bauen lasse und diese, da es ihm am Aupferbeschlage fehle, um sie gegen bie Bohrwürmer zu schützen, auf bas Land bringen lasse, sobald sie nicht im Dienst befindlich, sobald sie bie projectirte Reise zurückgelegt. Auf bem Trocknen stehend, sterben bie Bohrwürmer, die bes Wassers zu ihrer Eristenz bedürfen, sehr balb und setzen die Zerstörung bes Schiffes nicht fort. Die kleinen Fahrzeuge, nur von einem Berbeck und von 100 bis 150 Tonns Tragefraft, halb mit Europaern, halb mit Eingebornen bemannt, haben es vermocht, bas große Weltmeer zu burchziehen und an die asiatische, namentlich die dinesische Ruste zu gelangen. aber ben Eingang in einen dinesischen Safen konnten sie nicht erhalten. Tamea-Mea ist ein Mann von seltener Menschenkenntniß, er weiß unter ben vielen Europäern die tüchtigsten und brauchbarften Leute auszuwählen und versteht sie burch Belehnung mit Land und Leuten und andere Belohnungen an sich zu fesseln. Er giebt sich gerne ber Belehrung, welche er von ihnen zu erhalten vermag, hin und befolgt ben Rath ber ihm bessen werth scheint, selbst mit Aufopferung ber eigenen Vorurtheile ober Ansichten, bleibt babei aber vollkommen fest bei ben Sitten feiner Bäter, woburch er sich bie Hochachtung bes Boltes auf bas Bollstänbigfte erhalten hat.

"Nach dem Tode des alten Helden wird sein durch Gewalt gegründetes und zusammengehaltenes Reich, dessen Theilung bereits entschieden und vorbereitet ist, in sich zerfallen. Kareimoku, sonst Naja genannt (Vill Pitt, der Engländer), aus dem königlichen Geblüt aus Mauwi entsprossen, bei der Eroberung dieser Insel noch ein Knabe, ward er von Tamea Mea verschont, liebreich behandelt und auferzogen, Tamea Mea hat ihm Liebe, Güter, Macht geschenkt und ihn zu einer Größe erhoben, die kaum der eigenen weicht. Er hat das Recht, über Leben und Tod zu sprechen, in seine Hände niedergelegt und hat ihn stets treu erfunden.

"Kareimoku ist Statthalter von Owahu und Herr der Festung Honoruru (Honolulu). Wegen ihres sicheren Hasens ist dieses die wichtigste Insel, obschon bei weitem kleiner, als Hawai (sämmtliche Inseln der Gruppe zusammengenommen erreichen noch nicht die Größe der Hälste von Hawai). Kareimoku wird unzweiselhaft dieselbe festhalten, wenn Tamea Mea stirbt; zur Behauptung dersselben kauft er bereis Schiffe und Geschütz auf eigene Rechnung. Teimotu, der Bruder der Königin Kahumanu und aus dem Königsstamme von Hawai entssprossen, ist mit Kareimoku in enger Freundschaft verbunden und über die Theis

lung einverstanden und wird die Insel Mauwi auf seinen Antheil erhalten, der König von Atual wird unabhängig sein eigenes Reich behaupten und der natürsliche Leibeserbe, der Sohn von Tameas Mea und der Königstochter Kahumanu, der Enkel des letzten Königs von Hawal, vor dem sein eigener Bater nur entsblößt erscheinen darf — der Reichserbe Liolio (den die Engländer Princo of Wales nennen) wird beschränkt sein auf die von seinem Großvater ererbte Insel Hawal.

"Bei diesen bevorstehenden Staatsumwälzungen werden die Sandwichs-Infeln bleiben, mas fie find, ber Freihafen und ber Stapelplat aller Seefahrer vieser Meere. Sollte es irgend einer fremben Macht gelüsten, Besitz von benselben zu nehmen, so würde, um die unsinnige Unternehmung zu vereiteln, es weber ber wachsamen Eifersucht ber Amerikaner bedürfen, welche sich ben Sanbel bieser Meere fast ausschließlich angeeignet haben, noch bes Schutzes ber Eng= Die Eroberung könnte zwar gelingen, benn bas Fort im hintergrund bes Hafens, von Herrn Noung ohne Sachkenntniß angelegt, ist ein bloßes Viereck und entspricht durchaus nicht dem doppelten Zweck, die Stadt zu beherrschen und sich gleichzeitig gegen äußeren Angriff und inneren Feind zu verwahren, benn es ist ohne Basteien und ohne Graben nur von trocknem Mauerwerk aufgeführt, statt bag es ba wo es steht Basteien haben mußte, die es nach verschiedenen Richtungen hin vertheibigen (das Fort müßte wo es steht, regelmäßig erbaut sein und es mußte bazu noch eine Bastion auf bem äußersten Riffe ben Safen vertheidigend, erbaut sein), auch sind die Eingebornen im Artilleriedienst noch völlig unerfahren, obschon Borrath an Geschütz und Waffen vorhanden sind. Ein entschiedener Ueberfall könnte von Entscheidung scheinen, allein die Sieger hätten die Erde nur zu ihrem eigenen Grabe erobert. Dieses Volk unterwirft sich Fremden nicht! es ist zu stark, zu zahlreich und zu waffenfreudig, um wie die Eingebornen der Mariannen-Inseln, ausgerottet zu werden.

"Noch 1818 sind keine Missionaire auf den Sandwichs-Inseln erschienen und wahrlich sie hätten sich auch bei diesem sinnlichen Bolke wenig Frucht zu versprechen. Das Christenthum kann auf den Inseln des östlichen Polhnesiens sich nur auf den Umsturz alles Bestehenden stützen. Wir bezweiseln die Ereignisse, aber wir begreisen sie auch nicht und wir hörten von Jemanden der die Gesellschafts-Inseln besucht hat (Marini von dem später die Rede sein wird), daß die Eingebornen meist nur die Missionaire besuchen aus Lust um sich hernach an der Nachahmung ihrer Manieren zu ergößen."

So berichtet der liebenswürdige Chamisso, nachdem er dieses Bolk durch wiederholten Ausenthalt kennen gelernt hatte, allein er befindet sich hinsichtlich seiner Prophezeiung in dem aller entschiedensten Irrthume, wie wir später sehen werden.

Lat VI

## Vierundsechzigstes Kapitel.

Berichte eines Spaniers Marini über die Sitten und über die Kasteneintheilung ber Eingebornen. Die öffentlichen und die Privatbegräbnißstätten. Die Kleidertracht der Eingebornen, ihre Festlichkeiten, ihr Tanz.

Was Chamisso in dem oden Gesagten niedergelegt hat, sind mehr die Träume als die Erfahrungen des Mannes von den seltensten Geistesgaden, des Mannes mit dem Herzen voller Liebe und Gemüth, vielleicht wäre er schon anderen Sinnes geworden, wenn er statt zweimal auf ein paar Wochen, einmal auf ein Jahr dort geblieden wäre. Er hatte die Absicht von da wo der Rurik zum erstenmale auf den Sandwichs-Inseln anlegte, daselbst zurück zu bleiben, dis das Schiff, von seiner Nordreise zur Behrings Straße wieder zurückskehre, das würde von großer Wichtigkeit gewesen sein. Unter dem adelgesinnten Tamea-Mea und mit der Hilfe der damals in dem Reiche des Königs angesiedelten Europäer, deren Erfahrungen und Wissen dem Forscher zu Gebote standen, wäre vieles noch zu ermitteln gewesen, so auch Manches aus dem Munde der Insulaner, welche damals noch Vieles über sich und ihre Väter mittheilen konnsten. Jezt ein halbes Jahrhundert später sind die Sagen verschollen, die Sitten der Europäer auf die Insulaner übergegangen, jezt haben die Eingebornen verzessessen was sie früher waren und was ihre Väter sagten.

Chamisso's Anerbietung voll Aufopferung wurde von Kotzebue dem Großen, Kapitain des kleinen Kurik leider von der Hand gewiesen und zur Unmöglichkeit gemacht.

Was in jener Zeit durch den Spanier Marini, der sich seit vielen Jahren auf jenen schönen Inseln niedergelassen hatte, ermittelt worden war, läßt sich auf das Folgende zurückführen.

Der Berichterstatter nimmt in bem Bolke von Hawai vier Kasten an: von königlichem Blut, von erlem Blut, von bürgerlichem Blut und von niederem Bolke. Dies letztere ist ein verachtetes Geschlecht, wenig zahlreich. Der Weiße war durch seine Farbe mit dem Adel in gleichem Range, jetzt hängt sein Ber-hältniß rein von seiner Person ab. Dem Könige, dem Herrn der Insel gehört das Land. Die Abeligen besitzen die Erde nur als Lehen. Diese Lehen sind zwar erblich, aber unveräußerlich und sie fallen nach dem Tode dessenigen der sie dis dahin besaß, wieder zurück an den König der sie an Andere vertheilen kann. In Fällen großer Macht mag sich ein Adeliger wohl empören und dassienige was er besitzt gegen den Oberherrn vertheidigen, denn das Recht des Stärkeren gilt ausschließlich auf diesen Inseln, die großen Herrn führen untereinander ihre Zwistiskeiten mit den Wassen aus, dies geschah in früheren Zeiten

fehr häufig, scheint aber mit bem Anfange bieses Jahrhunderts vollständig aufgehört zu haben.

Ein Unedler kann kein Lehen besitzen und kann auch keine Leute im Kampse anführen, er kann nur Verwalter bes Gutes sein. Diejenigen, welche die Erbe bebauen, sind Pächter des Gutsbesitzers oder der Domänen des Königs, welchem Tribut gezahlt wird. Vornehme Häuptlinge sind als Statthalter über die Gesbiete und über die Inseln gesetzt. In ihrer und der Herren Willkür steht das Wohl des Volks, aber Sclaven oder Leibeigene giebt es dennoch nicht, der Mann ist frei, er kann zwar getödtet, aber weder verkauft noch sestgehalten wers den, er kann ziehen und wandern wie es ihm gefällt.

Avelige welche keinen Landbesit haben, dienen mehr beglückten Personen, und der Herr einer Insel hat viele in seinem Dienst, welche alle aus dieser Kaste sind, so alle Ruderer, welche ausschließlich dem besitzlosen Abel angehören. Sin Uebergang aus einer Kaste in die andere ist nicht möglich, dieselben sind auf das Strengste von einander geschieden. (Ein Abel der gegeben und genommen werden kann, ist keiner sagt Chamisso.) Die Frauen nehmen nicht Theil an dem Stande des Mannes und der Stand der Kinder wird nach sehr streng bestimmten Gesetzen geregelt. Eine Abelige, welche einen Mann aus dem Bolke heirathet, verliert hierdurch ihren Stand keinesweges, wohl aber geschieht es, wenn sie dem Manne Kinder gediert. Sobald dieses geschieht, gehört sie und gehören ihre Kinder der Kaste des Mannes an.

Bielweiberei ist allgemein eingeführt. Das Erbrecht geht babei nicht auf ben Erstgebornen, sondern auf benjenigen über, bessen Mutter bem vornehmsten Stande angehört. Jeder Stand hat einen gewissen Grad von Heiligkeit, ber bei den Vornehmeren immer höher steigt. Die Könige sind so heilig, daß man fie nicht berühren barf, wenn man nicht bem sofortigen Tobe verfallen will. Der Borgänger bes Königs Tamea-Mea war bergeftalt heilig, baß er bei Tageslicht nicht angesehen werden burfte. Wer ihn, wenn auch nur zufällig, bei Tage erblickt hätte, würde sofort getöbtet worden sein — ein so überaus heiliges Gebot, daß weder der König selbst noch der oberste der Priester die Bollstreckung würde haben hindern können. Der König zeigte sich baber auch nur in der Nacht, er war gewissermaßen ber Gefangene seiner eignen Beiligkeit. Die Opfer beim Tobe ber Fürsten und Säuptlinge gehörten immer ben niedrigsten Raften an, die Sitte aber selbst ist bereits antiquirt. Es finden zwar noch (1817) Menschenopfer statt, aber bieselben gereichen ben Eingebornen nicht zur Schande, benn es find nur Berbrecher welche sie ihren Göttern opfern, wie wir die unsern ber Gerechtigkeit opfern. Daß bie Opfer gegessen worben find, ist allerdings unbestreitbar, aber bie Sitte ist bereits zu Zeiten Cooks abgeschafft gewesen.

Jeber vornehme Häuptling ist im Besitz eines eignen Moraïs (s. 392), auf bem er seine Götter aufstellt und auf bem er sich bestatten läßt. Die Götter sind burchaus von einander verschieden, ein Jeder hat andere Idole, das Volk aber



Unehrbare Scherze mit ben Heiligenbildern selbst, sielen sogar ben rohen Russen auf aber bennoch scheint der Verkehr mit den Europäern keinen Nachtheil auf die gesellige Ordnung gehabt zu haben, nur was den Verkehr der Geschlechter anbetrisst, so ist das Laster mit den Besuchen der Europäer eingekehrt, in früheren Zeiten wurde es sehr strenge bestraft. Der Spanier Marini erzählte: ein Nesse des Königs wurde bei der Königin Kahumanu angetrossen. Er entsprang zwar, allein er ließ sein Gewand zurück, wie Ioseph einst bei der schönen Potiphar, er ward drei Tage nach der That von den Großen des Reichs ergrissen und strangulirt. Ein Soldat von der Wache entdeckte den Borfall dem Könige. Es war so in der Ordnung, Tamea-Mea bedauerte den Ingling und weinte um ihn, allein er hatte kein Recht sich zu beklagen, es war geschehen was das Gesetz besahl.

Chamisso beschreibt bie Sandwichs-Insulaner als eigennützig, als unzierlich und unreinlich, natürlich alles im Bergleich mit ben Bewohnern von Kabak, fie haben ihre gewöhnliche Gastfreundschaft verlernt und wollen nur von Frem-Ihr mimisches Talent und ber Umgang mit Fremben ben Bortheil zieben. macht es ihnen leicht sich zu verständigen. Sie sind unvergleichlich kräftiger als die Bewohner von Radak, woraus ein größeres Selbstvertrauen und eine rücksichtslosere Urt sich in jeder Freude und Lust gehen zu lassen, entspringt. Die Häuptlinge besonders sind ungewöhnlich prächtige Gestalten, auch die Frauen und Mädchen bes Abels find ungemein schön, aber bennoch ohne Reiz. Frauen tragen bas haar kurz geschoren und nur um die Stirn her einen Rand hochstehender, emporgekämmter Haare, welche durch Kalk weiß gebrannt worden sind. Den Europäern zu Gefallen, welche langes haar bei ben Frauen lieben, lassen sie sich dieses auch wohl wachsen, aber im allgemeinen sind sie ben Lanbeseigenthümlichkeiten ihrer Tracht getreu geblieben, doch hat die Mobe auch hier zu walten begonnen, vor allen Dingen was ben Schmuck betrifft. Derjenige ben die Königin trägt wird badurch Mobe, auch steigt er alsbald gewaltig Die Fürsten, die Häuptlinge hatten zwar feine europäische Kleiber, legten sie aber nur zu Ehren bes Commandanten bes russischen Schiffes an, im übrigen trugen sie sich wie sie Bancouver und Cook beschreiben.

Bon den Künsten des Friedens scheinen sie nur Gesang und Tanz zu treisben: "Poesie, Musik und Tanz gehen auf den Südsee-Inseln noch Hand in Hand in ihrem natürlichen Bunde einher um das Leben der Menschen zu erheistern. Ihre Festtänze haben uns mit Bewunderung erfüllt."

"Die Worte verherrlichen meist wie die Oben des Pindar den Ruhm irgend eines Fürsten. Der Gesang an sich ist monoton, aber er mißt mit den ihn begleitenden Tact und Trommelschlägen die Wendung des Gesanges ab und trägt gleichsam auf ihren Wellen eine höhere Melodie. Im wandelnden Tanze zeigt sich die menschliche Gestalt auf das Herrlichste, sich im Fortsluß leichter, ungezwungener Bewegung in allen naturgemäßen und schönen Stellungen zeis

genb. Wir glaubten wandelnde Antiken zu sehen, die Füße tragen nur die Tänzer, sie schreiten gelassen einher, die Körper bewegen sich, die Arme, die Muskeln regen sich, sein Antlitz ist belebt, wir schauen ihm wie dem Mimen in das Auge, wenn uns seine Kunst hinreißt. Die Trommelschläger sizen im Hintergrunde, die Tänzer stehen vor ihnen in einer oder mehreren Reihen, sie mischen ihre Stimmen im Chor, der Gesang beginnt langsam und leise und wird allmälig und gleichmäßig beschleunigt und verstärkt, indem die Tänzer fortschreiten und sich ihr Spiel belebt. Wir wurden dei diesen Festspielen von Hawai an den Chor der Griechen erinnert, an die Tragödie bevor der Dialog hervorgetreten war und wenn wir den Blick auf uns zurückwenden, so müssen wir anerkennen auf welchen Abweg wir lächerlicherweise gerathen sind, indem wir den Tanz in die Bewegung der Füße gebannt haben."

"Diese Festspiele berauschen die Insulaner mit Freude und Lust, aber auch ihre gewöhnlichen Lieder werden in demselben Sinne zugleich gesungen und gestanzt, sie sind von sehr verschiedenem Charakter, aber sie werden stets mit den anmuthigsten Bewegungen der Arme und des ganzen Körpers begleitet. Welche Schule eröffnet sich hier dem Künstler, welcher Genuß bietet sich hier dem Kunstsfreunde dar."

"Diese schine Kunst scheint die einzige der Insulaner, sie ist die Blüthe ihres Lebens, welches den Sinnen und der Lust angehört. Sie leben ohne Zeitsrechnung nur in der Gegenwart und bejahrte Leute wissen blos so viel von ihrem Alter, daß sie schon sehr lange über die Zeit des Genusses hins aus sind."

So sagt Chamisso von den Kindern dieses glücklichen Archipels, aber er fügt in einem anderen Theile seines poetischen Werkes hinzu:

"Wahrlich, als ich wiederholt die widrigen Verrenkungen anzuschauen mir Gewalt angethan habe, die wir unter dem Namen Ballettanz an unseren Tänzerinnen bewundern, erscheint mir, was ich in meinen Bemerkungen und Anssichten von der Herrlichkeit jenes Schauspieles gesagt habe, blaß und dem Gegenstande nicht entsprechend. Wir Barbaren! wir nennen jene mit Schönheitsssinn begabte Menschen Wilde und wir lassen das Ballet den beschämten Dichter und den trauernden Mimen aus den Hallen verdrängen, die wir der Kunst geweiht zu haben uns rühmen. Ich habe es immer bedauert und muß hier mein Bedauern wiederholen, daß nicht ein guter Genius einmal einen Maler, einen zum Künstler Berusenen, nicht nur so einen Zeichner von Profession, auf diese Insel geführt. Jetzt wird es leider schon zu spät, auf Tahiti und Hawai vershüllen bereits Missionshemden die schönen Leider, alles Kunstspiel verstummt und der Tabu des Sabbath senkt sich still und traurig über die Kinder der Kreude.

"Ein Zeichen muß ich geben, daß ich unbestochen rebe. Am 4ten tanzten brei Männer, am 6ten eine Schaar von Mädchen, barunter viele von aus-

nehmender Schönheit. Nicht diese haben auf mich den bleibenden Eindruck gemacht, nein, die Männer, die kunstreicher waren und von denen doch der erste unter den Seinigen nicht einmal für besonders schön galt. So hingerissen und freudetrunken, wie die Hawaser von diesem Schauspiel waren, habe ich wohl nie bei einem anderen Feste ein Publikum gesehen, sie warsen den Tänzern Gesschenke, Zeuge und Juwelen zu. Sie zeigen auf jede mögliche Weise ihre Theilnahme, ihr Entzücken und der europäische Wanderer war von den sich vor seinen Augen entwickelnden plastischen Schönheiten nicht weniger entzückt, als der Eingeborene."

#### Fünfundsechzigstes Rapitel.

Fünfzehn Jahre später. — Bericht des Dr. Meyen (Naturforscher bei der preußischen Expebition auf dem Schiff Königin Louise) über die Sandwichs-Inseln und über die segensreiche Wirksamkeit der engländischen und amerikanischen Missionaire.

Bis hierher haben wir den Beobachtungen folgen dürfen, welche Abalbert von Chamisso im Jahre 1817 machte. Um 15 Jahre später machte das königslich preußische Schiff "Königin Louise" unter Kapitain Wendt seine zweite wissenschaftliche Reise um die Erde und der Natursorscher der Expedition Dr. Mehen giebt über den damaligen Zustand der Inselgruppe einen wissenschaftlichen Bericht und wir entnehmen seinem schönen, reichhaltigen Werke das Folgende, welches uns sehrt, wie wenig des liebenswürdigen Chamisso Hoss nungen — ein solches Bolt von Helden würde sich nicht "unterkriegen" lassen — erfüllt worden sind.

Mehen erzählt, daß, als sie vor Honoruru Anker geworfen, alsbald einige europäische Kaussente an Bord gekommen wären, um sie als alte Bekannte zu begrüßen, du das Schiff bereits in den 20er Jahren eine ähnliche Reise in diese Gegenden unternommen hatte. Bald darauf erschien auch in einem Segelboote der Gouverneur von Honoruru, eine bekannte, sehr vornehme Persönlichkeit mit dem bedeutungsvollen Namen Kuakini, welchen jedoch die Engländer John Adams zu nennen pflegen.

Die riesenhafte Größe und die ungeheure Massenhaftigkeit seines Körpers setzen einen Jeden, der ihn sah, in das äußerste Erstaunen, dabei war er bereits so unbeholsen geworden, daß er nicht selbst auf das Schiff steigen konnte, sons dern gleich einem auszuschiffenden Pferde mit Seilen und Flaschenzügen herausgewunden werden mußte. Die Schwerfälligkeit seines Körpers war so groß, daß, auf dem Berdecke angelangt, er gar nicht gehen und aufrecht stehen konnte, ohne

sich irgendwo zu stützen und anzulehnen und dieses geschah nur ausnahmsweise, benn wo es irgend möglich war, setzte oder legte er sich sosort nieder. Das außerordentlich große und starke Gesicht mit der dunkelrothen Haut, den dicken, aufgeworfenenen Lippen, der furchtbar breiten Nase und den großen, ge-rötheten Augen gaben dem Menschen ein schreckliches Aussehen.

Es wurde ihm eröffnet, daß man an Bort des Schiffes Geschenke habe, welche der König von Preußen an den Beherrscher des Hawai-Archipels sende-Hierüber machte der Gouverneur ein sehr bedenkliches Gesicht, trank dann einige Gläser Wein, wie zur Stärkung seines Gedächtnisses, und dann verlangte er wieder herabgelassen zu werden, was man auch alsbald that.

Das Schiff hatte schon über eine Stunde vor Anter gelegen, die fremden Kausseute und der Gouverneur hatten bereits das Schiff verlassen und noch immer wartete Mehen auf die wunderschön geformten, mit Früchten beladenen und von antiken Gestalten besetzten Boote, noch immer wartete er auf die reizenden Najaden und Nymphen, welche sonst die fremden Schiffe umgaukelten, durch ihre üppigen, herrlichen Körper, durch ihre wie im Spiel und Scherz entwickelten wunderbaren Reize verlockten, — sie kamen nicht. Ein einziges kleines Boot mit zwei Indianern näherte sich, aber auch nicht vertrauensvoll, wie es sonst geschah, sondern mißtrauisch im höchsten Grade und es konnte nur durch wiederholte Winke und durch Vorzeigen von Geld bewogen werden, beim Schiff anzulegen und ihre geringen Borräthe mitzubringen und auf dem Berbeck auszubreiten, es waren drei Wasserwelonen und sieden Cocosnüsse und sie forderten dassübreiten, es waren drei Wasserwelonen und sieden Cocosnüsse und sie forderten dassübreiten basin zwei spanische Thaler oder drei Thaler nach unserm Geld.

Diese Thatsache allein beutete auf einen schwer veränderten Zustand auf ben Inseln, ba war nicht mehr die Rebe vom Eintauschen reichlicher Lebens= mittel für Glasforallen, Messer, Kleibungsstücke und bergleichen, Gelb, Silbergelb, spanische ober amerikanische Dollars waren bie Tauschmittel geworben und es schien beinahe, als sei ber Biaster ober Dollar die kleinste Mange, die Scheibemunze, für welche man bie fonst spottwohlfeilen Früchte bes Landes taufe. Man würde bieses ben Leuten eigentlich nicht haben übelnehmen können, wenn bie übrigen auf ber Insel käuflichen Gegenstände nur im Allerentferntesten mit ben geforberten Preisen für bie Lebensmittel im Ginklang gewesen waren. Aber bei ben allerunverschämtesten Uebertheuerungen auf ben Schiffen in ber Stadt Honoruru (ober Honolulu, die Buchstaben r und 1, sowie f und t fliegen unaufhörlich ineinander, man fagt ebenso häufig Honolulu wie Honoruru, und ebenso häufig Tamea-Mea wie Kamea-Mea rc.) sind bieselben Waaren auf bem Lande fast werthlos, vorausgesett, daß ein Eingeborener sie kaufen wolle, aber bie weiße Farbe bes Käufers bebingt ben Unterschied. In Honolulu kostet bas Pfund Rindfleisch zwischen vier und fünf Gilbergroschen, ein beinahe unbegreiflicher Preis. 15 bis 20 Kolben Mais kosten einen viertel Piaster, 100 Gier 21/2 Piaster, b. h. bas Stud mehr als einen Silbergroschen, ein Preis, ben stück also  $2\frac{1}{3}$  Silbergroschen, eine Bute kostet 2 Thaler bis 2 Thaler 10 Silbergroschen — es ist ganz unbegreislich, woher diese Preise kommen, unbegreislich, wie die Eingebornen dahin gelangt sind, solche Forderungen zu machen und um so unbegreislicher, als sie dem Gelde keinen entsprechenden Werth zu entnehmen wissen, sie kaufen dafür nicht etwa Bedürfnisse oder Gegenstände ihrer Phantasie, sondern sie verwahren, sie vergraben die Piaster, sie sind ihnen folgslich ein gänzlich unfruchtbarer Schatz.

Man bemerkte bei ber Ebbe auf ben Korallenriffen, welche hohe und weit ausgebreitete Flächen bilben, viele Männer, welche Steine ausbrachen, dieselben hatten ungefähr eine Länge von 18 Zoll und eine Höhe und Breite von 9 Zoll. Nach dem Ausschneiden aus der weichen Korallenmasse wurden sie paarweise zusammengebunden und, an einer Stange befestigt, davongetragen.

Die hier arbeitenden Leute sind Sträslinge, welche für die Deffentlichkeit arbeiten müssen. Kann es einen gründlicheren und gewichtigeren Beweis sür die Bortrefflichkeit der durch die Missionaire eingeführten Regierung geben, als dieses Sträslingswesen? Die auf den Korallenriffen arbeitenden Leute sind Matrosen, welche beim Anlegen der Schiffe entstohen sind. Man gestattet ihnen, sich auf der Insel zu verbergen, dis das Schiff fort ist, dem sie angehörten. Dann holt man sie sich, legt sie in Ketten und läßt sie auf den Korallenriffen am Ausbrechen der Steine zu den Häusern der Missionaire oder der amerikanischen Kausseute, Consuln 2c. — kurz zu dem, was man dort öffentliche Bauten nennt, arbeiten. — Es geht doch nichts über die Civilisation.

Der Kapitain der Louise und der Natursorscher landeten mit einigen Offizieren in der Nähe des Castells von Honolulu. Sie wurden empfangen von einer großen Menge der Eingeborenen, welche sich von allen Seiten herzudrängten, um sie zu begrüßen, Alt und Jung, Männer und Frauen liesen durcheinander, freundliche Greise, geschwäzige Kinder reichten den Ankömmlingen die Hände, Mädchen und Frauen grüßten von weitem, aber Alle waren in die langen, abscheulichen, am Halse zugeschnürten Dinger gekleidet, welche man Missionshemden nennt, um den Körper herhängend gleich einem Sack, Alles verbergend, was irgend schon ist, was reizen könnte und nur das Unangenehme sehen lassend, das Fett und den Schweiß, wovon sie durchdrungen und dem daran hase tenden Staub, womit sie besudelt sind.

Großes Jubelgeschrei empfing die Ankommenden, aber es war nicht mehr der Erguß wirklicher Freude, freundlichen Wohlwollens, es war nicht der Jubel des freien Antriebes, mit welchem frühere Reisende bewillkommnet wurden — die armen Leute mußten sich freuen, weil sie vom Gouverneur zusammenberusen worden waren und das Plaisir ihnen befohlen worden war.

Den Reisenben wurde burch ben Gouverneur gesagt, baß ber König ber Sandwichs-Inseln, Kauike-Aouli, nicht zu Hause sei, sondern sich auf einem Landgute befinde, daß aber der Missionair Wingham ihm habe sagen lassen, daß er sich sogleich nach der Stadt zurück zuverfügen habe.

Bis der König dieser freundschaftlichen Einladung folgte, begaben sich die Reisenben nach der Wohnung des Missionairs Wingham und hatten die Freude, zu sehen, mit welcher Umsicht die Damen des Missionshauses für die nützliche Beschäftigung der Eingebornen zu sorgen verstanden. Mehrere derselben ließen sich auf eleganten englischen Ghiks, von einigen Eingebornen gezogen, spazieren fahren, gewiß eine so würdige, dem Menschen angemessene, als überhaupt nützliche Beschäftigung.

Herr Mehen spricht mit ganz ungerechtfertigtem Borurtheil von den würstigen Berkündigern des Evangeliums und er scheint dies zu fühlen, denn er leitet seine Bemerkungen mit den Worten ein:

"Bielleicht möchte es mehreren der geneigten Leser dieses Buches unpassend erscheinen, wenn wir hier im Berlaufe dieses Kapitels eine Menge von Nachrichten mittheilen, welche nur allein auf das Privatleben der Missionaire Bezug haben; es schien uns aber nöthig, alle dergleichen Thatsachen zu sammeln, das mit es um so leichter werde, das Treiben dieser Männer kennen zu lernen, auch ohne sie selbst gesehen zu haben. Die Missionaire der Südsee-Inseln sind nicht mehr Privatpersonen, sie haben die Ausmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt auf sich gezogen und diese verlangt Rechenschaft von ihren Handlungen. Die Missionaire der Sandwichs Inseln sind Nordamerikaner und sie allein sind es, welche von allen Seiten hart angeklagt werden, sie haben den Wohlstand des Landes untergraben, statt ihn vor allem zu befördern; sie haben die Gastesreiheit, eine der schönsten Eigenschaften der Naturmenschen, sie haben die Fröhlichkeit von diesen glücklichen Inseln verbannt und dagegen eine Religion eingesführt zu deren Aussassen

Man bemerkt hier recht beutlich, wie ber Berfasser ber abscheulichen Richtung bes modernen Unglaubens angehört. Was geht uns die Fröhlichkeit, was
die verlorene Gastfreundschaft u. s. w., dieser scheußlichen Creaturen an, die man mit
Recht "verruchte Wilde" nennt, wenn sie nur Religion dafür eingetauscht haben,
ein Gegenstand der Herrn Mehen durchaus nicht von Wichtigkeit zu sein scheint,
da er doch allein dassenige ist, was den Menschen zum Menschen macht. Die
wahre Verruchtheit moderner Auffassung spricht sich aber in den Worten aus,
"zu deren Auffassung die Indianer keinen Verstand haben." Wozu braucht man
überhaupt zu einer Religion Verstand, was ist das für eine Religion, die man
versteht? Welches Verdienst hat denn der Vekenner bei einer verstandenen Relis
gion? Der Glauben ist das einzige Nöthige. Herr Mehen scheint sich selbst nicht ganz
klar zu sein, denn er fährt in seiner Auseinandersehung folgendermaßen sort:

"Es sind Männer aufgetreten, merkwürdig genug gerade in Gegenden, welche am entferntesten vom Schauplate jener Handlungen gelegen sind, Mänsner, welche am wenigsten mit dem bekannt waren, was bisher über diesen Ges

and the A

genstand geschrieben war, und bennoch mit dem größten Eiser die Handlungen der Missionaire auf den Sandwichs Inseln vertheidigen wollten; ja sie bediensten sich zuweilen hiezu Mittel, welche theils unerlaubt, theils lächerlich erschies nen. Wir würden specieller darauf eingehen, wenn derjenige Mann noch unter uns weilte, welcher am eifrigsten diese Missionäre in Schutz nahm, doch er ist todt und kann sich nicht mehr vertheidigen; er ergriff mit größter Wärme diesen Kampf, weil er glaubte, daß man allgemein gegen den edlen Zweck des Missions-wesens kämpfen wolle, und konnte es nicht fassen, daß einzelne Mitglieder bieser großen Gesellschaft durch falsche Mittel ihren Zweck gänzlich verfehlen.

"Bir kamen zu Herrn Wingham und fanden in ihm den stolzen Geistlichen, der sich des Gesühls bewußt ist, die weltliche wie die geistige Herrschaft zu gleicher Zeit auszuüben und, sich selbst hiedurch an die Spize stellend, die geswöhnlichen Formen der geselligen Hösslichkeit außer Acht läßt. Herr Wingham dot uns den Besuch seines Hauses so oft an, als wir dazu Lust haben würden und der Arzt der Missionsanstalt erdot sich sogleich, uns auf unseren künstigen Excursionen nach dem Innern der Inseln zu begleiten, was wir jedoch Alles ablehnten theils um keine Verpslichtungen gegen diese Herren einzugehen, welche nur Zeit gekostet haben würden, theils auch um uns ganz frei und ohne Führung von Seiten der Missionaire über den Zustand der Insel unterrichten zu können. An demselben Abend kam auch noch, wie besohlen worden, der junge König zurück und eilte vorläusig sosort zu dem Missionär Wingham um sich von demselben Raths zu holen, wie er sich gegen uns benehmen solle."

In all dem hier Erzählten ist wenig Lächerliches aber viel Natürliches. Es ist schon seit Jahrtausenden üblich, daß die Fürsten sich von ihren Beichtvätern berathen lassen, warum sollte es Tamea III. nicht ebenso gut thun wie Philipp II. oder Franz I. und ob der Beichtvater der anglicanischen oder der spanischen Kirche angehört, dürste doch wohl keinen Unterschied machen.

#### Sechsundsechzigstes Rapitel.

Audienz im Hause bes jungen Königs. Die Scheune, melche man so nennt, und die Paläste der Missionaire, der eigentlichen Könige dieser sonst mit Recht so genannten Inseln der Glückeligen. Das schöne Geschlecht in den häßlichen Missionshemden.

Die Aubienz zur Uebergabe ber Geschenke fand am nächsten Tage statt (am 25. Juni 1831). Die Wohnung des Königs ist eine Indianerhütte von ungewöhnlicher Größe, im Bergleich zu den Häusern der Missionaire, aber nur

Cough

eine gewöhnliche Scheune von 140 Fuß Länge ganz von Holz und Bambus gesbaut, in der Mitte der ganzen Länge nach durch Cocosstämme gestützt, welche bis in den Giebel des Daches reichen. 120 Fuß von diesem Raume bilden einen durch die Dachstützen in zwei Hälften getheilten Saal. Die am hinteren Ende liegenden, von dem Gebäude übrigbleibenden 20 Fuß sind fünfsach getheilt, durch bunte Vorhänge abgeschieden, in der Mitte durch einen größeren Raum und auf jeder Seite durch zwei kleine Zimmer von etwa 10 Fuß Breite, welche zum Ankleiden und zum Schlasen dienen. Sie sind mit 15 bis 20 Stück übereinzander liegender Matten bedeckt, von denen die unterste die gröhste und jede hösher liegende die seinere ist, worauf sich vortresslich weich und elastisch schläft.

Die kleinen Zimmer hatten keine Möbel, ber große Saal aber hatte einen ovalen Tisch und zwei Bänke, ferner ein paar hölzerne Stühle und in einer Ecke einen Tisch, auf bem Wasser in verschiedenen Gefäßen stand.

Bei bem Beginn ber Audienz erschienen bie Damen ber Herrscherfamilie. Kahumanu, die einzige übrig gebliebene Frau Tamea-Mea I., die Königin Mutter, barauf bie hinterbliebenen Frauen Tamea = Mea II., ber zu London verstorben war - es waren ihrer vier; barauf eine Nichte bes verstorbenen Premiermini= sters Karaimoku und die bes verstorbenen Gouverneurs Moki ber auf einer Reise verunglückt war. Die Damen waren alle in jene schöne Tracht gekleibet, welche unter bem Namen ber Missionshemben bekannt geworden sind, eigentlich etwas ganz abscheuliches und geschmackloses, von dem man sich allenfalls eine Vorstellung machen kann, wenn man das gewöhnliche Männerhembe bis auf bie Fußinochel verlängert benft, aber nicht in zunehmender Beite, fo bag es also bas Schreiten stört. Dieses Juwel von Aleidungestück muß aber bei Strafe bes Kirchenbannes, mit welchem bie anglifanischen Geiftlichen bei weitem freigebiger find, als sonstmals bie katholischen, überall getragen werben. Es giebt nichts komischeres, als einen Mann ober ein Plädchen in dieser Kleidung eilig geben zu sehen. Das lange Hembe wird um so beschwerlicher, je schneller man zu geben beabsichtigt, es wird baber aufgehoben und schliefilich beim Laufen verschwindet es beinahe gang, man sieht nämlich nur einen über Bruft und Bauch zusammengenommenen, unreinlichen Lappen und unterhalb besselben alle Theile bie bei ber früheren Tracht ber Eingebornen vollständig bebeckt waren, entblößt, fo namentlich auch bie Sittheile, bie Schenkel, bie Beine u. f. w.

In dem Zustande des Laufens befanden sich allerdings die Damen während dieser Audienz nicht, sondern sie standen oder lagerten sich rings umher in einem großen Halbkreise um den jungen König, welcher die Audienz ertheilte. Wären sie in ihrer früheren malerischen Tracht erschienen, so hätte die Scene ein freundliches, beledtes Bild geben müssen, denn die mehrsten anwesenden Frauen waren noch jung genug um zu gefallen und sie verstanden auch ihr reiches dunktes Haar sehr geschmackvoll mit Blumen zu zieren, nur die Königin Mutter Kahumanu trug einen sehr alten Strohhut mit Blumen, welcher ihr großmütterliches

\_ a\_

\_\_\_\_\_

Gesicht sonberbar genug aussehend machte. Der junge König stand in ber Mitte bes Halbfreises, welchen bie Damen auf ben Matten liegend, ober auf Stühlen sigend um ihn her bilbeten, ben äußeren größern Kreis nahm bie Dienerschaft ein. Es wurden nun die Risten mit ben Geschenken in ben Saal gebracht, ber Kapitain ber Prinzeß Louise und Dr. Mehen nahmen die vielen Gegenstände heraus und ordneten fie so, daß die erhabene Familie sehr balb in bas äußerste Erstaunen gerieth, sowohl wegen ber großen Menge ber Ge= genstände, als wegen ber einen Eigenthümlichkeit, benn bis bahin hatte man weber Statuen von Erz noch von Marmor, weber schone Bemälbe noch prachtige Waffen, weber Porzellanservice, noch echten Schmuck gesehen. jungen Könige übergebene reiche Generalsuniform erregte seine größte Freude und ber Goldschmuck wanderte bei ben Damen von Hand zu Hand, konnte aber von keiner gebraucht werben, benn selbst bie jüngste, Kinau konnte ben Sals= schmuck nur baburch anlegen, daß sie ihren Hals stark zusammenschnüren ließ, obwohl ber Schmuck eine für europäische Mage ganz ungewöhnliche Weite hatte, benn bem Berfertiger mar gefagt worben, bag bas Abelsgeschlecht auf ben Sandwichs = Inseln von ungewöhnlicher Größe und Kräftigkeit sei. Die junge Koni= gin und Schwägerin Tamea = Mea's III. war trot ber Dicke ihres Halses, ihrer Arme und Beine, war trot ber Breite ihrer Brust und ihres Rückens im eigent= lichsten Sinne zart gebaut, indessen, sie hatte eine Höhe von 6 Fuß 3 Zoll, bei einer solchen versteht sich von felbst, daß auch große Schlankheit ber Formen, sobald man bie einzelnen Mage betrachtet, nicht geeignet ift, nach unfern Begriffen bas Gefühl zu erwecken, was wir mit bem Begriff bes Schonen verbinden und boch fagt Dr. Mehen, daß biese Dame nicht nur schön gewesen sei, fonbern gang besonbere Reize beseffen batte.

Der junge König nahm ein so gemessenes Betragen an, bag man wohl sah, es sei ihm durchaus unnatürlich, es war ihm mithin von den Missionairen vorgeschrieben, welche nicht haben wollten, daß die Ueberbringer die Meinung mitnähmen, sie hätten ben jungen König besonders erfreut ober überrascht, nur bann und wann brach sein natürliches Gefühl burch, allein auch nur auf Augenblicke, boch am Tage nach ber Audienz hörten die Ueberbringer aus dem Munde eines bort ansässigen Raufmanns, welchen Einbruck bie große Fülle ber reichen Geschenke auf sie gemacht habe, auch brachte man in Erfahrung, bag bie von ben Engländern übersendeten Geschenke, selbst wenn man alle Sendungen gu= fammenzählt, diese eine burch die Prinzes Louise überbrachte, nicht erreichten, aber dem armen Könige wurde gerade das, was ihm am erfreulichsten war, sehr vergällt. Der goldgestickte, mit Epaulett, Stern und Degen versehene Benerals= anzug durfte von dem Könige nicht getragen werden, die Missionaire erklärten die Tracht für fündhaft, ba Gott felbst nicht so prächtig gekleibet gehe (bies glauben wir, ohne Beweis bafür zu fordern), es also Gott sehr übel vermerken musse, wenn man es ihm zuvor thun wolle. Selbst als ber junge König einen Besuch auf

26



läßt, aber er hofft vergebens, benn bie ganze Expedition ist spurlos versschwunden.

Es ist sonderbar, daß die Missionaire überall damit anfangen, den Sonnstag als denjenigen Tag zu bezeichnen, an dem durchaus nichts gethan werden dürfe, an dem sogar ein Spaziergang in der freien Natur eine Sünde sei, an welchem kein Feuer brennen, keine warmen Speisen genossen, sogar nicht einsmal fertige Speisen gewärmt werden dürften. Mehen erzählt:

"Auf einem Spaziergang in das Innere fiel ein heftiger Regen und durchenäßte uns so sehr, daß wir wieder in das Innere unster Wohnung zurücktehren mußten. Es war kalt (16, 8 K.) und die Temperatur folglich sehr empfindlich. Wir wünschten ein warmes Frühstück, wurden aber sehr überrascht, als die Lente erklärten, daß heute Sonntag und der Genuß warmer Speisen tadu, d. h. verboten, wären. (Die kleine Reise in das Innere war am Sonnabend begonnen. Denn nichts hätte die Eingebornen bewegen können, am Sonntage zu gehen, die Missionäre halten ihre Gebote mit voller Kraft aufrecht.) Etwas lächerlicheres konnte uns hier in dieser reizend schönen Gegend der Natur nicht vorkommen; ich (Meyen) ergriff sogleich das Holz, machte mir Feuer an und kochte meinen Kaffee. Sodald die Indianer das Feuer brennen sahen, jubelten sie laut auf, holten Holz herbei und dachten nun nicht mehr an den tadu, stießen aber beständig Schmähungen gegen die Missionaire aus, besonders deshald, weil sie heute nur trocknen Taro essen durften, der ihnen nicht so gut behagte als der gegohrne, der berühmte Poë (ein gegohrner Tarobrei).

"Die Feier bes Sonntags, wie fie von ben Missionairen auf ben Sandwichs = Inseln eingeführt worden ift, ware eher für Strafgefangene in öffent= lichen Besserungsanstalten zu empfehlen, aber nicht für so gutmüthige und arme Menschen, wie die Bewohner der Sandwichs - Inseln. An diesem Tage sind alle Bergnügungen untersagt. Die Leute müssen sich Vormittags und Nachmittags nach ber Kirche begeben, selbst spazierengehen ober reiten ist untersagt und man hat dies Gebot in neuerer Zeit selbst gegen die Ausländer in Anwendung gebracht (Toleranz), ihnen an solchen Tagen die Pferde weggenommen und sie zu einer Strafe von 100 Piafter verurtheilt (nur driftliche Milbe und Nachficht). Der Kavitain Wendt wollte uns die Freude machen, uns am heutigen Tage nachzukommen, um alsbann in unfrer Gesellschaft bie Reise weiter fortzusetzen. Herr Wendt begab sich zum Gonverneur und bat um die Erlaubniß, am heutigen Tage ein Pferd benugen zu können, was ihm als Fremden sehr wohl hätte gestattet werben können, bennoch wurde bie Bitte abgeschlagen. Missionair fiel beinahe vom Stuhle vor Schreck, als ber vor ihm stehende, bemüthig bittende Kapitain seinen Wunsch aussprach und es ist fast zu verwunbern, daß er denselben nicht alsbald wie einen Gottesläfterer einsperren und, wenn auch nicht verbrennen, so boch wenigstens für immer unschädlich machen Am Sonntag spazieren reiten — unerhört, ja wenn es boch noch eine

- - -

Confirmandin ober eine junge Braut zu verführen gegolten hätte, bas hätte man boch keine Arbeit nennen können, aber reiten! — Ein armes Pferb schinden am Tage bes Herrn, bas kann auch nur ein verruchter Preuße wollen, ein nordischer Barbar, welcher gar keine Begriffe von Religion hat.) Der Genuß ber warmen Speisen, wie überhaupt bas Anmachen bes Feuers am Sonntag ist unterfagt, und bieses Gesetz brückt namentlich ben armen Indianer, ber nur sehr geringe Auswahl unter seinen Nahrungsmitteln hat, am allerhärtesten. Die Reichen können schon bei kalten Speisen bestehen, ba biese alsbann um so feiner au sein pflegen (wie die Fastenspeisen in den Häusern der vornehmen Katholiken und der höhern Geistlichen), wie wichtig übrigens der Genuß dieser Speisen auch biesen geistlichen Männern, diesen bemüthigen Verkündigern der driftlichen Religion, ben Missionairen am heiligen Bettage ift, bas wird man am besten erkennen, wenn man das Tagebuch des berühmten Missionairs Stewart burch-In biefem Buche (Journal of a Residence in the Sandwichs Isblättert. land's) fehlt es gewiß felten, daß der Berfasser am Freitag ober Sonnabend von den vielen Geschäften und Beschwerlichkeiten spricht, denen sich die Frauen ber Missionaire unterzogen hätten, um für den folgenden Tag, den heiligen Sonntag, die gehörige Menge von Speisen zuzubereiten."

# Siebenundsechzigstes Rapitel.

Außerorbentliche Gerechtigkeitsliebe ber engländischen Missionaire. Wie trefflich die Mitglies ber der civilisirtesten Nation der Erde zu strafen wissen, und wie fern sie sich hiebei den Grenzen der Barbarei halten. Amerikanische Missionaire und die Prinzeß Louise. Sin neuer König des Inselreiches.

Dr. Mehen ist überhaupt vielfältig in die Lage gekommen, die Umwandslungen kennen zu lernen, welche seit der Wirksamkeit der Missionaire sich gelstend gemacht haben, er sagt:

"Die alte Gastfreundschaft der Insulaner ist mit der Einführung der christslichen Religion völlig verschwunden. Während unsers ganzen Aufenthalts auf der Insel Dahu haben wir niemals, weder von der Herrscherfamilie, noch von den Indianern irgend ein Zeichen jener alten, höchst lobenswerthen Eigenschaft in Erfahrung gebracht; Kauikes Aouli selbst hat uns niemals, auch nicht einmal mit einem Glase Wasser bewirthet. Sin in der Erde gebackenes Schwein war während der Reise Meyen's in das Innere, der Gesellschaft als von dem Könige ihnen zur Mittagsmahlzeit bestimmt, den Reisenden angeboten worden, allein die Diener des Königs sorderten unverschämt, bei weitem niehr an Geschenken,

als ber Braten werth war, auch wenn man ihn nach ben Preisen in den Hauptstädten von Europa berechnen wollte."

Groß ist die Gerechtigkeitsliebe der Missionaire, wovon die Reisenden der Prinzeß Louise ein auffallendes Beispiel zu sehen bekamen.

"Schon auf der Reise hörten wir die sonderbare Nachricht, welche fast alle Indianer der Insel in Bewegung setzte, daß nämlich Boki, der frühere Gouvermenr von Dahu mit der Brigg Tamea-Mea plötzlich zurückgekommen sei. Ein armer Indianer aus der Bai Whymoëa brachte diese Nachricht nach Honoruru und setzte hinzu, daß er Boki selbst gesehen habe. Da die Nachricht außerorbentlich wichtig für alle Parteien war, welche die Sandwichs-Inseln bewohnen, so wurden sogleich Boten über Boten nach der Nordwestseite der Insel abgesichickt um die Bestätigung derselben einzuholen. Auch die Frau des erwarteten Boki setzte sich alsbald zu Pferde, um ihrem Mann entgegen zu reiten.

"Schon gegen Abend kamen die ausgeschickten Boten zurück und erklärten die ganze Nachricht von Boki's Wiederkehr für erdichtet. Der arme Indianer der die Nachricht ausgesprengt hatte, wurde nun sogleich kestgenommen und in's Castell geworfen, einige Tage nachher aber auf eine schreckliche Art ausgehauen. Wir selbst haben diesen armen Menschen noch an diesem Tage gesehen, als er jene Nachricht aussprengte; sein stilles Betragen und sein stierer Blick bewiesen und hinreichend, daß er geistesschwach, und deshalb unzurechnungsfähig war, auch hatte er kein Interesse dabei, das ihn zur Verbreitung dieser Nachricht von Boki's Rücksehr trieb, allein der arme Mensch, welcher den Sündern das alte Gespenst des strasenden Gouverneurs vor Augen geführt hatte, nußte strenge gezüchtigt werden.

"Eines Morgens wurde an diesem geistesschwachen Menschen auf den Straßen von Honorurn eine Bestialität ohne Gleichen vollzogen." (Dies ist ein Irrthum, solche Straße ist nicht ohne Gleichen, sie wird bei ähnlichen Versbrechen — kleine Lügen oder Beruntreunungen auf allen Schiffen der englischen Marine auf gleiche Weise vollzogen.) "Der Unglückliche wurde mit den Armen und der Brust auf den hinteren Theil eines Karrens gedunden und so halb liegend, mußte er dem Karren solgen, der von Indianern gezogen wurde. Auf dem Karren saß ein Beamter mit einem Rohrstod in der Hand und überall, wo an den Straßenecken der Karren hielt, wurde von dem Executor der engsländisch=christlichen Gerechtigkeit den anwesenden Indianern das schenßliche Bersbrechen des verruchten Züchtlings bekannt gemacht, dann wurden dem Armen die Beine an den Kädern des Karrens sestgebunden und nun hieb der Executor auf den nackenden Rücken des Ungläcklichen los.

"Unsere Augen wendeten sich von dieser Scene des Jammers, als wir den Menschen erblickten, dessen Rücken schon ganz mit Blut überströmt, der gänzslich zersleischt war und auf den man soeben von neuem losschlug. Ein Mann mit weißem Haare und Barte, ein Engländer von Geburt, machte den

Profos. Biele tausende von Indianern, Männer und Weiber, folgten dieser Jammerscene und äußevten gleich schlechten verdorbenen Kindern ihre Freude, wenn der unglückliche Kranke unter den gräßlichen Mißhandlungen ganz erbärmslich schrie. Zu den Seiten des Zuges gingen eine Menge der Soldaten des Gouverneurs mit der Patrontasche auf dem nackten Leibe, das Gewehr auf einen Arm und ein Kind oder eine Frau mit dem Kinde am anderen Arm.

"Bei einem so gutmüthigen Volke wie die Kanakas, welche bazu auf einer so niederen Stufe der Kultur stehen, liegen die äußersten Extreme beständig neben einander. Einst ließen sie sich von ihren Priestern den Göttern opfern, jett lassen sie sich von fremden Priestern für eine angebliche Lüge todt schlagen. Möchten doch die Lügen, welche die Herren Missionaire absichtlich in die Welt schicken, minder hart bestraft werden, denjenigen aber, welche sie und es wußt aussprechen, mögen sie ganz vergeben und nur denjenigen Leuten angerechnet werden, welche solche Missionaire aussendeten und ihre Wahl nicht beseser zu treffen wußten.

"Noch am letzten Tage, einige Stunden vorher, ehe unser Schiff wieder unter Segel ging, hatten wir Gelegenheit, den alten Engländer, den Zuchtmeisster auf dem Sterbebette liegen zu sehen. Er war von einer Lungentzündung, welche ihn plötzlich befallen hatte, niedergeworsen worden und schickte nach uns um Hilse. Hier, dem Tode zitternd in's Auge sehend, suchte er sein Herz durch das Geständniß zu erleichtern, daß er und ein andrer Engländer, auf den er zeigte, die größten Spitzbuben seien, welche jemals auf den Sandwichs Inseln gelebt hätten."

Nachdem Mehen sich längere Zeit auf den Inseln umgesehen hatte, theilt er noch in Folgendem mit, was er bezüglich auf das Missionswesen erfahren hatte. Ich führe seine Aeußerungen wörtlich an, wie ich es bisher gethan, lebiglich in der Absicht, mich des eigenen Urtheils zu enthalten.

"Im Jahre 1827 kamen mehrere Handwerker, Fabrikanten, Colonisten und Missionaire aus Frankreich nach den Sandwichs-Inseln, um daselbst die kathoslische Religion und die europäische Eultur zu lehren und zu verbreiten und so-mit den Grund zu allgemeinem Wohlstande unter diesem Volke zu legen. Kauike-Aouli ertheilte diesen Missionairen die Erlaubniß, auf den Sandwichs-Inseln zu bleiben und die christliche Religion nach ihren Grundsätzen zu predigen; auch fanden diese Männer alsbald großen Beisall, theils dadurch, daß ihr persönlischer Charaster liebenswürdig und einnehmend ist, sie mild und nachsichtig und nicht so hochtrabend und brutal waren, als die engländisch, nordamerikanischen Missionaire, theils aber auch dadurch, daß die Formen des katholischen Gottesbienstes und das ganze Wesen desselben, die Indianer mehr ansprachen und sich passender sür die Neubekehrten erwiesen, als die evangelische Religion, welche den Verstand beschäftigt. In den evangelischen Kirchen liegen die gemeinen Insbianer auf der Erde und haben die schrecklichste Langeweile, während in den

---

katholischen Kirchen Auge und Ohr Beschäftigung findet, welche die gänzlich unverstandene in engländischer Sprache gehaltene Predigt nicht liefert.

"Jett haben die nordamerikanischen Missionare es endlich so weit getriesben, daß den Franzosen die öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes verboten worden ist, und daß sie in ihren Wohnungen wie Gefangene behandelt und auf jedem ihrer Schritte beobachtet werden. Wohin ist as endlich, nach Berlauf von 300 Jahren gekommen, die evangelischen Christen verweigern jetzt den kasübung ihrer Religion, einer Religion, welche die Instianer, die noch auf einer so niederen Stuse der Kulturstehen, viel glücklicher machen würde, als unsre evangelische. Gewiß ist es, daß die nordamerikanischen Missionaire einen ganz falschen Weg eingeschlagen haben. Möchten sie sich doch wenigstens dessen bewußt werden, was ihnen der Engländer Beecheh bereits zusgerusen: daß die Indianer, um nach ihrem Tode auf den Himmel der Missionaire Ansprüche zu machen, nicht angehalten werden sollten, ihren Haushalt, ihre Gärten und ihren Uckerdau zu vernachlässigen.

"Da einige ber nordamerikanischen Missionaire sehr klug sind und Kenntnisse wohl gar so weit gehen, daß sie wissen, Frankreich und Preußen liege nicht so weit auseinander, als Frankreich und England, so machten sie allerhand Bersuche, um sich ihrer gefährlichen Gegner zu entledigen und sie mit der Prinzeß Louise nach Hause zu schicken. Die Regierung der Sandwichs-Inseln wandte sich deshalb schriftlich an Rapitain Wendt und bat sogar um freie Station für die Missionaire (die reichen, allen Wohlstand der Insel verschlingenden Missionaire wollten nicht einmal so viel hergeben, um den Untershalt der Fremden zu bezahlen), was jedoch Rapitain Wendt entschieden ablehnte, besonders deshalb, weil die katholischen Missionaire erklärt hatten, so lange auf den Sandwichs-Inseln verbleiben zu wollen, dis man sie mit Gewalt vertreibe.

"Die Herren Missionaire und alle diesenigen, welche blindlings das Missionswesen vertheidigen, werden sich schnell gegen diese (Mehen's) Acuserungen erheben und Herr Stewart wird bei dem nächsten interessanten Tagebuche, das er von seinen Reisen als Geistlicher herauszugeben pflegt, alle Mittel ergreisen, um vielleicht einige unserer Angaben für falsch zu erklären. Dies ist die Art, wie sich dieher die Missionaire haben vertheidigen lassen und gelingt es diesen Autoren einmal irgend eine Angabe unter den Beschuldigungen wenigstens als irrig darzustellen, so freuen sie sich wie die Kinder und triumphiren, als hätten sie sich in allen Punkten auf das Bollkommenste gereinigt. Man lese nur den Herrn Stewart (den 58. Brief), welcher solche Beweisssührungen ausstellt, so daß er sich dadurch völlig lächerlich macht. Die Missionaire behaupten, die Sinnesart der Eingebornen vollkommen umzewandelt zu haben, indessen sie wirklich ihren alten Sitten getreu bleiben, wo sie sich von den Missionairen nicht beobachtet, nicht ausspionirt wissen. So das Heirathen der eignen Schweskern und bergleichen mehr.

and the second

"Wir schenken keinesweges ben Verleumbungen ber fremben Kaufleute und ber Aerzte Gehör, welche uns zu Honoruru ganz unglaubliche Sachen erzählt haben, benn diese Leute sind zum Theil aus allen Weltgegenden zusammengeslaufen, zum Theil sind es sogar solche, welche den strasenden Händen der Crisminaliustiz entsprungen sind, aber es giebt auch brave und sehr arbeitsame Mänsner unter ihnen und diese sprechen sehr sonderbar von einer Krankheit der Schwester des Königs Kauike-Aouli, welche auf der Insel Mawi in dem Hause eines Missionairs wohnt und welche schon seit mehreben Monaten kein Wensch zu sehen bekommen hat. Diese Krankheit wirft auf die Tugenden der frommen und heiligen Missionaire ein sehr sonderbar grelles Licht."

Ein Jahr nach ber Anwesenheit Mebens auf ben Infeln starb Rahumanu, die alte Königin und ihr Enkel Kauike-Aouli der junge König, ward unter dem Namen Tamea Mea III. ausgerufen, und ward als solcher von ben Engländern anerkannt. Alsbald übernahm er die Regierung, legte ben früheren Gouverneur in Stat und hob eine Menge von Verboten und Scherereien, welche bem heiteren Charafter bes Volkes burchaus nicht anpaßten, auf. Missionaire hatten alles Mögliche gethan, um Scheinheilige zu machen, sie hatten bas Tanzen überhaupt, sie hatten bie Singspiele, furz alles bas verboten, was ben Ansichten eines mürrischen Engländers, eines Beiftlichen von der strengen Observanz nur irgend anstößig erscheinen kann. Tamea = Mea III. führte die Lieblingsspiele der Eingebornen das Speer- und Steinwerfen, die Ringkämpfe und Tänze wieder ein, hob die Luxusverbote auf und gestattete seinen Unterthas nen fröhlich zu sein. Die Missionaire, welche ihm viel Boses gethan hatten, verjagte er zwar nicht, wie er es wohl gekonnt hätte, benn er war nicht rach= füchtig, aber er beschränkte sie so weit als nöthig, um ihr bisheriges Zwangund Schreckensustem ferner unhaltbar zu machen. Die Eingebornen burften bie Kirchen besuchen, so oft sie Neigung bazu hatten, sie wurden nicht barin beschränkt, aber es mußte auch wirklich ihr freier Wille sein, benn Zwang wurde nicht mehr gebulbet, weshalb Tamea-Mea III. auch balb ben schönen Ruf genoß, ein Verfolger ber chriftlichen Religion zu sein, benn natürlich unterließen vie Missionaire nicht, seine Beschränkungen als schnöbe Eingriffe in die Rechte ber driftlichen Kirche zu bezeichnen. Der junge König aber kehrte sich vorläufig baran nicht und es ist nur fraglich, wie lange er seine Magregeln aufrecht er= halten und ob er sich nicht wird unterbucken lassen.

#### Achtundsechzigstes Kapitel.

Die Inselgruppe nach eigner Anschauung. Stwas über die Bilbung der Korallen-Inseln. Urart der Erhebung über die Fluthmarke.

Ich war fehr begierig, aus eigner Anschauung bas Land kennen zu lernen. welches in neuester Zeit so viel von sich hat reben machen, das Land, in weldem die Unduldsamkeit ber Religion, beren Priester immerfort Gebuld und Nachgiebigkeit predigen, die ärgerlichsten Zänkereien hervorgerufen haben, wie sie bas Mittelalter nicht gesehen hat, und wie man sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts für völlig ummöglich hätte halten können, wenn man bedenkt, daß alle Secten behaupten, ben Gott ber Liebe zu bekennen und nichts weiter als bie Segnungen des Friedens verbreiten zu wollen. Ich glaube wohl, daß sie dieses gang ernsthaft meinen, aber fie schließen babei stillschweigend bie Bedingung ein, baß bie Lehren, welche zu biesem ewigen Frieden und zur Glückseligkeit ber Menschen führen sollen, gerade von ihnen und ihren Anhängern und zwar ausschließlich aller anderen nicht vollkommen Gleichdenkenden verbreitet werden. Es ist nicht die erhabene Moral Christi welche lehrt: Gott über Alles und seinen Nächsten wie sich felbst zu lieben, welche lehrt: bem Feinde zu verzeihen und wohlzuthun, welche lehrt: ben Armen zu unterstützen und ben Schwachen zu beschützen, es ist jene finstere Lehre von mürrischen Pfaffen verbreitet, welche von England über Amerika und bis nach Südafrika und Südindien gegangen ist und welche überall Toleranz predigt, aber nirgends etwas bulbet, was ihren eigenen Satzungen zuwider ware und welche durchaus nicht fühlt, in wie hohem Grade sie mit sich selbst und ihren Lehren im Widerspruch stehet.

Wir hatten nicht die große Insel Hawai vor uns, sondern die viel kleinere Dahu, auf welcher am südwestlichen Rande die jetzige Hauptstadt Honoruru liegt. Der Hasen soll außerordentlich sicher sein, aber in denselben einzudrinsgen, ist keineswegs ganz leicht und man braucht dazu immer eine gute Portion von Eingebornen, welche von einem Lootsen geleitet, in den Hasen bugsiren, man muß dasür sehr unverschämte Forderungen befriedigen, die Leute verlangen 100 unsrer Thaler, auch wohl mehr dafür und sind nur selten, und im Falle das Schiff klein ist und allenfalls durch die eignen Bote und ohne Lootsen bugsirt werden könnte, zu einer Herabstimmung ihrer Forderung zu bewegen.

Der Eingang zum Hafen ist etwa 2000 Schritt lang und 50—100—200 Schritt breit, also sehr ungleich in seiner Ausbehnung, ebenso verschieden ist die Tiefe, welche zwischen 3 Klaster und 6 Klaster wechselt, der ganze Hafen hat ungefähr 30 Fuß Tiefe und ist geräumig genug, etwa 100 Schiffe zu fassen, welche dabei so weit von einander verankert liegen können, daß sie sich in keiner

Weise beschädigen können. Da ber Hafen zum großen Theil von bem 3000 Jug hohen Gebirgezuge ber Infel umschlossen ift, welcher ben Baffat und bie regelmäßig von Often herkommenden Winde gang abhält, fo ift man in diesem schönen Baffin vollkommen sicher, benn auch die mitunter boch genug gebenben Meereswellen werben burch bas breite Korallenriff, welches bie andere Hälfte bes hafens umfäumt, vollständig gebrochen, fo bag auch bei ben wüthendsten Stürmen und bei mächtig hochgehenber See bas Safenbaffin nicht ftarter gefräuselt wird, als die Weichsel und ber Rhein bei starken Stürmen, und wenn folche Wellen auch ein Fischerboot umschlagen, so liegt boch ein mittelmäßig großes Schiff barin fo ruhig, als ware bie See spiegelglatt und blant. 3ch habe einen solchen Sturm hier erlebt, bei welchem bie Wellen bes Oceans fich mit ber furchtbarften Gewalt auf bem Korallenriff brachen, ihre bunkelgrunen Massen mit ben weißen schaumigen häuptern bagegen wälzten und boch auf-Das Korallenriff hat etwas mehr als 2000 schäumenb baran zersplitterten. Schritt Breite, bie erfte nach bem Meere zugekehrte Salfte fab man weiß schäumend und kochend, man möchte fast sagen, man sah sie bampfen, benn bas Waffer wurde so fein zersplittert und zerstoßen, daß es in Gestalt eines feinen Nebels aufstieg und in ben Sonnenstrahlen bie schönften Regenbogen bilbete. Das dritte Biertel bes Korallenwalles war noch fehr unruhig, das lette Biertel aber theilte schon die ruhige Oberfläche bes Hafens felbst und im Innern besselben war bas Wasser zwar noch bewegt, die Schiffe aber waren es nicht mehr.

Der Damm, welcher ben Hafen von der See trennt, ist ganz von Korallen aufgeführt. In der Nähe des Meeres sindet das Senkblei noch Grund bei
10 bis dei 20 Faden, aber die Tiefe nimmt so schnell zu, daß schon eine Biertelstunde von dem Damme entsernt sie in früheren Zeiten sür unergründlich
galt und auch wirklich zu jener Zeit sein mußte, wo man nicht auf größere
Tiefenmessungen, als auf die eines guten Ankergrundes, also auf die Länge
eines guten Kabels eingerichtet war. Wir fanden in der gedachten Entsernung
die Tiefe über 6000 Fuß, und da auch unsre Leinen nicht auf mehr eingerichtet waren, so mußte ich mich damit begnügen, obwohl ich überzeugt bin, daß
wir eine Viertel Meile weiter auf 12000 Fuß keinen Grund gesunden haben
würden.

Man macht sich in der Regel sehr drollige Vorstellungen von den Koralstenbauten, man zeigt in Naturalienkabinetten schwarze und rothe Korallen, welche das Aussehen junger wilder Bäumchem haben und man denkt, daß dieselben vom Meeresboden aufgeführt, allmälig dicker und höher werden, sich auch verzweizgen, die endlich in der Nähe der Obersläche die Verzweigungen so weit treisben, daß man darauf sesten Fuß fassen kann. Ist es dahin gekommen, so breisten sich die Korallenbauten nur noch seitlich aus (meint man) und die Obersläche der Insel wird zwar immer größer, aber sie steht auf sehr schwachen Füßen,

venn die Insel ist gestaltet wie ein großer Schwamm (Pilz), bessen hut in der Witte ein wenig vertieft nach allen Seiten flach ausläuft, am Rande aber abswärts gehend sich rundet.

Nun spricht man gerne von den Wundern dieser Bauten und hauptsächlich davon, daß eine Insel auf solchem Stamme stehend, nicht abbricht bei einem Sturm, vergessend, daß sie viele tausend Stürme durchgemacht haben muß, besvor sie an die Oberstäche des Meeres gelangte, oder man erzählt sich auch wohl, daß gerade deshalb die Insel feststehe für alle Zeiten und vergleicht sie mit dem Kürdis, der an einem dünnen Strunk hängend, trotz seines Gewichts von einem halben Centner doch nicht abbricht, weil mit seinem wachsenden Gewichte die Kräfte des Stengels mitgewachsen sind, während der Kürdis, welcher auf der Erde gelegen hat, wenn er auch nur ein Biertel so groß ist, sich schon von der ihm zugehörigen Kanke ablöst, eben weil er nicht daran gehangen hat, die Kanke solglich nicht hat die erforderliche Kraft gewinnen können, um die große Last zu tragen.

Dies alles sind Thorheiten. Eine Koralleninsel ist nicht ein lebendes Thier, wenn es auch ein Geschöpf lebender Thiere ift. Eine Koralleninsel ist nicht vom Meeresboden aufgewachsen, sondern sie ist immer die Berachung ober bie Bedeckung einer vom Meeresboden aufsteigenden Erhöhung, moge bieselbe nun Untiefe ober Bank ober Insel genannt werden und sie ist keineswegs wie ber Stamm und bie Beräftelung eines Baumes geftaltet, welche fich verbrei= tend immer mehr an Oberfläche zunimmt, je größer die Entfernung von ber Wurzel des Baumes ober des Baues. Eine Koralleninsel ist nicht unten schmal und oben breit, sondern umgekehrt, gleich einem grade stehenden Regel, unten viel breiter als oben und die pilzartige Ueberwachsung kommt zwar vor, aber jederzeit nur im letzteren Stadium bes Baues, wenn die Insel bereits die Oberfläche bes Meeres erreicht hat und biese Ueberwachsung ist es gerade, wodurch bie Insel sich über bie Wassersläche erhebt, benn sie wird von ben Sturmfluthen, von ben brandenden Wellen abgebrochen und mährend allerdings viel bavon in bas Meer zurud finkt, wird boch auch viel auf bie Fläche bes Riffes geworfen, hindert bei allmäliger Ansammlung das Ueberströmen desselben durch die Wellen und hilft auf diese Weise allmälig die noch unterseeische Fläche erhöhen, bis sie schließlich für immer über ben Fluthmarken bleibt und baburch nach und nach von Pflanzen bebeckt und von Menschen bevölfert werben fann.

Auch das Riff, welches den Hafen schließt und vorläufig noch um ungesfähr 2 Fuß unter der Fluthmarke liegt, wird allmälig sich darüber erheben und wird eben dadurch mit der Zeit zu einer Halbinsel werden, die vielleicht eben so schön begrünt werden wird, als die Ufer der Insel selbst bereits begrünt sind.

Wir hatten ben etwas langweiligen Weg endlich zurückgelegt, er war uns um so langweiliger vorgekommen, als wir durch die Ruberer gezogen kaum bes merkten, wie sich das Land unsrer Sehnsucht immer mehr näherte und wir auch nicht einmal an einem lebhafteren Auftreten der Begetation das Resultat unser Bestrebungen erkannten, denn die Höhen, auf denen unser Blick vorzugsweise ruhete, waren erschreckenswerth kahl und zeigten sich in dieser Kahlsheit immer deutlicher, je näher wir kamen, indem wir hofften, daß gerade mit unser Annäherung diese für scheinbar gehaltene Kahlheit verschwinden und statt dessen die herrliche tropische Begetation hervortreten würde.

Es war nicht so. Die ganze Südfüste von Dahu, an beren westlichem Ende die Stadt liegt, ist vulkanisch und die beiden Spitzen, die Borgebirge Lealu und Leahi (welches die Engländer in ihrer Wuth, Namen zu geben und die heimischen Namen zu vergessen, Diamoint Point genannt haben) sind erloschene Krater, sowie der Berg Puawai (Punchbowl Hill der Engländer) gleichfalls ein Krater, sind ganz kahl. Dem Auge des Nahenden sind die kleinen Gebüsche und Kräuter, welche zwischen den Felsenbröckeln sprossen, völlig verborgen und er sieht nur das verbrannte Gestein.

Zwischen dem Hügel, den die punschberauschte Phantasie eines Engländers die Punschbowle genannt hat und dem Strande liegt die Stadt Honoruru, im Westen von einen Flüßchen begrenzt, welches Nuanu heißt. Das Thal dieses Flusses ist an seiner Mündung ziemlich breit, wird aber stromauswärts von den herantretenden Hügeln immer mehr eingeengt und durch das Fernrohr ershält man die Ueberzeugung, daß hier in den schönen Thälern allerdings der Pflanzenwuchs zu treffen ist, von dessen bewundernswürdiger Schönheit man so oft erzählen hört.

Bon ber Rhebe ober bem Ankerplatze aus gesehen, bietet Honoruru burchaus nichts Bemerkenswerthes bar, am mehrsten fällt auf ein großer aus Ziegelsteinen gebauter, schmuckloser Kasten, die Methodistenkirche, welche alles Fade
und Langweilige des in ihr gepredigten Cultus schon auswendig verkindet. In
ber Nähe des Landungsplatzes liegt der Markt und daran eine Reihe von
Schuppen oder Schennen, vor deren offnen Thüren die Speisen bereitet werden,
an denen sich der Eingeborne erfreut, obschon sie eine reichliche Fülle von Unappetitlichkeit einschließen, kaum übertroffen, vielleicht höchstens erreicht von den
öffentlichen Garküchen der italienischen Städte, die mit ihren beschmutzten und
von Fett triesenden Köchen, aus deren struppigem Haar man die zeitigen Einwohner gar häusig die Auswanderungswuth der armen Leute unseres Jahrhunberts theilen sieht — kaum übertroffen werden. Auf diesen Märkten und vor
diesen Garküchen wird das Bereitete auch alsbald verschlungen und es verschwindet in viel größerer Eile, als es hat bereitet werden können.

Ist dieser Anblick, bessen wir uns durch die Fernröhre zu erfreuen hatten, unappetitlich, so ist um so appetitlicher der Anblick des Badeplatzes, der den halben oder ganzen Tag von halb und ganz nackenden Menschen wimmelt, die sich von den Wellen erfrischen und von der lauen tropischen Lust trocknen lassen und es wollte mir vorkommen, als hätten die Missionaire ihre Ausmerksam=

- mh

keit noch nicht auf diesen Gegenstand gerichtet, benn ich sah Kinder, Mädchen, Männer, Frauen und Greise gleichzeitig baden und wie eine Person das Bad verließ, bestiegen zwei andere dassele. Die meisten Mädchen hatten das sogenannte Missionshembe an und badeten mit demselben, und wenn sie dann das Bad verließen und auf dem Strande stehend das reiche schwarze Haar durch Winden von dem Uebersluß an Wasser zu befreien suchten, konnte man sich ungefähr vorstellen, was die Bildhauer darunter verstehen, wenn sie von einer Figur im nassen Gewande sprechen. Die Formen des Körpers wurde auf eine überraschend schöne Weise ausgeprägt und nach meinem Geschmack schöner, als wenn dieses Gewand nicht vorhanden wäre. Man sieht nämlich nur die Formen und wird durch die dunkse Farbe nicht gestört, indessen viele große Männer lassen sich badurch nicht stören, sie betrachten eine solche Figur wie eine Broncestatue, eine Höhe, zu welcher ich mich noch nicht habe erheben können.

Einige Mädchen und Frauen hatten übrigens sihre langen, grundhäßslichen Hemden abgelegt und hatten einen ganz steinen Lappen benutzt, um einen ganz kleinen Theil des Körpers damit zuzudecken, obwohl berselbe ohnes dies nicht sichtbar ist. Die Knaben und Männer waren sämmtlich völlig unsgenirt, wenn schon bei ihnen die Natur nicht so rücksichtsvoll bersahren ist, wie bei dem weiblichen Geschlecht und sie wohl etwas zu verbergen gehabt hätten.

Am brolligsten kam es mir vor, wenn junge Männer bie Anständigen spielen wollten, ohne Zweifel burch bie Miffionaire barüber belehrt, bag man sich fleiben muffe. Run sie kleibeten sich auch, manche sogar höchst vornehm, europäisch, mit Frack und Seibenhut, andere hatten wohl nur eine ärmellose Weste angezogen, noch andere eine zwei Ellen lange Decke, in der Mitte mit einem Loch versehen (wodurch sie ben Kopf steckten) über die Schultern gehängt (ber Pongo), andere trugen wohl gar wie echte Elegants ein Vorhemden und eine schwarze Halsbinde mit Batermörbern, aber allen, felbst ben Elegants im blauen Frack mit blanken Knöpfen, fehlte bas Kleibungsstück, welches bie Engländer "bas unaussprechliche" nennen, und es sah brollig genug aus, wenn solch ein guter herr seine strammen, mustulösen Waben und Schenkel und was bamit zusammenhängt, aller Augen preis gab in bem stolzen Gefühle ber Mobe und bem Anstand burch Weste ober Chemifet vollkommen Genüge geleistet zu haben. Dabei will ich durchaus nicht lengnen, daß ber größere Theil ber Männer Beinkleiber von Leinwand und Baumwolle hatten, von greller Farbe, wie bie Missionshemben ber Frauen, benn diese Kinder ber Natur lieben nun einmal lebhaftes Farbenspiel, felbst wenn es sich ihrem Körper mittheilt. 3ch sah näm= lich eine große Menge von Leuten, welche, bevor sie in bas Bab gingen, eine sonderbar hochroth oder gelb oder blau und grün gestreifte Haut hatten, durch ihre Kleidungsstücke wurde mir bies erklärlich. Die Missionaire, bie wackern Handelsleute und auch Kaufleute welche nicht gerade bas eigentliche Missionswesen betreiben, forgen vor allen Dingen bafür, schone farbige Zeuge für einen

möglichst niedrigen Preis zu bekommen, um sie späterhin für einen möglichst hohen wieder adzusetzen; dabei darf man nun nicht mit übertriedener Gewissenhaftigkeit auf echte Farben sehen, die Farben werden alle ohne chemische Borbereitung dem Zeuge mitgetheilt, gleich dem Waschblau, nur in größerer Menge
und diese Zeuge theilen dann wieder dem Körper mit, was in überslüssiger Wenge an ihnen hängt, besonders wenn der Körper in Schweiß geräth, wie dieses in den heißen Climaten und dei den stets offen erhaltenen Poren nicht anders sein kann. Daher also dieses liebliche Farbenspiel der nackten Körper, welches noch anmuthiger, mannigsaltiger wird dadurch, daß die Insulaner keinen beneidenswerth weißen Teint, sondern viel eher einen braunen, braunrothen oder olivensarbigen haben, durch den die darauf ruhenden blauen, grünen u. s. Pigmente eine eigenthümliche Schattirung erhalten.

Alle biese Kleinigkeiten gehen aber so ungestört und so anmuthig vorüber, daß ich glaube die Ueberzeugung aussprechen zu dürsen, kein Einziger und keine Einzige fühlt, daß etwas Unschickliches oder Unrechtes geschehe.

# Reunundsechzigstes Rapitel.

Das Nationalessen und die Nationalspeisen überhaupt. Branntwein und die Besteuerung besselben. Die Lichter und Abendbeleuchtung. Die Kochkunft auf den Sandwichs-Inseln.

Eine langgestreckte Landungsbrücke ist in den Hafen hineingebaut und gestattet, daß man mit Booten und kleinen Schiffen ganz dicht herankommt. Unsern derselben sitzen unzählige Weiber in ihren langen vielfarbigen, unbeschreiblich abgeschmackten Hemben und bieten Melonen und andere Früchte in ziemlicher Menge aber zu unverschämten Preisen aus. Auch die gewöhnlichen Lebensmittel, (namentlich der Poi) werden dort ausgeboten und sogleich gegessen oder vielmehr geleckt.

Dieser Poi verdient als Nationalessen näher beschrieben zu werden, man könnte ihn am besten mit der Polenta der Italiener vergleichen, nur besteht der Poi nicht aus Maismehl sondern aus dem Mehl der Tarowurzel, auch wird der Brei nicht so steif gemacht, daß er nach dem Erkalten geschnitten werden könne, sondern er bleibt stüssig und badurch gährungsfähig.

Die Tarowurzeln werben getrocknet, geröstet und dann zu einem groben Mehl zerstampft oder zermahlen, hierauf mit Wasser gerührt und mit etwas bereits gegohrnem Tarobrei versetzt (Sauerteig). Dieser Zusatz leitet die Gah-

rung ein und bringt sie schneller in Gang, als geschehen würde, wenn man sichbes Gährungsmittels nicht bebiente. Nach einigen Tagen ist die Maische so weit gediehen, daß sie einen entschieden säuerlichen Geschmack hat und nun ist sie zum Genusse fertig.

Die Missionaire haben zwar schlechte Baumwollenzeuge eingeführt, weil diese ein Gegenstand der heimischen Industrie sind, Löffel aber haben sie noch nicht in Gebrauch, wahrscheinlich weil diese eben kein solcher Gegenstand sind und so bedienen sich denn die wackern Leute auf den Sandwichs-Inseln noch immer des primitiven Löffels, dessen sich auch unsre liebenswürdige Straßenjugend bedient, wenn sie Sprup aus dem Tassenkopfe lecken will in welchen der Kausmann denselben gethan, nämlich der beiden längsten Finger der Hand, welche tief in das Gefäß getaucht und dann in den Mund gesteckt und sorgsam abgesleckt werden.

Gewiß hat keine Mutter ihr Kind gelehrt, den kleinen und den Ringfinger in die Fläche der Hand zu krümmen und mit dem Daumen gewissermaßen sests zuhalten, damit der Zeige- und der Mittelsinger besto ungenirter hervortreten, das ist der auf Sprup und Honig ausgehende Instinkt, das ist ganz natur- wüchsig, denn genau ebenso machen es die Sandwichs-Insulaner. Die zwei Finger werden in den Brei getunkt, darin geschwenkt und wenn sich nun beim Herausheben ein langer Faden bildet, so wird dieser durch rasches Schlingen um die beiden Finger abgerissen und die Masse mit denselben die an die Enden in den Mund gesteckt und abgesogen, daher diese beiden Finger auch immer besonders appetitlich rein sind, was man von dem übrigen Theile der Hand nicht gerade rühmen kann.

Auf biese Weise verschwindet ber Brei aus ben gewaltigen großen Kirbisichalen, in benen er aufgesett wird, mit einer Schnelligkeit, welche ein gunftiges Zeugniß von ber großen Geschicklichkeit ber wackern Leute giebt. Als Zuspeise vient immer roher Fisch; mit ben Fingern ber linken Hand hält man einen ganzen frisch gefangenen Wisch, ober ein tüchtiges Stück eines solchen, wenn ber ganze zu groß sein sollte und es wird immer abwechselnd eine Portion Poi und ein Stück Fisch in ben Mund gesteckt. Nicht abgeschnitten, benn auch ber Messer bedienen sie sich so wenig beim Essen wie ber Löffel, sondern abgebiffen und bie Schmausenben legen großen Werth barauf, bag ber Fisch bei ber Operation — ich hätte beinahe gesagt, schreit, wenn ber arme Kerl eine Stimme hätte, würde er es wohl auch thun, wie wir ja auch von einer Aufter verlangen, daß sie beim Essen guift, was allerdings nicht sie, sondern das fragende Messer thut — sie legen Werth barauf, daß er zappelt, heftige Bewegungen macht, ein Beweis, baß er noch lebt und ein Beweis, den man ihm nur ungern erläßt. Es will mir beinghe vorkommen, daß die Ichthyophagen ber alten griechischen Geographen 3. B., die des Strabo es burchaus nicht beffer hätten machen können, als diese Fischfresser ber Gegenwart.

anlassen, solchen Kopf zum Modell zu wählen, nur nicht zum Modell der klassischen Schönheit, auch liegt in der Phhsiognomie des hawaischen Abels nicht eine Spur von jener Wildheit, die sich in den Zügen der Spanier ausspricht, vielleicht könnte man eher sagen die Generation — wenigstens die gegenwärtige verdankt eine Schattirung den Engländern, allein auch dieses läßt sich nicht physiognomisch durchführen. Der engländische Abel normannischen oder sächsischen Ursprungs hat oft große und schöne, wenn auch häusig höchst langweilige Formen, aber dieser Abel ist es ja nicht, aus dem sich der engländische Matrosenstand rekrutirt und derselbe könnte zwar eine Race verändern, doch nicht verschönern, denn er selbst hat gar keine Race, er ist der Abschaum aller anderen aus dem niedrigsten Gesindel Englands und aus den Leberläusern anderer Nationen rekrutirt und physiognomisch immer mit dem Stempel der Gemeinheit, der Brutalität versehen.

Der Faben übrigens läßt fich sofort abschneiben, benn biese Personen welche möglicherweise zur Veränderung der Race beitragen könnten, biese Personen welche sich ben anlangenden Matrosen hingeben, sind niemals bem Abel ber Insel angehörig, sondern den Kanakis, der Masse des Bolkes, welche zwar auch recht hübsch, und selbst wenn bieses ber Fall nicht ware, boch immer von sehr schönen körperlichen Formen sind, aber niemals so groß, so kolossal wie bie Airis. Diese letteren nun, b. h. die Mädchen aus dieser Klasse, sind zwar keinesweges ben Freuden der Liebe abhold, aber an sich ist einerseits die Race nur in geringer Zahl vorhanden, andrerseits sind sie in ihren Herrschersitzen fern von den Küften so wenig zugänglich, daß bieses wiederum ein vollstänbiges Hinderniß einer Bermischung genannt werben muß und so glaube ich mich überzeugt halten zu bürfen, bag bie Race ber Airis eine wirklich eigene, nicht eine Mischlingsrace sei. Sie gehört unzweifelhaft bem großen Völkergan= zen bieses Erbstriches an, aber sie hat burch irgend welche physische Zufällig= keiten eine Ausbildung erlangt, beren Vollendung in Erstaunen setzen muß. Macht Herr Meher sich auf Eroberungen aus tiefer Klasse Rechnung, so fann man breift sagen, er habe seine Rechnung ohne ben Wirth gemacht.

Ich habe nicht zu sorgen für den Herrn Supercargo, will ihn daher sich selbst überlassen und meinen Weg in das Innere antreten, da ich hinlängliche Zeit vor mir habe und die schöne Stadt Honoruru mich nicht unmäßig reizte.

Wie immer, seit meine würdigen Freunde und früheren Begleiter von einisgen Unglücksfällen betroffen waren, machte ich meine Reise allein, d. h. ohne Begleitung eines Europäers. Ich miethete mir sechs Träger meiner Instrusmente und der nöthigen Mundvorräthe, und wollte alsbald das nächste Thal beschreiten, kaum waren wir indessen aus der Stadt herans, als die Eingeborsnen sich niedersetzen, die Körbe mit Lebensmitteln öffneten und unaufhaltsam zu speisen — zu schlingen begannen.

3ch erklärte ihnen, daß bieses die Vorräthe seien, von benen wir sieben

schen Branntwein beträgt. Zölle verhindern also den Mißbrauch der Waaren nicht, sie geben höchstens Veranlassung zu schändlichen Verfälschungen.

Aus der Stadt selbst sind die primitiven Hütten der Urbewohner beinahe ganz verschwunden, man sieht sie nur vereinzelt, außerhalb der Stadt aber fins det man sie auf allen Pfaden, ich glaubte zuerst, daß es lauter Heuschober seien. Diese Hütten werden aus Rasenstücken aufgebaut, bewachsen daher ansfangs sehr schnell mit Gras, da dieses aber seine Nahrung hat, so verweltt es und daher das Aussehen, welches ich vorhin ausührte. In den mehrsten dieser Häuser sieht man nur eine Thüre, in einigen auch Fenster, im Innern ist es immer ganz ungewöhnlich reinlich, der Boden ist seizgestampst und mit Matten bedeckt, welche täglich ausgeschüttelt und ausgeslopst werden, obwohl dieses der Insesten wegen nicht nöthig wäre, denn wunderbarer Weise ist daran kein llebersluß, man wird weder von Banzen noch von Erdslöhen, weder von Mossitos noch von Scolopendren geplagt, aber das weibliche Geschlecht hat seine Reinlichkeitssliebe noch nicht verloren, obwohl es sehr zu seinem Nachtheil verändert erscheint und sich auch gar nicht vergleichen darf, mit den Frauen und Mädchen auf den Philippinens, Mariannens, Carolinens oder Nadas-Inseln.

Die Häuser sind immer durch Borhänge von Matten in mehrere, wenigstens in zwei Theile getheilt; man sagt, daß die Weiber gänzlich schamlos wären (natürlich die Männer auch) und sich unbedenklich den letzteren am hellen Tage überließen; ich muß zu ihrer Ehre sagen, daß ich dieses niemals gesehen habe. Gewiß ist hier eine Liederlichseit zu Hause, wie ich sie bissetzt noch nirzgents gefunden habe, aber trotz bessen sind die Wohnhäuser in ein Wohngemach und ein Schlasgemach getheilt, in dem Wohngemach brennt während der ganzen Nacht ein Licht, in dem Schlasgemach keineswegs, dies will doch wenigstens so viel sagen, daß selbst die Eheleute ihre Freuden in das Dunkel der Nacht hüllen.

Die Lichter werden aus den Rüffen des Duidni-Banmes gemacht (Aleurites triloda), indem man, wie bereits bemerkt, die höchst ölreichen Kerne auf ein bünnes Stäbchen reiht.

Gefocht wird niemals innerhalb des Hauses, sondern jederzeit, selbst bei starkem Regen, vor demselben. Die Kochgeschirre sind mehrentheils aus Gußeisen und sie werden durch die christlichen Missionskansleute hier eingeführt und thener verkauft, es ist dadurch die in früheren Zeiten sehr allgemein verdreitete Töpferkunst ziemlich in den Hintergrund getreten. Einen solchen eisernen Kessel oder Topf sindet man wohl in jeder Wirthschaft, aber er wird nur benutzt, um gewisse, das Kochen nicht entbehren könnende Speisen zu bereiten, das Meiste wird roh gegessen und Fleisch wird noch dis zu dieser Stunde ganz in derselben Art gebraten, wie auf den Tonga-Inseln, es wird eine Grube ausgehöhlt, Feuer darin gemacht und Steine zum Glühen gebracht. Dann wird das ausgeweisdete Schwein oder sonstige Thier mit den heißen Steinen gefüllt, hierauf viels Die Inseln des indissen und filden Meeres. W.

fach mit Bananenblättern bewickelt und bann ganz, wie es ba ift, in die ausgeräumte, glühende Grube gelegt, mit der Asche und dem übrigen Brennsmaterial und hierauf mit Erde zugedeckt, was einen so saftigen Braten giebt, wie man ihn wohl auf keine andere Weise bürfte herstellen können.

Die Nahrungsstoffe, beren sich die Eingebornen bedienen, sind die allen tropischen Inseln dieses Meeres gemeinsamen: die Brodsrucht, die Banane, die Taro wurzel, in einzelnen Fällen auch die Kartoffel und im Falle der Noth, d. h. bei langer Dürre, welche den Taro mißrathen läßt, auch die Frucht des Pandanus, im übrigen essen die guten Leute noch mancherlei Pflanzen, so einige Farrenfrautwurzeln und auch die jungen Blätter derselben, so mancherlei Nüsse und besonders die Cocos, deren sades Wasser sie entweder trinken oder deren ölreiches Fleisch sie eisen.

Daß "bie Cultur, die alle Welt beleckt," fich in bem Mage auf die Sandwichs-Inseln erstrecken würde, wie ich es bei einer Kleinigkeit gesehen, würde ich nicht geglaubt baben. Alle sogenannten wilden Bölkerschaften schlafen auf ter flachen Erre auf einer Unterlage von einer Matte, bei Reichen von mebreren, jogar von vielen Matten. So war es auch hier, bis bie Engländer tamen ober die Amerikaner und einen ben Insulanern gang fremden Gegenstand mitbrachten, das waren die Matragen aus Roßhaaren ober aus schlechter Wolle gestopft. Die Eingebornen waren flug genug, die große Wohlthat, welche Diese weiche Unterlage ihrem gärtlichen Körper gewährte, nicht zu übersehen, aber sie hatten keine Pferbebaare, auch keine Gerberwolle — was thaten sie nun? Sie suchten ein Surogat auf. Bieber ein Beweis ber fortgeschrittenen Cultur, Surogate fint ein Begenstand ber Civilisation, Surogate für Kaffee, Chocolate, für Wein, für Leinwand, für Leter werden nur in höchst civilisirten Ländern gefunden und siebe, die böchft civilisirten Insulaner ber Sandwiche Inseln erfanden ein Ersatmittel für Roßbaare, lange bevor man in Deutschland zu demselben Behufe die Waldwolle erfand und zwar war es auch eine Art Waldwolle, aber nicht von Tannenbäumen, sondern von den kleinen baumartigen Farrenfräutern, welche auf ben Bergen ber Inseln in unglaublicher Menge Die jungen Schöftinge fint bick mit einer febr elaftischen Wolle bebereckt, welche beim Entwickeln und Reifwerren ber Blätter von selbst abfällt, von ben jungen Schößlingen aber händevollweise mit leichter Mühe abgerupft Diese Waldwolle wird in Matten, welche man zu Säcken zuwerden fann. sammengenäht bat gestepft, gleichmäßig barin ausgebreitet und nun als Matrate verwentet. Es liegt sich barauf ganz vortrefflich, höchst elastisch, man glaubt auf lauter Springfebern zu ruben und bie Elastizität wird burch ben Gebrauch nicht verringert. 3ch fant in ben meiften Sutten auf bem Lanbe biefe Matragen und wo ich bei meinen Excursionen übernachtete und für ben Gaft eine Matrate fehlte, wurde eine solche alsbald neu gestopft.

#### Siebenzigstes Rapitel.

Die Stadt honoruru, was man bavon ichreibt und wie ich fie fand.

Am ersten Tage schlenderte ich in der Stadt umber, welche sich längs ber sackartigen Erweiterung bes Canals hinzieht, ber von dem Meere burch bas Die Stadt könnte man febr gut angelegt nennen, aber Korallenriff führt. man kann sie noch immer keine Stadt nennen. Die Straften sind breit und grade, reihen sich an ben Markt und burchkreuzen sich rechtwinkelig, allein es fehlt noch an Gebäuden, die wenigen den Missionairen und den Kaufleuten aehörigen ausgenommen, davon die ersteren allerdings palastartig genannt werden burfen, im Bergleich mit ben Saufern bes Königs und ber höchsten Burbenträger, benn sie sind von Stein und zweistöckig, indessen bie andern nur einstöckig und bazu von Holz gebaut sind, zwischen ihnen aber ununterbrochen burch alle Straßen und über alle Plätze fortlaufend bie Rasenhütten ber ärmeren Eingebornen stehen, oder es sind auch wohl statt berselben kleine Säuser aus Lehmpapen gebaut, b. h. aus benjenigen Ziegeln, welche man in Sachsen und Polen noch jetzt grabe so bereitet, wie die Juden sie in ber äghptischen Sclaverei machen mußten, aus Lehm mit Stroh zusammengeknetet und wie man sie im spanischen Amerika gleichfalls verfertigt, nur nennt man sie nicht Lehm= paten, sondern Abobes. Zusammengesett werden sie mittelft eines Mörtels von bunn gemachtem Lehm, ber wie ber Kalf bei ben Ziegeln zwischen bie einzelnen Steine geworfen wird. Die einheimische ist jedenfalls viel besser, viel zweckmäßiger, die hölzernen Säuser sind luftig und sie stürzen nicht bei jeder Erderschütterung zusammen, auch halten alle Eingebornen bie Steinbauten für höchst abgeschmackt und beguemen sich selbst nicht bazu, in bergleichen zu wohnen.

Die Straßen, welche ben Hauptweg längs bes Hafens rechtwinkelig burchschneiben, haben alle abwärts eine Aussicht auf ben äußerst belebten Hafen, auswärts auf die Gebirge und späterhin mag das Ganze wohl schön werden.

Ueberans belebt ift die Hauptstraße und diejenigen Theile der Auerstraßen, welche nach dem Hasen hinabgehen und wenn, wie in dem Augenblick, wo wir vor Honolulu anlegten, der Hasen mit Walfischfängern gefüllt ist, die auf dem Wege nach Süden oder auf dem Heimwege nach Norden, hier Proviant einnehmen, so ist der Spectakel, so ist die Belebtheit der Straßen ganz außersordentlich groß, denn eine gewaltige Menge von Matrosen, welche soeben ihre Löhnung erhalten hat (die Auszahlung geschieht niemals auf dem Meere, um der verderblichen Spielwuth in den Weg zu treten, welche die Matrosen bei der Langenweile immer befällt, sondern erst wenn man irgendwo landet. In diesem Fall ist man gewiß, daß kein Matrose einen Pfennig von seiner Löhnung auf das Schiff zurückbringt), treibt sich, begierig, sie wieder los zu werden, umher und die Eingebornen, welche dieses sehr gut wissen, suchen nach besten Kräften von dieser schönen Relgung zu prositiren, die Mädchen, indem nach besten

entbehrte Freuden tarbieten und bafür außer durch Piaster auch noch durch anstere Geschenke belohnt werden, die Frauen durch Kochereien, durch Berkauf von Lebensmitteln, die Männer durch Spenden von Branntwein u. s. w.

Es ist hiebei nicht blos auf die Matrosen abgesehen, sondern auch auf Offiziere und Beamten, doch lassen diese letzteren sich nicht direkt und einfach, sondern immer indirekt und also doppelt betrügen. Die schmutzige Jacke des Walsischsängers wird mit einem seinen Tuchrock mit blanken Knöpfen, die setztige Manchesterhose mit weißen leinenen Beinkleidern, die grane Mütze mit dem hohen schwarzen Chlinder vertauscht und auf die derben Fäuste, welche das Steuerrad schwielig gemacht hat, werden gelbe Glaceehandschuhe gezogen.

So brängt ber Walfischthran suchende Elegant sich durch die Straßen von Honolulu und auf den ersten Blick kennt der hawaiische Lohnbediente seinen Mann, er führt ihn in das eleganteste Wirthshaus, wosür er seine Provision reichlich einstreicht, von hier führt er ihn in alle möglichen Kausläden, jederzeit dem Verfäuser bemerklich machend, daß er den vornehmen fremden Herru hiesher zeführt, dann gabelt er einen Eingebornen auf, der Muscheln, Korallen, krystallisite Steine oder dergleichen darbietet und auch dieser weiß, was er im vorliegenden Falle zu fordern hat, endlich führt er dem Fremden eine hübsche, nicht selten wohl auch sehr schwen Genossin seines Ausenthaltes zu, welche das Geld mit dem Lohndiener theilt, dem Fremden indessen ein Geschenk macht, welches er nicht selten Jahre lang mit sich herumträgt.

Aber nicht blos zu Fuß, sondern auch zu Pferde sieht man die Leute durch die Straßen traben, den Engländer mit hochgeschnalltem Steigbügel und die Brust heraufgezognen Anieen, den Eingebornen ohne Sattel ganz nackend, nur mit einem im Winde flatternden Pongo bedeckt, die vornehme Indianerin dagegen mit einem hohen schwarzen Männerhut und einer langen Straußseder geziert.

Diese vornehmen, reichen Indianerinnen tragen zwar auch das geschmacklose Missionshemre, aber es ist vorne ganz offen und läßt mithin, wenn sie etwa gegen den Wind gehen sollten, den ganzen schönen Körper den bewundernden Blicken des Fremden frei (der Eingeborne sieht dies gar nicht, er ist bessen viel zu sehr gewohnt, als daß es irgend welchen Eindruck auf ihn machen sollte), allein die Art das Hende zu tragen ist für das Reiten unerläßlich, wäre das Hende nicht vom Saume an aufgeschlicht, so könnte die Reiterin sich nicht auf das Pferd schwingen, welches sie in derselben Art besteigt wie der Mann. Die natürliche Folge hieven ist nun wieder, daß jeder Lustzug die flügelartigen Enden ausscheht und Waden, Knie, Schenkel, Hüsten und wohl gar noch ein Stück des Leibes sehen läßt. Damit dieses nun nicht geschähe, wird über den Sattel ein etwa drei Ellen langes Stück Zeug, ein großes viereckiges Tuch von der angegebenen Ausbehnung gebreitet, dessen größerer Theil auf dem Halse und dem Kopf des Pferdes ruht. Hat nun die Reiterin das Pferd

bestiegen und mit Schenkeln und Knieen das untergebreitete Stück Zeug gesaßt, so nimmt sie die größere Hälste, welche vor ihr auf dem Halse des Pferdes lag, zu sich und schlingt die beiden Zipfel desselben um die Taille. Auf diese Weise werden von beiden Seiten Beine und Hüften bedeckt, kein Wind kann ihnen etwas anhaben und man sieht sie im lustigen Galopp auf den steinigen und schlechten Wegen dahin fliegen, paarweise, wenn sie sonst nichts vorhaben, einzeln dagegen, wenn sie auf ein Abenteuer hoffen, was ihnen auch in der Regel nicht sehlt, da sie meistens von Gesicht recht hübsch, von Körperbau immer entzückend schön sind. Frauen von einigen zwanzig Jahren, bei denen diesses vielleicht nicht mehr ganz genau zutreffen würde, sieht man übrigens niesmals zu Pferde.

Es ist zum Verwundern, welch einen Aufschwung ber Sandel bier genommen hat, aber zugleich ist auch zu sehen, baß er ganz ben Amerikanern und Engländern gehört. So gut wie fammtliche Straffen der Stadt nur englische Namen haben, so sieht man an den Gasthöfen und Kaufläden durchaus nur englische Firmen und unter benselben nicht ein einziges Wort, welches an die Sprache ber Sandwichs-Insulaner erinnert und in ben Zeitungen, welche benen von New-Nork in Allem nachgebildet find bis zu bem, an bas Berrückte streis fenden höchst unbequemen riesigen Format, das 28 Spalten auf seinen vier Seiten hat, ist ber Preis jeder Waare in Dollars und in Cents ausgedrückt wie in New-Nork oder San-Francisco. Alles was den Gaumen reizen, Die gefallsüchtige Moredame zum Kaufe verlocken, ben Elegant zur Berschwendung auffordern, bem einfachen Landmann bie Befriedigung feiner nächsten Bedürf- . nisse bieten kann, Alles ist in englischer, oder wie man bort sagt, in amerikanischer Sprache angeboten und angepriesen (Die Amerikaner weisen mit ber äu-Berften Entrüstung die Ansicht von sich, daß sie englisch sprechen. Sie sprechen amerikanisch! Die englische Sprache — nun ja — sie hat wohl einige Aehnlichkeit mit ber amerikanischen, aber sie ist boch immer nur ben Amerikanern abgelernt und ist burchaus unvollkommen construirt, kann baher gar nicht mit ber sonoren und herrlichen Sprache, mit ber amerikanischen, verglichen werden).

Auch der Buchhandel beginnt sich bereits zu zeigen. Zu den drei Wochensblättern, welche in Honolulu erscheinen (The Polynesian, the New-Era und the Pacific Commercial Advertiser) hat sich auch noch eine eigentliche Buchshandlung gefunden, welche ihre neuen Ankömmlinge oft genug anpreist. Natürslich sind es nur amerikanische Bücher und nur in amerikanischer Sprache gedruckt.

Aus Allem zeigt sich, daß die eingeborne Bevölkerung hier wie überall, wo sie mit der angelsächsischen Bevölkerung in Berührung kommt, dem Untergange entgegengeht. Die englische Sprache verdrängt die einheimische, die engslische Knickerei und Knauserei macht die Großmuth und die Gastsreiheit der Eingebornen schwinden, der engländische schrosse, abstoßende und harte Purita-

nismus verträngt die heimathlichen Sitten und wenn er auch die Eingebornen nicht so anmaßend und unduldsam machen kann, wie es die Engländer selbst sind, so macht er sie doch wenigstens zu Heuchlern. Die engländische, undes queme und für diese Gegenden beinahe undrauchbare Bekleidung mit Tuchröcken verscheucht die leichte, annuthige und bequeme Tracht und der Genuß des versstuchten Branntweins, welchen die Missionaire zugleich mit ihrer Religion einzgeführt haben, betäudt und entnervt die Eingebornen und die scheußlichste der Krankheiten durch die engländischen Matrosen hierhergebracht, decimirt die Beswohner alljährlich gleich den Pocken, wovon die Menschen vor ihrer Bekanntsschaft mit den Engländern auch nichts gewußt haben.

Durch vas Studium der besten Werke über diesen Gegenstand war ich bereits ziemlich abgekühlt worden in meinen Erwartungen, ich wußte, daß es nicht mehr sei wie sonst, allein ich dachte doch, ich würde diese Naturkinder wenigstens ihre fröhlichen Spiele treiben sehen, ich glaubte, ich würde sie tanzen, wettlausen, mit einander ringen, theatralische Aufführungen darstellen sehen, worin sie sonst so äußerst geschickt waren, womit sie sich sonst halbe Nächte lang unterhalten konnten — nichts von alle diesem sah ich, die einzige Freude, welche man den Unglücklichen im Austausch für die übrigen verbotenen gewährt hatte, war der Trunk — der Trunk in seiner allerabscheulichsten Form, nicht Wein oder Bier, um sich in fröhlicher Gesellschaft zu erheitern, sondern suselizger, d. h. gistiger Branntwein, um sich damit für sich allein, ein Ieder auf seine eigene Hand zu berauschen:

Für die Fröhlichkeit, für die Zutraulichkeit, für die entgegenkommente Liebenswürdigkeit, für bas Blück bes Genusses, welcher mehr giebt als empfängt, hat man ihnen bas Laster in seiner abschreckenbsten Gestalt gebracht, für die unschuldigste Freude an dem, was die Natur in jedes Geschöpf gelegt hat, in bas vollkommenste wie in bas unvollkommenste hat man ihnen bie Heuchelei gegeben und die Pest, von der ich vorhin sprach und welche sich in so furcht= barer Allgemeinheit verbreitet hat, daß ich felbst in den Gegenden, welche am fernsten von ber Hauptstadt liegen, mich niemals entschließen konnte, Wünsche zu befriedigen, welche oft genug mit um so größerer Lebhaftigkeit erwachsen, als die Gegenstände besselben wohl werth waren. Ueberall fürchtete ich die Schlangen unter Rosen verborgen und sah ich junge Matchen mit allen Reizen geschmückt und wie es schien so unerfahren, als es ihre Jugend voraussetzen ließ, so sah ich boch auch zugleich bei ben älteren bie offen hervortretenben Spuren schwerer Krankheiten und bamit war, wie begreiflich, jebe Regung unterbrückt, jeber Wunsch beseitigt. Was ben Engländern hier gelang, wo eine überaus glückliche Natur und eine eben so glückliche und üppige körperliche Begabung die Menschen höchst sinnlich macht, das gelang ihnen ja selbst unter ben stolzen, falten und tenschen Nordamerikanern (ben Eingebornen) lediglich burch bas Gift bes Branntweins.

#### Einundsiebenzigstes Rapitel.

Der Supercargo bleibt in der Stadt, ich begebe mich auf eine Reise in das Innere. Die Borräthe auf die ganze Woche werden am ersten Tage verzehrt und ich von meinen Geleitsmännern verlassen. Ein schönes Mädchen zieht mich aus großer Verlegenheit.

So ist mir nicht ganz klar, in wie fern ber Supercargo hier auf große Handelsverbindungen hoffte und zwar um so weniger, als er wohl wissen konnte, daß die Engländer und Amerikaner den Platz vollskändig besetzt hatten, daß ihre Kaussente denselben beherrschen und daß das Phantom der Uebermacht der Nordamerikaner, die Engländer mit solcher Furcht erfüllte daß sie nicht einmal wagten von all' ihren Vortheilen Gebrauch zu machen. Diese Furcht ist eine Thatsache, aber allerdings eine, die ich mir nicht zu erklären weiß, denn die englische Kriegsmarine ist doch immer so gewaltig, daß sie es mit der amerikanischen im Schlase aufnehmen kann und daß es ein Kinderspiel ist, die mächtigsten Handelsstädte der Union in Asche zu legen. Was sie zurückhält, ist vielleicht Canada zu verlieren, denn hierauf würden wohl die freundlichen Nachbarn zuerst ihr Augenmerk richten.

Es sei nun wie es wolle, die Thatsache steht fest, daß der Handel mit den Sandwichs-Inseln nicht mehr zu haben ist, daß er bereits ein Eigenthum der beiden genannten Nationen geworden, und daß also Herr Meher sehr übersstüssige Anstrengungen machen würde, wenn er versuchen wolle, einige Chancen sür sich zu gewinnen. Er hatte auch vielleicht andere Absichten, gewiß hatte er gehört, daß das weibliche Geschlecht unter den Häuptlingen, unter den Airis ganz besonders schön sei, eine Annahme, gegen welche sich nichts einwenden säßt, wenn man colossale Formen liedt. Die Männer dieses Stammes überschreisten sast alle die Höhe von sechs Fuß und die Frauen, wenn sie auch nicht diese erreichen, werden doch jedensalls den Männern mittleren Schlages gleich. Was die Männer betrifft, so fand ich sie salle erträglich plump, die Körpersormen waren unschen dies, durchweg sand ich eine Neigung zum Fettwerden und schon bei jungen Männern, die ganz unzweiselhafte Anlage zum dien Bauche und bei solchen, die das 30. Jahr überschritten haben mochten, war natürlich von Anslage feine Rete mehr, sie war vollständig ausgebildet.

Nicht so beim weiblichen Geschlecht, das erst im späteren Alter dick und sett wird, aber dann allerdings auch ziemlich reichlich. So lange die Zeit der Jugend währt, sind die Mädchen schlank von wirklich wunderschönen Formen, oft sind die Züge des Gesichts so edel, daß ich erstaunte, daß ich meinen Augen nicht trauen mochte. Man schwatzt dabei viel von europäischem, vorzugsweise spanischem Blute; wer aber die Spanier der unteren Klassen kennt, wird alsbald von dem Gedanken zurücksommen — ein prächtiger Banditenkopf, die frappante Physiognomie eines Taureador kann einen Maler wohl vers

anlassen, solchen Kopf zum Modell zu wählen, nur nicht zum Modell der klassischen Schönheit, auch liegt in der Physiognomie des hawaischen Abels nicht eine Spur von jener Wildheit, die sich in den Zügen der Spanier ausspricht, vielleicht könnte man eher sagen die Generation — wenigstens die gegenwärtige verdankt eine Schattirung den Engländern, allein auch dieses läßt sich nicht physiognomisch durchführen. Der engländische Abel normannischen oder sächsischen Ursprungs hat oft große und schöne, wenn auch häusig höchst langweilige Formen, aber dieser Abel ist es ja nicht, aus dem sich der engländische Matrosenstand rekrutirt und derselbe könnte zwar eine Race verändern, doch nicht verschönern, denn er selbst hat gar keine Race, er ist der Abschaum aller anderen aus dem niedrigsten Gesindel Englands und aus den Ueberläusern anderer Nationen rekrutirt und physiognomisch immer mit dem Stempel der Gemeinheit, der Brutalität versehen.

Der Faben übrigens läßt sich sofort abschneiben, benn biese Personen welche möglicherweise zur Veränderung der Race beitragen könnten, biese Bersonen welche sich ben anlangenden Matrosen hingeben, sind niemals dem Abel ber Insel angehörig, sondern den Kanakis, der Masse des Bolkes, welche zwar auch recht hübsch, und selbst wenn bieses ber Fall nicht wäre, boch immer von sehr schönen körperlichen Formen sind, aber niemals so groß, so kolossal wie Diese letteren nun, b. h. bie Mäbchen aus bieser Klasse, sind zwar keinesweges ben Freuden der Liebe abhold, aber an sich ist einerseits die Race nur in geringer Zahl vorhanden, andrerseits sind sie in ihren Herrschersitzen fern von den Kuften so wenig zugänglich, daß bieses wiederum ein vollstänbiges Hinderniß einer Vermischung genannt werden muß und so glaube ich mich überzeugt halten zu bürfen, bag bie Race ber Airis eine wirklich eigene. nicht eine Mischlingsrace sei. Sie gehört unzweifelhaft bem großen Bölkerganzen bieses Erdstriches an, aber sie hat burch irgend welche physische Zufällig= keiten eine Ausbildung erlangt, beren Bollendung in Erstaunen setzen muß. Macht Herr Meyer sich auf Eroberungen aus bieser Klasse Rechnung, so fann man breift fagen, er habe seine Rechnung ohne ben Wirth gemacht.

Ich habe nicht zu sorgen für den Herrn Supercargo, will ihn daher sich selbst überlassen und meinen Weg in das Innere antreten, da ich hinlängliche Zeit vor mir habe und die schöne Stadt Honoruru mich nicht unmäßig reizte.

Wie immer, seit meine würdigen Freunde und früheren Begleiter von einisgen Unglücksfällen betroffen waren, machte ich meine Reise allein, b. h. ohne Begleitung eines Europäers. Ich miethete mir sechs Träger meiner Instrusmente und der nöthigen Mundvorräthe, und wollte alsbald das nächste Thal beschreiten, kaum waren wir indessen aus der Stadt heraus, als die Eingebornen sich niedersetzen, die Körbe mit Lebensmitteln öffneten und unaushaltsam zu speisen — zu schlingen begannen.

3ch erklärte ihnen, daß vieses bie Vorräthe seien, von denen wir sieben

100 m Con

minbestens vier Tage würden leben müssen. Sie verstanden alle ein wenig Englisch und waren über meine Aenßerung ziemlich verblüfft, doch hatten sie mich nicht ganz gefaßt, denn als derjenige, der den Dollmetsch versah, ihnen meine Rede wirklich übersetzte, brachen sie in ein homerisches Gelächter aus, beriethen untereinander bei fortwährendem Lachen eine Antwort und diese ging darauf hinaus, daß sie ihre Packete auf einen Hausen legten und sich mir zu geneigtem Andenken empfahlen, der Dollmetsch erklärte mir, daß wenn er gesglaubt hätte, ich wolle meine Reisegefährten auf solche Nationen setzen, er sich nimmermehr für mich verwendet haben würde.

Da saß ich, ober vielmehr ba stand ich bei meinem Barometer und Thersmometer, bei meiner Botanisirkapsel und Flinte, bei meiner Jagdtasche und Wasserslasche und sechs leeren Körben — nein, so darf ich nicht sagen, etwas weniges war wirklich noch in jedem Korbe vorhanden, so daß ich allenfalls für meine Person hätte sechs Tage leben können, allein der Trost war nur gering, denn ich kannte doch weder Weg noch Steg und wußte mir eigentlich nicht zu helsen. Sollte ich in die Stadt zurücksehren und mich von dem Kapitain Waaterhocker tüchtig auslachen lassen, sollte ich die höhnischen Blicke und die hämischen Reden des Supercargo ruhig hinnehmen, oder sollte ich schwer bepackt mit den vorhandenen Resten des Mundvorraths weiter gehen? Ich stand lange zweiselnd da, völlig unschlüssisse, die ein junges Weib keden Schrittes daher kommen sah, welches mich freundlich grüßte und dann meine Jammergestalt betrachtend, lachend fragte, ob ich den Weg nach Honoruru verloren habe.

Der Spott war zu beutlich, als daß ich ihn hätte mißverstehen können, tenn Honoruru lag kaum 1000 Schritt weit von mir, ein Blinder hätte es mit dem Stocke heraussühlen können, ich gab ihr also lachend zur Antwort, es sei so und ich hätte nur auf sie gewartet, damit sie mir den Weg dahin zeige: in diesem Augenblick aber siel mir ein, daß sie mir vielleicht wirklich den Weg in's Gebirge zeigen könnte. Ich suchte mich ihr so weit als möglich verständslich zu machen und malte ihr die Scene meines Mißgeschicks mit grellen Farben aus.

Sie setzte sich (nachdem sie ihr langes, buntes Hemde höchst ungenirt absgenommen und sich in weiten Falten um die Hüsten gewickelt hatte) auf einen Felsblock mir gegenüber und sagte dann lachend: wenn nichts schlimmeres mich betroffen, so könne sie mir helsen, denn sie wohne dort oben in dem Thale wohin ich zu gehen beabsichtige, und wenn ich ihr einige der Körbe zum Geschenke mache, so wolle sie mir die anderen und den Inhalt berselben so weit tragen, als ich Lust hätte.

Das war ein Auskunftsmittel. Das Mädchen kam mir vor wie ein Bote vom Himmel, obgleich sie so schön braun war und so glänzend aussah, wie eine frisch ausgeschälte Kastanie, und man die Engel (Appedoc, Angelos, Bote) ge-wöhnlich hellblond und rosig zu malen pflegt. Ich nahm ihr Gebot ohne wei-



Wege abbog und mich in ein heiteres, grünes Walvesdickt führte, etwa 200 Schritte vom Fußpfade entfernt, ihre Körbe abwarf und sich auf den prächtigen von Farrenwedeln gebildeten Teppich niedersetzte — niederlegte und mich einsladete ein Gleiches zu thun.

Ich war gar nicht im Zweisel über die Absicht des hübschen Mädchens, ich sollte sichtlich belohnt werden für meine Großmuth, ich wäre auch an anderen Orten wohl nicht abgeneigt gewesen, mich belohnen zu lassen, allein ich hatte jeden möglichen Respekt vor den Sirenen von Oahu, gab daher vor, sie durchaus nicht zu verstehen, indem ich ihr etwas zu Essen oder zu Trinsen andot, was sie indessen verschmähte — und sich, sehr ärgerlich selbst verschmäht zu sein, sichtlich ergrimmt erhob, den verlassenen Fußsteig aufzuchte und den Weg fortsetzte, ansangs schmollend und schweigsam, dann das Schmollen versgessend, wieder zu ihren lustigen Plaudereien zurücksehrte, welche ich halb versstand, halb errieth, welche mich aber immerhin sehr ergözten.

Alls nun einmal die schlechte Laune verflogen war, ging es wieder ein paar Stunden lang munter vorwärts, jetzt begann ich aber einigen Appetit zu versspüren und sagte zu ihr, daß ich mich zu setzen wünschte, sie aber spielte die Spröde und erklärte: ich hätte vorhin nicht gewollt, jetzt wollte sie auch nicht. Ich mußte lachen über das komische Mißverständniß, denn was sie im Sinne hatte, wollte ich noch immer nicht. Ich suchte ihr meine Ansichten über diesen Gegenstand klar zu machen, das nahm sie zwar wieder etwas übel, doch setze sie sich dann und wir hielten unter Scherzen und Lachen ein kurzes Mahl, wozu sie Wasser aus den Blattscheiden wilder Pisangstauden holte, welches ich durch Zucker und ein wenig Rum wohlschmeckend machte, da es an sich ziemlich sade ist.

Nach kurzer Rast gingen wir weiter und drei Stunden darauf erreichten wir ein paar zerstreute Hütten, welche sie als diejenigen bezeichnete, in denen ihre Eltern wohnten.

Da die Tochter den Ihrigen alsbald erzählte, daß sie von mir sechs Körbe bekommen habe als Geschenk für den kleinen Dienst mich das Thal hinauf zu führen, so war die alte Gastfreundschaft auch wieder da, welche man sonst so sehr zu rühmen pflegt an den freundlichen Bewohnern dieses Archipels; sie waren ja im Boraus bezahlt für ihren Tarobrei.

Mir wurde ein Lager bereitet aus frisch gepflückter Farrenkrautwolle und ich fand dasselbe so außerordentlich weich und elastisch als auch überflüssig breit genug um noch einen Gast aufzunehmen und in der That dieser Gast erschien. Ich hatte schon am Abend bemerkt, daß meine freundliche Führerin sich gebadet hatte, denn sie kam mit triefendem Haar in die Wohnung zurück und hatte viel an sich zu wischen und zu trocknen und ich konnte des sich mir aufdrängenden Gedankens, daß sie ein appetitlicher Bissen, nicht erwehren, aber ebenso oft drängte sich ein scheußliches Phantom zwischen dieses anmuthige Bild und mich,

und dieses Phantom war so mächtig, daß es mir half eine Versuchung zu bestehen, welche sich mit großer, mit beinahe siegender Gewalt an mich brängte.

Nachdem ich eine Stunde etwa geschlasen hatte wurde ich durch das Gesühl auf die innigste und süßeste Weise von warmen, kräftigen Armen umfangen zu sein, erweckt — Pehakapi, meine freundliche Führerin hatte nun einmal beschlossen, sich wegen der sechs Körbe dankbar zu erweisen und ich nuß gestehen, mein Stoicismus, meine Philosophic allein würde nicht genügt haben, um der Versucherin Widerstand zu leisten, was ich am Tage nicht gesehen hatte, das konnte ich jest nicht mehr abweisen, es dränzte sich meinem Gesühl mit unwiderstehlicher Gewalt auf, wie schön sie sei — aber die Furcht half mir über das hinweg, was die Philosophie zu besiegen nicht im Stande gewesen wäre und nach einigen dankbaren Küssen erklärte ich dem Mädchen, daß ich ihres Geschlechtes sei, und sie sprang auf wie von einer Tarantel gestochen und ich habe sie nicht wieder zu sehen bekommen.

# Zweiundsiebenzigstes Kapitel.

Gespräch mit der Mutter meiner Führerin über meine Enthaltsamkeit. Die Reise-wird fortgesetzt und neue Schönheiten werden entdeckt.

Ich war sehr zusrieden mit mir, und schlief in Folge dessen wie ein Dachs bis es zu tagen begann, dann erhob ich mich rasch, nahm von den mitgebrachten Speisen ein höchst frugales Mahl ein und sah mich nach meiner freundlichen Führerin um, welche ich nicht zu sehen bekam und da die sechs Körbe, welche ich zu Honoruru ganz nagelnen gekauft, einen gewissen Werth für die Familie haben mochten, so wurde mir Ersatz geboten durch die Mutter, welche nun allerdings nicht geeignet war, lebhafte Wünsche zu erregen, auch wenn man kein heiliger Antonius gewesen wäre.

Das große Thal von Honoruru kann nur uneigentlich so genaunt werden, da es keinesweges von beiden Seiten eingeschlossen ist, sondern längs der ganzen Südseite der Insel, unterhalb des Gebirges und oberhalb der See verläuft, aber in dieses Gebirge hinein erstreckten sich schmale, von beiden Seiten durch Höhenzüge begleitete Thäler, von so großer romantischer Schönheit, daß kein Thal des Rheins oder der Donan damit verglichen werden kann, theils wegen der Höhe der Bergzüge, welche das Harzgebirge und das Schlesische großenstheils überragen und dabei in allerhand phantastischen Formen austreten, theils wegen der wunderbaren, reichen und mannichsaltigen Begetationsbecke.

Bis zu ben Bergen bin zeigt fich bie Ebene von Honoruru ziemlich culti-

virt. Es sehlt zwar viel, daß der Boden überhaupt in Angriff genommen sei, man hat wohl nicht den zehnten Theil davon cultivirt, allein die Pflanzungen von Taro-wurzeln, von Reis und von Zuckerrohr, alle drei in künstlichen Seen und Sümpsen angebaut, die kräftigen saftigen Pisangstauden, welche die Ränder dieser Seen zieren und die schlanken, hochstrebenden Palmen geben so entzückende Bilder, daß man sich in das biblische Paradies versetzt denkt, wie dasselbe von den phantastischen Malern des Mittelalters abconterseit wurde, mit allen Schätzen der Begetation und überdies bewohnt von allen erdenklichen Thieren gleichzeitig, so daß Löwe und Reh, Tuchs und Kaninchen neben einander liegen.

Das wirkliche Paradies, bas nicht gemalte auf diesen Inseln ist beinahe noch lieblicher, denn man sieht auch noch nicht einmal den Schatten eines gesfährlichen Thieres, wie denn überhaupt Raubthiere und bösartige Insesten von diesen Inseln ganz verbannt scheinen.

Ich war am gestrigen Tage in das Knaroa » Thal eingedrungen, hatte mich zwar anfangs noch umgesehen nach Honorurn, seinem Hasen und dem Meere, aber bald hatte das freundliche Geplauder der zuthunlichen Pehakapi und die Aufmerksamkeit, welche auf den Weg gerichtet werden mußte, mich von einem Rückblick abgehalten. Die Wasserbassins waren von einander geschieden durch etwa klasterbreite Fußstege, allein man konnte kaum den fünsten oder sechsten Theil solchen Dammes als wirklichen Steg benutzen, denn nur dieser war sest getreten, alles übrige, wenn auch oberhalb des Wassers stehend, war sumpfig.

Hinter tiesen Feldern von Taro unt ben sammetartig gewebten bunkelgrünen Blättern, binter ben Zuckerrohrvflanzungen, welche bläulich grüne Kärbung zeigten und hinter ben saftigen Musablättern versteckt, lagen bie anmuthigen Hütten ber Eingebornen, in beren Nähe wir häufig von einem heftigen Sprühregen übergossen wurden, wenn sich ber Muthwille ber in ben breiten und flachen Gräben babenben Mädchen auf den Störer ihres Friedens entlub. Immer aufs Reue begoffen, waren wir bald, meine Führerin und ich, von oben bis unten naß geworden und ihr langes Missionshembe hatte mir erst recht Beranlassung gegeben, die schwellenden Körperformen zu bemerken, denn die laue warme Luft hatte uns die sonst unangenehme Empfindung des Durchnäßtseins ganz gespart und als wir bie bewohnten Strecken hinter uns hatten, entweber ben warmen schütenben Wald ober bie von einer freundlichen Sonne beschienenen Farrenfrautfelder uns aufnahmen, waren die Kleider bald vollkommen getrocknet und ich kam bei dem Nachtquartier an, ohne genöthigt zu sein, mich zu entfleiten. Das Baben ber munteren Pehakapi hatte wohl nur zum Zweck bas Kaliblan bes Missionshembes von bem Körper zu entfernen, benn nöthig um der Reinlichkeit willen wäre es eben wohl nicht gewesen.

Ich aber hatte boch am Morgen eine gewisse Neigung, fast ein Bedürfniß, mich in bem fühlenden Wasser eines Bächleins zu erfrischen und wies baher meine neue Begleiterin an, irgend wo hinter einem Busche zurückzubleiben was



nackenden Gestalt etwas luftiges, schwingendes, man glaubt Ballettänzer zu sehen.

Ich muß bemerken, daß die Missionshemden, so wie sämmtliche Kleidungsstücke, welche die Leute in Honoruru zu kaufen genöthigt sind — unerhörte Preise haben, daher bei der Arbeit oder auf dem Marsche immer abgelegt wers den und erst wieder den schlanken schönen Körper bedecken, wenn sie nach der Stadt gehen. Auch meine Führerin hatte nur eine Matte um die Hüfte geswickelt, welche ihr bei unsrem Nachtlager im Freien als einzige Decke diente. Ich sah dieselbe nach der Rückehr von meiner Reise auf dem Markte von Honoruru bei vier Melonen stehen, welche sie zu ganz unvernünstigen Preisen ausdot, sie hatte ein blaugrünes Missionshemd an, ein rothes Tuch um den Hals, ein paar rothe Pantosseln an den Füßen und ein paar gelbe Palmblätter als Hut um den Kopf gebunden und ließ sich noch von einem kattunenen blauen Schirm beschatten. Sie hielt sich ohne Zweisel für sehr schön und mochte glausden, daß man ihre Schönheit zu der Bortressslichteit der Melonen addiren und biese letzteren um so bessehlen würde.

Die uns Entgegenkommenden hatten außer den Stangen entweder zwei Bündel Tarowurzeln, Zuckerrohr oder ähnliche Ladungen von ihren Kunstwerken, Matten, ausgehöhlte Cocosschalen, Seile von den Fasern derselben oder sie hatten auch Lebensmittel aus dem Thierreiche; die meisten aber ausgehöhlte Kürdisse, eimergroß, mit Queltwasser gefüllt, denn die Stadt selbst hat nur sehr schlechtes, sumpfiges Wasser und dies Queltwasser, welches eine halbe Tagereise von den ferneren, höher gelegnen Thälern nach Honoruru getragen werden muß, hat einen hohen Preis.

Allen uns Begegnenden war ich ein Gegenstand zuerst der Neugierde und Meine Begleiterin fagte ihnen, daß ich Steine und Blubann bes Spottes. then und Blätter von Pflanzen sammle, und bag ich sie in ben grünen Kasten packe, ober baß ich auch Käfer und Schmetterlinge suche. Dies war ihnen über-Bei ben Schmetterlingen wußten sie sich noch etwas zu benfen aus lächerlich. und sie fragten meine Begleiterin, ob ich sie auch umberschwirren ließe, wie sie. Als sie aber hierauf mit Rein berichtet wurden, kehrten sie mir halb lachent, halb verächtlich den Rücken. Dieses fordert einige Worte zur Erklärung. Unsere Leser wissen, daß die Kinder aus dem Maikafer eine prächtige Windmühle zu machen verstehen. Sie binden ihm an einen Juß ein ganz furzes Fädchen an einer Schleife und ziehen sie über eine Stednabel, beren Spite fie in ben Fingern halten, indessen ber Knopf bas Herabgleiten ber Schleife hindert. Nun frei gelassen, entfaltet ber Maifafer seine Flügel und fliegt summend und schnurrend auf, aber nicht bavon, benn ber zolllange Faben hält ihn fest und er schwirrt vaher so lange im Kreise um die Navel bis er ber vergeblichen Arbeit mübe die Flügel zusammenfaltet.

Die Eingebornen machen es mit einem schönen Schmetterling, Sphinx

convolvuli, ebenso, nur halten sie ihn nicht am Bein, sondern am Rüssel sest, sie ziehen denselben, der gleich dem Elephantenrüssel, wenn er sich zur Berstheidigung anschickt, spieralförmig zusammengerollt ist, mehrere Zoll lang heraus und halten ihn an der Spitze desselben ganz leicht sest; nun flattert der schöne Vogel im Kreise umher nur majestätischer und langsamer als der brummende Maikäfer. Ult und Jung betheiligt sich an solchen Spielen und die Vorüberziehenden glaubten ich sei gescheidt genug dasselbe zu thun, wandten mir aber in mitleidigen Bedauern den Rücken, indem sie ersuhren, daß sie sich hinsichtlich meines Verstandes so gröblich getäuscht.

# Dreiundsiebenzigstes Rapitel.

Eine überraschend prächtige Ansicht bes Meeres. Ein Ziel, nach welchem ich nicht gestrebt und welches boch wohl bes Erringens werth gewesen.

Ich schritt nun rüftig aufwärts und nicht minder behende — aber bas soll eigentlich heißen noch viel behender — als ich, schritt meine Begleiterin mir voran. Diese Menschen sind geborne Turner und vielleicht hat der Turnvater Jahn ben Dauerlauf nur von ihnen gelernt, benn in ber That, sie verstehen dieses Kunftstück, sie geben und springen und hüpfen mit einer Leichtigkeit, welche an bie Bewegungen ber Ballettänzer erinnert und mit einer Ausbauer, welche in bas äußerste Erstaunen setzt und babei sind sie stets luftig und guter Dinge, benn sowohl meine Führerin, als die uns begegnenden Leute zogen in ununterbrochenem Singen und Plappern baber. Es schien als hätte ihr Mund vor allen andern Gliedern den Sankt Beitstanz, es schien als bewege er sich un-Ich habe schon viel plauderhafte alte Jungfern gesehen, aber so planderhafte Menschen als biese Eingebornen, boch noch niemals. Meine Führerin war hievon burchaus nicht ausgenommen, auch ihr Mund war in einer steten Bewegung und wenn sie einen Augenblick stille stand um mit einem Begegnenden zu plappern, so eilte sie mit einer besto größeren Lebhaftigkeit mir nach over mir voran, aber immer schwagend und singend.

Das schöne Thal erhebt sich hier zwar etwas schneller, aber boch noch so mäßig, daß überall große Flächen zum Andan des Taro benutt werden können, weiter hinauf wird es von beiden Seiten von Basaltwänden begrenzt ohne gerade sehr eingeengt zu werden. Aber nun wird bei mangelnder Gultur der Marsch sehr beschwerlich, denn der eigentliche Pfad hört auf und das Thal ist in seiner ganzen Breite dergestalt mit kriechenden Pflanzen bedeckt, daß es völlig unmögslich wird sich eine Bahn zu brechen, falls man nicht zwanzig und mehr rüstige und willige Arbeiter hat, die mit scharfen Messen und Beilen das Gesträuch

am Boben sowohl, als an den Seiten des Pfades, welchen man sich bahnen will, durchhauen und dann forttragen. Mir blieb nichts übrig, als dem Beissiel meiner Führerin zu folgen, welche sich der Länge nach auf das blattreiche und nicht verletzende Gestrüpp legte und so auf allen Bieren bei weitem mehr emporkroch als ging.

Diese Art ber Weiterbeförderung wäre eine unbeschreiblich langweilige gewesen, wenn man sie hätte unausgesetzt beibehalten müssen, glücklicherweise unterbrach der Wald sehr häusig diese Strauchpartieen und wo er den Boden beschattete, da war er ziemlich frei von Unterholz und gestattete das Weitersschreiten für eine Viertelstunde lang, dis von neuem ein sonniger Streif die Begetation des Bodens erweckte. Auch bei steilen Steigungen wurde das Gehen nicht gehindert und wo der Vasalt zu Tage lag, war er ganz frei von Begestation. Aber es ist hier gerade am gefährlichsten zu wandern. Der Vasalt ist in großen Massen zerklüftet, wo seine Obersläche verwittert ist, bedeckt ihn eine äußerst üppige Vegetation. Die Burzeln der Väume, Nahrung suchend, dringen immer tieser in die Spalten und durch ihr mächtiges Anschwellen erweitern sie die Klüftungen und da die Wände meist senkrecht sind, so gehört nur wenig Neigung dazu, um einen solchen Block stürzen zu machen.

Wo nun Walt ist, wo die riesigen Bäume häusig von sechs bis acht Fuß Durchmesser diesen Massen Hindernisse in den Weg stellen, da werden ein paar verselben niedergebrochen und nun hat die Gewalt des stürzenden Felsens eine Grenze erreicht. Wo aber solche Hindernisse nicht vorhanden sind, da springen solche Blöcke in ungeheuren Sätzen und mit vernichtender Gewalt den schrägen Felsenabhang hinunter, erreichen mit jedem Fuße breit eine größere Geschwinz digkeit und dann sind ein paar Bäume auch nicht genug, ihrer surchtbaren Gewalt Schranken zu setzen und es will mir vorkommen, als bezeichneten die baumlosen und nur mit Gestrüpp bewachsenen Stellen, den Weg dieser Blöcke, sie haben die Bäume niedergeschmettert und an ihrer Stelle ist das Waldunstraut wuchernd emporgeschossen.

Da man keinen Augenblick vor ähnlichen Ereignissen sicher ist, überschritt ich die kahlen Lavaslächen immer mit möglichster Eile und als ich in einer Hatte, die sich hier in der Deffnung eines zweiten Thales, das mit diesem gemeinsschaftlichen Ursprung hat, meine Nachtruhe nahm, wurde ich durch solch ein Erseigniß erweckt. Ein furchtbares donnerähnliches Krachen' störte mich plötzlich aus meinem durch Ermüdung ziemlich festen Schlase. Der Schall war so ersschütternt und betäubend und er war von einer so fühlbaren Bewegung des Erdbodens begleitet, daß ich es für ziemlich gewiß annahm, ein vulkanischer Ausbruch stehe bevor, oder ein Erdbeben sei bereits eingetreten.

Da ich mit Sicherheit annehmen konnte, daß der Palast, in dem ich mich befand, sich keineswegs zerschmetternd auf mein Haupt niederlassen würde, so beobachtete ich die Schreckenserscheinung mit genügender Ruhe. Der furchtbare

Donner hörte auch in weniger als einer Minute auf und da in der Nacht und im Walde wenig zu beobachten ist, so kehrte ich mich um und schlief wieder ein.

Am nächsten Morgen gelang es mir, nach etwa zweistündigem Suchen bie Ursache jenes Getöses zu entbecken. Von dem Meere aus und von dem Strande, an welchem Honoruru liegt, gehen sehr viele Thäler in ben Gebirgszug hinein, ber die ganze Insel ber Länge nach burchstreicht. Die mehrsten berjelben sind parallel untereinder, einige aber laufen in einem ziemlich spitzen Winkel gegen einander und vereinigen sich nahe an dem eigentlichen Kamm bes Gebirges; an Das Thal, welches ich be= einer folden Bereinigungsstelle befant ich mich. schritten, war in seiner obern Hälfte wenig bebaut, bas andere Thal, welches sich mit bem ersten hier in einer Höhe von beinahe 2000 Fuß vereinigte, war breiter, wie es schien auch etwas milber in seiner Temperatur und war angebaut bis zur Bereinigungsstelle, auf welcher ich sammt meiner Führerin in dem Hause eines freundlichen Eingebornen übernachtet, ber übrigens trot aller Freundlichkeit entschieden und beutlich zeigte, daß er seit längerer Zeit mit ben Amerikanern Umgang habe, benn er verstand es, sich bas Nachtlager und ben Tarobrei, ben meine Führerin genoß, und bas Wasser, bas er mir zum Trinfen gab, sowohl als bas Feuer, woran ich mich wärmte, zur Genüge bezahlen zu lassen. Gine solche Forderung wäre in früheren Zeiten eine völlige Unmöglichkeit gewesen und das Anerbieten einer Bezahlung würde man als eine Beleidigung aufgenommen haben. Die glücklichen Leute sind über diese Borurtheile, Dank bem trefflichen Unterricht ben sie genossen, hinaus.

Diese sich zuspitzenden Thäler bieten in ben schroffen Winkeln in benen sie zusammenstoßen die häufigste Gelegenheit zum Absturz ber Felsmassen. scheint sind die Thäler durch eine Spaltung der Gebirgsmasse entstanden und in diesen Winkeln befinden sich also die steilsten Wände, finden sich die sichersten Spuren häufig wiederholter Abstürzung, und eine solche war es auch, die mich in der Nacht geweckt. Ich sah an dem Gipfel bes vor mir stehenden Berges eine frisch ausgebrochene bunkle Fläche und fah auf ber Höhe einige weit überhängende Bäume, deren Wurzeln die Spaltung hervorgebracht, oder vielmehr ben Spalt so erweitert hatten, bag ber Fels sein Bleichgewicht verloren und nach bem Thale zu gestürzt war. Der riesenmäßige Block hatte seinen Weg anfangs auf der schrägen Felsfläche burch tiefe Aushöhlungen und Zersplitterungen bezeichnet, bann war er an ben Wald gelangt und hier erst konnte ich sehen, welch eine furchtbare Gewalt ein solcher Block ausübt. Der Duidui= Baum (Aleurites triloba), bessen Nüsse als Lichter benutt werben, stand hier in Menge und in ungemeiner Pracht und Größe, aber Stämme von sieben bis acht Fuß Durchmesser waren in einer Reihe wie abrasirt. Die stehengebliebe= nen zeigten, bag fie burch bie mächtigften Schlingpflanzen, bie wir gerne Lianen nennen, wenn es auch keine find, baß sie burch straffe Seile von langen, emporschießenben Schlingern, ober von benen aus ber Sobe ber Zweige berabsteigenden Burzeln der Schmarozerpflanzen, von vier Zoll Dicke bis zu Hunderten an einem Baume, gehalten waren — allein sie hatten der vernichtenden Gewalt des stürzenden Felsens nicht Widerstand leisten können. Einige zwanzig derselben, untermischt von vielen kleineren, lagen auf einer Strecke von etwa zehn Minuten niedergebrochen und da, wo der letzte Baum halb geknickt halb umgebogen zu sehen war, hatte sich der ungeheure Basaltblock gespalten und lag nun in langen, fünfs dis sechseckigen Säulen zerstreut umher. In gleicher Dicke lagen die hohen Stämme der prächtigen Acacia hoterophylla, aus denen die Eingebornen ihre Kriegskähne zu machen pflegten, umher und gaben ein Schrecken erregendes Zeugniß von der vernichtenden Gewalt dieser Felsstürze. Sehr vernünftig waren die Bewohner dieses Thales weit genug von den Wänsden geblieben, um nicht selbst von den zermalmenden Blöcken erreicht zu werden.

Nachdem ich dieses Wunder der zerstörenden Macht der Natur betrachtet hatte, forderte ich meine gute, freundliche Wirthin auf, wenn sie wolle, mir den weiteren Weg zu zeigen, wo nicht, es den Leuten zu überlassen, bei denen ich übernachtete. Allein sie erklärte sich vollkommen bereit zur Fortsetzung unsres Marsches, lud den Kord mit Lebensmitteln bereitwillig auf und wir marschirten fürdaß, überall umgeben von der Pracht der üppigsten Vegetation, welche in diesen stillen Thälern so recht Zeit hat sich überall hin auf das Reichste und Ueppigste zu entfalten.

Die allerliebsten Hütten ber Eingebornen waren burchweg innerhalb kleiner Gärten gelegen und als ob selbst in diesen glücklichen Gegenden das Eigenthum gefährdet wäre, waren die sämmtlichen Gärten von lebendigen Hecken der Dracaona terminalis umgeben, deren wundervolle purpurrothe Plätter der Gegend ein ganz eigenthümliches Ansehen gewährten. Die Eingebornen benutzen die Burzeln dieser Pflanze, welche äußerst zuckerreich sind, zur Gewinnung eines sehr wohlschmeckenden Getränkes. Die sehr starken Knollen werden nach Herauszeisen des Bäumchens abgenommen, dieses wird aber alsdann in die Erde gesetzt, besestigt sich sehr bald wieder und liesert nach einem Jahre neue Knollen. Frisch ist der Sast dieser Burzeln rein süß, überläßt man ihn einige Tage der Gährung so wird er säuerlich und wirkt sogar berauschend, weshalb man auch versucht hat Branntwein daraus zu bestilliren; die Missionaire aber, welche sich ihre Branntweinzölle nicht wollen schmälern lassen, haben diesen Fabrikationszweig sehr bald unterdrückt.

Hinter biesen reizenden Umzäunungen, welche ben niedlichen Landschaftsbilbern etwas ungemein Geordnetes geben, befanden sich sowohl die Rug= als die Zierpflanzen, welche die Leute bauen, denn kein Mädchen verläßt ihre Hütte ohne einen Blumenkranz in dem Haar oder in der Hand, ohne ein duftendes Sträußichen hinter dem Ohr und so sieht man denn hier gepflegt die allerschönsten Kinder des Frühlings, und zu meinem größten Erstaunen sah ich hier einen Zweig unser Gartenkunst ausgeübt, von welchem ich glaubte, er gehöre ganz

28\*

ausschließlich ben Hauptstädten von Europa an. Ich sah nämlich vielfältig kleine Strecken mit einer Nutpflanze, mit der Argemona mexicana, besetzt und sah viele Mädchen beschäftigt ben Samenstaub von den Staubsäden auf das Pistill, auf die Narbe übertragen. Ich fragte, wozu sie das thäten, und sie antworteten mir: es geschähe, damit die Kapseln mehr Samen tragen sollten; wir haben also hier die ganz richtige Kenntniß von der künstlichen Befruchtung und da diese bei uns keineswegs gar zu lange bekannt ist, so dürste es wohl möglich sein, daß Reisende, namentlich Botaniker, die Nachricht von dieser Kunst nach Europa gebracht haben. Die Körner dieser Pflanze, welche der Mohngattung angehört, werden gegessen wie bei uns.

Die herrlichen Bäume bes Pandanus sind die Hauptzierben ber Thäler. Ich sah hier Früchte von der Größe eines Menschenkopfes. Seine Blüthe ist höchst wohlriechend und hat ihm den Beinamen odoratissimus eingetragen, sie wird zum Schmuck der Haare häusig benutt. Die Frucht besteht aus vielen einzelnen Zapfen, welche ganz dicht zusammengedrängt neben einander stehen, ungefähr wie die einzelnen Theile der Ananas, aber nicht sostgewachsen sind wie diese, sondern sich einzeln von einander trennen lassen. Die beinahe viereckige und gewöldte Fläche eines jeden einzelnen Stückes hat eine hochgelbe, glänzende Farbe und sie wird deshalb abgelöst, auf Fäden gereiht und dient so den Eingebornen als Schmuck, sie machen sich davon Armbänder, Halsbänder oder sie schmücken die Knöchel ihrer Füße damit.

Auch die fruchttragenden Bäume der Jambosa malaccensis werden hier cultivirt, sie bieten schöne weiße Aepfel mit rothen Backen und sehen reizend ans, wenn schon sie sich mit unsern Aepfeln (sie sind nicht im entserutesten damit verwandt, sondern gehören dem Myrthengeschlechte an) durchaus nicht vergleichen lassen. Die Früchte des wilden Baumes sind ditter, die des cultivirten dagegen ganz wohl esbar.

Immer höher stieg ich auswärts und meine Wirthin und Führerin unermüdlich voran. Endlich befand ich mich auf dem höchsten Punkte des Gebirges und war nicht wenig erstaunt, einen mächtigen Abgrund unmittelbar vor mir zu sehen, ich stand auf dem Gebirgskamm, welcher Pale oder Pele heißt, welcher sich 3000 Fuß bis zum Meere abwärts senkt und doch nicht das mindeste Schreckliche hat, da die ganze ungeheure Wand, welche sich 1200 Fuß tief ohne irgend einen Absatz niedersenkt mit Pflanzen aller Art, mit unzähligen Schlingern und Winden von der seltensten Blüthenpracht bedeckt ist.

Ich befand mich hier noch keineswegs auf dem äußersten Gipfel des Höhenzuges, sondern vielmehr auf einer Einsattelung, aber um so schöner war das Vitt, welches durch die ziemlich nahe herantretenden Basaltmassen einen prächetigen Rahmen erhielt.

#### Bierundsiebzigstes Kapitel.

Ein Pag auf der höchsten Gebirgsscheide und der Abmarsch an den Meeresstrand hinunter. Ein Baar historische Thatsachen über diesen Bag.

Ich war vorbereitet auf ben Anblick, ich wußte daß ich auf meinem Wege jenen Absturz erreichen würde, aber als ich hier zwischen dem Konahuanui und dem Baolani, den beiden höchsten Gipfeln auf Dahn stand, die drohenden düstern Bergmassen sich gen Himmel erheben sah und vor mir der Absall des ganzen Gebirgszuges in huseisenförmiger Gestalt, mit dem majestätischen Meere und der reizenden Felseninsel Masoli, gegen welche Capri im Meerbusen von Meapel nur ein Maulwurfshügel ist, sich ausbreitete — die schäumenden Korallenzisse, die geschützten Lagunen dahinter und die reizenden Törser im Schutze der den Strand säumenden Palmen — war ich doch so überrascht, daß meine laute Freude verstummte und ich sprachlos stehen blieb in andetender Bewunderung; selbst meine Führerin, welche diesen Weg öster gemacht, war recht eigentlich gezührt, es kamen ihr Thränen in die Augen, gewöhnlich sind die Wilden nicht sentimental, der Andlick hier schien aber auf meine Führerin doch in der That bewältigend zu wirken.

Eine unangenehme Kühle, welche ich zuvor gar nicht bemerkte, weckte mich aus meinen Träumen. Durch die Deffnung des Gebirges, in welcher ich stand, drängte sich der Passatwind mit großer Macht und berührte meinen Körper mit einer unangenehmen Temperaturerniedrigung. Ich sing an zu frösteln, obwohl beinahe unter dem nördlichen Wendefreis stehend und ich hatte von dem Augenblicke au, wo die Empfindung sich mir klar machte, nicht mehr rechte Muße zur ferneren Betrachtung, erst im Herabsteigen bemerkte ich, daß meine Führerin sich wiederholt Haare ausrupfte und sie im Winde fliegen ließ, ich frug sie weshalb sie es thue, sie erwiderte "um mir die Mächtigeren gnädig zu stimmen."

Auf einzelnen Steinblöcken standen sonst hier ein paar groteske Steinbilder, die Götter des Abgrundes, ihnen pflegte man einige seiner Haare zu opfern
und man glaubte, daß derjenige, der es unterlasse, von dem Gewaltigen in den Abgrund gestürzt würde. Die Götter selbst hat dies Schicksal ereilt, dei Einführung des Christenthums wurden die Idole von ihren Postamenten herabgeworsen; aber die Anhänglichkeit der Eingebornen an diese alten Denkmäler war
so groß, daß sie die Trümmer derselben herausholten, zusammensetzten und wieder an ihren Platz brachten dis endlich die Hartnäckigkeit der Missionaire die
Oberhand behielt und die Steinbilder, zu Staub zermalmt, nicht wieder hergestellt
werden konnten. Aber aus dem Gedächtnis der Eingebornen waren die Götter noch nicht vertrieben, weit ans dem Thale herauf hatte meine Führerin sich einige Blumenkränze und Sträuße mitgebracht und sie opferte dieselben nunsmehr der Pele, indem sie dieselben weit in die Luft hineinwarf, so daß sie tief unten in das prächtige Grün des üppigen Pflanzenwuchses versanken.

Dieser Paß hat noch eine schauerliche historische Erinnerung für sich. Tamea Mea I. eroberte eine ber Inseln nach ber andern und auch die tapferen Bewohner von Dahn konnten seiner Heeresmacht nicht widerstehen, sie wurden in dieses Thal getrieben und in demselben wurde die letzte entscheidende Schlacht geliesert. Das geschlagene Heer zog sich immer weiter und höher zurück, aber der siegreiche Tamea Mea verfolgte dasselbe in nicht zu stillender Kampsbegier und so wurde es die hieher getrieben, doch es unterwarf sich nicht, das ganze noch übrige Heer von Dahn stürzte über die Felsenkante hinab in den Abgrund, der heldenmüthige König war der Erste, der diesen Weg um der Gefangenschaft zu entgehen, eröffnete.

Zwischen ben Telsblöcken und ben mächtigen Bäumen ober Sträuchern, welche viesem Absturg entsprießen, führte sonst ein beschwerlicher Fußsteig hinab, jett ift berfelbe burch eine ziemlich bequeme Strafe ersett, natürlich keine solche auf ber man fahren tonnte, wohl aber ein Saumpfab, bequem gangbar für bie gelenkigen und ausbauernten Pferde, also für Menschen um so vollkommner 3d vertraute mich bemselben unbedeutlich an, nachdem ich meine Begleiterin nochmals gefragt, ob sie jett, nachdem sie mich auf einen gangbaren Weg gebracht, nicht lieber umkehren wolle. Sie lehnte bas gutgemeinte Auerbieten jedoch ab, indem sie versicherte, es mache ihr Freude mit einem folden verrückten Menschen, wie ich sei, noch einige Zeit weiter zu wandern, fie werbe bann von meinen Narrheiten viel zu erzählen wiffen. 3ch sammle und trochne Pflanzen, welche ich jeden Tag von neuem habe könne, viel schöner als ich sie mir gepflücht, ich finge Schmetterlinge und verstünde sie nicht einmal an ihrem Ruffel festzuhalten und flattern zu lassen, ich liefe ben Gibechsen nach, ich sammle sogar bie häßlichen Thiere, vor benen man hier allgemeinen Abschen habe (sie ftichelte hiermit auf eine ungemein große, glänzend grüne Spinne und auf ein paar Taufenbfuge, welche ich als wahre Seltenheiten aufgenommen und in Spiritus gelegt hatte), ich nahme Schnecken auf, Die kein Mensch branchen könnte und lasse solche, die Jedermann esse, unberührt liegen (sie hatte febr scharfsichtig wahrgenommen, daß ich eine Auswahl treffe und nicht ras Häufige, sondern bas selten Borkommende sammle) und so sei es benn möglich, Monate lang von mir zu erzählen, in mir einen Jahre lang ausbauernben Stoff zur Unterhaltung zu finden — was wollte ich nicht gerne ber Fran jur Unterhaltung bienen, wie fie mir gerne zur Führerin biente?

Bergab steigend sah ich die Lagunen hinter den Riffen von vielen Indianern beschritten, sie schienen emfig umherzusuchen und schienen dann und wann etwas todt zu schlagen, was sich im Wasser befand, mein Fernrohr belehrte mich nicht über das was hier eigentlich geschah, wohl aber klärte mich meine Führerin darüber auf. Die Männer da unten tödten den kleinen Laik (einen anderthalb dis zwei Ellen langen Haisisch), welchen man wegen seines zarten Fleisches sehr gerne ist. Er folgt den kleineren Seethieren durch die Korallen-bänke, die Deffnungen, durch welche er eintreten soll, erhält man nach dem Weere zu so weit wie möglich, dagegen läßt man sie auf der inneren Seite so weit zusammengehen, daß der Fisch den Rückweg nicht sindet. Die Leute dort unten im Wasser suchen sich nun ihre Beute auf, sie müssen aber sehr behutsam sein, denn es kommt leicht vor, daß man am Fuße gesaßt und unter Wasser gezogen wird, oder daß durch die sägenartig schneidenden Zähne der Fuß glatt abgebissen wird.

Als ich gegen das Ufer hinabkam, sah ich diese Aussage auch vollkommen bestätigt und ich konnte mir wohl denken, daß ein Biß von seinem breiten Maule gefährlich genug sein mochte.

Hier am Strande lag ein kleines Dorf von wunderhübschen Grashütten und es wollte mir scheinen, als ob die Einwohner desselben vorzugsweise vom Fischsange lebten, denn die Begetation hier herum war durchaus nicht so üppig, wie ich sie oben und auf dem Abhange selbst gesehen hatte, vielleicht kommt dieses daher, daß in diesen Höhen der mit Feuchtigkeit gesättigte Passat anschlägt, sich seiner Feuchtigkeit entladet und daher jene Abhänge so überaus üppig nährt, auch ihnen eine dis zum Bewundernswürdigen gehende, üppige Begetation erweckt. Hier unten schlägt der Passatwind nicht an, er wird gewissermaßen gestauet, nach den höheren Theisen hinausgedrückt und er geht dann über die Insel hinweg, um sich weit jenseits wieder auf das Meer heradzusenken. Man hat ganz ähnliche Bemerkungen auf anderen, isolirt liegenden Inseln gemacht, wie auf Tenerissa und Sicilien, woselbst der bekannte Bic und der Aetna dieselben Erscheinungen hervorrusen.

Womit sich die Eingebornen erfreuen, welche so ganz abgeschnitten von der Welt — so ganz für sich gesondert leben, sollte man kaum glauben. Einsache Gemüther sinden leicht und bald Zeitvertreib. Es wächst hier herum häusig ein Baum mit prächtig scharlachrother Blüthe, Motrosideros polymorpha, in dessen Zweigen und auf dessen Blüthen man unzählige kleine gelbe Bögelchen (Noctarina flava) umherstattern sieht. Dieselben sind nicht größer als ein mäßiger Colibri, jedenfalls sehr viel kleiner als unser Zaunkönig, sie scheinen nur von dem Blüthenstaube des Metrosideros zu leben, denn auf anderen Bäumen sieht man sie beinahe gar nicht.

Diesen Bögelchen stellen die Kinder der Eingebornen nach, fangen dieselben, indem sie verschiedene Zweige eines solchen Baumes mit einer Art Bogelleim bestreichen und dann sich ihrer bemächtigen. Es wird nunmehr den zierlichen Thierchen ein ellenlanger dünner Faden um ein Füßchen geknüpft, das andere Ende des Fadens wird aber an dem Gürtel befestigt, so laufen die Kinder, be-

1000

sonders aber die halb erwachsenen Mädchen, jubelnd und tanzend umher und freuen sich an dem munteren Schwirren der kleinen Bögelchen, die übrigens bewundernswürdig zahm sind und sich, wenn sie müde werden, auf die dazu hingehaltene Hand, auf die Schulter oder auf den Kopf setzen. Ist man des Spieles müde, so löst man den Faden von dem Füßchen und giebt dem zierslichen Thiere die Freiheit, gewiß, dasselbe in jedem Augenblick wieder fangen zu können, dies ist aber auch nöthig, denn da man den kleinen Bogel nicht füttern kann, würde er bald verhungern.

Ich ging nunmehr längs des Meeresstrandes zurück von Dorf zu Dorf und nahm mein Nachtlager östlich von dem Bulkan, welcher Puwaina genannt wird, der ausgebrannt und nur von geringer Höhe ist, man hat denselben besteltigt, allein obschon der Besuch verboten ist, scheint diese Festung mir von nur sehr geringer Bedeutung. Ueberall hatten wir Basaltblöcke größerer und kleinerer Dimensionen auf unsrem Wege und derselbe war ziemlich beschwerlich.

Mein Nachtlager hatte ich in einem größern Torfe aufgeschlagen, welches, wie mir scheinen wollte gleichfalls von dem Fischsange und von dem Verkanf der Borräthe nach der Stadt ledte. Man sah hier zwar noch Gärten mit Blumen und die gewöhnlichen Baumfrüchte der Tropen und den mehlreichen Pisang, allein man sah nicht mehr Tarofelder, dazu war das Erdreich nicht fruchtbar und die Wassermenge nicht groß genug, aber dennoch sehlte es den Leuten weder an Nahrungsmitteln, noch an Heiterkeit, Noth schienen sie also nicht zu leiden und ihren beliedten Poe, ihren Tarodrei, entbehrten sie auch nicht, denn sie tauschten die Wurzeln von den in den wasserreichen Gegenden wohnenden Landeleuten gegen ihre Fische ein, auch hatten sie hier eine Taroart cultivirt, welche gleich dem Bergreis nicht des Sumpses und des Wassers in solcher Menge bedarf, wie der Taro und der gewöhnliche Reis, aber allerdings ist auch der Ertrag dieses trocknen Taro bei weitem nicht so groß, demnächst hält man ihn auch nicht für so wohlschmeckend.

Die Leute unterhielten sich lange und bis tief in die Nacht hinein mit Singen und Schmausen, aber der Gesang wollte mir nicht besonders melodisch scheinen, er erinnerte höchst auffallend an das mechanische und eintönige Ableiern der Fibelweisheit ba — ba, be — be, bi — bi, bo — bo und wenn etwa einer der Anwesenden seine Kunst durch eine schöne Verzierung, durch eine Fioritur oder Coloratur, durch einen rührenden Triller oder eine lustige Cadenz zeigen wollte, so wurde er alsbald jauchzend ausgelacht und seine eigne sich überstürzende und übersugelnde Fröhlichkeit zeigte, daß er nichts anderes gewollt als die Heiterkeit der Anderen erwecken.

# Fünfundsiebzigstes Kapitel.

Heimkehr nach Honoruru. Inbustrie der Eingebornen. Seltene Kunstfertigkeit im Flechsten ihrer schönen großen Matten. Der Supercargo hat sein Serail rekrutirt und dabei einen greulich schlechten Kauf gemacht.

Der nächste Tag brachte mich nach Honoruru zurück; auf bem Wege bahin immer längs bes Meeres hatte ich Gelegenheit zu bemerken, in welchem Maße Rinder und Pferde sich hier vermehrt hatten, die sämmtlichen Abhänge der Berge waren davon bedeckt. Das Vieh genießt hier nicht der allergezringsten Pflege, es ist ganz und gar sich selbsteüberlassen, gedeiht aber ganz vorzüglich, es liebt zwar vorzugsweise die höheren Gegenden, auf den Gipfeln, woselbst der Graswuchs viel bedeutender ist und wo dasselbe nicht nöthig hat, sich durch allerlei Gestrüpp zu drängen, aber es kommt doch manchmal in die Thäler hinab und sogar dies an das Meeresuser, woselbst es sich babet, wie mir scheint aber auch das Wasser mit großer Begierde säuft, wie denn die Thiere mit gespaltenem Hus überhaupt salziges Wasser lieben.

Die Thiere find vollständig verwildert, um sich ihrer zu bemächtigen, muß man sie jagen gleich ben Hirschen, und ba sie heerbenweis leben, sehr muthig sind und sich mit ihren langen Hörnern sehr ernsthaft zur Wehr setzen. so ist biese Jago burchaus nicht gefahrlos. Nicht selten sollen Heerben von nahezu 100 Stud die Dörfer überfallen. Es ist fehr schwer zu begreifen, welche Absichten sie babei wohl haben, denn zu finden ist namentlich in diesen Dörfern am Meeresufer nichts, was sie besonders reizen könnte. sicher sind sie innerhalb ihrer Gebirge bei weitem besser baran, ist es eine Thatsache und die Eingebornen wissen, wenn sie die Heerben kommen sehen, nichts Besseres zu thun, als so eilig wie möglich ihre Hütten zu verlassen, welche sie gewöhnlich ganz zerstört finden, indem die Heerbe im wilden Galopp barüber hergegangen ist und sie umgestürzt und Die Häuser werben balb wieder aufgeführt und noch niebergetreten hat. am Abende sitzen die davongelaufenen Leutchen wieder ganz ruhig in ihren friedlichen Hütten, haben auch wohl einigen Bortheil bavon, benn es ift gar nicht selten, baß ein junger Stier sich bas Haupt an einem Baume eingerannt hat, ober mit gebrochenem Salse liegen bleibt, bas laffen bie Eingebornen sich benn vortrefflich schmecken, ba sie burchaus keine Kostverächter und auch vom Fasten keine Freunde sind.

Ebenso verbreitet haben sich die Pferde, welche, wie es scheint, einer spanischen Race angehören und sowohl äußerst feurig, als auch zugleich sehr ausbauernd sind. Je mehr ich mich der Stadt näherte, desto auffallender war die Menge der Reiter und Reiterinnen, welche mir begegneten. Jeder nur einigermaßen Wohlhabende scheint es für eine Ehrensache zu halten, ein paar Pferve im Besitz zu haben und sobald die Sonne niedrig genug steht, um nicht mehr zu belästigen, eilt ein Ieder hinaus in das Freie, um sich an einem lustigen Galopp zu ergötzen. Ich kenne die Vortrefflichkeit dieser Pferde nicht weiter, aber daß ihre Hufe den Ansorderungen auch des eigensinnigsten Pferdekenners entsprechen, ist gewiß, denn von einem wohlgebahnten Wege, von weicher Erde, welche den Huf schonte, ist keine Rede. Die Wege bestehen aus zertrümmerten Vasaltstücken, welche man aus den Wiesen und den Gärten über die Umstriedigungen hinweg geworfen hat, und dazwischen tradt und galoppirt ein Pferd von Dahu drei Stunden lang, ohne die geringste Verletzung des Huses, welcher durch nichts geschützt ist, denn niemals habe ich hier ein mit Huseisen verssehenes Pferd gefunden.

Db bie Pferde und Rindviehzucht in solchem Grade betrieben, wie hier, bem Fledchen Landes nütlich sei, möchte ich beinahe bezweifeln, auch hört man Die Eingebornen, obschon sie sich ber Pferbe mit sichtlichem Bergnugen bedies nen, barüber klagen, baß ber Anban ber nütlichen ber Nahrungsgewächse ganz außerordentlich abgenommen habe; überall, wo sonst in der Nähe der Küste Taro, Reis, Zuckerrohr gebaut wurde, sieht man jest künstliche Wiesen, barum pflegt man bei uns in Europa mit Recht im gemäßigten Clima bie Landwirthschaft, die ohne einen ordentlichen Biehstand unmöglich sei, dies ift aber nicht nöthig in den heißen Landstrichen, der Dünger ist hier ganz überflüssig und ein anderer Gegenstand, die Milch ber Kühe, kommt beshalb nicht in Betracht, weil die wilden Kühe nicht gemestt werden können und die wenigen, welche man als Hausthiere hält, die Milch fehr ungerne abgeben, es bleibt baher als Gegenstand bes Rugens nur bas Fleisch und bieses ist nur von Wichtigkeit für bie engländischen Ansiedler, denn die Eingebornen haben sich früher, ehe sie Schlachtvieh fannten, sehr viel beffer befunden, auch existirt für sie basselbe nicht einmal, ba wie bemerkt, bie Rinder gejagt werden muffen gleich ben Sirschen, etwas, woran kein Bewohner tiefer Insel benkt, ba er burchaus nicht wüßte, was er mit einem getöbteten jungen Stier ober einer Ruh anfangen follte bei einer feuchten Wärme von 280 C.

Die älteren Reisenben schreiben alle mit sichtlichem Entzücken von der Schönheit der Begetation an den Ufern der Insel, man sah nicht nur überall die prächtigsten Pflanzen, sondern man sah den Andau derselben, noch zur Zeit des ersten Tamea Mea waren die sämmtlichen Abhänge nach dem Meere zu mit den herrlichsten Aupflanzungen bedeckt, worunter die beiden Förster, die Samoten (Convulvolus datata) als besonders vortrefflich ansühren. Es sind des kanntlich Knollen, ähnlich den Kartoffeln, aber viel zuckerreicher und sogleich so mehlhaltig, daß man sie besser mit den Kastanien vergleichen könnte. Jest sind die Pflanzungen die auf die letzte Spur verschwunden und man sieht nur uns

fruchtbares, steiniges Land ober wenig Ertrag gebende Wiesen. So hat sich denn auch die Bevölkerung, so weit sie nicht gelernt hat, einen spitzbübischen Handel zu treiben, in die Gebirgsthäler zurückgezogen und scheint dort langsam ihrem gänzlichen Erlöschen entgegen zu gehen. Daß die Missionaire sich dabei burchaus nicht frei von Schuld fühlen, geht aus dem Umstande hervor, daß sie sich in allen ihren Schriften mit großer Lebhaftigkeit gegen diesen Borwurf wehren, aber die augelsächsische Race ist ganz außer Stande, sich in fremde Berhältnisse und Ansichten zu schicken, überall hin trägt sie die ihrigen und zwingt sie den Leuten auf, zu denen sie kommt, wie wir bereits auf Neu-Seeland gesehen haben und wie es sich unaufhörlich und überall wiederholt.

Während ich meines Weges gen Honoruru ritt, hatte ich wieder Gelegensheit, die Geschicklichkeit der Eingebornen in der Kunst des Schwimmens kennen zu lernen. Es sieht reizend aus, wenn man die jungen Mädchen auf einem korfähnlich leichten Brette sitzen oder liegen und die Brandung durchschneiden



Badende Madchen in der Brandung auf den Hiffen.

sicht. Die niederschmetternde Welle würde sie hinwegreißen oder würde sie zersmalmen, denn die Brandung ist eine gewaltige, aber sie verstehen es, in dem Augenblick, wo die Welle sich hoch aufbäumend dem Strande nähert, hindurchszubrechen, so daß sie, während die Welle noch dem User zuschreitet, schon weit durch dieselbe gedrungen, im offenen Meere sich befinden und sich dann auf den Wellen gar anmuthig schaukeln oder von denselben übergießen lassen. Ich dachte, daß dabei die Haissische ihre gute Rechnung sinden würden, allein ich wurde dahin belehrt, daß die Ungeheuer selbst die Brandung sliehen, weil sie

von berselben auf die zackigen Korallen geworfen werden und so verenden müssen.

Bei der Rücksehr nach dem Ufer lassen vie Schwimmer sich von der Welle so nahe wie möglich ans Land tragen und wenn sie wissen, daß sie sich auf der Bank besinden, so durchbrechen sie abermals die Woge, aber in entgegengessetzer Richtung nicht dem Meere, sondern dem Lande zu, um auf den Grund zu kommen, weshalb sie auch das sie tragende Brett verlassen. Sie klammern sich an den Korallen sest und halten sich, dis die Welle verrauscht ist, worauf sie, ehe eine zweite kommt, das Riss verlassen, oder wenigstens so weit gehen, als ersorderlich, um von der zerstäudten Woge nicht mehr gefährdet zu werden.

Ich stand lange am Ufer, um mich an dem heiteren Spiel zu ergötzen, welches hier bei der Geschicklichkeit der Eingebornen durchaus nicht zefährlich aussieht.

Gleichzeitig mit den Schwimmern waren einige Männer und Frauen beschäftigt, Muscheln oder große Krebje, Hummern aufzusuchen. Der hier ge= wöhnliche Krebs ift ber Palinurus pennicillatus, sonberbar burch seine stets wechselnden Farben. Ich habe benselben gang blau, grün, ich habe ihn schön roth und fogar in vielen verschiedenen Farben spielend gesehen, aber beinahe niemals zwei, bie ganz gleich gewesen wären. Die Thiere wohnen in ben kleinen Höhlen und Vertiefungen, welche bie Korallenbauten in großer Menge offen lassen, bei ruhigem Wetter geben sie hinaus und ber Beute nach, von ber Brandung überrascht, werden sie gewöhnlich weiter geworfen, als ihnen lieb ist und sie verlieren babei häufig einzelne nicht unmäßig festsitzende Gliet= maßen, ein paar Beine, einen Fühler, so baß man selten einen Krebs unversehrt fieht. Die Thiere sind egbar, sehr schmachaft, die Gier sind eine ganz besondere Delikatesse und sie werden auch nach Honoruru zum Markte gebracht, fint aber gewöhnlich enorm theuer, obwohl man niemals etwas von einem bestimmten Preise sagen kann, ba die Festsetzung berselben ganz von der Laune ber Leute abhängt. Solch ein Indianer braucht zwei Dollars und wenn er sie wie natürlich nicht bekommen kann, trägt er seine Waare ganz ruhig wieder nach Hause. Bei ber nächsten Gelegenheit, wo er vielleicht einen halben Dollar braucht, hängt er zwanzig solcher Thiere auf und verkauft sie in ber Stadt für ben gebachten Breis.

Nicht anders machen es die Frauen mit ihren Geweben. Aus den Fasern verschiedener Pflanzen, entweder aus Binsen oder aus dem Baste des Pandanus, aus den Fasern der Pisang-Staude werden Matten von verschiedener Feinheit und sehr verschiedenem Preise geflochten. Zu den seinsten derselben trocknet man die Grasstengel erst vorsichtig, dann zieht man die härtere Rinzbensubstanz in sehr dünnen, bandförmigen Streisen von dem Zellengewebe der Binse ab, schabt dann jeden Streisen mit einer scharf geschlissenen Muschel so lange, die er blendend weiß wird, und nun beginnen die Mädchen oder Frauen

bas Flechten ber Matte, welche sie beinahe immer vollkommen guadratisch machen, sechs Tuß, zehn Kuß lang und breit, aber wohl auch achtzehn Kuß lang und eben so breit. Eine in rieser Arbeit sehr geschickte Frau kann eine solche Decke nicht in weniger Zeit als in einem Jahre fertig machen und follte man es glauben, fold' eine riefige Dede von einer erstaunenswerthen Weichheit und Zartheit und von einem außerordentlich schönen, geschmackvollen und regelmäßi= gem Muster breit umfäumt und burchwebt, kostet 18 bis 24 Thaler unsers Wie wohlfeil muß bie Zeit biesen Leuten sein, ba sie ihre sanbere, wunderbar schön durchgeführte Arbeit nicht höher als zwei Groschen täglich an-Kleinere von bem vierten Theile ber gebachten Oberfläche bekommt man zu 10 bis 12 Thaler, bas will eigentlich fagen zum boppelten Preife, benn ein acht Kuß langer und breiter Teppich hat nur ben vierten Theil bes Klächeninhalts eines sechszehnfüßigen. Im übrigen werden bie Decken nicht häufig zum Berkauf gebracht, ba bie Leute sie für sich benutzen, in keiner auch ber ärmften Butte fehlt biefelbe, um ben Erbboben zu bebeden, oft haben bie Leute brei, vier folder Teppiche übereinander liegen. Alle Abtheilungen im Innern einer Hütte werben nur burch Decken gemacht und häufig fint auch bie Wände selbst von solchen Decken ober Matten, wodurch bie Wohnungen äußerft angenehm und luftig erscheinen, aber freilich auch gegen heftigen Regen keinen besondern Schutz gewähren, boch in diesen glücklichen Climaten fragt man nicht banach und so schnell man auch naß, übergoffen, oder wörtlich genommen burchgeweicht wird, so schnell entflieht auch wieder die unbequeme Nässe ohne üble Folgen für ben Körper.

Wo ich an irgend einer der anmuthigen Hütten vordei kam, wurde mir freundliche, nur nicht wie sonst gastfreundliche, d. h. unentgeltliche Aufnahme gebosten. Die Leute waren, wie es mir schien, unzufrieden, wenn man ihr Erdieten nicht annahm, es hatte aber einen anderen Grund als früher, sonst war es die Betrübniß, den guten Willen ausgeschlagen zu sehen, jetzt war es der wirkliche Kummer, von dem Fremden nichts prositiren zu können — ob das ein Kumsmer ist?

Wenn man nämlich von den guten Insulanern Lebensmittel kauft, so ist das Zunächstliegende, daß sie nach erhaltener Bezahlung davon so viel essen, als irgend möglich, sie füllen sich gerne auf fremde Kosten den Bauch an und sind dabei nicht blöde. Wie schade für diese trefslichen, liebenswürdigen Charaktere, wie schade, daß durch Belehrung, durch amerikanische und engländische Engländer alles entwichen ist, das diese Naturkinder zu so liebenswürdigen Menschen machte und beim Himmel, daran sind ganz allein die genannten beis den Barietäten derselben Species schuld. Liebenswürdig, herzlich, zuvorkommend sind die Eingebornen noch immer, aber sie sind gewinnsüchtig geworden. Sie sind dazu gemacht worden durch die Berbreiter der christlichen Religion und des bedruckten Kattuns, welche es für eine Schande erklärten, nicht getauft

zu sein und zu einer Bedingung der Taufe machten, daß man Hemden aus baumwollenem Zeuge von möglichst bunter Farbe trage und diese Hemden kosten so viel Geld, daß der Arme, der zu Tragung derselben verurtheilt ist, genug zu thun hat, um das zu beschaffen, was die stets wiederkehrende Erneuerung dieses für die christliche Religion so höchst wichtigen und nothwendigen Kleizungsstückes kostet. Beim Himmel, man sieht, daß die Verbreitung dieser ershabenen Lehren den Missionairen reiche Früchte trägt, nicht erst jenseits dieses beschwerlichen Erdenwallens, sondern schon diesseits besselben.

Noch bevor es Abend wurde, gelangte ich zurück nach Honoruru und hatte das Glück, in dem ersten Hotel der Stadt mit dem würdigen Supercargo zussammenzutreffen. Er stellte mir drei Mädchen von einer seltenen Schönheit und Körperfülle vor, sie gehörten nicht dem Stamme der Kanasis, sondern der eigentslichen Edlen an, waren aber von den Ihrigen den Weißen überliefert gegen eine angemessene Morgengabe, damit er sie heirathe. Er hatte auch unzweiselshaft diese Absicht, wenn schon nicht in dem Sinne der vornehmen Leute, noch viel weniger im Sinne der Missionaire, sondern einfach in der Art, wie Matrosen und Leutel von ähnlicher Bildung und Gesittung Mädchen zu Francu nehmen für eine gewisse Zeit.

Der Herr Supercargo beehrte mich mit bem Auftrage, ihm möglichst genaue Auskunft über ben Gesundheitszustand ber an sich genommenen Mädchen zu geben. Mir war biefer Wunsch ein sehr willkommner, indem ich mich baburch in Stand gesetzt fah, über ben Bau einzelner Theile bes weiblichen Körpers möglichst genaue Forschungen anzustellen. Der ungemein glücklich geformte Hals einer Champagnerflasche biente mir als Spiegel (speculum uteri), aber noch vor Unwendung besselben bemerkte ich eine burchaus ungewöhnliche Ausbehnung bes Clitoris, welcher aus bem inneren Raume; woselbst er verborgen zu sein pflegt, so weit hervortrat, baß bie ganze glandula nicht nur, sonbern auch ber Körper berselben außerhalb sichtbar war. 3ch habe zwar nie gehört, baß auf biefen Inseln Tribaben gefunden worben seien, bie Vergrößerung fann also nicht von einem Migbrauch herrühren, aber ba fie einmal vorhanden, so genügt sie vollkommen, um zu erklaren, bag bas weibliche Geschlecht hier so ungemein entgegenkommend ist, benn es findet burch die Bröße und ber baraus folgenden Heraustretung ans ben schützenden Theilen ein fortwährender lebhaf= ter Reiz statt, welcher Befriedigung sucht, wie es bei jedem Juden ber Fall ist ba man sich burch heftiges Kragen, b. h. burch Erregung eines lebhaften Schmerzes von bem viel unerträglicheren Gefühl bes Judens zu befreien sucht.

Die Mädchen waren alle drei zwischen zwölf und vierzehn Jahren, aber von einer so ungemein üppigen Körperbeschaffenheit, daß ich daraus auf eine höchst vollständige, physische Reise schloß, die vorhin bemerkte Vergrößerung des Clitoris erweckte in mir die Frage, ob diese Kinder des Südens wohl noch ihre Virginität bewahrt hätten. Diese Frage war eigentlich überflüssig, denn

ba sie sich seit mehreren Tagen im Besitz bes Herrn Supercargo befanden, war zu schließen, daß er von allen Rechten eines Ehemannes Gebrauch gemacht haben würde und so stellte es sich auch heraus, nur waren die Spuren einer vorhandenen Zerstörung durchaus nicht frisch, sondern im Gegentheil waren sie völlig verschwunden und die Anwendung meines improvisirten Spiegels belehrte mich, daß ihnen dieses nicht erst vor kurzem begegnet sei, denn alle drei hatten so tief eingehende Geschwüre mit speckiger Obersläche, daß ich mich bewogen fand, den odlen schwädischen Holländer zu befragen, ob er nicht verschiedene, sehr unbequeme Shmptome einer Krankheit empfände, welche ihn zwingen würde, seine Diät in auffallender Weise zu ändern.

Unter einer Million von Flüchen ber allerfräftigsten Urt fragte er mich, ob ich ihn für einen solchen Esel halte, mir die drei hübschen Mädchen gewissers maßen auf einem Präsentirteller darzubringen, wenn er nicht solche Symptome in der allerbeunruhigendsten Urt empfunden hätte.

Um furz von der Sache zu kommen, der Supercargo stand auf dem Punkte, eine sehr zerstörende Krankheit durchzumachen. Er verlangte von mir Hilfe und Geheimhaltung, da ich jedoch die zerstörende Krast jenes Uebels in den heißen Zonen wohl kannte, hütete ich mich, seinem Berlangen nachzukommen, sagend, an Geheimhaltung sei nicht zu denken, da der Arzt unsres Schiffes, welcher zugleich die Medicamente als Apotheker verwaltete, klug genug sei, und sich nichts vormachen zu lassen, das Nöthige aber um so viel eher verrathen würde, als man sein Bertrauen zu umgehen versuche.

Herr Meher sah dieses auch ein, barg aber seinen furchtbaren Grimm gesen die Mädchen nicht, sondern schickte sie mit Faust- und Fußstößen nach seisner seinen Manier zum Tenfel, wosür er von ihren Verwandten gewiß auf eine nicht zu zärtliche Manier zur Rede gestellt worden wäre, falls er sich nicht eiligst zurückgezogen hätte.

Wie heilbringend kam mir jetzt meine Entsagung vor, und welche reichliche Belohnung bafür fand ich in dem glücklichen Umstande, gesund wie ein Fisch zu sein.

Ich hatte jetzt wohl Ursache, zu vermuthen, daß wir nicht mehr übertrieben lange hier bleiben würden und suchte daher noch so viel von den Sitten und Eigenthümlichkeiten des Bolkes kennen zu lernen als möglich. So bessichte ich denn auch am nächsten Abende den Gouverneur, welcher auf dem eigentlichen Fort wohnt, das er nur für sich befestigt zu haben scheint. Dasselbe war von einer elenden Steinmauer mit etwas dahinter aufgeschütteter Erde umgeben, innerhalb derselben standen eine Menge Kanonen von verschiesdenartigstem Kaliber, sie mochten indessen wenig Gefahr bringen, denn sie lagen sest auf der Brüstung und waren nicht zu bewegen oder zu richten. Im Inseren des Forts standen die Häuser, in denen der Gouverneur mit seinen Frauen und Dienern wohnten. Er gehört zu dem Stamme der Häuptlinge

und war bennach mäßig bick, schien aber, obgleich ganz nackent, tropbem wie ein Lastthier zu schwitzen.

Ich fand ben würdigen Mann mitten auf seinem Hose auf einem Stuhle sitzen, rings umher sah ich wenigstens 100 Leute, Soldaten, Diener, Dienerinsnen bunt durcheinander gelagert die in unaushörlichem Lachen schlechte Witze machsten, satyrische Geißelhiebe austheilten und empfingen und dadurch ihren würstigen Herrn nach besten Kräften zu unterhalten suchten. Es sind dieses die gewöhnlichen Abendverznügungen der reichen Herren und sie ersetzen dort Schausspiel und Conzert, Oper und Ballet, die zu welchen Ergötzlichseiten die Eingebornen es noch nicht gebracht haben, wiewehl die Weißen sich rühmen, eins und das andere Aehnliche arrangirt zu haben — von Sans Francisco in Californien sind allerdings Schauspieler und Sänger nach Honoruru gesommen, ich glaube auch gehört zu haben, daß sie daselbst gute Geschäfte gemacht, aber die gnädigen Götter, welche wohl wissen, was einem Zeden gut ist, haben mich vor dem enormen Glück bewahrt, dergleichen zu hören.

Da ber Kapitain und ber Supercargo bei bem Könige gewesen waren und baselbst auch nicht ein Glas Wasser zur Erfrischung bekommen hatten, so kann ich mich nicht verwundern, daß bei dem würdigen Gouverneur gar nichts zu sinden war, vorausgesetzt, daß dieses noch weniger ist, als nichts. Ich war auch darauf vorbereitet und hatte deshalb vorher gegessen, der würdige Gouverneur aber ließ sich durch meine Gegenwart nicht stören, er speiste, was man ihm des Wohlschmeckenden bot, Zuckerrohrabschnitte, gebratene Schweinsohren und bergleichen mehr.

Neben bem Gouverneur lag ein großer Haufen Matten, welcher sich bin und wieder einmal bewegte. 3ch war sehr gespannt auf bas, was wohl barunter steden möchte, als unerwartet bie Bewegung etwas stärker wurde und etwas ganz ungeheuerliches fich aus bem zusammengehäuften Matten mit Mühe berauswickelte. Es war bie älteste Frau bes Gouverneurs, ein Fleischklumpen von ungeheurer Größe und schreckenerregenber Ungestalt. Den Bauch, welcher jum wenigstens eine Elle weit hervortrat, hielt auf ber entgegengesetten Seite ein Kleischgewächs bas Gegenstück, bas nur wenig ben Dimensionen ber vorberen Seite nachgab. Man pflegt bie Schulterbreite eines Grenadiers auf achtgehn Zoll anzunehmen, meiner Schätzung nach hatte aber bie würdige Dame reichlich bas Doppelte. Da sie gang nackent balag, so hatte sie bie größte Aehnlichfeit mit einem geschlachteten, bereits gebrüheten und rafirten Schweine, nur muß ich sagen, bag allerdings ein solches appetitlicher gewesen wäre. Durch bas Brüben und Abschaben wird von bem Mengeren besselben sehr viel entfernt, was alles auf ber hellbraunen Saut ber wohlgemästeten Insulanerin noch lagerte.

Die würdige Frau wurde, sobalt man Leben unter der Decke bemerkte, durch sechs hinzueilende Damen ihres Gefolges unter großer Anstrengung so

weit aufgerichtet, daß sie auf den ungeheuren Polstern, die ihr von der gütigen Mutter Natur zugetheilt worden waren, saß, aber ihr Rückgrat hatte so wenig Halt und die schwache Muskulatur unter der ungeheueren Fettlage so wenig Kraft, daß diejenigen, welche sie erhoben hatten, sich nun neben und hinter sie setzen und mit ihren Rücken von drei Seiten an sie gelehnt, sie stützen mußeten, damit sie nicht falle, obschon ihre Unterlage genügend breit war.

Ich war anfänglich sehr geschmeichelt in dem Gebanken, daß die würdige Dame fich hatte aufrichten laffen, um mir bie Sand zu geben, benn bieses mar es, was sie zunächst that, alsbald aber sah sie sich ängstlich schmatzend um und man begriff ganz ihre Sehnsucht, benn es wurde ihr von zwei anderen Damen eine reichliche Portion Schweine- und Hundebraten gebracht, welches beibes sie in großer Haft verzehrte, sich bann viel zu trinken reichen ließ, bann aber ihrer Umgebung einen Bint ertheilte, worauf diese sie langsam niederlegte und die gute Frau sich nun ungestört bem Verbauungsgeschäfte überließ. wurde burch starke Lufteruptionen von beiben Seiten borbar, bezeichnet. Die Ausbrüche aus bem Munde erregten fein Aufsehen, die aber, welche aus ber polar-entgegengesetzten Deffnung hervorbrachen, erregten bei ben anwesenden Dienern und Untergebenen bes Gouverneurs ein äußerst ungenirtes Lachen, worin auch ber Gouverneur selbst wiederholt einstimmte, es wollte mir scheinen, als fände er sich sowohl burch die kühnen Thaten seiner Gattin, als auch burch die ergötlichen, sehr wechselvollen und mitunter recht maliciösen Bemerkungen bochlichst unterhalten.

# Sechsundsiebzigstes Rapitel.

Die Fischseen bes Königs. Der Perlen-Fluß. Sine Musterwirthschaft bes Spaniers Marini. Intriguen gegen benselben von Seiten ber Missionaire. Der erloschene Bulkan Mauna-Roa.

Nachdem ich mich über alle Maßen hinlänglich an dem Schauspiel einer solchen Gesellschaft ergötzt und derselben keine neuen Seiten mehr abzugewinsnen vermochte, empfahl ich mich dem würdigen Gouverneur zu Gnaden, um noch eine Parthie für den nächsten Tag sowohl nach den Fischseen als dem Perlen-Flusse und von da zu der einzigen, großartigen Besitzung, welche ein Europäer angelegt, fortzusetzen. Es ist die von dem Spanier Marini angeslegte Musterwirthschaft, so kann man sie in der That nennen, denn sie umfaßt Alles, was in diesem Klima erzeugt werden kann und hat eine musterhafte Die Inseln des indischen und kiden Meeres. III.

Ordnung, obwohl ihr vielfach angefeindeter Begründer, Marini selbst bas Zeit- liche längst gesegnet hat.

Ungefähr eine Biertelmeile weit von der Stadt liegen die Fisch-Seen des Königs. Dieselben sind künstliche Anlagen, in dem Korallenfels des Ufers ausgehauene Bertiefungen. Sie liegen beträchtlich unter der Linie der Ebbe, so daß zu dieser Zeit sie noch immer drei Fuß Tiese haben, gegen das Meer sind sie abgeschlossen, bieten aber gegen dasselbe eine Menge weitmündiger Eingänge dar, wodurch die Fische ungehindert in diese Seen gelangen können. Im Innern, wo die Zugänge sich beträchtlich verengern, sind sie mit einer eignen Borrichtung versehen, wodurch der Fisch gehindert wird, aus diesen Teichen oder Seen zu gehen. Es sind zwar nur dünne Städe von Rohr, welche sich dem Fische widersetzen, da sie aber sämmtlich zugespitzt sind, so kehrt der Fisch zurück, so bald er sie berührt.

Der Weg zu bem Perlen-Flusse führt durch diese Seen, welche den König jeder Zeit mit Fischen versehen, auch wenn Sturm und aufgeregte Brandung den Fischsang im Meere verhindert. Bei der Fluth, welche den Meeresstand um zwei dis drittehalb Fuß erhöht, kann man sie nicht passiren, man
wählt in diesem Falle eine höher gelegene Gegend, aber da so gut wie gar
keine Regelung des Weges stattgefunden hat, so ist selbstverständlich von einer
bequemen Fahrt keine Rede, von einer Fahrt überhaupt nicht, denn für dergleischen haben nur die Damen der Missionaire einen Sinn, sie lassen sich, wie
ber: dem:, in kleinen Handwagen durch Menschen ziehen. Zur Zeit der Ebbe
durch die Seen reitend, gehen die Pferde dis an den Bauch im Wasser, zur
Zeit der Fluth reitet man zwar im Trocknen, hat aber eine solche Menge von
Bächen, Gräben und Sumpsstrecken zu passiren, daß man in diesem Falle vorzieht, ein Boot zu benutzen.

Ist ber eine ober ber andere Weg zurückgelegt, so kommt man endlich zu dem Perlen-Flusse, welcher nach meiner Schätzung drei deutsche Meilen von der Hauptstadt entsernt ist; vom Messen der Entsernung ist gar keine Rede. An diesem Bache miethete ich ein kleines Canot, welches mich Stromauf begleiten sollte, theils um mich über vorkommende Flüsse und Gräben zu führen, die dann das Pserd durchschwimmen mußte, theils aber um die nöthigen Ledensmittel aufzunehmen, welche allenfalls noch hier an der Küste für Geld zu haben sind. Hier wurden mir auch Perlen zum Kauf angeboten, aber es waren nicht jene schönen aus der Perlen-Auster kommende Sdelsteine, es waren die der Landmuscheln, welche man auch in einigen Bächen in der Gegend von Hof im Boigtlande sindet und diese haben einen nur sehr geringen Werth. Da ich in dieser Hinsicht durch einen glücklichen Zufall reich versehen war, hatten natürlich die vorhandenen Dinger keinen Reiz für mich, auch din ich vollkommen überzeugt, daß die Engländer oder Umerikaner längst ihre schwere Hand darauf gelegt hätten, wenn sie wirklich als Schmuck brauchbar gewesen wären.

Es ging nun ben Bach entlang immer höher hinauf burch eine so reich bewachsene, so üppig mit ben schönften Früchten und Blumen erfüllte Gegend, daß es mir felbst hier, wo es boch so viel bes Schönen giebt, noch auffiel. Der Fluß ober Bach scheint trot ber Breite bes Thales zu ber Ueppigkeit ber Begetation bas Meiste beizutragen. Hier fah ich zum erstenmal eine kleine vierfüßige Bestie als Schoofthier gebraucht, welche sonst in ber Regel zu biesem Zwecke nicht gehalten wird. Es war bas Schwein, allerdings bas noch sehr fleine, bas Spanferkel, auch war bas kleine Thier nebst allen seinen Berwandten ober Gespielen wirklich sehr reinlich gehalten, aber es kam mir boch sehr komisch vor, als ich beinahe vor jeder Hütte des nunmehr erreichten Dorfes eine Fran sigend und ein Schweinchen liebkosen sah, streicheln ober am Salfe ober hinter ben Ohren frabbelnb, mit großer Zärtlichkeit an Bruft und Wangen brückend und alle die Tollheiten treibend, welche man sonst mit hübschen kleinen Hunden zu treiben pflegt. Diese letteren mußten hier einem anderen Zwecke bienen. Es läßt sich über ben Geschmack überhaupt nicht streiten, dies aber muß ich fagen, wenn ich bie Wahl hätte zwischen einem Schoofbunden und einem Schoofschweinchen, so würde ich bas erftere vorziehen, wäre es auch nur, weil bas Schweinchen immer einen sehr durchbringenden Geruch hat, vielleicht ist aber gerade bieses den Judianerinnen angenehmer, die Hunde dagegen werden auch gepflegt und zwar so sehr, daß sie in der Regel schon nach dem ersten halben Jahr ihre volle Größe, razu aber eine reichliche Fülle von Fett exlangt haben, sie werden bann nach der Stadt verkauft und von den bort wohnenden, wohlhabenden Eingebornen, besonders von denen aus dem Stamme der Häuptlinge fehr theuer bezahlt, ba ihr Fleisch für bas allerfeinste und alles andere übertreffende gilt.

Ich besuchte hier ben erloschenen Bustan Mauna Roa, welcher kaum 300 Fuß Höhe hat, auf seinem Gipfel hat er eine Vertiefung, welche, obschon nur höchst gering und ganz ausgeebnet, doch den ehemaligen Krater ziemlich deutlich anzeigt. Die sehr häusigen Regen verwandeln diese Flächen in einen Tümpel, der Boden ist aber so stark mit Salz geschwängert, daß nicht nur sein Wasser sehr falzreich ist, sondern auch bei der Verdünstung eine reichliche Salzkruste zurückläßt. Während der trockenen Jahreszeit verschwindet das Wasser hier und die ganze innere Fläche ist reichlich mit Salzkrustallen bedeckt.

Nachdem ich mich in dieser öben Gegend an den mitgebrachten Vorräthen gestärkt hatte, setzte ich meinen Marsch weiter fort. Ich kehrte zum Thale des Perlen-Flusses zurück und fand denselben zu meinem nicht geringen Erstaumen beträchlich höher als zwei Stunden vorher, was ich mir dadurch zu erklären glaubte, daß ich starke Regengüsse in der Quellengegend des Gebirges annahm. Da ich indessen dei größerer Annäherung an den Fluß denselben rückwärts fliesen sah, wußte ich auf einmal, woran ich war, die Fluth drang so hoch und noch viel weiter hinauf, denn das Thal selbst ist so außerordentlich ebensöhlig,

-411 Va

baß die Barometermessung von der Mündung des Perlen-Flusses bis zu Marini's Besitzung keinen Unterschied angab. Die Fluth bis hierher dringend, erklärt dieses. Sie beträgt, wie oben schon angeführt, zwei Fuß und diese durch das Barometer zu messen, möchte immerhin sehr schwierig sein, da der Unterschied des Barometerstandes in der Ebene der Meeressläche nicht viel über den hundertsten Theil einer Linie beträgt.

Die Fluth bilbet an verschiedenen Stellen kleine Seen, welche sich bei der Ebbe wieder entleeren; zu der geringen Tiefe des Flusses aber die der Fluth-höhe addirt, erhält man doch so viel Wasser, daß ganz erträglich große Schasluppen drei Meilen weit in's Land dringen können. Hier liegen auch die ausgedehnten Besitzungen des Don Francisco de Paulo Marini, welcher für die Cultur der Sandwichs-Inseln mehr gethan hat, als alle Missionaire zusammen, und dessen Namen, wie Mehen sagt, in der Culturgeschichte dieser Inseln stets obenan stehen wird, selbst wenn die Namen der Missionaire längst vergessen sein werden.

Es ift mir nicht gelungen, etwas näheres über biefen ausgezeichneten Mann zu erfahren, es ist mir auch nicht bekannt, was ihn bewogen hat, sich gerabe hier niederzulassen, es sei denn die ungewöhnliche Fruchtbarkeit und das tros ber tropischen Lage boch so milbe Clima, aber er muß lange gewählt haben, benn an seinen Pflanzungen erkennt man, daß er weit in ber Welt herumge-Er hat eine große Menge ber höchst wichtigen tropischen Bflanzen hier vereinigt, man sieht bie schönsten Ananas in ungeheuren Mengen, an schattigen Plätzen sieht man ben Weinstock reich mit Trauben belaben, welche vollkommen ausreifen, was soust in heißen Ländern nicht geschieht. baum, die sauern, bittern und füßen Orangen und der Cacao sind durch ibn hier eingeführt, Raffee und Cacao bilben icon beachtenswerthe Sanbelsgegenstände, an Früchten sieht man noch die Papaha, die Mango und die Manguftin, boch nur vereinzelt, mahrend Orangen und Cacao auf biesen Besitzungen bereits fo ausgebehnt fint, bag man fie eher Wälber als Barten nennen kann. Baumwolle, Zuckerrohr, Reis und Mais, sowie Tabak ber ebelsten Art bedecken ungeheure Strecken und sämmtliche Besitzungen bes tüchtigen Mannes sind von feinen Nachkommen so wohl und ordentlich gehalten, daß man erstaunt, bergleichen hier unter sogenannten Wilben zu seben, auch wußte man hier bas Angenehme bem Nüglichen beizugesellen, so sind fämmtliche Zäune durch lebende Hecken ber großen Opuncia ficus indica umgeben, welche nächst einer Undurchbringlichkeit in Erstaunen fest bei einer Pflanze, von der man zu glaus ben geneigt ist, sie sei aus Wachs gemacht (so weich und wiberstandlos sind ihre jüngsten Zweige). Diese Cactusart trägt große, birnenähnlich gestaltete Früchte von außerorbentlicher Würzigkeit und Lieblichkeit, beren Genuß auch nicht ben geringsten Nachtheil bringt, obwohl sie eine Eigenschaft haben, welche ben Unkundigen zu beängstigen im Stande ist. Ihr Genuß färbt die flussigen Excremente so bunkelroth, daß man glaubt, man habe die gefährliche Krankheit, welche das Blutharnen genannt wird, die Aengstlichkeit indessen verliert sich bald, wenn man sieht, daß auch nicht der geringste Nachtheil daraus entsteht.

Man sollte es wohl kaum glauben, daß die Unwissenheit und die Thrannei ber Miffionaire bis zu bem Grabe gehen könne, ben sie hier erreicht hat. Marini hatte zur Benutung bes Zuckerrohrs eine Mühle angelegt und eine Marini beschäftigte bierbei eine große Menge ber Einge= Sieberei eingerichtet. bornen und wurde badurch ihr Wohlthäter, indem er sie baran gewöhnte, zu arbeiten, um baburch etwas zu verdienen. Die Niederlaffung bieses tüchtigen Landwirthes wurde nun der Sammelplat von vielen Leuten aus Honoruru, die bort keine Arbeit, ober keine ihnen zusagende, und bie bei Marini eine ihren Neigungen und Gewohnheiten entsprechende Arbeit fanden, die außerbem besser bezahlt wurde, als die Missionaire und ihr Anhang zu zahlen geneigt waren. Dies mag wohl ber Grund gewesen sein, weshalb plötslich ein Bannstrahl auf Marini niederfiel, er mußte seine Zuckersiederei aufgeben, benn, so fagten bie Missionaire, Marini zoge bie von ihnen bereits zu Christen gebilbeten Intianer aus ber Stadt auf seine Ländereien und entfrembe sie baber bem Chriftenthume.

Hierauf hat schon Chamisso geantwortet, welcher sagt, daß die Einwohner meistens nur die Missionsschulen besuchten und die Predigten ber Lehrer anhörten, um sich an ber Nachahmung ihrer absonderlichen Gebehrben und ber wunberlichen Betonung ihrer Reben zu ergöten. Diefes ift um fo glaublicher, als Die Geiftlichen ber englischen Secten, noch mehr aber bie Leute, welche nicht zu den Geiftlichen gehören, nicht Theologie studirt haben, sondern nur als Gehilfen in bem Amte ber Bekehrung als Missionaire ausgesenbet werden — bie barockesten Formen haben und ihre Predigten, unbekümmert um die Sprache bes Bolkes, zu bem fie reben, stets in englischer Sprache halten. zu begreifender Unfinn, welcher baburch nicht gut gemacht wird, daß sie bas Baterunser und bie Evangelien in hundert verschiedenen Sprachen brucken und unentgeltlich in aller Welt vertheilen laffen. Sie vergeffen, daß biejenigen, vor benen sie völlig unverständliche und unbegreifliche Reben halten, gar nichts von bem Zweck und bem Inhalt ber Reben in sich aufnehmen können, wohl aber bie ihnen lächerlich erscheinenden Aeußerlichkeiten lebhaft auffassen und bas Stubium berfelben mit bem ihnen ganz eigenen Geifte ber Sathre und Ironie zum Gegenstande ihrer eifrigsten Bemühungen machen, um sich für die sonst tödt= liche Langeweile zu entschädigen.

Jetzt ist es freilich nicht mehr ganz so, benn seit der ersten Missionspresdigt auf den Sandwichs Inseln sind bereits zwei neue Generationen herangeswachsen und die dritte ist im Werden, jetzt verstehen — was die Engländer überall verlangen — die Eingebornen so ziemlich das Englische, und sie haben die ihnen auserlegten Gebräuche der Methodisten angenommen, ob sie dadurch

Christen geworden sind, ist eine andere Frage. Aber die Missionaire hielten es boch schon in jenen früheren Zeiten für durchaus nöthig, ihre Schästein dem Satan zu entziehen, dem Satan Marini, der sie nicht nur zur Arbeit verführte, sondern ihnen sogar gestattete, zu tanzen und zu spielen.

Sie beabsichtigten offenbar ben braven Mann zu ruiniren. Sie waren ja vie Kausseute, wie konnte er sich unterstehen Zucker, Tabak, Reis hier auf ver Insel zu erzeugen, wohin sie dieselben als theure Handelswaare bringen wollsten, ihm wurde die Zuckersabrikation noch unter einem anderen Borwande versboten. Er brauchte babei Feuer, er kochte, dies war ein nicht abzuleugnendes Zeichen, daß er Branntwein brenne, daß er Rum fabricire und was kann es schrecklicheres geben, als Branntwein, es sei denn, daß die Missionaire ihn einssührten als hochbesteuerten Handelsartikel.

So kam es, daß die Zuckersiederei unterbrochen wurde, aber einem Manne, wie Marini war nicht so geschwind beizukommen. Er preßte nach wie vor das Zuckervohr aus, versetzte es mit dem Safte von Ananas und von Banane, ließ diese Substanz gähren und erzeugte einen Wein von der allergrößten Vorstrefflichkeit, den er und seine Nachkommen allerdings nicht auf den Sandwichsscheln verkausen durften, der aber in großen Massen nach den Hauptstädten an den Westküsten von Südamerika geht und dem Erzeuger viel Geld einbringt.

# Siebenundsiebzigstes Rapitel.

Die Bevölkerung fern von der Hauptstadt, noch ziemlich frei von dem Einfluß der Missionaire. Die Insel unter dem Schutze Englands. Bedeutung dieses schweren Wortes. Die Kleider der Eingebornen und ihre Art, sie gegen Benetzung zu schützen.

Auf dieser Ansiedelung hörte ich von einem seiner Nachkommen, daß Marini vor sehr langer Zeit, nämlich bereits im vorigen Jahrhundert auf die Sandwichs-Inseln gekommen sei und zwar durch einen Spaß, durch einen unsschuldigen Witz engländischer Matrosen. Marini war etwa 15 Jahr alt, als er von seinem — man weiß nicht Herrn oder Vater, oder den sonstigen Verwandten mit allerlei Lebensmitteln auf ein Schiff geschickt wurde, um diese daselbst zu verkausen. Das Schiff stand auf dem Punkte, die Bai von San-Francisco (damals noch ein erbärmliches Dörstein) in Californien, zu verlassen. Die Matrosen gaben dem spanischen Jungen zu trinken und dieser, nicht wie die

40.0

Engländer an Branntwein und Rum gewöhnt, wurde berauscht und versiel in einen schweren Schlaf. Die Matrosen kounten den Anaben nicht an's Land bringen, ohne sich einer Strase auszusetzen und deshalb wurde der arme Bursche irgendwo im Schiffsraume verborgen. Als er seinen Rausch ausgeschlasen hatte und aus dem Versteck hervorkam, befand sich das Schiff auf hohem Meere und der verzweiselte und weinende Anabe wurde noch verhöhnt und nußte für die Erlaubniß an der Matrosenkost Theil zu nehmen, den Schiffsjungen machen.

Die harte Schule, in welche ihn sein Schicksal ober die Rohheit einiger Bösewichter geworfen hatte, dauerte zu seinem Glück nicht übermäßig lange. Auf den Sandwichs-Inseln angelangt, entsprang er, da er jedoch sehr bald das für sorgte, daß eine Menge nützlicher Pflanzen von anderen Inseln hierher nach seinem jetzigen Aufenthaltsorte gebracht wurden, so mußte er diese anderen Inseln und deren Erzeugnisse auf seiner gezwungenen Seereise kennen gelernt has den, er mag also immerhin einige Jahre in der ihm damals gewiß fremden Lage verweilt haben, denn auf Dahn angelangt, war er, wenn auch noch nicht ein Mann, doch ein vollständig erwachsener Ingsling.

Man wußte mir nicht zu fagen, wie es gekommen, baß er sich sofort mit ber Landwirthschaft beschäftigte und bag er sich ein beliebiges Stud Landes für seine Unternehmungen auswählen konnte, ohne daß irgend Jemand Einspruch gethan hätte, selbst bei bem gewaltigen Sänptling Tamea = Mea I. soll er sich nicht um bessen Gunft beworben, sonbern sich vielmehr frei und unabhängig erhalten haben. Dies aber scheint gewiß, daß er schon nach kurzer Zeit mit europäischen Handelsschiffen Verbindungen hatte, oder dieselben knüpfte, sowie fie das Land berührten, was vielleicht von der fehr glücklichen Lage seiner Län= bereien herkam, da die Aluth in den Verlen-Fluß hineinführte und ihn täglich zweimal für Schaluppen schiffbar machte. Besonders verstand und legte er sich barauf, das Schweinefleisch, von welchem die Insel einen ungeheuren Ueberfluß bot, einzusalzen, was man bis babin innerhalb ber heißen Zone für unmöglich gehalten hatte. Er widerlegte diese Annahme und gewann ungeheure Summen burch Berproviantirung ber Schiffe, welche wieberum die Nachricht von dem guten Hafen und dem trefflichen Proviantmeister verbreiteten, so daß vielleicht viesem Umstande zuzuschreiben ist, daß die Sandwichs = Inseln eine so start befuchte Station sinb.

Daß Marini's Geschäfte sich mit der Zeit in's Ungeheuere steigerten, ist da, wo ein gescheidter Kausmann und Landmann allein steht und die Preise selbst macht, nicht weiter zu verwundern und eigentlich ist auch die ihm gewidsmete, ehrenhafte Feindschaft der Missionaire nicht zu verwundern, ist doch der Neid ein ganz böser Kauz und giebt es doch trot aller Klagen gegen ihn noch keine Gesetze, welche ihn unschäblich machten oder zur Strase zögen.

Die Nachkommen Marini's haben jetzt bereits mit einer starken Concurrenz zu kämpfen, allein die Wirksamkeit des Stifters dieser Niederlassung ist so

a populo

fegensreich gewesen, daß sie das Ausblühen der Stadt Honoruru und die Ansiesdelung einer großen Anzahl mit bedeutenden Mitteln versehener Kaussente übersdauert und ohne Nachtheil ertragen hat. Die anderen Händler mußten von den Eingeborenen kausen, was sie an die Schiffe abliesern wollten, Marini's Nachkommen auf seinen Besitzungen erzeugten die Produkte selbst und erzielten mithin einen doppelten Gewinn, obwohl sie schließlich im Stande waren, wesniger unverschämte Preise auf ihre Produkte zu setzen, als die Engländer ober Amerikaner.

Bei meinem weiteren Vordringen sah ich hier fern von ber Hauptstadt bie Bevölkerung noch gewissermaßen ungeschminkt, unverändert, ober wenn bas zu viel gesagt ift, wenigstens nicht so start verändert, als näher bei Honoruru und in genauerer Berührung mit ben Hanbelsleuten. Aber ach bie Armen, auch hier waren sie nicht sicher vor ben Plünderungen, welche burch bie Steuerregulirung über sie verhängt worden waren und ich wunderte mich anfangs über tie Gaftfreundschaft, welche von allen Reisenben so febr gerühmt worben war. Ich wunderte mich jett nicht mehr, benn die ärmeren Leute hatten nichts, was hätten sie geben sollen ober wollen. Es werben von ihnen gewisse Lei= stungen gefordert, sie muffen jährlich so und so viele Dollars beschaffen, Die würdigen Missionaire geben sich mit ber Erhebung ber Steuern natürlich nicht ab, bas wurde sie herabsetzen, sie verpachten bie Steuern an Leute, bie Uebung barin haben, bem Armen, welcher beinahe nichts mehr hat, auch noch bas Lette zu nehmen, was er hat. Die Engländer haben biefes Shftem mit außerorbentlichem Glück verfolgt, von ba an, wo sie in Indien festen Fuß faß= ten bis jett, fie haben burch bie Seminbars Indien höchst glücklich verwandelt, sie haben bas Land biesseits bes Ganges, was ein blühenber, reicher Garten war, in einen herrlichen, großen Friedhof verwandelt, auf bessen Oberfläche bie Gebeine von 50 Millionen verhungerter Menschen bleichen, und auf welchem als Denkmale ihrer Thaten die Ruinen und der Schutt von mehr als 1000 Städten prangen. 3a, fie haben Großes geleiftet biefe Manner, warum follten nach so herrlichen Vorgängen sie nicht berechtigt sein, Aehnliches ober Gleiches von biesem kleineren Flecken Erbe zu erwarten? Berhungert sind vielleicht noch nicht viele, bas steht noch immer erst zu erreichen und zu erwarten, aber Bettler find fie Alle, biefe fonft fo glücklichen Kinder einer fo überaus glücklichen Natur, sie haben nichts mehr, als bie Früchte, welche sie von ben Bäumen pflücken, sie bauen nichts mehr an, sie häufen keine Borrathe mehr an, wozu auch, es würde ihnen ja boch bei bem nächsten Besuch bes Steuererbebers genommen werben.

Aber trotz alles bessen lassen sie sich nicht klein kriegen, sie sind und bleisben fröhliche, spielende Kinder, sie lachen bei dem Wenigen, was sie haben, nur bleibt ihnen freilich nichts übrig um es mitzutheilen, die schönste Tugend

S-cools

der wilden Bölker, die Gastfreundschaft, haben sie keineswegs verloren, die Ausübung derselben ist ihnen nur unmöglich gemacht.

Wo bas Schärflein ber Armen geblieben ift, fieht man sehr beutlich. Die Wohnungen ber Missionaire sind große, mit vielem Fleiß, zum Theil mit Kunst ausgeführte Gebäube von Stein, allerbings nicht Paläfte in unferem Sinne, wohl aber Paläste und Prachtbauten im Vergleich mit ben Wohnungen ber ein= gebornen Fürsten, welche nicht reich genug sind, um sich ähnliche Häuser zu. bauen, wie die demüthigen Verkündiger der Demuth Christi. In den Wohnun= gen der Missionaire sieht man nur gebohnerte Fußböden, sieht man Teppiche von ber größten Rostbarkeit, ihre Möbeln sind von ben kostbarften und feinsten Bolgern, prächtige Delgemalbe und kostbare Rupferstiche zieren bie mit ben theuersten Tapeten geschmückten Wände, bie Plafonds sind schön gemalt, bie Freiten Flügelthüren nicht wie in ben reichen Säusern bes Festlandes von Fohrenholz, aber so verziert, als ob sie von Mahagoni, von Polhsander oder Rosenholz wären, sie sind wirklich von biesen feinen Bölgern, sowie ihre Fenster aus großen geschliffenen Glastafeln bestehen und ihre Spiegel in schwer vergolbeten Rahmen ben Salons ber reichsten Leute zur Zierbe gereichen würben, fie effen von dem theuersten Porzellan mit schweren silbernen Gabeln und Löfteln und wissen sich bas Leben so angenehm und so bequem zu machen, baß man wohl fragen muß: wer hat biesen Missionairen, die als ganz arme, bemüthige Leute nach ben Sandwichs-Inseln kamen, bas Gelb zu solchem Lurus gegeben und woher haben sie bas Geld bekommen, welches sie in großen Summen zwar nicht in ber Bank von England, wohl aber in ben bedeutenbsten Banken und Handelspläten von Europa niedergelegt haben. — Ift es nicht bem Bolke entzogen, zu bessen Berebelung, zu bessen Beglückung fie nach biesen Inseln geschickt worben sind? und wird bie Kirche, welche in Honoruru mit einem enormen Aufwande und in einer ungeheueren Ausbehnung aufgeführt worden ist und vermöge beren sie 4000 Menschen fassen kann, ben armen Leuten so viel Blud und Segen bringen, als sie ihnen Arbeit und Beld gefoftet hat?

Die Herren Missionaire haben auch bahin gewirkt, daß sich die Kösnige der Sandwichs Inseln unter den Schutz der Arone Englands besgeben haben. Die Folge war die Anlage eines Kastells auf jeder Insel, welches durch die Eingebornen erbaut werden mußte, ohne daß sie nur den geringsten Lohn oder auch nur Lebensunterhalt davon gehabt hätten. Sie wurden mit schweren Kanonen besetzt, welche das Bolk bezahlte, aber die Bestatung war eine engländische, natürlich nur zum Schutz der armen Eingebornen. Das Fort in Honoruru, welches Tamea-Mea I. erbaut hatte, überließ man großmüthig seinen Nachfolgern, weil man wußte, daß seine Mauern nicht einem Sechspfünder Widerstand leisten konnten. Als aber Tamea-Mea II. ein schönes, altes französisches Kanonenrohr gekauft hatte, fanden die Missionaire

vieses Spielzeug zu gefährlich und sie ließen basselbe, nachdem es auf ein widerstandsfähiges Gestelle gebracht worden war, in einer regnerigen Nacht vernasgeln, b. h. es für die Sandwichs-Inseln ein für allemal unbrauchbar machen.

Nachdem ich mich weit genug in dem Thale des Perlen-Flusses umgesehen hatte, kehrte ich nach der Stadt zurück, welche ich auf demselben Wege, den ich hierher gemacht, zu erreichen hoffte, allein ich hatte mich über den Berlauf von Ebbe und Fluth getäuscht. Ich gedachte noch vor der Höhe der Fluth dert anzukommen und die Fischseen des Herrn Königs durchschreiten zu können, vollzog auch mein Wagestück, aber die Gewässer waren bereits so hoch, daß ich mich auf den Rücken des Pferdes flüchten mußte, denn dasselbe ging dis an die Satteltaschen im Wasser.

Meine Begleiter zogen sich ihre dürftigen Kleiber aus bevor sie ins Wasser gingen und erschienen nun in dem Kostüm des Zeitalters Adams. Da zusgleich ein sanster Regen eingetreten war (wie denn die Sandwichs-Inseln sehr viel und sehr unregelmäßigen Niederschlag haben), so wurde ich eine neue Art seine Kleider zu transportiren, gewahr.

Die selbstwersertigten Stoffe ber Eingebornen sind eine Art Filz. Der Bast verschiedener Bäume wird übereinander gelegt, benetzt, damit der darin enthaltene Schleim erweiche, und die sich freuzenden Streisen werden durch Rlopsen mit einander vereinigt. Getrocknet sind diese Zeuge weich genug, um sie an den Körper zu schmiegen, aber benetzt gehen sie auseinander wie Papier, wenn der den Filz zusammenhaltende Leim ausgeweicht ist. Diese Eigenschaft kennen die Eingebornen natürlich sehr gut, sie hüten sich also, ihre Kleider naß werden zu lassen und dies thun sie in solgender Art. Sie wickeln ihre Mäntel und Decken um den Stamm einer sehr jungen Dracaena ganz dicht unter der Krone derselben. Dann brechen sie die Blätter so weit nieder, daß sie das ganze Kleidungsstück ringsum bedecken, eine Schnur von Bast hält die Blätter in dieser Lage sest. Nunmehr schneiden sie das sehr dünne Stämmchen nahe an der Burzel ab und tragen es aufrecht und frei in der Hand, sicher, daß kein Tropsen, auch des stärksten Regens, durch diese Umhüllung dringe.

Mit dieser Eigenschaft ihrer Aleider scheint mir auch der Umstand zusamsmenzuhängen, daß ihre Hütten niemals im Schatten oder Schutze großer Bänme stehen. Sie erhalten sie dadurch zwar nicht fühl, aber doch sehr trocken. Würde dieses nicht der Fall sein, so läßt sich vermuthen, daß ihre Mäntel geslegentlich einmal in zwei Theile getrennt von der Leine sielen, auf welche sie gehängt sind.

Auch ber Spanier und Italiener, auch ber Grieche liebt ben Schatten ber Bäume nicht, aber aus anderen Gründen. Die süblichen Länder von Europa und alles in Asien, Afrika, Amerika, was eine ähnliche klimatische Lage hat, wird geplagt von einer Unzahl lästiger Insekten und von kriechendem Gewürm, worunter kleinere und größere Schlangen, Gektos, Eidechsen eigentlich noch nicht

vie schlimmsten sind und Stolopendern und Storpione sich auch in mehr als überflüssiger Menge zeigen. Hier auf diesen glücklichen Inseln sindet dies gar nicht statt, all dies bose, kriechende Gewürm habe ich überhaupt gar nicht zu sehen bekommen, ich möchte fast glauben es sei nicht vorhanden und wenn ich sern davon din, mich selbst für eine Antorität in diesen Dingen zu halten, so sind doch wirkliche Antoritäten, wie die beiden Forster, Chamisso, Elsholz, Mehen, Dubouzet und Duroch — die Begleiter d'Urvilles, vorhanden, welche dieselbe Bemerkung gemacht haben. Die Zahl der Inselten beschränkt sich auf dreizehn und die peinigenden Muskitos sind erst durch Bligh und seine Unglücksgefährten hierher gebracht worden. Hier könnten sie also ohne alle Besorgniß ihre Hütten unter den Schatten der prächtigen Brodfrucht und Pandanus-bäume sehen, sie ziehen es aber vor, sich unter Cocospalmen anzubauen, welche keinen Schatten geben.

## Achtundsiebzigstes Kapitel.

Eine Aubienz beim Könige und eine Reihe ganz überflüssiger Betrachtungen über bas Glück bes Bölkchens, bei welchem ich mich aushielt.

Als ich mit meinen Begleitern — sie nur die Haut naß, ich bis auf die Haut naß — in Honornru angekommen war, ersuhr ich zu meiner nicht geringen Verwunderung, daß Seine hawaische Majestät, der König der Sandwichs-Inseln, nach mir gefragt und sich höchst verwundert geäußert, daß ich noch um keine Audienz bei ihm nachgesucht, was doch jeder blaßhäutige Lump zu thun pslege. Der Vote des Königs, ein Airi, wartete auf mich, um meine Antwort in Empfang zu nehmen und ich gab sie dahin, daß die Unterlassung eben daher komme, daß ich kein blaßhäutiger Lump sei und keine Gunst oder Gnade oder wie man dergleichen nennt, von Seiten des Königs beanspruche, daß ich aber, sobald der König mich zu sprechen wünsche, keinen Augenblick anstehen würde, seinem Vesehle nachzukommen.

Der Eri ober Erei ober Airi (jede Nation schreibt die Fremdwörter nach dem Klange, den sie den Buchstaben ihres Alphabets beilegt) sagte, ich möchte dann nur gleich mit ihm kommen und ich hatte auch nichts dawieder und erbat mir nur Zeit, um mich selbst trocken zu setzen. Hierauf begab ich mich mit ihm nach dem Palast des Fürsten, dem an Wohnlichkeit und Bequemlichkeit jedes pommersche oder westphälische Bauernhaus weit vorgezogen zu werden verstient und fand den würdigen iungen Mann, so lang derselbe war, auf seinen

schusterjungen von Wien oder Berlin, auch stand neben ihm eine Flasche mit dem köstlichsten Genevre, der so räucherig und suselig war, als man benselben nur irgendwo in Alt= oder Neu=England, d. h. in Nordamerika zu bereiten versteht. Offenbar hatte er von diesem köstlichen Naß bereits zu viel getrunken und zwar nicht nur heute, sondern auch sichtlich seit längerer Zeit, denn sein Körper trug die Zeichen der Zerstörung durch dies abscheuliche Gift, in Menge an sich.

Das Nächste was mir auffiel an dem jetzigen Machthaber, war das gedankenlos schwimmende Auge, welches keinen Punkt kest ersassen konnte, sondern
in einer steten oder vielmehr unsteten Bewegung war, demnächst aber war in
seinem ganzen Aeußeren eine an das Schreckhafte gehende Schlafsheit zu erkennen, so daß er, obschon ein Mann von kaum 30 Jahren, sichtlich Mühe hatte
als er sich aufrichtete um mich zu bewillkommnen. Bei uns zu Lande steht ein
Dreißiger vom Boden auf, ohne nur der Arme als Stütze zu bedürfen.

Seine Fragen an mich waren burchaus unbedeutend und es leuchtete beinahe aus jeder die verlette Eitelkeit hervor, er war ärgerlich und machte es mir zum Borwurf, daß ich ihn nicht aufgesucht hatte, that aber doch lauter nichtsfagende Bersprechungen, so daß ich mich nur mit Mühe bes Lachens erwehren fonnte, weil ich an eine Audienz bachte, zu welcher ein Berwandter von mir zu Kaiser Franz I. befohlen worben war. Dieser mein Verwandter war etwa einen Monat in Wien, als er bem Fürsten Metternich vorgestellt murbe, ber ihn fragte, ob er nicht Audienz beim Kaiser haben wolle. Er erklärte, baß er keine Veranlassung bazu habe und bag er bem Kaiser seine Zeit nicht rauben Fürst Metternich ließ ihm aber einige Tage barauf sagen, baß er für bie und die Zeit beim Kaiser angesagt worden und es blieb natürlich nichts übrig, als bem so ertheilten Befehle zu folgen. Der Kaifer fragte, was ber Besuchente von ihm verlange und war im höchsten Grate erstaunt, zu erfahren, baß er burchaus nichts wolle, worauf ber Kaiser nachbenklich antwortete: "Nix? bas ift sehr fill, mir ift noch Niem'nd in aner Aubienz begegn't, ber nir von mir g'wollt hatt, Alle habn's was g'wolft." Hierauf wurde meinem Berwandten in Enaten von bem Kaiser gewährt, was er wollte, ihm auch gesagt, er konne in biese ober jene kaiserlichen Anlagen, Muscen, Gärten, Bibliotheken geben, fich auf ihn, ben Raifer, berufen und wenn man ihn bann hineinlaffe, fich Alles auf bas Genaueste betrachten. So war auch Tamea = Mea III. gleichgültig gegen mich, er geftattete mir Alles zu seben, was ich zu seben bekommen könne und zeigte sich nicht einmal hochmüthig, baß ich, ein Mann aus fremben Lanber ihn besucht, worauf Kaiser Franz allerdings großen Werth gelegt hatte, indem er meinen Berwandten wiederholentlich gefragt: "Also von Amerika find's herfomma, bloß um mi g'schn — Na Gott r'egns' Enne."

Die Audienz war mir bennoch keineswegs ohne Interesse, benn ich konnte



sie sich ungefähr so vorstellen wie die prächtigen Statuen vor dem Zeughause von Berlin, man erschrickt, wenn man sich benkt, daß man von solch einer ershabenen Schönheit umarmt werden soll, man glaubt, man müsse babei nothswendigerweise zermalmt werden und in der That, als ein paar der anwesenden Damen mir beinahe unumwunden zu erkennen gaben, daß sie erwarteten ich werde sie den andern anwesenden Damen vorziehen, — besiel mich ein leises Zittern, wohl nur dem Umstande zuzuschreiben, daß ich ihnen gegenüber im Gesühle meiner Unzulänglichkeit mir selbst noch viel dürstiger vorsam als ich am Ende wirklich war. Der Kapitain, welcher, während ich in Thäler und Schluchten umherkroch, sich im Cirkel des hawaischen Hoses bewegt hatte, gab mir die Bersicherung, daß diese Damen nicht nur über alle Begriffe reizend, sondern im Gesühle des eignen Glückes auch zärtlich und sanft und wieder beglückend, durchaus aber nicht gewaltthätig seien.

Die ungewöhnlichen Mage riefer Personen rühren aber burchaus nicht von Fettigfeit, sonbern nur von wirklicher Beleibtheit ber; erft bie Frauen mittleren Alters, erft bie, welche über bie Dreißig hinaus fint, verlieren bas Ebenmaß. werden fett, bekommen Sängebäuche; bei ben Mannern tritt biefes um ungefähr 10 Jahre später ein. Bis zu ber gebachten Grenze ist bas eine wie bas andere Geschlecht höchst proportionirt zu nennen, ihre außerordentliche Fülle überschreitet die Grenzen der Wohlgestalt nicht. Hört man von einem Madchen, baß es einen Oberarm von 16 Zoll und eine Wabe von 18 Zoll Umfang habe, fo fann man ob biefes einzigen Factums allerdings in Erstaunen gerathen, setzt ber Erzähler aber hinzu, ihre ausgebreiteten Arme maßen von einer Fingerspitze zur anderen gerade eine Klafter und ihre Höhe von ber Ferse bis zum Scheitel betrug volle sechs Fuß, so hört alle Ungestalt auf; wenn nun ber Körper vollends gar nicht ober nur sehr leicht bekleibet ift und man alle Berhältniffe sich ben gerachten anschmiegen sieht, und wenn bazu ein Gesichtsaus bruck von unenblicher Gutmüthigkeit kommt, wozu bie gang runden, fast möchte man fagen kindlichen Formen in einem Wiberspruch stehen mit bem beinahe verzehrenden Feuer und ben Berlangen ausbrückenden Blicken ber feurig schwarzen Augen — so kann man gewiß nicht lengnen, daß hier eine große Fülle von Reizen vorhanden ift und felbst ben kältesten Beobachter bestechen, ja zu Thorheiten hinreißen können, und wie gerne verzeihen die freundlichen Mädchen biese Thorheiten.

A. von Chamisso sagt: "die Schaam scheint mir dem Menschen angeboren zu sein, aber die Keuschheit ist nur nach unsern Satzungen eine Tugend. In einem der Natur näheren Zustande wird das Weib in dieser Hinsicht erst durch den Willen des Mannes gebunden, dessen Besitzthum es geworden ist, bis zu diesem Augenblick schaltet das Weib über sich ebenso frei als der Mann. Der Mensch lebt von der Jagd, der Mann sorgt für seine Wassen und für den Fang; er ernährt die Familie. Der Wassensche herrscht rücksichtslos im Gebrauche

- Coroli

seiner Uebermacht, das Weib dient und duldet. Er hat gegen den Fremden keine Pflicht, wo er ihm begegnet, mag er ihn tödten und sein Besitzthum sich aneignen. Schenkt er aber dem Fremdling das Leben, so schuldet er ihm auch das, was zum Leben gehört, seine Mahlzeit ist also für Alle, auch für den Fremdling bereitet und der fremde Mann bedarf eines Weibes, das ihm der Gastfreund gewähren muß.

"Auf einer höheren Stufe bes Völkerlebens wird die Gastfreundschaft zu einer Tugend und ber Hausvater erwartet am Wege den Fremdling und zieht ihn unter sein Zelt oder unter sein Dach, damit er den Segen des Höchsten in seine Wohnung bringe. Da macht er sich denn auch zur Pflicht ihm sein Weib anzubieten, welches dann zu verschmähen eine Beleidigung sein würde.

"Das find reine unverberbte Sitten.

"Diesem Bolke der Lust und Frende — o könnte ich doch mit einem Athemzuge dieser lauen und würzigen Lust, mit einem Blicke unter diesem lichtund farbenreichen Himmel euch lehren was Wollust des Daseins ist! — Diesem Bolke, sage ich, war die Keuschheit als eine Tugend fremd, wir aber haben ihm Gewinnsucht und Habsucht eingeimpft und die Schaam von ihm abgestreistt. Schon auf der nördlichen Seite der Insel durch das Gebirge von der verderden Habenstadt abgesondert, wähnte ich patriarchalischere und mehr undescholtene Sitten zu sinden, nicht die allgemeine zudringliche gewinnsüchtige Zuvorkommensheit des anderen Geschlechts, nicht die uns ringsher laut zugeschrienen Anträge aller Weiber, ja aller Männer im Namen ihrer Weiber."

So war es schon bamals, als vor vierzig Jahren Chamisso diese Inseln bestuchte, wie nicht erst jetzt, wo das Verderben und der Eigennutz seit so lange gewaltet, ich möchte fast sagen gewäthet hat unter diesen Kindern des Glückes und der Freude. Kann es etwas Schrecklicheres geben, als was mir der Kapistain erzählte, daß die vornehmen Mädchen aus dem Stamme der Eris ihn fragten, was er ihnen für ihre Gunstbezeugungen schenken werde!

Diese Gunstbezeugungen sind also zu einem Handelsgeschäft geworden, man hat eine Waare für diese bedingt oder fordert einen Preis, so machen es ja nicht einmal die Dirnen auf den Straßen der europäischen Hauptstädte und bahin hat man es bei den liebenswürdigften aller Naturvölker gebracht.

## Neunundsiebzigstes Kapitel.

Ansichten über die Berschiedenheit der Racen, welche die Sandwichs-Inseln bewohnen. Berfchiedene Schriftsteller aus verschiedenen Zeitaltern über diesen Gegenstand.

Sonderbar kommt mir vor, daß bei diesem mächtigen Geschlechte die Zahl der Frauen größer ist als die der Männer, der ersteren sind mehr als doppelt so viel vorhanden, daher mag auch wohl eines Theils die Sitte kommen, daß ein Maun mehrere Frauen nehmen darf. Woher kommt aber die Sitte, daß eine Frau mehrere Männer nehmen kann? welche auf diesen Inseln unter den Eris zwar nicht ganz allgemein ist, aber ganz unbestritten herrscht, und der Frau, welche sich dieser Sitte anschließt, nicht die geringste Schande, nicht den Kleinsten Nachtheil bringt.

Eine gewaltige Schönheit, die Königin Keopulani — die ich leider nicht mehr zeichnen konnte, ba sie bereits seit mehr als 30 Jahren gestorben war gehörte nicht nur zu diesem Riesengeschlechte der Eris, sondern auch zu denjenigen, welche mit einem Manne nicht zufrieden waren. Sie wählte sich nach einander mehrere junge Männer und zwar keineswegs aus ihrem eignen Stamme, sondern aus dem der Kanakis. Nach einer Zeichnung, welche ich von ihr sah, war sie durchaus nicht mehr jung, aber man sieht noch die Spuren einstiger Schönheit auf ihrem Gesicht. Eine neben ihr sigende Figur stellt einen ihrer Lieblinge vor, den Kanaka Hoapiri, von dem sie mehrere Kinder gehabt, ich sah zugleich in bieser Zeichnung bas Verhältniß ber Körpergröße und Fülle ausgebrückt, ber Mann muß wenigstens um einen vollen Juß kleiner gewesen sein als die Königin, denn sitzend schon zeigt er sich um einen Kopf kleiner. Als Tamea = Mea I. sich die übrigen Inseln unterwarf und der König oder oberste Häuptling von Dahu gefallen war, nahm Tamea = Mea bie Königin zur Gattin, ohne zu verlangen, daß sie ihre früheren Gewohnheiten aufgäbe, ohne zu verlangen, daß sie weniger Lieblinge habe als früher und ihre Kinder von die= sem Kanaki waren seine Lieblinge,

Die Anschauungsweise verschiedener Schriftsteller über den nämlichen Gegensstand ist offendar sehr verschieden. Turnbul sagt hierüber: "der Königinnen waren fünf und die Favorite wog zum mindesten vier Centner, obschon sie von allen die Schlankeste war, die andern waren mehr unförmliche Fleischmassen als menschliche Gestalten. Zweie von ihnen glichen ziemlich den Meerelephanten, welche sich schwerfällig auf dem User hinschleppen, alle lagen wie diese auf dem Bauche und ich muß sagen, daß ich überhaupt niemals eine hawaische vorznehme Frau anders als so liegen gesehen habe."

Ich muß gestehen, daß die lettere Ansicht ausgenommen, das Uebrige wie

eine ironische Uebertreibung scheint, ich habe auch die schönen Damen, die Gattin sowohl als die Favorite des Königs Tamea Mea III. gesehen, habe soweit es sich durch Schätzung machen läßt ihre Maße genommen, aber keine habe ich gefunden, welche mir Veranlassung gegeben hätte zu glauben, daß sie vier Centner wiege; es wird wohl an der Hälfte genug sein.

Diejenige, welche ber König vorzugsweise seine Gattin nannte, war eine schöne und trot ihrer Größe gewandte, in allen ihren Bewegungen elastische Dame, von den anmuthigsten kindlichen Manieren, aber doch auch schon dis zu dem Grade von der Neigung zu Genüssen angesteckt, daß sie mir die entschiesdensten Avancen machte, mich nöthigte, neben ihr auf dem Boden Platz zu nehmen und so nahe an mich heraurückte, daß ich nicht umhin konnte, die Fülle ihrer, nur durch das Missionshemd bedeckten Schenkel zu fühlen. Der König selbst sah diesem Treiben ohne die allergeringste Regung der Eisersucht zu, er schien gegen diese seine Frau sowohl, als gegen die anderen Damen durchaus gleichgültig, ein Umstand, welcher gewöhnlich bei starken Trinkern einzutreten pflegt, sobald sie sich dem verderblichen Stadium nähern in dem der unglückliche junge Mann bereits stand.

Sonderbar ist mir aufgefallen, daß ich unter dem Hospersonal nicht blos Eris, sondern auch Kanasis sah, und zwar nicht etwa nur in der Lage als Bedienten; dagegen sehlte es ganz und gar an Damen aus dem Kanasigeschlechte, sie schienen weniger ebenbürtig zu sein als die Männer. Der König hatte, wie mir gesagt wurde, zehn Nebenfrauen, von denen vier, den Eris angehörig, gezgenwärtig waren. Die sechs Kanasimädchen aber hatten nicht das Recht in seinem Hause zu erscheinen, so hat die Etiquette doch überall ihre Gesetze und hier scheint sie zu sagen es ist nicht unehrenhaft des Königs Geliebte zu sein, aber es ist nicht passend, wenn der König eine Geliebte aus niederem Stande wählt.

Das königliche Haus ist zwar anständig, aber durchaus nicht königlich möblirt. In dem 40 Fuß langen und etwa 20 Fuß breiten Thronsaal sah ich einige Komeden, Sophas und Stühle an den Wänden, sowie auch die Bilder Friedrich Wilhelms II., Friedrich Wilhelms III. und des Fürsten Blücher, welche alle drei, nehst vielen reichen Geschenken, der König von Preußen an Tameas Mea II. geschenkt hatte und welche noch immer als die ersten Zierden des königlichen Hauses und als der Stolz der königlichen Familie hoch in Ehren gehalten werden.

Auf einer Erhöhung steht ein Thronsessel und dieser ist mit dem kostbaren Königsmantel bedeckt, welchen Tamea Mea I. getragen hat und wovon es nur zwei Exemplare giebt, den eben gedachten und denjenigen, den Tamea Mea dem Könige von Preußen zum Geschenkt machte, und welcher sich in dem ethnographischen Cabinet des Museums zu Berlin befindet.

Ein solcher Mantel ist eine Kostbarkeit von einem ganz unberechenbaren Werthe. Ein auf diesen Inseln nicht häufig vorkommender Vogel, den bis jetzt Die Inseln des indischen und stüen Meeres. IU.

- sameh

noch kein Naturforscher gesehen und bestimmt hat \*), trägt unter jedem Flügel eine kleine Feder von prachtvoll hochgelber, goldschimmernder Farde. Der Bogel wird auf Leimruthen gefangen, und nachdem er seiner beiden Federn beraubt ist, wieder entlassen. Diese einzelnen Federn werden nun aneinander gereiht, so daß sie sich decken und allmälig eine immer größere Fläche und zuletzt einen Mantel bilden. Um denjenigen, welchen Tamea-Mea an den König von Preußen schickte, anzusertigen, hatte man so viele Jahre gebraucht, daß neun Herrscher nach einander die Würde des obersten Häuptlings von Hawai erlangt hatten. Wollte man diese Arbeit, Zeit und Mühe nach unsern jetzigen Arbeitspreisen berechnen so würde sein Werth sich auf viele Millionen von Thalern stellen.

Es hat sich ein curioses Ceremoniel eingefunden, welches den König selbst zu beschweren und verlegen zu machen scheint, wie auch gewiß die Kleidung, welche er dabei anlegt, ihm lästig sein muß. Er trägt Stiefeln, darin seidene Strümpse die dis über die Knie reichen, wo sich ihnen ein enges Casimirkleid anschließt, welches einen reichen Tressenbesat hat, dazu kommt ein blauer Frack mit blanken Knöpsen und übermäßigen Goldstickereien und einem gewaltig großen Stern von Goldstessen auf der Brust, der einheimische königliche Orden, dessen Name ich nicht habe ersahren können, den aber auch mehrere Berwandte des Königs, oder nach unserer Redeweise Prinzen von Geblüt, dech in einer kleineren Ausgabe tragen.

Der Frack von schwerem Tuch liegt auf dem bloßen Leibe eng an und läßt die ganze Brust offen, der Hals aber ist von einer engen Binde mit hohen steisen Batermördern umschlossen und auf dem mit gebrannten Locken versehenem Kopf ruht ein englischer Offiziershut mit Federn und Tressen quer gesetzt, welcher den guten Mann noch mehr zu geniren scheint als die Glacshandschuhe die bei ganz unvernünftiger Kleinheit die Bewegung der Finger hindern und doch aus allen Nähten gerissen werden.

Das Ceremoniel und die Aleider sind von seinen engländischen Freunden, von dem Finanzminister Dr. Indt, einem Schotten, und von dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, gleichfalls einem Schotten, Wyllie, und dem Misnister des Unterrichts, Armstrong, einem gedornen Amerikaner (alle drei früher Mitglieder der amerikanischen Missionsgesellschaft), vorgeschrieden und es scheint mir als ob sie es wären, welche auf Erfüllung des von ihnen eingesührten Seremoniels mit besonderer Strenge sähen und als ob der König dergleichen gerne los wäre, wenn er sich nur herausnähme, gegen die Vorschriften der Großwürdenträger der christlichen Religion etwas zu thun. Diese anglicanischen Priester aber dulden dergleichen gar nicht, sie sind noch bei weitem unsehlbarer

-1111111

<sup>\*)</sup> Mann kennt ihn jeht allerdings, es ist ber Moho, ganz schwarz von Farbe, er hat von den Ornithologen den Namen Melithreptes pacifica erhalten. Seine berühmten goldenen Federn bilden noch jeht den kostbarsten Kopfschmuck reicher Damen und werden das Paar mit 60 bis 100 Dollars bezahlt.

als ein Papst es je gewesen ist und wenn so ein armer Mann nicht thut, was sie befehlen, was sie für Recht halten, so wird er verketzert, so hört er auf ein Christ zu sein, so erklärt er gewissermaßen von selbst, daß er in die Abscheuslichkeiten des Heidenthums verfallen sei.

So auch mit bem Ceremoniel bei ben Aubienzen, welches mit großer Strenge aufrecht gehalten wird und bei welchem ich Gelegenheit hatte zu beobachten, in welch auffallender Weise die Aengstlichkeit des Königs sich kundgab, so lange seine brei Minister gegenwärtig waren. Als sie sich nun aber entfern= ten — und es ist mir nicht ganz klar geworden, ob dieses in Geschäften, oder ob es aus Nachsicht gegen die sichtliche Genirtheit des Königs stattgefunden ba wurde auf einmal der Herr König ein ganz andrer Mann, fort flog sein Hut burch ben heftigen Ruck beider Hände, welche in die Haare, in den klinst= lichen Lockenbau fuhren und ihm eine annäherungsweise natürliche Lage gaben, fort flog die schnürende Halsbinde und der enganliegende, und wie das farbige Seibenfutter zeigte, schrecklich burchschwitzte Rock. Mit ebenso großer Gile schleuberte er die Stiefeln von sich und gleich hinterher auch die casimirnen Unaussprechlichen und er ftand bis auf bie seibnen Strümpfe im natürlichsten Costum ba, sich durchaus nicht genirend vor den Damen, welche ihrerseits die Gene auch nicht zu lieben schienen, benn sie kleibeten sich so rücksichtslos aus, als ob sie ganz allein gewesen wären — so rücksichtslos, wie eine vornehme Dame ber amerikanischen Union sich in Gegenwart ihrer Niggers auskleibet, wenn sie sich in's Bab ober wenn sie sich mit ihrem Gatten zu Bett begeben will.

Die dicken Damen, auch die jüngste und schönste derselben nicht ausgesschlossen, ließen ihre Gewänder fallen und ließen sich dann von anderen den unerläßlichen Maro, den Gürtel, umlegen und begaben sich nun ins Freie wosselbst Musik gemacht wurde nach der die Damen tanzten, oder vielleicht besser gesagt, trot deren sie tanzten, denn daß die Musik zum Tanze animirt oder auch nur den Takt dazu angegeben hätte, könnte ich nicht sagen.

Nach einem jeden Tanze suchte eine jede der anwesenden Damen (wir wollen boch diesen Shrentitel nicht vernachlässigen und uns zurückrusen, daß es Könisginnen, Favoriten und durchweg Personen vornehmsten Standes waren) mit ihrem Tänzer irgend ein schattiges Plätzchen des Gartens auf, um sich daselbst zu erholen oder auszuruhen oder was weiß ich zu thun — ich kann hierüber keine Nachricht geben da ich nicht selbst tanzte, noch mich ausruhte, ich sah nur, daß die Damen nach einiger Zeit wieder kamen, mit anderen Männern tanzten und hierauf wieder das Bedürsniß des Ausruhens fühlten, in welcher Weise es so fort ging, bis ich mich zurückzog.

Dieselben Damen sah ich am nächsten Tage zu Pferde in der bereits besschriebenen Weise reiten und ich muß sagen, ich habe selten einen Anblick geshabt, der in gleichem Grade romantisch und wild gewesen wäre. Bei der unsgeheuren Kraft ihrer Schenkel sind sie vollkommen Herren des Thieres, das

burchaus nicht zugeritten und von äußerster Wildheit sich boch sowohl unter ber Last seiner Reiterin, als bem Zwange, ben ihm Schenkel und Wabe auflegen, Innerhalb ber Stadt wird allerdings nur langsam geritten, weil die Missionaire es so befohlen haben, außerhalb ber Stadt aber entschädigen sie sich vollständig, sie galoppiren bahin, als ob es gälte, die verlorene Zeit einzuholen und machen mit ihren Pferden Wagestücke, welche an die Geschicklichkeit der Kunstreiter erinnern, aber es scheint als hätten sie gar keine Begriffe bavon, daß die Hufe eines Pferbes verletzt werden könnten. Ein Hauptspas nämlich ist für diese Damen, auf die Korallenbänke in die Brandung hineinzureiten. Diejenigen von ihnen, welche in Stoffe gekleidet sind, die man hier im Lande macht, d. h. die ärmeren unter den Eris, welche sich keine gewebten Cattune ober Wollenzeuge verschaffen können, werfen bann ihren bunnen Mantel von dem Filz des Maulbeerbammes noch auf dem Trocknen von sich, um ihn nicht durch Benetzung zu verderben. Da biese nun auch keinen kostbaren engli= schen Sattel bezahlen können, so sitzen sie nackend auf dem nackten Pferbe, und es war mir, als ich bieses zum erstenmal sah, als ob ich bie Mobelle zu bes großen Rubens berühmter Amazonenschlacht vor mir fähe.

Mit sichtlicher Luft, mit Inbeln und Jauchzen zwangen sie ihre Pferbe in die Brandung hinein und ließen die prächtigen, beinahe colossalen Körper einmal über das andere von dem hochaufsprizenden Wogenschaum überstürzen und wenn sie des tollen Spieles genug hatten, galoppirten sie nach dem nächsten Bache um sich von dem Pferde aus in das süße Wasser zu stürzen um das Salz abzuspülen und dann kehrten sie zurück um sich über den unterdessen getrockneten Körper die leichten Gewänder zu werfen und ein wenig gesetzter nach der Stadt zurückzukehren.

Die reicheren Frauen gewährten keinen so entzückenden Anblick, denn sie legten erstens ihre Gewänder nicht ab, dann aber sah man von denselben die schlecht haftenden Farben sich auf dem Körper verbreiten und diesen, wo er irgend entblößt war, sehr verunziert.

Wie übrigens die Pferde auf solche Galoppaden auf den spitzen Korallen aushalten mochten, ist mir gänzlich unbegreiflich.

#### Achtzigstes Kapitel.

Einige statistische Rotizen, und auf welche Weise die Missionaire zuerst nach biesen glücklichen Infeln gekommen sind.

Der Minister der Unterrichtsangelegenheiten belehrte mich, daß die Missionaire das Unerhörteste geleistet indem sie Schulen aller Art gestiftet, und die erforderlichen Lehrer für dieselben beschafft, und das arme bisher so irregeleitete Bolk unterrichtet hätten. Die Zahlenangaben, welche mir gemacht wurden, streisfen wirklich an das Unglaubliche, ich will nur eins und das Andere davon hervorheben:

Im Jahre 1850 gab es auf ben hawaischen Inseln 441 protestantische Schulen mit 13,000 Schülern und 100 katholische mit 2400 Schülern. In diesen Bolfsschulen wird Schreiben und Lesen ber englischen Sprache, Geographie, Geschichte, Mathematik, Physik und Chemie gelehrt. 14 Symnasien besinden fich baselbst, welche für die höhere Ausbildung der Sandwichs - Insulaner bestimmt sind, in diesen wird die alte Geographie, die alte Geschichte, wird Latein und Griechisch, wird Integral = und Differentialrechnung und Astronomie gelehrt, zwei Universitäten forgen bafür, baß auch bie Philosophie, bie Rechtsfunde und die Medizin, vor allem aber die Theologie in ihrem ganzen Umfange, b. h. bie methodistische und die bischöfliche Gottesgelahrtheit zur Geltung Die Frauen ber Missionaire geben sich häufig bamit ab, Bensionsanstalten zu errichten, in benen die jungen Ladys die nöthigen Formen und die unerläftliche Politur erhalten können. In biesen erhabenen Instituten wird por allen Dingen Theetrinken und Stillesigen gelehrt, bie eingebornen Damen haben aber für bas Theetrinken kein Talent. Ein würdiger Missionsprediger, in bessen Hause ich burch Zufall eingeführt worden, sagte mir, daß seine Teppiche burch die Damen entsetlich litten, indem diese fortwährend spicen, gleich ben tabackfauenden Amerikanern. Bei dem ersten Thee bemerkte ich, daß es eben nur der Thee war, ben sie ausspieen und ich konnte ihnen, an meine Erfahrungen in Neu-Seeland benkenb, burchaus nicht Unrecht geben. Im übrigen spieen sie nicht mehr wie andere Leute, welche nicht Taback kauen, wie sie benn bieses keineswegs thaten, sondern es bem herrn Missionsprediger felbst überließen, der dafür gleich allen Amerikanern eine außerordentliche Leidenschaft zu haben schien.

Es sieht unbeschreiblich komisch aus die hawaischen, lebenslustigen, kenersprubelnden Mädchen, in deren Abern Quecksilber zu kließen scheint, unter der kurchtbaren puritanischen Strenge der geselligen Formen ächzen zu sehen. Das Erste womit sie gequält werden, ist das Missionshemde das oben am Halse eng zugeschnürt mit seinen Falbeln und Frisuren dis zum Ohre hinaufreicht. Allen diesen Unglücklichen, welche in den Instituten sich befinden, wird unter dem Missionshemde das Schnürleib und der Reifrock angelegt, während ersteres tägslich mehr zugeschnürt, letzterer um so mehr an Umsang wächst, eine um so größere Ungestalt bildend, als das Hemde nicht wie bei den Reiterinnen vorne offen und überhaupt zu eng ist, so daß jeder einzelne Rohrstad des ungestalteten Dinges für sich besonders zu sehen.

Unter allen Damen, welche ich hier sah, war nur eine einzige im Stande, sich in ihr Geschick so weit zu fügen, daß man ihr den Zwang nicht mehr ansah, sie gehörte auch dem Geschlechte der Eris au, war aber von ungewöhnlich kleiner

Gestalt, sie hatte nur 5 Fuß 6 Zoll, war auch von so heller Hautsarbe, daß ich ihre Mutter, eine der Prinzessinnen, Schwestern des vorigen Königs in kaum zu widerlegenden Berdacht habe, daß sie irgend einen blonden Schweden, vielsteicht von der Fregatte Eugenia, begünstigt habe (boch nein, da könnte ihre Tochter noch nicht 17 Jahre alt sein) und sie besand sich bereits seit zwei Iahren in der Anstalt und war seit einem Jahre mit einem Kausmanne verheirathet, der sie aber in der Pension eingemiethet, weil er sich sortwährend auf Reisen besand und nicht Lust hatte seinen Schatz mit Anderen zu theilen. Diese wirklich schöne junge Frau trug ganz moderne europäische Kleider, auch so weit, daß man den Reisrock darunter nicht sah und schien sich darin ganz erträglich zu sinden. Welche Seuszer sie ausgestoßen, wenn sie Abends beim Schlasengehen sich des entsetzlichen Zwanges entledigt, muß ich ungesagt lassen, denn ich hatte nicht Gelegenheit sie in einer solchen Situation zu belauschen.

Von ben Frauen ber hier wohnenden Fremden will ich nicht sprechen. Die Fremben sind Abenteurer, Biele Berbrecher ber gemeinsten Art, manche bem letten Aft ber Gerechtigkeit burch einen glücklichen Zufall ausgewichen, was biese für Frauen haben, wenn sie nicht etwa zu ben Insulanern zählen, möge sich ein Jeber benken. Nur ganz wenige Ausnahmen barf man gestatten, in sofern wenigstens die Frauen ber Missionaire und einiger Kaufleute anständig genannt werben bürfen, aber ich bitte meine geliebte Lefer, nicht bavon zu ju fprechen, meine Behauptung fonnte einer biefer Damen gu Ohren fommen und ich wäre bann wohl meiner gefunden Augen nicht mehr sicher, falls nicht ber eble Ritter ber so Beleibigten es vorziehen sollte, mir fein langes amerifanisches Schlachtmesser in ben Leib zu stoßen. Im übrigen sind bie europäis schen Damen boch alle einander ebenbürtig, ber unverschämte englische Hoch= muth richtet sich nur gegen bie Farbigen. Man sieht auch hier auf biesen einst nicht so glücklichen Inseln bes stillen Meeres, Die Coketterie mit ben Menschenrechten, in jener emporenden Weise sich zeigen wie man sie in gang Nortamerika sehen fann, und wie bie Englander, als sie ben Sandel mit schwarzen Sklaven verboten, welcher ben Hanbel ber weißen Stlaven nach sich zog, sie herauf beschwo-So wie die Engländer die Colonien der anderen Nationen ruiniren wollten, so wollen die Bewohner des nördlichen Theils der Union ihre südlich wohnenden Nachbarn ruiniren, beren großer Reichthum ihren Neid erweckt.

Würben sie bei ihrem Geschwät über Menschenrechte wirklich etwas fühlen, so würben sie die Neger nicht für unehrlich, für unfähig gegen einen Weißen aufzutreten, erklären, so würben sie ihnen nicht eine besondere Kirche bauen und besondere Prediger geben, um nur nicht das Unglück zu haben, mit der versabscheuten Race gleichzeitig zu Gott zu beten, so würden sie nicht dem Weißen, den sie nicht persönlich, den sie nicht genau genug kennen, den Nasenknorpel bestühlen, um daraus zu ermitteln ob nicht vielleicht von der siedenken oder achten Generation her, noch ein kleines Restchen Negerblut in seinen Abern wallt.

-17070

Als die Abkömmlinge der Spanier in Mexico ihre Trennung vom Mutterslande aussprachen, machten sie auch die Neger frei, aber sie gaben ihnen auch dasjenige, was allein der Freiheit Werth verleihen kann, sie gaben ihnen gleiche Rechte mit allen übrigen und unter den Richtern und unter den Geistlichen, unter den Lehrern auf ihren Schulen und Universitäten, unter den Offizieren findet man eine große Anzahl von Negern, drei ihrer tapfersten Generale waren Neger und einer der tüchtigsten Präsidenten der Republik war ein Mulatte.

Dies ist bei ben Engländern und Nordamerikanern unmöglich, wer erzählen wollte es sei so, würde sich ber unverschämtesten Lüge schuldig machen. bemselben Punkte steht man hier auf ben Sandwichs = Infeln, jeder Farbige ift verabscheut und die anfässigen Engländer oder Amerikaner verheirathen sich zwar, wenn sie burchaus nicht anders können, ober wenn sie einen großen Bortheil babei haben, mit Abkömmlingen ber Herrscherfamilien, aber sie verachten bie unglücklichen Weiber mit einer feltenen Gründlichkeit, und auch bie Herrscher werben nur barum von ben Missionairen aufrecht erhalten, weil bas Bolf bieselben abgöttisch verehrt und barin, daß bie Missionaire von biesen Herrschern gebulbet ober wohl gar beschützt werben, einen genügenden Grund findet, sie nicht todt zu schlagen, benn Liebe haben sie sich nicht erworben und ihre Thrannei wird von bem niederen Bolke auf bas Tiefste empfunden. Und wie kann es auch anders sein, ba bei biesem burchaus heitern, fröhlich sein wollenden Bolfe, ba bei biesem unter bem glücklichsten Himmel wohnenben, bedürfniflosen, zu Tanz und Spiel gebornem Bolke bie puritanische Strenge und Langweiligkeit eingeführt, singen, tanzen und spielen als irreligiös verboten und die Uebertretung bes Berbots mit blutigen Mighandlungen beftraft wird.

Es war etwas anderes mit den ersten Missionairen, welche hierher kamen, sie brachten doch wenigstens Menschenliebe mit; die Beranlassung war Opukoshora, der Sohn eines Priesters, welcher mit einem Walfischsahrer nach News York gekommen war, indem er sich mit vier anderen Landsleuten eingeschisst hatte um die Welt zu sehen, dis zu seiner Landung aber nichts weiter davon zu sehen bekam als die Wände seines Schiffes und den in Tonnen gepackten übelriechenden Speck. Der gewissenhafte Walfischsänger hatte für seine Heimreise auch ein halbes Dutzend Insulaner gefangen und ließ sie bei dürftiger Kost, reichlichen Schlägen und niemals ausbezahltem Sold arbeiten und setzte sie, als er sie nicht mehr brauchte, unbekümmert um ihr Schicksal, an's Land.

Zu jener Zeit (im Jahr 1820) konnte man auf den Sandwichs Inseln überall, die Stadt Honoruru ausgenommen, von dem leben, was der üppige, reiche Boden gab, zu jener Zeit aber konnte man in New Jork verhungern, ohne daß sich ein Mensch darum bekimmerte, wenn man keine Dollars aufzusweisen hatte.

In biesem Zustande befanden sich die armen Insulaner und sie saßen auf der steinernen Treppe eines großen Hauses neben einander, resignirend den Tod

erwartend, als ein Bewohner vieses Hauses, eines Missionsseminars, als der Vorsteher besselben, Dr. Dwight, heraustrat und die jungen Menschen anredete. Der vornehmste derselben, Opukohora, nahm das Wort, erklärte ihre Erscheinung und stellte den traurigen Zustand, in dem sie sich befanden, mit besredten Worten dar.

Der gelehrte Doctor fand hierin einen Fingerzeig Gottes, er follte ben Sandwichs-Inseln bas Chriftenthum bringen. Die jungen Leute wurden in bas Collegium aufgenommen, wurden unterrichtet, ber junge Priestersohn starb zwar, aber bie anderen lernten im Laufe zweier Jahre bas Möthige, um in ihrer Seimath selbst als Lehrer ber neuen Religion aufzutreten und im Jahre 1823 erschienen bie ersten Missionaire, wackere, wenn schon etwas zu eifrige Leute, welche möglicherweise wirklich bie besten Absichten hatten. Aber ach! wie hat sich bas alles verändert, wie hochmüthig find die bemüthigen Missionaire geworden, mit welcher tiefen Verachtung sehen sie auf Alles herab, was nicht von ihrer Farbe ift, welch' eine Macht haben fie sich angemaßt, wie thrannisch ist ibre Herrschaft, wie habsüchtig haben sie bas arme Bolt geplündert, es in Noth und Elend geftürzt, ihm Alles, fogar die Subsistenzmittel geraubt und ihm für bas Geraubte ben schwäczesten Aberglauben und bie schnödeste Beuchelei, den Gigennut und die Lüge gegeben. Nein, mahrlich bas Missionswesen ist boch nicht segenbringend aufgetreten, benn es ift nicht mit ber Liebe Sand in Sand gegangen, es fieht beinabe so aus, als habe nur bie Absicht, bas Land von ben Eingebornen zu befreien, um ber amerikanischen Race einen neuen Ansatpunkt zu gewinnen, gewaltet. Es ist boch sonberbar, baß überall, wo beutsche Missionaire aufgetreten fint, 3. B. im Guten von Afrita bie Bolfer ihre Kriege aufgeben, zu friedlichen Ackerbauern werben und an Bahl bedeutend zunehmen, während ba, wo die Engländer und die Amerikaner auftreten, sie gleich einer Landplage, gleich einer Best wirken, vernichtend, zerstörend, bie Bevölkerung aufreibend.

Ich will nicht bavon sprechen, baß man in ben Berichten von Soof und vielen Anderen von einer Summe von 400,000 Einw. der Sandwichs Inseln phantasirt, ich will zugeben, daß es möglich sei, aber durchaus nicht behaupten, daß es wahr sei, obschon bei einer Größe von 250 Quadratmeilen auch in die sem extremen Falle die Bevölkerung kaum ein Viertel von dem beträgt, was das Land nähren könnte, nämlich 1600 Einw. auf die QM., was in der That unsbedeutend genug ist. Im Jahre 1823 begann man die mehr in's Einzelne gehenden Schätzungen und man fand, daß die sieden Inseln des Archipels 142,000 Bewohner zählten. Im Jahr 1832 wurden wirkliche Volkszählungen gemacht und die Seelenzahl betrug 130,000. Im Jahre 1836 nur noch 105,000. Im Jahre 1850 nur noch 84,000 und im Jahre 1855 hatte die Gesammtbevölkerung dis auf 70,000 Seelen abgenommen. Höchst auffallend eist dabei die ungeheure Abnahme der Menschen auf der Hauptinsel Hawai, es

waren ihrer im Jahre 1823 85,000 und von Jahr zu Jahr nahm die Zahl ab, die sie 1855 auf 20,000 gesunken war. Die Insel Dahu, auf welcher der Haupthasen mit der Stadt Honoruru liegt, zeigt in dem ersten Decennium eine Vermehrung von ungefähr 1000 Menschen jährlich, sie betrug im Jahr 1823 20,000, im Jahr 1832 nahezu 30,000, vier Jahre später trat aber schon wieder die Abnahme ein; 1836 betrug die Einwohnerzahl 27,000, 1854 25,400 und im Jahre 1855 nur noch 23,200, die ansängliche Vermehrung rührte dasher, daß durch Verlegung des Königssitzes nach Dahu sehr viele Familien dorthin übersiedelten und eine große Menge von Einwanderern europäischer Abkunst sich daselbst niederließ.

Seit jener Zeit find nun Kirchenbücher eingeführt worden, und ba beinabe fämmtliche Einwohner ber Inseln zum Chriftenthume übergegangen sind, befolgen sie auch die ihnen eingeschärften Gebote ber Un= und Abmelbung und man ersieht aus biesen Kirchenbüchern, baß im Jahre 1848 bie Zahl ber Geburten auf allen Inseln 1478 betrug, bie Bahl ber Gestorbenen aber 7943, also beinahe sechsmal so viel Torte als Geborne. Nicht ganz so schlimm ist das Berhältniß im Jahre 1849, der Geburten waren 1422 und der Sterbefälle 4320. Das beffere Verhältniß ist bas stehende geblieben, die Zahl ber Geburten betrug im Jahr 1855 1131 und die der Todesfälle 3420; wie lange wird es bauern, so ist die englische Race die vollkommen siegreiche, und es hilft zu die= sem schauerlichen Resultat die Besatung ber unzähligen, hier anlegenden Schiffe, burch welche die unter ihnen herrschenden Krankheiten, vor allen Dingen die verheim= lichte Spobilis stets von neuem unter ben Einwohnern ausgebreitet wird. Unter bem milben Himmelsstrich könnte die Krankheit auch wohl allmälig milber werben, ba aber boch jährlich zum Mindesten 20,000 neue Einimpfungsfälle mit frischem, fräftigem Gifte vorkommen, so wird es hierdurch völlig unmöglich, baß bie Arankheit erlösche.

## Einundachtzigstes Rapitel.

Der kranke Supercargo wird flüchtig. Abreise von Honoruru nach der Hauptinsel. Einige Abscheulichkeiten ohne Gleichen und ein Brief des Königs an die Amerikaner. Eine mit dem Meer in Verbindung stehende Höhle und ein See darin.

Unsere Vorsehung war schwer erkrankt, schimpfte und fluchte nicht auf sich selbst, wie es vernünftig gewesen wäre, sondern auf Honoruru und hieß den Kapitain die Anker lichten um das verruchte Land zu verlassen. Als derselbe jedoch seinen Bugspriet gegen Norden richtete, war das wieder nicht recht, er wollte nach Süden, sein Ziel war diesmal die Hauptinsel der Gruppe, Hawai und das war mir über alle Begriffe angenehm, denn ich hatte bereits gefürchstet, diese schöne und größte Insel der Gruppe nicht zu sehen zu bekommen.

Hawai hat beinahe die Form der Insel Sicilien und würde im Alterthume gewiß auch Trinakria, die Oreivorgebirgige genannt worden sein, man kann dies selbe ohne die geringste Uebertreibung als dreieckig bezeichnen, nur ist der Ansblick malerischer, denn die Gebirge darauf beschränken sich nicht auf einen einzigen vulkanischen Sentralpunkt, sondern sie bilden ausgedehnte Bergjoche, welche die Ufer der Insel nahezu begleiten, und deren Höhepunkte die europäischen Bergriesen um ein sehr Bedeutendes übertreffen. Der Mauna-Roa (oder Loa—R und L wird hier immersort verwechselt) mißt 13,760 Fuß und der Mauna-Kea beinahe 14,000 Fuß und selbst der Mauna-Haalai, wenn schon nur 10,000 Fuß hoch wie der Aetna, macht doch einen großartigeren Eindruck, weil er bei einer stärkeren Steigung zugleich näher am Meere liegt.

Die westliche Länge ber Insel beträgt ungefähr 85 geographische Meilen, bie südöstliche 65 und die nordöstliche 75 und der Quadratinhalt mag 200 geosgraphische Quadratmeilen, oder vier Fünftheile des Flächeninhalts der Gesammtsgruppe betragen.

Daß bie Zahlen nicht richtig seien, ergiebt sich eigentlich ganz von selbst; nimmt man die längste Linie zur Basis und die Hälste der kürzesten zur Höhe des Dreieck, so erhält man 2450 Quadratmeilen, was mehr als zehnmal zu viel ist. Nimmt man dagegen an, daß diese geographischen Meilen solche sind, deren 60 auf einen Grad der Breite gehen, so müßte man die Zahl der Quadratmeilen mit 16 dividiren und würde dann 150 bekommen, was wieder besträchtlich zu wenig ist. Aber dergleichen Zahlen schreibt immer Einer dem Anderen nach, gedankenlos die Fehler von Buch zu Buch übertragend. Die Länge der Insel von Süden nach Norden beträgt 20 beutsche Meilen, ein und ein Drittel Grad, die Länge der senkrecht darauf stehenden Linie vom Borgebirge Kapoho dis zum gegenüberliegenden Kairua beträgt beinahe genau ebenso viel, das würde, da die Insel dreieckig ist, 200 beutsche Quadratmeilen betragen, und so dürste es auch ganz richtig sein, denn die unregelmäßigen Ausdiegungen im Nordosten werden vollständig ausgeglichen durch die Eindiegungen im Westen und Südosten.

Wir sahen zuerst bas nördlichste Vorgebirge der Insel, das klippenreiche Opolu, suhren dann längs der Küste südwärts und hatten noch am nämlichen Tage den etwa 8000 Fuß hohen Rohala vor uns. Immer höher entwickelte sich die ganze Gebirgskette, dis wir am Morgen des solgenden Tages an der westlichsten Spize der Insel vorbeisahrend, den Mauna Kuararai über 10,000 Fuß hoch emporsteigen sahen, am Nachmittage legten wir einige Meilen von Rearakesua bei, sern von der Küste, weil sie durch hestige Braudung sehr unssicher gemacht wurde. Das Meer war hier viel zu tief, um Ankergrund darzubieten und so auf der Rhede liegen bleiben konnte man auch nicht, wenn man nicht Gesahr laufen wollte, durch die Strömung an das Land und se auf die Korallenrisse geführt zu werden. Der Kapitain schieste daher die Schaluppe

mit dem Senkblei aus, um das Terrain zu sondiren. Reiner Zufall führte diesselbe auf eine Bank, welche in 80 Faden Tiefe lag und vielleicht eine Ausdehsnung von 1000 Faden hatte. Es wurde rings umher sondirt und gefunden, daß dies die einzige Stelle sei, auf der das Schiff verankert werden könne, wenn man nicht ganz ruhiges Wetter abwarten, wenn man nicht so lange auf der Rhede bleiben wolle, die Brandung sich verloren und man versuchen konnte, durch die gesahrvollen Eingänge hinter das Dammriff zu kommen, welsches die Insel umgiebt.

Der "van der Rapellen" zog in stiller Majestät heran, seine schwersten Anster wurden an Ketten hinausgebracht und in einer beträchtlichen Spannung von einander niedergelassen, so daß man wohl sicher sein konnte, denn die Ketten zerscheuern sich nicht so leicht auf den Korallen wie Seile oder Taue und der großen Schwere der Anker wegen war wohl ein Losreißen nicht denkbar, falls nicht ein heftiger Sturm das Schiff erfaßte. Ich dat den Kapitain, einige Sondirungsversuche anzustellen und diese ergaben eine so große Tiese, daß unssereich, welche nur eine Biertelmeile lang war (1000 Klaster oder 6000 Fuß) nirgends ausreichte.

Für den Abend war es zu spät ans Land zu gehen, aber am nächsten Morgen hatte ich keine Ruhe, bis das Landboot ausgesetzt und ich ans Land gebracht war. Wir fuhren direkt auf den riesigen Berg zu, welcher sich vor meinen Blicken immer prächtiger und höher entfaltete.

Der Anblick bes Ufers ist ernst, ja man möchte sagen traurig. Das Dorf Kala-Loa (ober Kawa-Roa) liegt auf einem Basaltboben, ber beinahe unfruchtbar ift und über bas Dorf her hängt ein mächtiger, 6000 Fuß hoch aufstei= genber Basaltfelsen, welcher so steil aufgerichtet ift, bag man sich nicht bes Gebankens erwehren kann, er hänge über und er werbe früh ober spät bas Dorf zermalmen und bie Bai zuschütten. Warum gerabe bieser Ort zur Anlage eines Dorfes gewählt ift, würde ich nicht fagen können, wenn nicht bie Bai felbst es ware, welche biese Anlage bedingt. Hier allein können die Schiffe nahe genug an's Land und biefe Bai ist auf große Strecken hin ber einzige Zugang zur Küfte, ein paar taufend Schritt bavon, sowohl nördlich als süblich zeigt die Kuste eine so üppige Begetation, wie sie nur bei ber überaus frucht= baren, verwitterten Lava möglich ist. Man bemerkt auch alsbald eine fleißige, eine heitere Bewohnerschaft, welche, obschon auch von Missionairen unterjocht, ihre alte Heiterkeit und ihr freundliches Entgegenkommen noch nicht ganz verloren hatten. Dies mag wohl baher kommen, bag bie Bai, vor welcher wir vor Anker lagen, weber eine besonders günstige Lage hat, noch viel von Fremben besucht wird, obschon es biejenige ist, in welcher Cook gelandet war und in welcher er sein Leben verlor. Filr bie Walfischfänger, welche sich hierher verir= ren, sorgt bas Dorf burch ben Proviant, welchen es aus ben benachbarten, fruchtbaren Ländereien bezieht. Eine driftliche Kirche findet sich allerdings auch hier, ein Prediger ist aber nur zu den Zeiten da, wo die amerikanischen Walsfischfänger aus dem Süden des Stillen Meeres zurückkehrend, hier anlegen.

Ich hatte auf mehrere Tage Urlaub genommen, aber allerdings durfte ich nicht hoffen, die mächtigen Bulkane selbst zu besteigen, wozu es mir an Zeit, sowie auch an den nöthigen Geldmitteln sehlte. Die Hochebene indessen, von welcher sie ansteigen, hoffte ich noch zu erreichen.

In dem Dorfe versah ich mich mit einem Führer, der mich vor allen Dinsgen aus dem abscheulichen, schwarz bestäubten Lavaneste nach den grünen Ufern im Norden brachte, dies war auch in einer halben Stunde geschehen, ich war auf einer reizenden Privatbesitzung angelangt.

3d war überrascht, als ich bie Ausstattung berselben sah. Die schön belaubten Bäume mit ihren, zum Theil sehr breiten Kronen welche den Hintergrund bildeten, waren von ferne, als ben Tropen angehörig, nicht zu erkennen, von den näher an den Säusern stehenden gehörten nur zwei dem Geschlechte ber Palmen an und biese waren gefiedert und hatten baburch eine entfernte Alehnlichkeit mit unsern nordischen Eschen, aber bas ganze Bild machte überhaupt ben Einbruck eines nordischen Käthnerhofes. Der Bauer pflegt fich mehr auszudehnen und wenn er auch sehr zwecknäßig unter einem Strohbache wohnt, fo hat er boch immer große Räumlichkeiten, nicht so ber Käthner und ber Rossäthe, ber für sein Pferd und seine paar Kühe balb Plat hat. Da ftand ein mit Rohr bebecktes größeres Gebäube, bie Scheune und nabe babei einen Winkel bamit bilbend ein kleineres, bas Wohnhaus, gegenüber lag eine offene Bube, in ber ein paar Mädchen arbeiteten, auf bem grünen Plate vor bem Sause lag ein Stück Leinwand ausgebreitet zum Bleichen, die Mädchen waren beschäftigt ein anderes Stück aufzurollen und zu bemfelben Behufe vorzubereiten, ein paar Undere schienen sich mit Haushaltungsgegenständen zu beschäftigen so hatte ich es hundertmal gesehen — der einzige Unterschied war, daß die Mädden hier beinahe nackend gingen, aber auch biefer Unterschied war nicht eben groß, benn bie Angben und bie Dirnen, so lange sie nicht bem Alter ber Bubertät nahe find, gehen in manchen Ländern, wie z. B. in Polen fehr ungenirt, ja sogar im Winter gang nackend und bie Erwachsenen tragen bei ber Arbeit nur ein furzes hembe, welches burch einen Stric ober ein Bastband als Gürtel über ben Süften festgehalten wird und sie halten sich in diesem Falle für sehr anständig gekleidet, ber rothwollene Rock mit ber blauwollenen Jacke barüber und ben rothen Schnüren zum Besatz, bie violetten Strümpfe, bas grüne Halstuch und orange Kopftuch — werden nur angewendet, wenn man Sonntags zur Kirche gebt.

Näher kommend sah ich benn allerdings, daß ich mich auf einem Flecken Erde befand, welches man früher vielleicht das glücklichste hätte nennen können und die heiteren Gestalten der jungen Geschöpfe, welche dort bei der leichten Arbeit standen, wollten mich durchaus glauben machen, daß sie auch jetzt noch

zu ben Glücklichsten gehören bei den geringen Bedürfnissen, bei der Leichtigkeit diese zu befriedigen und dem unbeschreiblich wohlthätigen Leichtsinn, der nur den Moment und nichts weiter in Betracht zieht — so kann man ja nicht einsmal sagen, sie ziehen ihn nicht in Betracht, sie genießen seiner nur und dies ist das einzige wahre Glück. Sobald der Mensch Sorgen hat, wären sie auch nur auf den nächsten Tag oder auf das nächste Jahrzehend gerichtet — so ist er nicht mehr glücklich.

Als ich mich mit meinem Führer näherte, sah ich so wenig die in Honoruru übliche Frechheit ber Weiber als die thörichte Ziererei, wleche es für nöthig zu halten scheint, bas Natürliche zu unterdrücken, blos weil es natürlich ist. Die Mätchen grüßten mich freundlich, keiner fiel ein, daß sie nackend sei und beshalb konnte biese Nacktheit burchaus nicht für unanständig gelten, Reine bemühte sich ein Tuch über bie Schultern zu nehmen ober ein bei ber Arbeit abgelegtes Missionshembe anzuthun und nach ben ersten freundlichen Begrüßungen ging auch jebe wieder an die Arbeit, bis auf die Frau vom Hause, welche ihr Geschäft liegen ließ, mich bat, an einem recht primitiven Tische Plat zu nehmen, welcher unter einem Baume stand (aber keineswegs zu ben Mobilien gehörte, nein mobil war er nicht, seine Füße wurzelten ziemlich tief in ber Erde) auf ben sie mir bann geröstete Bananenschnitte und eine Kalebasse voll geronnener Milch sette, im übrigen mir überlassend, wie ich bamit fertig Mir half natürlich ber Löffel aus der Berlegenheit, welcher an meinem etwas großen Taschenmesser befindlich war, bas in brei Theile zerlegt werden konnte, Messer, Gabel und Löffel enthaltend. Mein Führer, welcher nicht einen solchen Löffel hatte, nahm benjenigen, welchen Diogenes burch ben Affen kennen gelernt batte, er fuhr ungenirt mit ber ganzen Hand in die bicke Mild, wie er gewohnt war mit zwei Fingern in den Tarobrei zu fahren, ich aber, ber ich solche Gemeinschaft nicht gerade bis zum Ercest liebe, machte schnell mit meinem Löffel einen wohl fichtbaren Schnitt durch die Sahne und bebeutete ihn, daß er mit seinen Schöpfgelüsten auf jener Seite des Striches bleiben und das mir überlaffene Biertheil unangetaftet laffen follte, eine Forberung, auf die er auch sofort einging, zur größeren Sicherheit die abgeschnittene Sahne sofort an sich ziehend.

# Zweinnbachtzigstes Kapitel.

Pankee-Gerechtigkeit und energische Anwendung der Selbsthilfe. Der König erläßt ein Manifest. Die Sandwichs-Inseln unter engländische Hoheit. Kampf mit einem Hai.

Ich fragte die freundliche Wirthin, wo sie ihren Mann habe, denn ich dachte vielleicht denselben als Führer für weitere Excursionen benutzen zu können. Sie

erzählte mir in leidlich gutem Englisch, daß ihr Mann in gräßlicher Weise ers mordet worden sei und daß sie deshalb die Insel Dahu verlassen habe und hierher gezogen sei. Auf meine Frage nach dem Zusammenhange erzählte sie mir das Folgende:

Die Umgegend von Honoruru ist bis zur Nähe der Bergabhänge undes baut und das Land dient den Anwohnenden zur Weide, dort sieht man viele Pferde und Kühe durcheinander und man ist gewohnt, die eigenen Felder wähstend des Tages zu hüten und zur Nachtzeit übernehmen die Besitzer der Thiere die Wache, so daß dieselben nicht in die Pflanzungen eindrechen und dieselben verwüsten. Die Eingebornen befolgen dies Gesetz getreulich, den Engländern aber fällt es gar nicht ein, dasselbe zu thun, und so entstehen denn häusige Beschädigungen des fremden Eigenthums, über die wohl geklagt, aber nicht gerichtet wird, wie sollte es auch möglich sein, wie sollte ein lumpiger Eingeborner irgend einen Anspruch haben können gegen einen Engländer.

Dies ist das Factum, welches mir bekannt war und welches ich nur vorsansschiese, um das Nachfolgende verständlich zu machen. Die Frau erzählte mir, daß sie mit ihrem Manne und den anderen hier anwesenden Frauen desselben ein schönes Stück Landes am Fuß des Gebirgszuges hinter Honoruru bebaut haben und daß sie durch den Verkauf der vielen Früchte sehr reich geworden seien, aber sie hätten ihren großen Kummer gehabt wegen des Viehes, das sich immer in der Nähe der Höhen gehalten habe und welches während der Nachtzeit sehr oft in ihre Gärten eingebrungen sei.

Ihr Mann hätte verschiebentlich barüber Klage geführt, boch jederzeit ganz vergeblich, benn niemals würde eine Klage von einem Eingebornen gegen einen Engländer angehört. Endlich beschloß ihr Mann sich selbst Necht zu verschafsen, er pfändete eine Kuh und verlangte von dem am Morgen sich einstellenden Besitzer Entschädigung. Dieser, ein Kaufmann aus Honornru, fragte einfach, ob er verrückt sei? Bon der Pfändung frühzeitig benachrichtigt, war er mit mehreren Dienern heraufgekommen, besreite die Kuh gewaltsam unter Beschimpfung und Mißhandlung des Beschädigten und drohte ihn todt zu prügeln, wenn er sich noch einmal eine solche Frechheit erlanden würde.

Die Kuh hatte sich mit großer Vorliebe des dort in einem künstlichen Sumpfe gezogenen Zuckerrohres angenommen und sie kam in der nächsten Nacht. Jetzt nahm der Eingeborne sein Gewehr und schoß das Thier todt mitten in seinem Zuckerrohrselbe, woselbst er es auch liegen ließ.

Ich weiß nicht in wie weit der Mann dazu berechtigt war, ob er sich im Falle der Nothwehr oder in dem der eigenmächtigen Selbsthilse befand, in dem letzteren besand sich aber jedenfalls der Engländer, als er mit sechs Dienern wieder kam, den Mann surchtbar zerblänte, die Frauen besselben schlagen und beschimpfen, sein Haus anzünden, und den Mann selbst mit den Händen an den Schweif seines Pferdes binden ließ und im Galopp nach Honoruru jagte, wäh-

rend die Diener hinterher galoppirten, den schändlichen Verbrecher animirten, gleichfalls weiter zu galoppiren, was natürlich nicht lange dauern konnte, da das Pferd sich durch Schlagen von seiner Last zu befreien suchte und der Unglückliche über die scharfen Basaltsteine geschleift, bald nur eine einzige Wunde über den ganzen Körper war.

Er wäre eines natürlichen Todes gestorben, wenn nicht ein Nachbar des schändlichen Verbrechers, diese Strafe mit ausehend, höchst rebellisch den Strick durchschnitten hätte, mittelst dessen er an den Schweif des Pferdes gebunden war.

Die Wittwe hat mir nicht gesagt, ob ein unzeitiges Mitleib ober ob die noch nicht vollständig befriedigte Rache den würdigen Engländer bewogen hat zu verordnen, daß der schustige Kerl gebunden nach Honoruru gebracht wurde, gleichviel es geschah und er wurde daselbst in das Gesängniß geworsen, und da der Engländer gegen ihn klagte, wegen Tödtung eines werthvollen Stückes Vieh, so wurde der Bösewicht — o die Justiz läßt nicht mit sich spaßen — zu einer angemessenen Zahl von Stockstreichen verurtheilt — zu einer Zahl, welche wohl geeignet gewesen wäre ihm Reue einzusslößen wegen seiner unerhörten Schändslichseiten, wenn er nicht in unerhörtem Eigensinn seinen passiven Widersstand sich seinen hätte, an den selbstwerschuldeten Berwundungen — warum konnte der Kerl nicht so gut galoppiren, wie das Pferd — gestorsben wäre.

Daß dieser Zufall für den Engländer keine Folgen hatte, brauchte mir die Frau nicht zu erzählen, das ist zu natürlich, um aufzusallen und daß die Frau oder vielmehr die Frauen nun auch noch zum Schadenersatz herangezogen wursden und das wohl kultivirte Landgut verloren, muß ein Ieder, der den Werth einer milchgebenden Kuh kennt, durchaus begreislich sinden. Zum Unglück hatten die Frauen eine Uhnung von dem, was nach engländischen Gesetzen gescheben konnte und sie hatten demnach ihre Dollars in Silber oder Gold bei Seite gedracht und waren entwichen, so daß die strasende Gerechtigkeit ihrer leider nicht mehr habhaft werden konnte und hier war es, wo ich die Wittwen wieder fand, welche für das schauderhafte Berbrechen ihres Mannes hätten gezüchtigt werden müssen, wie man ja auch in allen geordneten Staaten echt biblisch die Kinder, Enkel u. s. w. dis in's vierte Glied für das Berbrechen des Vaters straft, indem man sein Vermögen consiscirt und die Kinder an den Vettelstab bringt — Verbrecherkinder! — Pah!

Von dem merkwürdigen Vorfall hatte ich schon in Honoruru gehört und war nicht wenig erstaunt hier bestätigt zu sinden, was ich dort nicht hatte glauben wellen, was mir wie ein Märchen aus der Türkei vorgekommen war. Die Wittwe konnte mir die Sache nicht erzählen, denn ihr war der Verfolg vollkommen fremd, ich aber hatte es dort gehört und nicht geglaubt weil ich es für unmöglich gehalten, daß die Engländer nach diesem schrecklichen Vorfall, der ihre

Sicherheit bedrohte, bei dem Könige mit einer Monstrepetition eingekommen waren, um seine Einmischung zu ihren Gunsten anzurusen. Sie versicherten, unter solchen Umständen könnten sie ferner auf Dahu nicht leben und forderten strenge Gesetze gegen solche, das öffentliche Wohl beeinträchtigende Gesetze. Die Engländer hatten große Ursache, sich über die Ungerechtigkeit des Königs zu beschweren, der so weit ging, sich nach den Einzelheiten bei der lumpigen Bevölzterung zu erkundigen und darauf eine Antwort erließ, welche den Ansichten der Europäer durchaus nicht entsprach. Der König hatte die Kühnheit, in Verdinzung mit seinem Staatsrathe Folgendes zu beschließen und durch den Druck bekannt zu machen:

"Die Gesetze Meines Landes verbieten die Menterei, den Diebstahl, den Shebruch, die Hasardspiele, den Berkauf des Branntweins und die Entheiligung des Sabbaths durch Bergnügungen.

"Wenn Jemand diese Gesetze bricht, so wird er bestraft, gleichviel, ob er einheimischer oder europäischer Abkunft sei.

"Eine solche Gleichheit erkennt Ihr nicht an, Unsere Umzäunungen um Grundstücke sind heilig gehalten, die Eurigen nicht, wenigstens habt Ihr Uns niemals angezeigt, daß sie tabu seien dis zu dem Augenblick, wo Unser Bieh in Eure Plantagen eingetreten ist, dann habt Ihr dasselbe, ohne Euch einen Ausgenblick zu besinnen, getödtet.

"Wir haben Euch von Anfang an bavon unterrichtet, daß Unsere Pflanzungen tabu sind, aber Wir haben zuerst Euer Gethier, wenn es in Unsere Pflanzungen kam, keineswegs getödtet, sondern Euch vor allen Dingen von dem Uebertritt Anzeige gemacht und Euch gewarnt. Erst nachdem dieses verschiedene Male geschehen war, hat der eine oder der andere der Unsrigen von dem Rechte der Pfändung oder der Tödtung Gebrauch gemacht.

"Der König will Euch sagen, welches die Mittel gewesen wären, Euch Recht zu verschaffen, den Fall angenommen, daß Euch wirklich Unrecht gescheshen wäre. Wenn Ihr den Mann für schuldig gehalten habt, so mußtet Ihr denselben nicht alsbald bestrasen, wozu Ihr durchaus kein Recht hattet, sondern Ihr mußtet bei Uns, dem Herrn der Inseln eine Klage andringen und erwarten, was von Uns beschlossen werden würde und wenn Wir den Mann schuldig besunden hätten, so dürft Ihr überzeugt sein, daß Euch eine Entschädigung geworden wäre. Ihr habt dieses aber nicht gethan, sondern Ihr habt ihn auf dem Fleck, und zwar auf daß Grausamste und Härteste nicht sowohl bestrast als gemißhandelt, dies war ein Verbrechen von Eurer Seite und Wir müssen Euch, wenn Ihr es wirklich nicht wissen solltet, obwohl Ihr täglich von Eurer Religion und Euren heiligen, menschlichen Gesetzen sprecht — Wir müssen Euch sagen, daß die Verwundung, welche ein Thier erleidet, Euch niemals die Verechtigung giebt, dassür einen Menschen zu verwunden. Solltet Ihr dies nicht wissen, das der Wensch Sure seit über alle

Thiere? Aber Ihr wist wohl Lehren aufzustellen und veren Handhabung auf bas Strengste zu vollziehen, wenn es Euer Vortheil heischt, nichts aber wist Ihr bavon zu halten, sobald Euch der geringste Nachtheil daraus erwächst.

"Das ist Unsere Meinung Euch gegenüber, die Ihr Euch die Bäter des Bolkes nennt, die Ihr vom Aufgange der Sonne herkommt, die Ihr aus den Gegenden kommt, wo die Winde erwachen, welche über das Meer streichen.

"Ihr fagt, Wir feien ein Bolt von Kindern, für welche 3hr väterliche Liebe habt, schwach und unerfahren und noch in der Dunkelheit des Geistes wandelnd - gut, Wir find Kinder, aber Ihr feid nicht Bater. Die Bater belehren wohl ihre Kinder und zeigen ihnen das Unrecht, welches sie gethan und warnen sie bavor wieder ein solches zu thun, aber sie mißhandeln, sie martern ihre Rinder nicht, fie zerfleischen fie nicht auf ben Steinen bes Weges, fie binben sie nicht an ben Schweif eines Pferdes, viel weniger fordern sie nach allen solchen Abscheulichkeiten bie Bestrafung bessen, ber gar kein Unrecht gethat hat, benn die getödtete Kuh hatte ein Berbrechen begangen, sie hatte bas Tabu verlett und darauf steht der Tod, da aber ein Thier nicht Bernunft hat, so verlangt Niemand, baß es bas Gefet fenne, man umgiebt bie Stellen, welche tabu find, mit Schranken. Eure Ruh wurde von Euch nicht gefüttert, sondern sie follte sich nähren auf Kosten Anderer, und so burchbrach das hungernde Bieb Die Schranken des mit Tabu belegten Grundstückes und fraß sich fatt. Erft nachdem sie dies vielmal gethan, Ihr auch wußtet, daß sie es that, Ihr aber keine Abhilfe gewährtet, nahm sich der Mann das ihm zustehende Recht und jest wollt Ihr flagen? — Was seid Ihr für Menschen, was sollen Wir von Euch denken und was von der Erziehung Eurer Kinder, wenn 3hr also gegen Uns verfahrt?

"Nun aber kommt Ihr, nachdem Ihr Euch auf eine aller Menschlichkeit Hohn sprechende Weise selbst Necht genommen habt, herbei und klagt bei Mir und bringt Lügen zum Vorschein, welche Wir bei dem Volke, was da vorgiebt, die Wahrheit zu verkünden, nicht gesucht hätten. Ihr behauptet, die Auh sei getödtet auf der Gemeindeweide und sie ist doch getödtet in dem umschlossenen, umzäunten Grundstück des beschädigten Eigners. Ist es der Gott der Wahrs heit, den Ihr Uns zu verkünden vorgebt, welcher Euch solche schamlosen Lügen eingiebt?

"Nun kommt Ihr, nachdem Ihr den Mann, den Ihr für einen Verbrecher ausgebt, auf die schamloseste Weise gemißhandelt habt, zu Uns und verlangt — Vestrafung desselben Mannes, — Ist es der Gott der Liebe, den Ihr zu verstünden vorgebt, welcher Euch solche Grausamkeiten zu thun lehrt?

"Wahrlich, wenn das die Erfolge der Religion sind, die Ihr Uns verkünstet und die Ihr Uns als die beste preist, so wollen Wir zufrieden sein mit Unsere schlechten Religion und Uns nicht begierig zeigen nach derzenigen, die Ihr verkündet.

1500

- Diegh

"Hört Unseren Spruch: Ihr habt einen Mann gemißhanbelt, so baß er an biesen Mißhandlungen gestorben, Ihr habt bie Frauen bes Mannes gemißhandelt und geschändet, eine That, welche kein wildes Pferd und kein wilder Stier verübt — Ihr habt bas Haus eines friedlichen Mannes angezündet und bessen Felder verwüstet. Ihr nennt bas, was Ihr Uns bringt, Wohlthaten ver Religion, Wir nennen bas, was Ihr gethan habt, Ihr Bekenner bieser Religion, Schandthaten. Nach Euren eignen Gesetzen wäret Ihr des Todes schuldig. Wir wollen nicht Böses mit Bösem vergelten, aber Wir wollen Euch den Rathgeben, diese Insel zu verlassen und Eure Heimath wieder aufzusuchen und bort zu thun, wie Ihr hier gethan habt."

Unterzeichnet: Kau Ifae Uli.

Dieser königliche Brief, so natürlich und boch so weise, so gemäßigt und boch so wahr und von ben trefflichsten Gründen unterstützt, wurde gedruckt und in vielen taufend Exemplaren unter ben Europäern und ben mit ihnen handelnben Eingebornen verbreitet. Er machte bas ungeheuerste Aufsehen und er brachte gleichzeitig eine merkwürdige Spaltung zwischen ben Europäern felbft bervor. Die Missionaire, welche fühlten, wie sehr bas Recht auf Seiten ber Eingebornen war und wie burch tie schnöbeste Verletzung ber driftlichen Lehre. welche sie verbreiteten, ihre Autorität und bas Gewicht dieser Lehre schwankend werden muffe, fügten zu bem Briefe bes Königs noch ihre öffentlichen und berben, nur gegen die Europäer gerichteten Ermahnungen. Und die Europäer. welche glaubten, sich Alles erlauben zu bürfen und babei erwarteten, von ben Missionairen unterstütt zu werben, begannen biese letteren zu haffen und anzufeinden, so baß eine entschiedene Spaltung und eine gegenseitige, gehäffige Berfolgungs- und Berleumdungswuth auftrat, sie gaben den Eingebornen bas icone Schauspiel bes Egoismus, bes Hasses, ber wilben Leibenschaftlichkeit lange genug, um sie ben Werth ber Berkundiger ber neuen Religion tennen zu lernen.

Der König aber, welcher sich machtlos fühlte gegenüber ben Kanonen ber Amerikaner, beschloß sich unter ben Schutz Englands zu begeben, sandte eine Botschaft bahin, unterwarf sich vollskändig der Königin Victoria und es wurden nun engländische Gesetze auf den Inseln verkündigt, welche die Willkür doch einigermaßen beschränkten und die frechen Amerikaner so weit im Zaume hielten, daß sie sich nicht mehr jede Schurkerei nach Belieben erlaubten, wenigstens so weit Schranken anerkannten, wie sie es in den Vereinigten Staaten thun mußeten, was doch immer etwas, wenn auch leider wenig war.

Hier auf Hawai, fern von der Hauptmacht der Engländer lebten nun die Frauen des Ermordeten in Frieden und Ruhe, hier hatten sie sich Hütten ges baut, hier freundliche Gärten angelegt und bis zu der Zeit, wo es einem Engsländer einfallen wird, ihre Gärten für unrechtmäßig angeeignet und für Gemeins gut zu erklären, werden die wacken Frauen wohl in Ruhe und Frieden bleiben.

Es ist bewundernswürdig, dis zu welchem Grade die vereinten Kräfte von vier Frauen das Stücken Landes, was sie sich ausgesucht, kultivirt hatten. Nicht allein die sämmtlichen hier heimischen Pflanzen, sondern auch diesenigen, welche durch den Spanier Marini eingeführt worden waren, hatten sie um sich her vereinigt, sie fruchtbringend benugt. Ihr kleines Gütchen war eine vollständige Iduste, und da der glückliche Boden und das herrliche Klima nur wenig Arbeit fordern, der Müssiggang ihnen aber nicht eine süße Wohlthat zu sein schien, so waren sie in anderer Weise fleißig, sie webten Zeuge, sie machten die seinsten Teppiche in Gemeinschaft, wodurch die Arbeit außerordentlich gefördert wurde, sie erhielten sich in der fröhlichsten Laune und sie vermehrten ihren Wohlstand sichtlich, waren aber gescheidt genug, das Silber, welches sie erwarben zu verbergen, wie man es in der Türkei macht. Eine Vorsicht, welche, wenn ich nicht irre, nöthig war und höchst weise genannt werden mußte.

Da mein Führer mich nicht auf die Höhen bringen konnte, was überhaupt von dieser Seite aus schwer sein mochte, so nahm ich nach kurzer Ruhe wieder Abschied von den guten Leuten und setzte meinen Stab weiter.

Ich wandte mich füblich und gelangte nach einem mäßigen Tage= marsch in eine Urt Hauptort, Ne ara kekua, in welchem ein Gouverneur bes Königs der ganzen Inselgruppe residirte.

Von Wirthshäusern ist selbstverständlich keine Rede hier, das kann man wohl in Honoruru, keineswegs aber an den sonstigen Orten der Sandwichs-Inseln haben, denn nur der erstgenannte ist ein Hauptort, ist ein Hasen von Bedeutung, es blied mir daher nichts übrig, als die Gastsreundschaft des Stattshalters in Anspruch zu nehmen, in der stillschweigenden Voraussezung, daß er mich empfinden lassen werde, er sei mit den Missionairen und deren Dollarsbereits in ziemlich genaue Berührung getreten. Zu meiner großen Verwunderung war dies nicht der Fall, er ließ sich Geschenke ohne Weiteres gefallen, schien aber nicht im Entserntesten mehr erwartet zu haben, als ich ihm gab, hier ist also die frühere Gastsreundschaft noch nicht völlig verschwunden.

Nachdem er mich mit einer patriarchalischen Weise empfangen und sogar an die Bedürsnisse gedacht hatte, beren Besorgung man in civilisirten Staaten den bedürstigen Personen selbst überläßt (etwas, das mich in eine nicht geringe Berslegenheit setze, da die Zurückweisung zu einer Beleidigung wird) legte ich mich sehr ermüdet zur Ruhe in den anßerordentlichen Strapazen des weiten Marssches eine Entschuldigung suchend dei der freundlichen Tochter meines Wirthes, die auf sein Geheiß mir mein Schlasgemach angewiesen hatte. Meine wirkliche Ermüdung unterstützte mich in der Besolgung der mir auferlegten Enthaltsamsteit, inwiesern ich darin Recht hatte, will ich ununtersucht lassen, es ist wohl mögslich, daß die Verderbniß hier noch nicht so weit um sich gegriffen hat, wie auf Dahu, weil hier nicht jährlich 1200 Schiffe anlegen, immer aber bachte ich,

besser ist besser und ich fühlte, daß ein Genuß mit großer Angst vor den Folgen — kein Genuß sei.

Der folgende Morgen sah mich neu gestärkt erwachen und da mein gastfreundlicher Wirth erfahren hatte, weshalb ich herkomme — um die Merkwürdigkeiten und Eigenthümlichkeiten des Landes kennen zu lernen, schlug er mir eine Partie nach den natürlichen Höhlungen vor, welche sich hier in dem steil ansteigenden Gebirge zeigten.

Eine berselben, welche mein freundlicher Wirth Rani akea nannte, nahm uns bald in ihren geheimnisvollen Schooß auf. Wir waren mit Fackeln versehen und dies war sehr nothwendig, denn der Weg innerhalb derselben schien
mir wie ein wahres Labyrinth, er schlängelte sich bald in engen und niedrigen
Gängen fort, bald wurde er 10 und 20 Fuß breit und eben so hoch, so daß
der Schein unserer Fackeln die Decke nur schwach erhellte, an manchen Stellen
sie gar nicht erreichte, aber doch immer viel des Wechselvollen bot, so daß ich
Säulengänge, Nischen, wohl gar schlecht gemeißelte Statuen zu sehen glaubte,
was mich um so mehr in Erstaunen setzte, als sich nirgends eine Spur von
Tropssteinbildung zeigte, welche bergleichen wunderliche Formen herverzubringen pslegt.

Nachdem ich etwa 1500 Schritt zurückgelegt hatte, fand ich auf einmal ein Hinderniß auf meinem Pfade, ich stand an einem Salzsee, welcher sich hier, ich kann nicht entscheiden in welcher Art, gebildet hatte. Der Gouverneur ließ seine Begleiter sämmtlich sich in eine Neihe stellen, ihre Fackeln von den verschlten Holztheilen befreien, darauf aber dieselben hoch genug erheben, um ihren Schein möglichst weit zu verbreiten. Es geschah nur, um mir zu zeigen, daß man das gegenüberliegende Ufer von hier aus nicht erblicken könne. Nun gaben fünf von den Eingebornen ihre Fackeln an die Anderen ab, legten ihre leichten Mäntel und sonstigen Bekleidungsstücke ab und schwammen durch die Salzstuth hinüber auf das jenseitige Ufer. Jest konnte ich den Schein der Flamme auf ihren hellbraunen Körpern erkennen und badurch auch die eigenthümlichen, zachsgen Hervorragungen unterscheiden, welche aus glänzender Lava gebildet, wie Radeln, Trauben, Frangen von der Decke herabhingen und sich der Wassersstäche mitunter dis auf einige Zoll näherten.

Als ich diese wunderlichen, phantasmagorischen Bilder betrachtete, als ich diese braunen Gestalten unter den schwarzen, blizenden Felsen hinweg schwimmen und ihre beinahe klagenden Stimmen durch das nussteriöse Dunkel zu mir herüberschalten hörte, kam das Bild mir vor wie ein Stück der Unterwelt, des Tartarus von Styr, vom Höllenflusse begrenzt.

Das Wasser soll 50 bis 60 Fuß tief sein und es soll mit der Fläche des Meeres außerhalb in gleiche Höhe stehen. Da sich Ebbe und Fluth hier deut- lich sichtbar macht, wie ich an den Felsen wahrnehmen konnte, so muß dieser

kleine See burch irgend eine Höhlung, einen Canal mit dem Meere in Verbinbung stehen.

Als die abgesendeten Schwimmer zurückfehrten, suchten wir auch wieder ben Heimweg und ich sah jetzt außerhalb ber Höhle etwas, baß ich beim Ein= tritte nicht wahrgenommen hatte, die Spuren einer alten Befestigung in rober cyklopischer Bauart. Der Statthalter sagte mir, baß biese Mauern ein ganz unerhörtes Alterthum hätten, ich aber sagte ihm, daß sie von Europäern errichtet seien, benn erstens waren beutlich brei Giebel neben einander zu sehen, wie man dieselben bei allen Saufern in ben alten Seeftäbten finbet, ferner waren in den Mauern einzelne wohlgebrannte Ziegel eingelassen. In Ermangelung eines besseren Kittes waren die unbehauenen Steine burch naffen Lehm miteinander verbunden, die dazwischen gelegten, zur Ausfüllung rechtwinkeliger Räume gebrauchten gebrannten Ziegelsteine von einem gelben, burch bas Brennen nicht roth werbenden Thone, rührten wahrscheinlich von der Kombüse eines möglicherweise hier gestrandeten Nordsee-Schiffes her, woselbst man von Hamburg bis Holland gelbe, sogenannte Klinker, zur Ausfüllung ber Fachwerkgebäube Die sein sollende uralt heidnische Befestigung ist bemmach nichts weiter als ein Zufluchtsort eines hier gestrandeten ober gescheiterten Schiffes.

Nachdem mich ber Statthalter in seiner Behausung erfrischt und erquickt hatte, führte er mich weiter nach Süden zu einem weit in das Meer streisenden Borgebirge. Dies ist, sagte er, ein Stück Landes, welches vor meinen Augen entstanden ist. Der mächtige seuerspeiende Berg Muna hua rarai hat es vor meinen offenen Augen ausgespieen. Sine glühende Masse wälzte sich aus seiner Mündung hervor und nahm mit jedem Augenblick an Menge und an heller, seuriger Farbe zu, wälzte sich über mehrere Dörser und beckte die schönsten Pflanzungen, tödtete Tausende von Menschen und Thieren, änderte das ganze Aussehen der Küste, er süllte eine tiese Bucht ganz und gar und trat dann mehrere Meilen weit (drei englische Meilen, dreiviertel deutsche Meilen) in das Meer hinein, ein weites Borgebirge bildend und zu schwarzem Fels erstarrend.

Bevor ber vernichtende Feuerstrom an das Meer gelangte, schnitt er ben Baum an seinen Burzeln ab und trug ihn flammend auf seiner Oberstäche weiter dem Meere zu. An manchen Stellen schritt der seurige Strom über alte, längst erstarrt daliegende Lava, die stets in erneuerter Menge und in frischer Gluth dem Bergkessel entquellende gewaltige Masse erhipte die alte Lava brachte sie zum Schmelzen und führte sie so geschmolzen mit sich sort dem Meere zu, welches Monate lang in kochendem Zustande blied und welches seine unnatürlich erhobene Temperatur nach allen Richtungen sortpflanzte dergesstalt, daß man auf Meilenweite nichts als getödtete Fische im Meere sah, welche einen verpestenden Leichengeruch verbreiteten und die von dem entsetzlichen Erzeignis verschonten Einwohner auf große Strecken weit vertrieb.

Um biese schreckliche Beißel abzuwenden, um ben Zorn ber Bötter zu beruhigen, warf man lebende Schweine auf ben glübenden Lavastrom, wo sie zwar in turger Zeit zu Kohle und Asche verbrannten, ben Feuerstrom jedoch in seinem Fortschreiten nicht hinderten. Gebete, Gelübbe, Gefänge ber Briefter, Alles war vergeblich gewesen, man hatte ben Feuerstrom nicht aufhalten können. Lange schon hatte die furchtbare Plage gewüthet, da entschloß sich der große Tamea-Mea, welcher ganz und gar Tabu war, in eigner Person zu erscheinen und den Kampf mit der erzürnten Göttin Bele selbst aufzunehmen. von allen Würdenträgern seines Reiches und von den sämmtlichen Brieftern näherte er sich der Quelle des Lavastromes, dem Bulkan. Hier schnitt er eine feiner Locken ab und warf biefelbe auf ben bahinziehenden Gluthstrom. Die Locke war so beilig wie irgend etwas an dem großen Tamea-Mea, die Lava verzehrte dieselbe nicht, sondern trug sie unversehrt auf ihrer Fläche dem Mecre zu, und zwei Tage nach biesem wunderbaren und höchst königlichen Opfer stand ber Lavastrom still. So hatte bas Tabu bes Königs über ben Zorn ber schwarzen Göttin ben Sieg bavon getragen und bas entsetzte Land war beruhigt.

Dieses Ereigniß trug nicht wenig bazu bei, das hohe Ansehen des greisen Königs zu befestigen und seine Macht bis zum Unwiderstehlichen zu erheben, benn man sah in ihm ein mit übernatürlichen Gaben geschmücktes Wesen, einen Herrscher, auf bessen Willen selbst die graufamen Götter und Göttinnen der Feuerberge Nücksicht nähmen und bessen Beleidigung sie gewiß auf das Entsetzlichste rächen würden.

Der glühende Fluß, in welchem die Lava das Meer erreichte, hat dieses in Dämpse zersetzt und diese wieder haben, wo sie in die Lava eingeslossen waren, mannigsaltige große und kleine Höhlungen hervorgebracht. Wenn Stürme das Meer gegen die Küsten wersen, so dringen die Wellen mit großer Gewalt in die Höhlungen ein und scheinen den ganzen Felsendamm zu erschüttern. Wo nun diese Höhlungen in der glasharten Decke kleine Spalten oder Deffnungen sinden, wie sich durch Zusammenziehung der Massen dei Erstarrung derselben gebildet haben, da steigt das Wasser in starken, oft sehr hohen Strahlen hoch empor und dildet prächtige, weit ausgreisende Fontainen, leider wurde mir ein solcher Andlick nicht.

# Dreinnbachtzigstes Rapitel.

Mundreise um die Insel in Begleitung bes Gouverneurs. Einige Notizen über ben Zusams menhang ber Inseln, sowie Sagen über beren Entstehung. Furchtbare Menschenopfer.

Es traf sich besonders günstig, daß der Gouverneur seine Rundreise um die Insel zu machen hatte und er bot mir an, ihn auf derselben zu begleiten. Dieselbe war zunächst nach dem entgegengesetzten Theile der Insel, nach der

- samh

Bai von Wai akea gerichtet, welches beinahe viametral entgegengesetzt von seiner Residenz Re ara kekua liegt. Die Reise ging also in einem seiner Regierung angehörigen Lande um die ganze sübliche Hälfte ber Insel herum, wobei wir uns an verschiedenen Punkten, wo bie Anwesenheit bes Gouverneurs nöthig war, längere ober fürzere Zeit aufhielten und mir Gelegenheit wurde, bie Insel nach mehreren Richtungen bin kennen zu lernen, aber ben gewaltigen und berühmten Bultan Kirau ea auf ber Oftfuste zu besteigen, gelang mir leiber nicht, weil es mir an ben erforberlichen Mitteln ganglich fehlte. Binnen brei Tagen war ich um die ganze Insel gereift, hatte bas nörblichste Borgebirge Opulu umschifft und wir wandten uns nunmehr füblich, um noch Kohai= hai zu erreichen, bas größte Dorf, ober vielmehr bie ehemalige Hauptstadt und bie Residenz bes alten Tamea - Mea, seinem Lieblingssitze, bis zu bem Augenblicke, wo er Honoruru vorzog. Der Ort ist wie natürlich seit bieser Zeit sehr gesunken und nur noch merkwürdig burch bie natürlichen Salinen, welche Bang flache Wafferbeden auf ber ebenen Lava, in sich taselbst vorfinden. welche bie höchste Fluth burch ein paar kleine Deffnungen Wasser ergießt, welches burch die Sonnenwärme verflüchtigt, bas Salz zurückläßt, bas nun ganz mühelos gesammelt werben kann.

Unfern bes nördlichen Vorgebirges liegt ein Dorf, welches eine gewisse Berühmtheit in ber unthischen Geschichte ber Insel hat, es heißt Pau epu und wurde durch einen Priester Pao mit einem Tempel Mokini versehen, welcher der obersten Gottheit der Insel gewidmet war. Er selbst war fremd auf der Insel, aber mächtig genug, um seine beiden Götter, einen großen und einen kleinen, auf die Insel einzuführen und sie ohne Widerspruch unter die Götter der Insel einzureihen. Mit Hilfe dieser Götter konnte er alle Krankheiten heisten und er machte sich dadurch um das Königshaus hoch verdient. Der Priesster war hell von Farbe, er war also ein Kind der Sonne und darum war sein Gett auch so mächtig. Es scheint mir hierin nichts weiter als eine Unseutung zu liegen, daß dieser Priesker der erste Weiße war, welcher auf Hawai gelandet.

Da alle halbwilden Völker große Freunde von wunderbaren Geschichten sind, so wird es Niemanden in Erstaunen setzen auch hier dergleichen zu sinden. Eine der sonderbarsten ist die von einem Riesen, welcher nicht nur im Stande war, von Insel zu Insel durch das Meer zu gehen, ohne jemals tieser als dis an die Knöchel in das Wasser zu kommen (das will sagen, daß er von der Sohle dis zum Knöchel etwa 10,000 Fuß maß), sondern daß er sich mitunter den Spaß machte, mit einem Beine auf Dahu, mit dem anderen auf Hawai zu stehen, was dei einer Entsernung von 60 beutschen Meilen zwischen den beiden Mittelpunkten eine Höhe von wenigstens 120 Meilen voraussetzt. Der gute Mann gehörte daher ziemlich zu den größten Gebilden, die die Phantasie sich erdacht hat, den Adam des Talmud vielleicht ausgenommen, der am Ende

noch größer gewesen sein mag, da er sein Haupt bis zur Beste des Himmelserhob, und wenn er sich niederlegte mit Kopf und Füßen, den Auf- und Niedergang der Sonne berührte.

Es herrschen über biesen gewaltigen Mann verschiedene und mannigfaltige Sagen, ich will nur eine berselben anführen, welche mir mein freundlicher Wirth, ber Statthalter, mittheilte:

Eines Tages hatten die Bewohner von Hawai den König von Taiti beleidigt, dieser dagegen hatte, um sie dafür zu bestrasen, die Sonne ausgelöscht.
Nachdem die armen Einwohner von Hawai einige Tage in der Finsterniß zugebracht, singen sie an große Besorgniß für die Zusunst zu haben und sie wandten sich daher an den Riesen, welcher bei ihnen wohnte. Der gute Gottlieb,
so heißt besanntlich der mit Stieseln versehene, wackerste der sieben Schwaben, zog seine langen Wasserstieseln an und spazierte die paar Schritt hinsiber nach Taiti, wo damals Rahva Arii residirte, welcher die Sonne zu repariren hatte.

Der Riese sprach mit dem wackern Uhrmacher oder Lampenfabrikanten und erhielt von ihm die Bersicherung, daß er binnen Kurzem die hawaische Sonne wieder herstellen würde, worauf denn der Riese heimfehrte mit der tröstenden Botschaft. Kahoa Urii hielt Wort und damit ein ähnliches Unglück in Zukunft nicht wiederkehre, goß er so viel Del auf die Lampe, daß sie nicht mehr verslöschen könne und damit es auch nicht gelinge, die Sonne einmal heimlich bei Seite zu bringen, nagelte er sie am Himmel fest, woselbst sie denn auch noch bis auf diese Stunde undeweglich steht.

Dies ist die Fabel. Rechte eifrige Conjuncturenmacher würden darin vielleicht etwas ganz anderes als eine Fabel sehen, es könnte möglicherweise auch eine allegerische Darstellung wissenschaftlicher Geheimnisse sein. Ich würde z. B. sagen, diese wunderbare Mythe deutet nichts anderes an, als den Weg, den das Licht der Civilisation gegangen ist, das früher über Taiti als Hawai geleuchtet und welches daher (nach Hawai) später hierher gekommenist. Der Riese, der ohne Hinderniß durch das Meer gewandert und leicht von Insel zu Insel geht, ist die Schifffahrt und daß die Geschichte so alt ist, daß kein Mensch ihren Ursprung kennt, deutet an, daß die Kunst der Schifffahrt seit undenklichen Zeiten in diesen Gegenden bekannt war.

Man sieht, wie klar sich Alles aneinander schließt, und ich bin stolz darauf sagen zu können, daß diese Combinationen aus meinem erleuchteten Kopfe entsprungen sind.

Auf meinem weiteren Wege sammelte ich noch einige nicht uninteressante Nachrichten über die wirkliche Berbindung zwischen Taiti und Hawai. Es ist unglaublich, auf welche Entfernung diese Männer in ihren Doppelpiroguen sich wagen. Diese können allerdings von den Wellen nicht umgeworfen werden, wenn man aber bedenkt, daß die Entfernung von Hawai nach Taiti 40 Breis

tengrabe beträgt, b. h. 600 beutsche Meilen, und daß zwischen beiden Inselgruppen nicht etwa andere Inseln liegen, so daß man allenfalls, wie der berühmte Herr von Schöpsersdorfer verlangt, alle Nacht ein Einsehrwirthshaus träse, sondern im Gegentheile auch nicht ein einziges kleines Inselchen auf diesem Wege liegt, wenn man ferner bedenkt, daß am Ende dieser 600 Meilen langen Seereise nicht etwa ausgedehnte Continente, wie Amerika, sondern nur kleine Pünktchen im unendlichen Weltmeere liegen, so muß man doch im höchsten Grade erstaunen, so über die wunderdare Kühnheit der Schiffer, als über die Geschicklichkeit derselben, mit der sie diese kleinen Endpunkte aufsinden, mehrmals ihre Reisen hin und her machen, was alles für unsre jetzige Schiffsahrt ein Spaß, für Leute aber, die ohne Compaß und ohne Sextanten reisen und keine Seeuhr haben, welche ihnen durch ihre Abweichung von der Sonnenzeit die Länge angiebt, kein Spaß ist. Die Thatsache aber, daß zwisschen den beiden Inselgruppen mehrmals Reisen gemacht worden sind, steht sest.

In Kohai hai, dem Wohnsitz des ersten Tamea-Mea, lange bevor er zu einer solchen Höhe stieg, zeigt man noch jetzt die Stelle, auf der das bescheidene Häuschen des nachmaligen Beherrschers eines weit ausgedehnten Inselreiches gestanden hat. Er war allerdings ein Abkömmling der Herrscherfamilie, doch zu weit von der Erbsolge entsernt, um auf seine dereinstigen Rechte besonders stolze Hössnungen zu bauen. Aber schon damals wußte er sich unter seines Gleichen auszeichnen und seine Gesährten zu kühnen Unternehmungen zu begeistern. Sine solche war die Anlegung einer Schiffswerfte mehr als 120 Fuß hoch über dem Meeresspiegel, weil in dieser Höhe die schönsten Bäume standen und es ihm natürlicher schien, die Schiffe dort zu bauen und sie dann sertig ans Meer zu bringen, als die einzelnen Bäume nebst vielen Ballast hinabzusühren und dort unten erst den Bau zu vollbringen.

Vom Meere bis zum Berge erhob sich bas Ufer nur um 20 Fuß, von bort stieg eine ganz steile Felswand 100 Fuß empor und hier breitete sich auf weite Strecken bis zum Gebirge hin, ebenes, wohlbebautes Land aus.

Tamea Mea ermunterte seine Gefährten, eine schräge Ebene burch biese Felsmaner zu bauen und das kühne Unternehmen wurde ausgeführt. Ich sah dieses Wunderwerk, welches ohne Schießpulver, ja sogar ohne irgend ein der den Steinhauern nothwendigen Geräthschaften ausgeführt worden war. Es war eine ganz gleichmäßig fortlaufende geneigte Bahn von 800 Fuß Länge, welche die kühnen Unternehmer durch ununterbrochene Arbeit von etwa zwei Jahren geschaffen hatten. Die fertigen Doppelpiroguen wurden oben auf Rollen gesetzt und dann, an Seilen gehalten, langsam herabgelassen, ein freies Abgleiten von dem Stapel wäre darum nicht thunlich gewesen, weil die Boote hätten aussweichen und an die Felswände gerathen können.

Man fagt Tamea Mea hätte damals schon Gelüste auf den Thron geshabt und er habe seinen Gefährten nur zeigen wollen, was man durch gemeins

schaftliche Arbeit, durch Muth, durch Unterwürfigkeit unter eine obere Leitung gewinnen könne, was man auch durch geringe Mittel zu leisten im Stande sei, wenn man mit Ausdauer ans Werk gehe. Aehnliches soll er auch gethan haben, indem er ein großes Stück der Strandgegend gleichmäßig unter seine Gefährten, unter die jungen Leute vom adeligen Stamme vertheilte, und sie anspornte aus dem wüsten Lande Gärten zu schaffen. Es gelang vollkommen und sie erhielten abermals dieselbe große Lehre durch deren Befolgung der junge, kühne Mann das große Ziel erreichte. Man zeigte mir auch dort eine große Menge von jetzt stolz und prächtig hervorragenden Bäumen die Tamea-Mea mit eignen Händen gepflanzt hatte.

Auf einem vorgebirgsartigen Felsenplateau, das sich von der senkrechten Mauer nach dem Strande zu erstreckte, hatte er einen Steinhausen, eine Art von Phramide errichtet, welche das Haus des Tairi hieß. Dieser. Ort war so überaus heilig, daß in früheren Zeiten Ieder, der sich ihm nahete ohne dazu berechtigt zu sein, dem Tode verfallen war. Mehrere Personen, welche nichts weiter gethan, als daß sie sich dem abgegrenzten heiligen Raume zu sehr näherten, sind oben auf der Höhe, um den Gott zu versöhnen, um die Beleidigung abzubüßen, verbrannt worden. Die Missionaire versichern, daß sie diese Gränel abgeschafft hätten, was ich keinen Augenblick bezweiseln will, sonderbar ist jedoch der Umstand, daß, so lange Menschen den Göttern geopfert, gesangene Krieger geschlachtet und gedraten wurden, diese Inseln eine reichliche Bevölkerung hatten, während von der Zeit der Einführung der christlichen Religion durch die Missionaire die Bevölkerung in einer ununterbrochenen Abnahme begriffen ist, was zu sagen scheint, daß der Branntwein und die Matrosenpest mehr Menschen geschlachtet haben als die Messer der heidnischen Priester.

## Vierundachtzigstes Kapitel.

Tamea-Mea und einige seiner fühnsten Thaten. Ueber ben Bulkan, ber bei bessen Lebzeiten einen Ausbruch hatte und ben ber König burch seine Gegenwart glücklich beschwor.

Nachdem ich die Erinnerungen, welche Tamea Mea hier hinterlassen, aufgesucht, begab ich mich weiter nach einem berühmten Abgrunde, der in historischer Zeit, d. h. als bereits Tamea Mea den Gipfelpunkt seiner Macht erreicht hatte, entstanden ist. Mein Führer erzählte mir die Sache folgendermaßen: es war an einem Morgen sehr früh auf dem Gipfel eines mehr als 600 Fuß ansteizgenden Berges ein Feuer bemerkt worden, eine aussteigende Flamme, welche jedoch bald wieder verschwand und welche man für einen Blick des feurigen

Auges ber Pele, für einen Bultanblit ansah. Die Sonne zerstreute bie Nebel, burch welche man das Leuchten wahrgenommen und der Obervriester der Bele versicherte, er werbe burch Gebete ben Zorn ber Göttin abwenden, und barum betete er ben gangen Sag und bies hatte auch bie gehoffte Wirkung, nur spät Abends muß er fein Beten eingestellt haben, was die Göttin benutte, um in biesem Zwischenraum ihre Schändlichkeiten auszuführen. Nicht lange nach Mitternacht spaltete ber Berg in ber Länge einer halben Meile und es versank ein Stud in bas Meer, einen furchtbaren Abgrund gurudlaffend. Alle biejenigen, welche am Meeresufer wohnten und alle biejenigen, welche ihre Hütten auf bem Berge erbaut, erlagen biesem Ereigniß und es bilbete sich ein tiefer Einschnitt in bas Land, bessen charakteristische Formen noch jetzt beutlich genug zeigen, wie furchtbar bas Ereignißt gewesen sein musse. Die Kelsen sind beinahe fenkrecht abgebrochen, andrerseits so schräge abgebacht, daß eine Erhaltung selbst in bieser Lage, viel weniger in einer noch steileren kaum möglich scheint. wiß ift vieles Land in bas Meer versunken, benn man sieht jetzt ben tiefsten Winkel eines vorher nicht bagewesenen, durch den Absturz neuentstandenen Thales. Die Masse bes Berges verlor ihre gange Stütze auf ber Vorberseite und es glitt bem stürzenden Antheil alles dasjenige nach, was die Höhlung des Thales bildete. Gewässer stürzten sich von den Felsen in diese Thalschlucht, befruchtes ten sie und sammelten sich zu einem Bache und die glücklichen und vergeflichen Einwohner hatten balb keine Erinnerung mehr, von ber furchtbaren Catastrophe, burch welche bieses Thal entstanden, und sie bauten sich vertrauensvoll auf dem unficheren Boben an.

Unsern dieses Thales und mit demselben ziemlich parallel laufend, ist ein anderes, welches sehr berühmt ist und in den Nationalgesängen immersort wiederstlingt. In diesem Thale wohnten Miru und Atea, die ersten Könige der Insel, ferner deren Nachfolger Umi und Niro, welche gleichfalls zu den Helden der hawaischen Geschichte gehören, endlich auch Hoas Kau, welcher in der Geschichte der Insel berühmt ist durch seine unerhörte Grausamkeit. Ein Beispiel davon möge genügen. Er ließ einem Manne den rechten Arm abschneiden, weil dersselbe schöner tattowirt war, als sein eigner Arm.

In diesem Thale besindet sich auch der geheiligte Zusluchtsort, oder die Freistätte Puho = Nua, bezeichnet durch ein Deukmal, ähnlich jenem oben beschries benen Hause Gottes, welches Tamea = Mea gestiftet hatte, nur scheint dasselbe viel älter zu sein. Es ist von so großer Heiligkeit, daß alle Verdrecher, selbst die sich an den Königen und Priestern vergriffen hier ihre Zuslucht sinden. Unter einem gewaltigen, uralten Pandanus besindet sich das Grab des Niroa, des zweitältesten Königs der Insel. Man behauptet, daß man seine Gebeine hier verwahre, unter gewissen Umständen kann man dieselben auch zu sehen bekommen; die Umsstände sind die Darbringung eines Schweines an die Priester. Niemand ist davon ausgenommen, selbst Tamea = Mea der Große mußte sich dem Opfer unter=

wersen und als späterhin ein Missionair das Heiligthum sehen wollte und sich ber Abgabe nicht unterwarf, weil er sie für heidnisch hielt, bekam er benn auch das Heiligthum nicht zu sehen, sondern mußte sich damit begnügen, einen Stein zu betrachten, auf dessen Obersläche das Bild des längst verstorbenen Königs zu sehen sein sollte. Es hatte jedoch damit die Bewandtniß, wie mit dem berühmten Frescogemälde des Eulenspiegel, welches nur Leute von ehrlicher Geburt und untadeligem Lebenswandel sehen konnten.

An dieses Thal und bessen Heiligthum knüpft sich eine schaubererregende Sage. Nach einem Kriege, welchen der mit Riroa gleichzeitig herrschende König Umi siegreich durchgesochten hat, wurden die Gefangenen zu dem Heiligthum gebracht um einestheils geopfert zu werden, anderntheils das erhabene Schauspiel der Opferung mit anzusehen. König Umi hatte sechs Opfer bezeichnet, um seinen Sieg zu seiern. Als sie getödtet waren, rief ihm sein Gott zu: "Mehr! mehr! schlage todt! immersort schlage todt!"

Der König folgte biesem schrecklichen Besehle und törte noch Einen und noch Zehn, und immer rief die Stimme seines Gottes: "mehr! mehr! immer mehr!"

Der König konnte sich dem Beschle nicht entziehen, seine Keule zerschmetzterte Einen nach dem Andern, während die göttliche Stimme immerdar eine Fortsetzung der fürchterlichen Opfer forderte.

Es blieb zulett nur ein Mensch übrig, bem ber König gerne bas Leben geschenkt hätte, allein die grausame Stimme des Gottes ließ dieses nicht zu, sie forderte auch das Opfer des letten, achtzig Opfer dieses grausamen Gottes lagen niedergeschmettert und nur der König und der Oberpriester blieben zurück. Gewiß unter dem milderen Scepter der amerikanischen Missionaire kann eine solche Metgelei nicht vorkommen, und wenn trot dessen Menschen sterben müssen, um die Abgaben auf den Branntwein ertragreich zu machen, so geschieht es doch nicht unter Keulenschlägen, sondern unter den süßen Träumereien des delirium tromens, und wenn überhaupt Blut vergossen wird, so bewirkt es nicht die Kriegskeule, sondern nur die neunschwänzige Kate.

Unter der Leitung meines liebenswürdigen Führers, bessen Bild ich hier gebe, da er während eines scheinbaren Mittagschläschens meinerseits sich unter einen Pandanus gesetzt hatte, vollendete ich nicht die Rundreise um die Insel, sondern ich umfuhr mit ihm die südliche Hälfte zum zweitenmal dis zu der Bai von Wae-akea, da er vernommen habe, daß ich den praktikabelsten der Bussane, den auf der Ostseite gelegnen Kirau-ea zu besuchen wünsche und dieses am besten aus der gedachten Bai zu bewerkstelligen war, wohin der waldreiche Saum des Bussans ein Flüßchen sendet, auf dessen Wellen wir auf einem Kahn der Eingebornen eine ziemliche Strecke auswärts fuhren. Nachdem wir nicht mehr Wasser genug unter dem Boden unsres Kahnes hatten, mußten wir einem schmalen Fußpfate solgen, der sich durch eine Strecke des Urwaldes zog, dessen

(C-)

Inneres balb alle Schrecken barbot, welche nur mit dem Begriffe Urwald verseinigt sind indem ein schwankender Sumpf seinen Voden bildet, dichtes stachelisges Unterholz und eine unglaubliche Menge von Aletterpflanzen oder von Wurzeln der Schmarozer das Weiterdringen hindert, ausgenommen auf einem einzigen ganz schmalen Fußsteig.

Nach mehrstündigem Marsch hatten wir diesen Waldsaum durchschritten und es zeigte sich nun vor uns der, wie es schien, ganz von Lava aufgebaute



Akca - Rani, Converneur von Javai.

Bulkan, zum Theil so blank und spiegelnd, wie ber berühmte gläserne Berg ber altbeutschen Mährchen.

Aus den verkrüppelten Bäumen, welche beiderseits von diesem Lavafelde sich zeigten, schloß ich, daß es nicht gar zu ausgedehnt sein könne und ich fragte deshalb meinen Führer, warum wir nicht dort im Schatten der Gebüsche ginsgen, was er als unthunlich bezeichnete, vor allen Dingen, weil sie zu niedrig seien, um Schatten zu geben, dann aber auch, weil der Boden so voller scharfs

kantiger Lavabröckel liege, baß man keinen Schritt machen könne, ohne sich bie Füße zu verwunden.

Einige Hütten standen am Saume des Waldes, wir erhielten in einer dersselben ein erträgliches Unterkommen und die Ablehnung jeder Bezahlung zeigte mir, daß die berühmte Gastfreundschaft der Südsees Insulaner auch hier noch keineswegs ausgestorben war.

Unser Abendmarsch war erst vollendet, als wir die ganz kahle Lavastrecke, welche ein paar Meilen lang war, überschritten hatten. Dort schlugen wir unter einem breitästigen, weithinschattenden Aleurites unser Nachtlager auf, welcher, wie mir mein Führer sagte, das Ziel aller Wanderer für den ersten Tag zu sein pslege.

Der vulkanische Kegel selbst war uns noch nicht nahe genug, als daß er hätte die Vegetation bereits unterdrücken können, erst nachdem wir dis beinahe gegen Mittag gestiegen waren, verlor sich der Baumwuchs immer mehr, machte niederem Gesträuche Plat und nun sahen wir auch zuerst leichte Wolken vulka-nischen Rauches und sahen auch, wie diese immer näherrückend sich in dunkle, braune Aschensäulen verwandelten, allein zu meiner Verwunderung nicht so hoch als ich erwarten zu müssen glaubte, nachdem ich die Wolkensäulen von dem Hasen her gesehen hatte.

Das Räthsel löste sich sehr bald, benn nach einiger Ruhe und einem barauf folgenden zwei Stunden langen Marsch kamen wir an einen steil absallenden Felsenhang, der zu einer weiten Sbene führte, welche schon ganz den vulkanisichen, tödtlich verödeten Charakter trug. Die Fläche mochte reichlich eine halbe Meile breit sein, denn wir brauchten, um hinunter zu gelangen und sie zu überschreiten, mehr als anderthalb Stunden und dann standen wir abermals an einem Abgrund von doppelt so großer Tiese, von dem nun erst die vulkanischen Eruptionen in ununterbrochener Folge ausgingen, aber nicht aus einem Krater, sondern aus einer großen Menge, welche sämmtlich vereinigt waren, in einem nochmals herniedergesenkten Abgrunde von Lavaschichten begrenzt.

Unser Bild vermag uns nur einen sehr geringen Theil dieses Kraters zu geben, denn trot der außerordentlichen Berkleinerung, welche wir anzunehmen gezwungen waren, konnten wir doch nur einen ganz geringen Theil des Terrains selbst geben.

In vieser tiefsten eingeschlossenen Ebene, welche sich ganz auf der uns entsgegengesetzen Seite der großen Fläche befand, erhob sich eine Anzahl von einisgen dreißig Regeln, theils Asche auswersend, theils scheinbar erloschen, die einen leichten Wirbel von Rauch auswersend, die andere mächtige Wassen mit großer Behemenz ausstoßend und bald die charakteristische schwarze Asche, die man Rauch zu nennen pflegt, bald schneeweiße Wasserdämpse ausstoßend, sowie auch eine Locomotive zu der Zeit, wo frische Kohlen ausgeschüttet werden, einen kohls

1,000

man Date relater, lander lang (st beaut to med on Older

hatte, lag etwa 2000 Fuß tief zu bem ersten Absatz, zu dem ich herabges stiegen war.

Während ich zeichnete, ward ich unaufhörlich von dem nicht zu bewältigenden Gefühl beunruhigt, unter meinen Füßen wanke der Boden, ich wurde das von schwindelig und da ich mir am Ende sagen konnte, daß dies Gefühl des Schwankens eine Täuschung sei, so schob ich sie auf das durch die Kohlensäure, welche sich hier in Menge entwickeln mochte, afficirte Gehirn. Allein mein Begleiter saß um 4 Fuß tiefer als ich und fühlte nichts von der Besorgniß und dem Schwindel, die mich erfaßt hatten.

Hier ist der Sitz der Göttin Pele, der Königin der Bulkane, derjenigen surchibaren Göttin, welche Hawai aus dem Grunde des Meeres emporgehoben und so vielfältig verändert hat, daß die Eingebornen der Ueberzeugung sind, sie werde bei nächster Gelegenheit den äußeren Anblick von Hawai durch irgend welche entsetzliche Fenererscheinung dis zur Unkenntlichkeit verändern.

Der ganze Boren, vor allen Dingen aber bie Hügel, welche burch den Auswurf entstanden sind, erscheinen mit Schwefel bedeckt und ich glaube beinahe, daß man hier fast eine unerschöpfliche Quelle dieses Materials liegen hat.

Es ist möglich, daß der Anblick einer aus dem Besuv aufsteigenden Fenersgarbe schöner und prächtiger ist, als derjenige, den ich hier fand, aber wunders bar und großartig, wie ich noch nie etwas gesehen habe, ist dieses entseyliche Chaos, welches vor dem Beschauer liegt, es läßt sich nicht beschreiben, denn die trocknen Worte und die besten Zeichnungen, ja, wären es selbst von Meisterhand ausgeführte Delgemälde, können nur einen höchst schwachen, dürstigen Begriff geben, von dem wunderbaren Anblick, welchen ich hier hatte, ich will daher nicht weiter versuchen, was mir von vorne herein unerreichbar scheint und will für den Besuch des zweiten Luskans die Worte des Kapitain Willes entslehnen.

# Fünfundachtzigstes Kapitel.

Besteigung des Mamaloa durch die amerikanische wissenschaftliche Expedition. Große Beschwerben, welche dieselbe zu erdulden hatte.

Mit der Idee eines fenerspeienden Berges verbindet man gewöhnlich die ans den Zeichnungen vom Besuv hergenommene Ansicht, es müsse ein mehr oder minder regelmäßiger Kegel sein. Der Mamaloa entspricht keineswegs diesser Borstellung, indem er sich von einer so breiten Basis erhebt, daß die Kegelsorm vollständig verschwindet. Die Insel ist zwar nicht 70 geographische Meilen breit, wie manche Bücher uns erzählen, aber doch zwanzig, und da der Bergähnlich dem Mont Blanc, 13,760 Fuß, d. h. etwa eine halbe Meile hoch ist,

- - -

so sieht man ein, daß, wenn er auch ohne Absatz aufsteige, er doch nur ein Vierzigtheil seiner Basis zur Höhe haben müsse. Nun aber ist diese Regels mäßigkeit nicht einmal vorhanden, denn drei Bergzüge säumen die Insel paralstel mit ihren Usern und von dem Rücken derselben steigt man wieder um ein Weniges herab, zu einer großen dreieckigen Ebene (von der Gestalt der Insel) und aus diesem sehr ungleichartig gehobenen Plateau steigen die furchtbarsten Bulkane, zwar nicht die höchsten aber gewiß die größten der Erde empor.

Die Abhänge bes Mamaloa (Mama=Roa, Mauna=Loa) sind mit zahlreichen Schlackenkegeln übersäet und viele derselben sind in einer fortwährenden Thätigkeit. Will man sich dem gewaltigen Bulkan nähern, so besteigt man ihn am besten von der Südostseite her, von welcher ich auch bis Kilau=ea gedrun= gen war, doch meiner Zeit als meiner Mittel wegen, eine weitere Fahrt unterlassen mußte. Der Amerikaner Wilkes besuchte den eigentlichen größten Bulkan und zwar nicht flüchtig, um eine an sich tadelnswerthe Neugier zu befriedigen, sondern um ihn zu vermessen und um längere Zeit physikalische Beobachtungen auf dem Gipfel besselben anzustellen.

Der Weg geht anfangs durch ein tiefes Thal von einer unbeschreiblichen Fruchtbarkeit, von einer Ueppigkeit der Begetation, welche in großes Erstaunen versetzt, es haben sich hier hinein auch bereits Kaffee= und Zuckerplantagen ge- brängt, die letzteren in den niedrigen, sumpfigen Stellen des Thales aber doch noch in so geringer Menge, daß eine hundertsache Ausbehnung die Vodensläche noch lange nicht ausfüllen würde.

Nachdem das Thal durchschritten worden, gelangt man in einen Wald, welcher zeigt, daß hier Europäer gearbeitet haben. Ein anderthalb Meilen langer Weg, vollkommen gerade und ziemlich breit, ist hindurchgeschlagen und in einen Knüppeldamm verwandelt, indem man baumartige Farren umgehauen und dicht beieinander quer über den Weg gelegt hat —; das Holz dieser Farren ist beis nahe ganz unverweslich und leistet daher sehr gute Dienste, und von dem Wege abzukommen ist nicht gut möglich, weil berselbe von beiden Seiten mit tüchtisgen Lavablöcken eingefast ist.

Die schönsten und ebelsten Palmen empfangen ben Wanderer und hier, wo ein wenig Luft und Licht in den Urwald hinabdringen kann, gewahrt man die unnennbare Pracht desselben, indem man die unzähligen Schlingpflanzen und die schönen Blüthen derselben, welche die Stämme der Väume schmücken, beisnahe mit Händen erreichen kann.

Wenn man den Wald durchschritten hat, befindet man sich bereits auf einer ziemlich beträchtlichen Höhe und die Baumvegetation macht den Farren Platz, vor sich hat man einen schwarzen Streifen, der zwischen den niederen Büschen durchführt, es ist der Fußpfad und der Boden ist Lava, deren verwitterte Oberssläche die Spalten ausgefüllt hat und innerhalb derselben eine reichliche Naherung für die Krautvegetation bietet. Von dem Pfade abzuweichen ist höchst ges

17/100/1

fährlich, da diese Spalten mitunter groß genug sind, um einen Menschen aufzusnehmen und Arm und Beinbrüche zwischen bem harten, zackigen Gestein uns vermeiblich sein bürften.

Die Steigung ist aus dem angegebnen Grunde überaus gering, man kommt insosern mühelos empor, daß man fast zu glauben geneigt ist, man gehe auf einer ununterbrochenen Ebene fort, allein sobald man den Lavaweg erreicht hat, besindet man sich bereits in einer Höhe von 4000 Fuß über dem Meere. Ebenso unmerklich weiter steigt man, um nach dem Mama-Loa zu gelangen, aber die Hochebene, welche ansangs eine ganz ruhige Fläche zu sein scheint, wird, je weiter man fortschreitet, desto unruhiger und immer weiter glaubt man ein sturmbewegtes Meer zu sehen, welches in seinem Toben, in seinen hestigsten Bewegungen erstarrt ist. Die Temperatur nimmt immer mehr ab und da die Lava auch hier noch nicht verwittert ist, so hört auch die Begestation allmälig auf. Hier war es, wo die Beschwerden der Reise den Kapitain Wiltes auf eine sehr unangenehme Weise erreichten.

Um seine Instrumente und alles was zu seinen Beobachtungen erforderlich war, zu tragen, hatte er sich mit 250 Eingebornen versehen, allein hier auf dieser kalten Ebene zeigte sich schon am dritten Tage ein sehr aufrührerischer Geist unter den Lastträgern, deren Ausdauer von nun an nicht mehr zu trauen war, da ein unheimliches Gefühl, das des Frostes sie ergriff.

Wilfes schickte einen seiner europäischen Begleiter nach dem Schiffe zurück mit der Ordre ihm sofort 50 Matrosen mit der nöthigen Menge von Lebensmitteln für einige Wochen nachzusenden, ein Besehl, welcher als ein durchaus zweckmäßiger bezeichnet werden smußte, wie der Erfolg unwiderleglich darthat, denn selbst der Führer der Karawane, obwohl er behauptete, srühere Reisende, unter ihnen den Schotten Douglas und den Schweden Loewenstern, auf den Mama-Loa geführt zu haben, zeigte sich nicht nur widerspenstig, sondern bald auch so vollständig unfähig seinem Dienste vorzustehen, daß Kapitain Wilkes es übernehmen mußte, die Karawane durch das gewaltige Steinlabyrinth nach dem Compaß zu seiten.

Wie beschwerlich die Reise war, möge man daraus entnehmen, daß sie am 14. Dezember 1840 begonnen, am 24. desselben noch nicht beendet war, an welchem Tage nunmehr bei 3° unter Null, die Zähneklappernden Eingebornen slüchteten. Ein schneidender Wind führte ihnen schon am Fuße des eigentslichen letzten Regels des Mama-Loa den Schnee in sprühenden Flocken entgegen, so daß sie dachten die furchtbare Pele schleudere ihnen diese ganz undestannte Substanz mit vollen Händen entgegen und darum ihr Gepäck von sich warfen und den Berg hinabstürmten, um so bald als möglich eine mildere Negion zu erreichen.

So sahen sich die Amerikaner auf dem öden Bergrücken verlassen, mitten im wildesten Toben eines eisigen Sturmes, überfallen von der bekannten Krank-

heit, welche alle diejenigen ergreift, die sich in eine solche Höhe begeben, daß bas Barometer nur noch die Hälfte seines gewöhnlichen Standes hat, Kopfschmerzen, Fieber, Athemlosigkeit, Unfähigkeit zur geringsten Anstrengung, versgesellschaftet mit einem schmerzhaften Bochen in den Schläfen und dem immerswährenden Bestreben der Lunge durch mächtige Ausdehnung genug Lust aufzusnehmen, welcher Zweck nicht erreicht wird, da, wenn auch das Bolumen vorshanden ist, doch wegen des viel geringeren Druckes die wirkliche Masse und solglich auch die nöthige Menge Sauerstoff sehlt.

Nur ganz Wenige waren im Stande noch etwas zu leisten, vor allem wenigstens ein paar Steine zu einer Umzäunung zusammenzutragen, hinter welcher man hätte ein Zelt aufschlagen können. Die Steine wurden zu einer runden Mauer gehäuft, sie wurden mit wollenen Decken behangen um den schneidenden Wind, der durch die trockne Mauer pfiff, abzuhalten und dann wurde ein Zelttuch darüber gebreitet, so daß sich ein erträglicher Schutz barunster sinden ließ.

Das eigentliche Zelt für die Reisenden war schon früher von den Gepäckträgern abgeworfen worden und bei der wilden Flucht derselben, hätte man es verloren geben müssen, wenn nicht drei Matrosen hinabgegangen wären, um dasselbe zu holen. Als es nun Abend geworden war, vermiste Wilses diese Männer und es wurde versucht ein Leuchtseuer anzuzünden, was indessen der Sturm immer wieder auseinander warf, dis es gelang, innerhald eines ausgehöhlten Kürdis ein Licht zu befestigen, so daß die Deffnung bergab und nach der Seite gerichtet war, nach welcher die Matrosen gegangen.

Es geschah zu ihrem Glück, benn sie waren allerdings auf der Rücksehr begriffen, hatten aber boch, als sie das Licht erblickten, wirklich den Weg bereits versehlt und hatten große Mühe über das ganz unwegsame Lavafeld auf Händen und Füßen zu kriechen, da das Gehen sie bei jedem Schritt mit einem Sturz bedrohte.

Die erschöpften Reisenden suchten nunmehr, da sie alle beisammen waren, Schutz hinter dem Gemäuer und hinter der Zeltdecke, bei — 8° R. (10° C.) und bei einem Sturmwind, der heulend und pfeisend durch die Basaltschlacken sauste und eine solche Masse Schnee herbeitrug, daß unter der Last desselben die Zeltdecke zusammenstürzte und die Schläser sehr unwillsommen um vier Uhr Morgens weckte.

Es mußte im Finstern und mit erstarrenden Gliedern der Schnee hinwegsgeräumt werden, was die armen Leute dergestalt angriff, daß sie sich nach gesthaner Arbeit zusammendrängten, wie eine Heerde Schafe, um sich vor völliger Erstarrung zu bewahren. 10° unter Null in einer Gegend wo die mittlere Temperatur 30° über Null ist, kann allerdings kein Spaß genannt werden.

Als es tagte, ließ die Heftigkeit des Sturmes etwas nach und der Kapitain sandte einige Leute zurück um einen Theil dessen heraufzuholen was die fliehen=
32\*

den Arbeiter von sich geworfen hatten, sie brachten auch nach ein paar Stunden Holz und Lebensmittel herauf und das unerwartete Glück eines warmen Frühstücks machte Alle so froh, daß sie der ausgestandenen Strapazen bald genug versgaßen und auch die dis dahin krank gewesenen sich schnell erholten.

Es mochte 11 Uhr sein, als man trot bessen, daß der Schnee fußhoch lag und noch immer reichlich niedersiel, sich auf den Weg machte um nicht nur den Gipfel zu ersteigen, was nach zwei Stunden wirklich geschah, sondern auch in der Hossung, das Zelt für die nächste Folge auf warmem Boden, d. h. im Innern des Kraters selbst und unter dem Schutz seiner steilen Wände auszuschlagen, welches letztere jedoch keineswegs erlangt wurde, da man vergeblich versuchte an der Wand des Kraters hinadzuklettern und man mithin das Zelt oben auf dessen Rande und in einer Höhe von 13,200 Fuß auszuschlagen genöthigt war. Hier 60 Fuß vom Rande des Kraters auf einer ziemlich ebenen Stelle wurde es errichtet, mit Lavablöcken besestigt und dann gingen die Matrosen an eine weiter unten liegende, mehr geschützte Stelle, indessen Kapitain Wilkes mit zweien seiner Offiziere allein zurücklieb, um nach einer, hoffentlich ruhigeren Nacht seine Beobachtungen zu beginnen.

## Sechsundachtzigstes Kapitel.

Bersuche in den Krater hiabzukommen. Ueber die mögliche Abkühlung der Erde und eine daraus hervorgehende Zusammenziehung der Kinde, d. h. über die Möglichkeit, daß der Erde noch eine Katastrophe bevorstehe.

Die Hoffnung wurde gewaltig getäuscht, der Sturm wurde so heftig, daß er das Fener verwehte und das Licht ausblies und das Zelt in Stücke zu zerreißen drohte, dergeftalt, daß die darin Wohnenden die ganze Nacht in Sorgen waren mitsammt allem um sie her, den Berg hinad gesegt zu werden. Glücklich genug widerstand das Zelt wirklich den wüthenden Angrissen und am Morgen erfreute und erquicke sie der Andlick der aufgehenden Sonne, es war der erste Weihnachtstag und zugleich der erste Tag den jemals ein Mensch auf dem Gipfel des Mama-Lea zugebracht hatte; aber trotz der schön und heiter aufgehenden Sonne war der Tag keineswegs ein angenehmer. Der wüthende Sturm hatte sich kaum beruhigt als er schon von neuem sein wildes tumultuarisches Spiel begann, die Temperatur innerhalb des Zeltes auf 9°C. erniedrigte und kaum erlaubte, bei der geringen Menge Holz, welches sie hatten, ein paar Tassen Shocolade zu wärmen. Das Brüllen des Windes in den Schlünden des Kraters, war so furchtbar, daß es selbst die tapseren Seeossiziere mit Grauen und Entsetzen erfüllte.

Am 29. Dezember kam endlich die vom Schiffe berufene Hilfe herbei und nun war der eigentlichen Noth abgeholfen und die Vermessungsarbeiten konnten beginnen. Der Krater konnte umgangen werden, man fand seine Form eliptisch, 13,000 Fuß lang und 8000 Fuß breit. Die Höhe der Wandung des Kraters betrug an der westlichen Seite nahe 800 Fuß, an der östlichen aber 470-Dieser ungeheure Schlund schien von oben betrachtet, ziemlich eben zu sein, aber er war, wenn schon aus erstarrter Lava gebildet, doch von zahlreichen Spalten und Rissen durchzogen, welche immersort Wasser oder Schweseldämpse in geswaltigen Wolken ausstießen.

Innerhalb dieser ungeheuren Kratersläche senkt sich ein zweiter Krater noch= mals abwärts in eine schwer zu bestimmende Tiese, aber in einer solchen Aus= behnung, daß sie beinahe die ganze Breite des größeren, flacheren Kraters einnimmt-

Gegen zwei Uhr erreichte Wilfes die höchste Stelle des Domes des MamaLoa an seiner Westseite. Die Lüfte waren ruhig, es herrschte eine todtenähnliche Stille und da die Luft klar geworden, so bot sich eine über jede Beschreibung erhabene Aussicht dar. Zunächst im Nordosten lag der Mama-Kea, im
Nordwesten der Mama-Hualalai und zwischen diesen dreien Riesen der Inseln
(den Mama-Loa mitgezählt) breitete sich die mächtige Hochebene aus die noch
nie eines Europäers Tuß betreten. Bon seinem Standpunkte aus suchte
nun Wilfes die Höhenunterschiede der hervortretenden Berggipfel zu bestimmen
und von dem schönsten Wetter begünstigt, gelang alles über Erwartung, obwohl
an den Berghöhen empor die Dünste, in Nebel verwandelt, stiegen und nur die
schneeigen Häupter der Bergriesen unverhüllt ließen. Das Meer war nach allen
Seiten völlig unbegrenzt, nur im Norden konnte man den 10,000 Fuß hohen
Berg der Insel Mawi sehen dessen Unterland mit der Nordspipe der Insel
Hawai zusammenkloß.

Deim Herabsteigen sah Wilkes auch noch jenes merkwürdige Schmelzungsprodukt, welches die Eingebornen Pele's Haar nennen. Es ist baarseines Glas,
dadurch entstanden, daß die bis zur Dünnflüssigkeit geschmolzene Lava, von zufammengepreßten glühenden Dämpfen in Blasen und Tropfen hoch emporgeworsen wird und sich dabei zu seinen Haaren auszieht. Man sieht ähnliches
auch auf dem Besuv, doch scheint selten die Lava heiß genug zu werden, um
diese Vildung zu begünstigen. An den Abhängen des Mama-Loa ist dagegen
die Erscheinung eine äußerst häusige, und manche Strecken sind viel dichter damit bezogen, wie bei uns zur Herbstzeit die trocknen Wiesen durch Spinnen
überzogen werden.

Nicht immer ist der Mama-Loa so ruhig, so gnädig gegen seine Besucher und seine Ausbrücke, wenn sie einmal beginnen — und er ist nicht sparsam damit — sind entsetzlicke, sind furchtbare Naturereignisse. Im Jahre 1840, 42, 43, 46, 52, 55 u. s. w. fanden Lavaausbrücke von ungeheurer Ausdehnung statt. Dabei pslegt die ganze Obersläcke des Kraters sich in einen Feuerse zu

verwandeln. Zuerst füllt sich der innerste Raum, der tiefste Theil des Kessels an. Da die Obersläche desselben immerhin mehr als 60 Millionen Quadratssuß einnimmt, so ist das schon ein Leuchtseuer, welches durch seinen Wiederschein am Himmel bemerklich genug wird. Wer nun Neigung und Geld hat, den Gipfel des Berges zu besteigen, kann noch zeitig genug kommen, um das allmälige Unfüllen des doppelten Kraters anzusehen, er nimmt dann wahr wie der innere Raum sich immer weiter mit der geschmolzenen Masse füllt. Sobald er die Obersläche derselben zu sehen bekommt, zeigt sich ihm dieselbe im lebhaften Kochen und bei diesem eben entstehen jene Tropfen und Blasenauswürse, welche sich allmälig in Pele's Haar verwandeln.

Nun beginnt der See über seine Ufer zu steigen, er füllt nach und nach den größeren Krater an, zuerst wird nur die Oberfläche bedeckt, bald aber ist die Masse des seurig slüssigen Gesteins, welches dem gewaltigen Schlunde entsquillt, so groß daß der weite Umfang des Kraters sich damit füllt und die glühende Masse daran emporsteigt, fußhoch, ellenhoch, viel höher, viele Klaster hoch, so daß der entsetzte Zuschauer flieht, in der sehr natürlichen Besorgniß, die Wand des Kraters, auf welcher er steht, würde unter seinen Füßen gesschwolzen werden und er in den glühenden Abgrund stürzen.

Sat die Lava eine folche Sobe erreicht, bag ihr hydrostatischer Druck genngt, um sich irgendwo einen Ausweg zu öffnen, so macht sie sich gewaltsam Bahn, ein bellrother Strom, ein Strom von Sonne beschienenem Rubinglase bricht in ber Breite von mehreren tausend Fuß irgendwo aus ber geöffneten Seite bes Berges hervor und wälzt sich ben Abhang hinunter, oft bie prachtigsten Kaskaben bilbent, ba Bergstürze, ba senfrechte Wänte von 50 - von 100 Jug überschritten werben muffen. Wo bie Lava nasse Landstriche, wo sie Sumpfe berührt, hüllt fie sich in bichte Wolfen von Basserdampf ein, aber selbst durch diese Wolfen hindurch bemerkt man die furchtbare Gluth. Unter bem Winde kann man sich bem Feuerstrom bis auf Meilenweite nicht nahen, unter tem Winde wird auch alles versengt, bort sieht man die prächtige Begetations= bede wie burch einen Walbbrand zerftort, über bem Winde fann man fich bem Streme bis auf ein paar Ellen nähern, aber immer nur mit Lebenegefahr, benn ein Moment ber Windftille läßt bie Sige nach ben Gesetzen ber Strahlung fich so rasch, mit solcher Gewalt und in folche Entfernung verbreiten, bag man gang umfonft versuchen würde, biefer Gluth zu entgeben.

Die Quantität, welche der größte europäische Bulkan, der Aetna, auswirft, ist so unbedeutend, daß man kaum ein Zahlenverhältniß sindet. Ein Lavastrom von ein paar hundert Schritt Breite, ein paar Fuß Tiefe, der vom Fuße des Aetna bis nach Catania läuft — was will er bedeuten, gegen die 14,000 Millionen Kubikfuß, welche nach einer wahrlich nicht übertreibenden Berechnung

ber Bulfan im Mai bes Jahres 1855 auswarf.

Diese ungeheuren Schlünde bes Erbinnern, tiefe Bulfane, welche fo riefige

Massen emporschleubern, gehören zu ben wunderbarsten Phänomen der Erbe und es hat nicht an Natursorschern gesehlt, welche in den ungeheuren Auswürssen die Möglichkeit sahen, die Erde mit einer neuen Katastrophe zu bedrohen. Unsere Geognosie hat uns gelehrt, daß die verschiedenen Umwälzungen, welche unser Planet erlitten, daher kamen, daß die äußere Kruste der Erde nach und nach erkaltend, sich zusammenzeg und folglich das geschmolzene Erdinnere innershalb der kleiner werdenden Hülle nicht mehr Plat hatte und diese zerriß, über die Oberstäche emporquellend. Ein solches Ereigniß schuf das scandinavische Gebirge, ein ähnliches schuf die Phrenäen und die Alpen die zum schwarzen Meere und vielleicht auch noch die zum Kausasus, ein ähnliches das gewaltige thbetanische Gebirge und das größte und wahrscheinlich letzte Ereigniß dieser Art hat das Festland von Amerika auf seiner ähsersten Westseite mit einem Spalt und mit einem darüber emporquellenden Gebirge versehen, das beinahe von Pol zu Pol geht.

Man pflegt nunmehr ziemlich ruhig über die Zukunft der Erde zu denken, man sagt nämlich eine fernere Zusammenziehung der Erdkruste könne nicht mehr stattsinden, weil die Erdobersläche sich nicht mehr ferner abkühlt.

Die Behauptung könnte zum mindesten äußerst kühn genannt werden, wenn nicht historische Forschungen nachgewiesen hätten, daß seit länger als 3000 Jahren die Erde thatsächlich in ihrer mittleren Temperatur vergestalt stehen geblieben ist, daß — wenn eine Abnahme stattgefunden hat, sie bei weitem nicht die Hälste eines Grades des hunderttheiligen Thermometers beträgt; es ist also nicht vorauszusehen, daß die ganze Erde so einmal zu einem Eistlumpen erstarren würde, wie dieses in den Polarregionen geschehen ist, und wie einige Pessimisten behaupteten, daß es durch die natürliche Abkühlung, durch die fortwährende Ausstrahlung gegen den Weltraum nothwendig geschehen müsse. Diese Annahme ist dadurch widerlegt, daß die Einwirtung der Sonnenstrahlen auf die Erde ebenso start erwärmend ist, wie die Ausstrahlung gegen den Weltraum erkältend.

Steht biese sest, so kann natürlich eine fernere Temperaturabnahme nicht stattsinden, denn das Temperaturgleichgewicht ist erlangt. Nun sagen aber die neueren Forscher: ihr großen Rechner habt einen großen Faktor vergessen; von der Obersläche der Erde wird allerdings nicht mehr Wärme ausgestrahlt als der Obersläche zurückgegeben wird, von dem Centralgestirn, von der Sonne, aber aus dem Innem der Erde quellen glühende Massen empor, die wir Lava nensnen, so wie wir die Quellen selbst Bulkane genannt haben und diese Wärme geht der Erde wirklich verloren, d. h. sie wird nicht ersetzt von außen her. Auf diese Weise muß mit der Zeit die Erde mehr erkältet werden, als sie jetzt erkältet ist und daraus folgt eine spätere Zusammenziehung der Obersläche, ein größerer Druck auf das Innere und daraus folgt mit Nothwendigkeit ein neues Bersten der Obersläche, eine neue Erhebung eines gewaltigen Gebirges, also eine neue Sündsluth, überhaupt eine surchtbare, alles Bestehende vernichtende Katastrophe.

Darin scheint etwas zu liegen, aber wir wollen uns boch nicht so ohne weiteres ins Bockshorn jagen lassen, wir wollen ben Bleistift zur Hand nehmen und rechnen, da werden wir finden, daß 14,000 Kubitsuß nicht viel mehr als der tausendste Theil einer Kubikmeile sind, und daß die Erde einen Inhalt von 2600 Millionen Kubikmeilen hat. Die Erde ist zwar einer der kleinsten Weltskörper, aber doch immer so groß, daß dergleichen Kleinigkeiten, wie der tausendste Theil von dem zweitausendsechshundertmillionsten Theile keinen großen Eindruck auf das ganze mächtige Gebäude machen kann.

Es ist möglich, daß man mir antwortet ich hätte insofern Recht, als der hervorgebrachte Eindruck wirklich kein besonders großer sei, daß aber, wenn er sich häusig wiederhole (wie dieses ja doch der Fall, da vulkanische Ausbrüche mit Lavaergüssen durchaus nicht vereinzelt sind) zuletzt doch ein Resultat daraus hervorgehen müsse, das uns immerhin in Schrecken versetzen könne und daß vielsleicht nicht heute oder morgen aber wohl in einer oder zwei Millionen Jahren eine solche Katastrophe, wie die oben angedeuteten, eintreten müsse.

Hierauf habe ich nun eine erträgliche Antwort.

Es ist nicht die Oberfläche der Erde, welche durch die Lavaergusse abgefühlt wird, es ist das geschmolzene Innere der Erde, welches sich unter dem vorhanhandenen Drucke ber erstarrten Masse aus einzelnen Deffnungen ergießt und je mehr ein solches temporares Ergießen stattfindet, besto weniger von einer Wirkung nach Außen hin die Reve fein fann, jeder vulkanische Erguß eines Theiles bes geschmolzenen Inneren verringert bie Wirkung ber Gesammtmaffe, indem er die Masse selbst verringert, wie sich nach und nach eine geringe Quan= tität der eingeschlossenen Masse gegen die Oberfläche erhebt, so wirft wiederum nach und nach ber Druck ber geschmolzenen Masse gegen die feste Oberfläche geringer und so ware es wohl gerade möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß bie allmäligen Ergüsse eines Theiles bes geschmolznen Erdinneren nicht eine neue Katastrophe befördern, sondern das sichere Mittel sind eine solche zu verhindern, wie wir benn auch in ben als vorzüglich vulkanisch bekannten Gegenden wahrnehmen, daß Erderschütterungen gewöhnlich erscheinen, wenn die bort liegenden Bulkane lange Beit nicht in Thätigkeit waren, daß diese Erdbeben um jo schrecklicher werben je länger die vulkanische Thätigkeit ausgesetzt war und daß endlich mit bem Eintreten des feurigen Ausflusses bes Bulkans bas Erdbeben beendet ist.

So benke ich — meine geehrten Leser — wir dürfen unser Haupt ruhig niederlegen und wenn zu dem, durch Rechnung geführten Beweise, noch ein anderer, durch Beobachtung nöthig wäre, so würde er darin zu sinden sein, daß die Uchsens drehung der Erde seit es astronomische Beobachtungen giebt, noch nicht um eine Sekunde schneller geworden ist, was wiederum geschehen müßte, wenn sie seit dieser Zeit eine Abkühlung erlitten hätte, mit der Abkühlung wäre eine Berkleinerung des Bolumens verbunden und die Folge einer solchen wäre eine Besschleunigung der Umdrehung.

### Siebenundachtzigstes Kapitel.

Fülle von Naturschönheiten, welche die Insel barbietet. Die felsige Westküste, die fruchtreiche Ostküste. Widersprechende Züge in dem Charakter der Eingebornen.

Die Insel Hawai hat eine Fülle von wunderbaren Naturschönheiten aufzu-Auf der Westküste, vor welcher der "van der Kapellen" lag, ist der Res gen ziemlich selten, daher die Begetation im allgemeinen eine dürftige und nur da schön zu nennen, wo sich Schluchten in bas Basaltgebirge hinein öffnen und wo aus bem Innern Bäche niederströmen; benn wo auf bem mehr strandwärts gelegenen Theile auch wirklich Regen fällt, ist boch ber Boben zu porös, um benselben nicht sofort zu verschlucken, bagegen sind höchst malerisch bie kahlen, sonnenverbrannten Bergkoloffe, die schwarzen, himmelanstrebenden Bafaltblode, welche die reizenden Thäler begrenzen und sich oft mitten aus der üppigsten Begetation dunkel und unheilbrobend erheben und auch manchmal unglückringend find, benn die Blode zeigen sich bei sehr großer Ausbehnung vielfältig zerklüftet und es gehört nicht gerade viel bazu, um biese Zerklüftung in Zerreis hung zu verwandeln. Keine Hypothese, sondern eine Thatsache, da es große, ausgebehnte Felder giebt, welche über und über mit den Trümmern zerbrochener Lavablöcke bedeckt sind, über welche hinweg man nur von Stein zu Stein springend unter steter Gefahr auszugleiten und sich seine gesunden Beine zu zerbrechen, kommen kann, eine Baffage um so gefährlicher, als zwischen biesen mächtigen Trümmern die Begetation nicht fehlt und so die Spalten und Abgrunde dem Auge entzogen werben.

Auf dieser Seite der Insel sieht man die blasigen Lavamassen sich weit in das Meer erstrecken. Es sind nicht einzelne Landzungen, wie wir eine solche oben beschrieben haben, es sind vielmehr Bedeckungen des Strandes durch Lavatrümmer, und die Brandung braust und tost in furchtbarer Gewalt über sie hinweg und es scheint, als ob das Meerwasser sich weite und tiese Höhlungen ausgearbeitet habe. Nicht nur jene einzelne Höhle, welche ich besuchte, sondern Hunderte von kleinen und vielleicht auch von gleich großen sieht man sich hier öffnen.

Aber unendlich viel schöner als die auf eine beinahe grauenvolle Art maslerische Westscite ist die fruchts und blumenreiche Ostküste. Der Passat, welscher 50 Breitengrade über das Meer streicht, bringt eine unendliche Fülle von Feuchtigkeit mit — an den Sipfeln der dem Passat entgegentretenden Bergkette schlägt dieselbe sich nieder, hüllt die Sipfel meist in Wolken, rieselt aber in reischen Bächen und in kleinen Flüßchen von allen Seiten hernieder und befruchtet auf diese Weise die Küstengegend auf eine an das Wunderbare grenzenden Weise. Nun liegt die schöne Insel und die ganze Inselgruppe in den Tropengegenden,

1 -2000

in dem Raume zwischen den Wendekreisen und zwar, was wieder segenbringend ist, nicht in der eigentlichen Aequatorialregion, sondern in der Nähe eines Wensdekreises, wodurch ein Unterschied der Jahreszeiten bedingt wird, der in unmitztelbarer Nähe des Aequators nicht gesunden wird. Alles dieses kommt zusammen, um das schöne Fleckhen zum reichsten und glücklichsten, zum segenreichsten zu machen. Berg und Thal in gleicher Weise befruchtet, sind mit dichtem Gesträuch, üppigem Graswuchs oder ausgedehnten Wäldern bedeckt, die viele Feuchstigkeit hilft die Lava zersetzen und es giebt beinahe keinen furchtbareren Boden, als die verwitterte Lava, wie wir aus den übermächtig üppigen Vegetationen des Aetna und Vesuns wohl wissen.

Wenn eine liebliche, wohlthuende Wärme, fern von dem, was wir Hitze nennen, wenn eine unbeschreibliche Schönheit und Fülle der Pflanzen, wenn eine nie endende Wandelbarkeit des Himmelszeltes und eine wunderbare Farsbenpracht desselben, sei es nun im aufsteigenden, prachtvoll gefärbten Gewölf, sei es in niederrieselnden Regenschauern, sei es im unendlich klaren, tief blauen Himmel, sei es in der unendlichen Fülle der schönsten Blüthen und Früchte ein irdisches Paradies geben könne, so sinden wir es hier, wo dies Alles gleichzeistig zusammentritt und zusammenwirkt.

Und was geht über die Schönheit eines Regenbogens, welcher sich in Tropfen von der Größe einer welschen Ruß bildet (das sind die Dimensionen der Regentropsen zwischen den Wendekreisen, was geht über die unendliche Pracht solch eines Regenbogens, dessen so intensiv sind, wie die des reinsten Flintglasprisma, nicht matt und verwaschen wie unter dem grauen Himmel des Nordens, den man nur spottweise blau nennen kann, was geht über die Pracht eines solchen Regenbogens, der uns so nahe steht, daß man glaubt, unter ihm hindurchgehen zu können, wenn es nicht etwa der ruhige, indigoblaue Nachthimmel mit seinen kausend und abertausend Firsternen wäre, deren jeder im reinsten planetarischen Lichte glänzt, indessen die in meßbarer Entsernung stehenden Gestirne selbst einen deutlichen Schatten werfen, man möchte fast sagen, so frästig wie der Mond, der selbst im vollen Lichte den Glanz der Planeten nicht beeinträchtigt — ja das ist ein irdisches Paradies.

Von den Gebirgen strömen unzählige Bäche hernieder, sie vereinigen sich zu kleinen und wohl auch zu größeren Flüssen. Der wasserreichste derselben ist der Wai ruku (Wai Luki, Boouai Rokoa u. s. w., jede Nation schreibt die Namen anders, je nachdem sie die Duchstaben ausspricht; der Franzose schreibt: Roukou, der Deutsche: Ruku), welcher unfern des Ufers in der Bai von Waisakea zwei schöne Wasserfälle macht, die mit ihrem weißen Schaum, in dem die Sonnenstrahlen sich brechen, um so lebhafter von dem Hintergrunde abstechen, als derselbe theils dunkler Basalt, theils dunkle, überaus üppige Begetastion zeigt.

Da, wo ber Strom sich in eine 20 Fuß niedriger liegende Vertiefung

-01980

fturzt, von dieser einen zweiten geringeren, aber compakter zusammenhängenberen Sturg in ein weites Beden machend, baben fich bie Eingebornen ohne Umstände fich ben Wellen anvertrauend, ben Sprung in ben Wafferfall machend, von Fall zu Fall, um erst weiter unten wieder dem Lande zuzuschwimmen. Es mag Muth bazu gehören, aber bie Eingebornen haben ihn und zwar bie Mädden nicht minder als die Männer, benn gerade sie sind am häusigsten bort zu finden, sie schwimmen ein paar hundert Schritt oberhalb des Falles in den Fluß binein und lassen sich von bemfelben bis zum Sturze tragen, bier halten fie bie Hände über ben Ropf und schießen so hinab, einen Augenblick sieht man ihre bunklen Körper auf ber hellen Bafferfläche erscheinen, dann find fie verschwunben - 30 und mehr Schritt von bem Falle tauchen fie wieder auf, um alsbald ben zweiten kleineren Kall binabzuschießen und in dem großen Becken sich zu Sie klettern bann wohl an ben Felsen empor und wiederholen bas gefährliche Sviel zum zweiten und britten Mal aus lauter Uebermuth, aus Ueberfülle ber Kraft und ce muß nichts leichtes sein, benn brei englische Matrofen von einem Kriegsschiff, mit welchem ber berühmte Walvole bie Sandwichs-Inseln besuchte, machten biesen fühnen Sprung erst, nachdem er ihnen von Anaben und Mädchen vielfach vorgemacht worten war. Sie maren sehr gute Schwimmer und ihr Unternehmen lief ohne ben minbeften Unglücksfall ab, allein sie versicherten boch, daß sie bas Runftstück um keinen Preis wiederholen möchten.

Wie sonberbar ist es bestellt mit diesen Leuten, was haben sie für widers sprechende Charafterzüge. Geneigt, den ganzen Tag und auch die ganze Nacht auf ihren Matten zu liegen, sind sie doch, wenn ihre Leitenschaft erwacht von einer an's Unbegreisliche gehenden Thätigkeit und diese Thätigkeit zeigen sie, wenn sie einer Gesahr Trot dieten wollen, wenn sie sich freuen, wenn sie Rache üben wollen. Sinen ruhig stehenden, einen sitzenden Insulaner habe ich kaum gesehen, er liegt so lange auf einer Seite, dis diese ihm wehe thut, dann kehrt er sich auf die andere Seite, er unterhält sich im Liegen, er ist und trinkt im Liegen, er badet sich im Liegen und er kriecht auf den Strand, um sich im Liegen von der Sonne trocknen zu lassen. Wenn aber der Sturm die Brandung auf die stacheligen Korallenbänke wirst, dann fängt das Auge des Eingebornen an zu leuchten, dann erhebt er sich, geht an das Meeresuser, und wenn die hohen, brandenden Wellen über das zackige Gestein schlagen, so stürzt er sich in das Meer und läst sich von der rücklausenden Woge weit hinaustragen und er weiß es zu hindern, daß eine neue brandende Welle ihn auf das User werse.

Seine Ruhe scheint ihn nicht zu langweilen, er giebt sich berselben hin, ohne daß er dazu genöthigt wäre, aber er kennt die Bewegung nicht als ein Bedürfniß, wenn er aber auf seinem schmalen, schwankenden Kahn die Wellen durchstreicht und wenn dieselben kurz und scharf gebrochen, wie sie auf dem zackigen Grunde sein müssen, ihn schaukeln und er keinen Augenblick vor dem

Umschlagen sicher ist, ober wenn er auf bem Ufer steht, während ber Sturm burch feine Felfen pfeift, bie schlanken Balmen gleich Rohrhalmen beugt, wenn ber Schaum wild aufgeregter Wogen ibn überstürzt und ber Blit zischend in bas Meer schlägt und ber Donner so furchtbar wirkt, bag man glaubt, es seien Die zusammenstürzenden Gebirge, welche so furchtbar herüber tonen und ber Schall fich taufenbfach an ben zacligen Felsen bricht, bann muß man ihn seben, bann ift er erwacht. Es hat bes Zornes einer großartigen Natur bedurft, um seine Thätigkeit zu wecken, nun ift sie aber erwacht und nun ift ber Mann auch unbesiegbar. Solche Leute konnte Tamea-Mea brauchen und er kannte sie und eroberte mit ihrer Silfe eines ber kleinen Königreiche nach bem anbern, benn fie waren bereit, ihr Leben einzusetzen für einen Gedanken. Mit folden Leuten fann man viel ausrichten, gegen folche Leute nichts, es fei benn, bag man es verstehe, sie vor allen Dingen zum Schweigen zu bringen, bas haben Englanber und Amerikaner gethan. Schweigen bedeckt bie Wegenden, welche sie beherrschen, die Bevölkerung hat aufgehört sich zu widersetzen, benn sie hat aufgehört zu fein.

Von der Thätigkeit dieser Leute erhielt ich ein kleines Pröbchen bei dem Uebergang über die Bai Wai-Akea, in welche der vorhin genannte Fluß sich ersgießt. Mein wackerer Häuptling hatte mich in eine zierliche Niederlassung gesführt, in welcher wir nach einem tüchtigen Tagemarsch ruhen sollten, um am folgenden Morgen der Perlensischerei beizuwohnen, die am entgegengesetzten User vorgenommen werden sollte.

Das Häuschen war nur bewohnt von einem Manne in der Mitte der Dreißiger und von seinen beiden Töchtern von dreizehn und vierzehn Jahren, die miteinander hier ein idullisches Leben sührten, d. h. beim Mondschein tanzeten, beim Sonnenschein bareten und von Zeit zu Zeit ansehnliche Massen von dem vertilgen, was ihnen an Früchten das Land, oder an Thieren der Fluß und bas Meer gaben.

Die beiden Mädchen waren sehr hübsch, ihre jungen Glieder ebenmäßig und schön, wie wir es nur an den Erzgebilden der alten Griechen sehen, mit denen sie auch durch ihre Vroncesarbe die größte Aehnlichkeit hatten. Ich würde im Stande gewesen sein meine Furcht zu überwinden und alle meine guten Grundssätze aufzugeben, wenn nicht der Bater zu mir gesagt hätte, daß ich zu meiner Gefährtin nehmen könne, welche von beiden ich wolle, seinetwegen auch beide zugleich, und wenn nicht die Mädchen so viel von der englischen Sprache gestennt hätten, um in mir den Berdacht zu erwecken, ich sei nicht der erste, sons dern vielleicht der hundertste oder zweihundertste Europäer, dem der Bater den gedachten Liebesdienst erweise. So wurde denn ihre nächtliche Nuhe nicht gessicht, wiewohl dieses die kleinen schelmischen Dämonen durchaus nicht hinderte, meine nächtliche Ruhe gänzlich null und nichtig zu machen.

ni h

Der Morgen kam und ich hatte viel von ben Neckereien ber Mädchen zu vulden, welche meine Enthaltsamkeit durchaus nicht begreifen konnten, da sie fern davon waren, die Gründe zu ahnen.

### Achtundachtzigstes Kapitel.

Ein Bab innerhalb ber Brandung. Nedereien innerhalb ber aufgeregten Wellen. Ein schöner Haifisch. Sieg über benselben. Erstaunliche Kaltblütigkeit ber Eingebornen.

Nach einem schmackhaften Mahl von vortrefflichen, frisch aus dem Meere geholten Austern und gegohrnem Palmsaft sollten wir hinüber nach dem anderen User, was reichlich eine halbe Meile von dem diesseitigen entsernt war. Nun aber war Noth am Mann, denn es befand sich kein Boot auf dieser Seite der Bai. Die Leute sind so gute Schwimmer, daß es ihnen ganz gleichgültig ist, ob sie innerhalb des Wassers, oder ob sie auf trockner Erde wandeln, so hatte Keiner daran gedacht, etwas zur Uebersahrt zu veranstalten und auch noch in diesem Augenblick siel es Keinem ein, die beiden Männer und die beiden Mädchen gingen, wie sie da waren, hinein und ich stand etwas verblüfft am User.

Das eine der schelmischen Mädchen sah sich nach mir um und bemerkend, daß ich nicht nachkam, machte sie die Andere darauf ausmerksam, worauf diese umkehrten und der Häuptling mich fragte, weshalb ich ihnen nicht folge, denn der Gedanke, daß ich möglicherweise nicht schwimmen könne, lag einem Jeden so sern, daß kein Mensch daran dachte, gerade diesen Grund aufzusuchen. Auch konnte ich wohl schwimmen, nur allerdings nicht eine halbe Meile weit, wozu denn schon die Amphibiennatur der Insulaner gehört, deren ich mich freilich nicht rühmen kann.

Ich setzte ben Leuten das auseinander und kann nicht leugnen, daß ich eine gewisse ironische Bewegung der Mundwinkel bei allen Bieren wahrnahm, welche indessen nirgends in jenes unartige laute Lachen ausartete, vermöge bessen wir gebildeten Leute uns der Berwunderung über Können oder Nichtkönnen eines Anderen zu entledigen pflegen.

Ohne ein Wort zu sagen, ging unser Gastsreund, der Kanaki, bei dem wir übernachtet zu dem nächststehenden Pandanus und schnitt ein etwa drei Klaster langes Ende einer Rohrpalme, welche sich daran emporgeschlängelt hatte, ab. Ich mußte mich entkleiden, alles was ich um und an wir zu tragen gewohnt war, meine Jagdtasche, Botanisirkapsel, Gewehr, Stock, Barometer u. s. wurde in ein Pack sauber zusammen gebunden, der Kanaki nahm dasselbe auf

ben Kopf und wieber ging's in bas Waffer hinein. Als wir ungefähr so tief waren, daß bas Wasser bis unter bie Arme reichte, wurde mir bie lange Liane unter bie Achseln gelegt, jeber meiner Begleiter nahm ein Enbe bavon zwischen tie Bahne und eine Minute später lagen wir Alle schwimmend auf bem Baffer. Unter solchen Umständen brauchte ich allerdings wenig Beforgnif zu ba= ben, abgesehen bavon, baß ich wirklich schwimmen konnte, so war ich auch noch getragen burch bie Kletterpalme und es ging also mit frischem Muthe vorwärts. wiewohl ich keinesweges ganz so gut bavon kam, als ich geglaubt hatte. waren etwa fechs Fuß weit von einander, bamit wir uns nicht gegenseitig im Schwimmen hinderten, nun aber tamen bie beiben Madchen mitten hinein gwischen bie beiben Eingebornen und mich, sie begannen mich zu necken, mir bas bochgehaltene Gesicht mit Waffer zu bespriten und endlich fagte bie Gine, welche gang nabe an meiner Seite schwamm, ich würde Kopfschmerzen bekommen, wenn ich mit bem Ropfe nicht untertauchte, und kaum hatte sie bies gesagt, als sie ichon neben mir aufrecht stehend, wie wenn sie festen Boben unter sich gehabt hätte, mir ben Ropf mit beiben Sanben niederdrückte und mich lachend ein paar Mal unterzutauchen zwang.

Die Mädchen sowohl als die Männer verstanden sich vollkommen auf das sogenannte Wasserreten, sie waren im Wasser zu Hause, als ob sie Fische wären, doch nein, jedenfalls noch besser, denn sie waren eben so vollkommen auf dem Lande zu Hause, sodaß sie ihre Amphibiennatur gar nicht verleugnen konnten.

Meine beiden Geleitsmänner schritten prächtig vorwärts und unter den fortwährenden, mitunter etwas zu keck werdenden Neckereien der Mädchen geslangten wir in der Zeit von ungefähr dreiviertel Stunden hinüber und hatten jetzt feinen Korallensand unter den Füßen, nun dachte ich mich an den Spitzbübinnen zu rächen, bückte mich und umfaßte schnell die eine von beiden bei den Beinen und kehrte sie um, so daß sie mit dem Kopf drei Fuß tief unter Wasser stand.

Trot dieser für sie jedenfalls sehr ungünstigen Lage hatte ich mich doch über ihre und meine Kräfte vollständig geirrt. Mit ihren ganz freien Armen umfaßte sie meine Beine und drückte dieselben so schnell und mit solcher Behesmenz zusammen (d. h. aneinander), daß ich das Gleichgewicht verlor und umssiel. Dies zwang mich, sie loszulassen, aber sie ließ mich keineswegs los, sondern schleppte mich zurück in tieseres Wasser, woselbst sie mich offenbar abstrafen wollte, da sie mich für wehrlos hielt. So ganz wie sie es glauben mochte, war ich es jedoch keineswegs, ich kämpste mit ihr um den Sieg, da sie mir wohl an Gewandtheit, keineswegs aber an Kräften überlegen war.

In diesem Augenblick sah ich die Finne eines Haifisches, die auf dem Rücken stehende kammartige Erhöhung, die Oberfläche durchschneiden und auf uns zu=

- Comb

kommen, ich machte mich burch einen Ruck plötzlich von bem Mädchen los und rief ben beiden Männern zu, auf das Unthier zeigend.

Ich war bleich vor Entsetzen geworden, alles Spaßen war mir vergangen, ich hatte eine unbestimmte Ahnung, daß hier meine Reise zu Ende sei und daß mein geehrter Leser mich nicht weiter würde verfolgen können, als dis hieher, da man in dem Bauch eines Haisisches in der Regel nicht Memotren schreibt, um so weniger, als man dort meistentheils in drei Stücke zerbissen, anlangt. Weine geehrten Leser sehen aus dieser Wittheilung allein, daß es nicht so schlimm mit mir wurde, daß ich ihnen also das Fernere durchaus nicht erlassen kann.

Ich hatte geglaubt, wir würden alle Fünf ums möglichst beeilen, um an's Land zu kommen, allerdings ein schweres Stück Arbeit, da Herr von Haifisch mit einem mächtigen Ruber versehen, viel schneller schwimmen, als ein Mensch laufen kann und vollends, wenn der arme Mensch noch vier Fuß im Wassersteht. Die beiden Männer mochten nun auch wohl glauben, daß dieser Umstand nicht geeignet sei, eine große Chance für das Entkommen zu bieten, sie kehrten sich daher um und traten dem Feinde entgegen, der Kanaki jedoch in respektsvoller Entsernung hinter dem Häuptling, denn es war eine Ehrensache, diesem den Kampf zu überlassen und nur in dem Augenblick der Gefahr ihm beizuspringen. Die Anwesenheit des Haifisches schienen Beide vorläufig nicht für unmäßig gefährlich zu halten.

Ich sah nicht, daß der Häuptling irgend eine Waffe gehabt hätte, konnte mir daher nicht erklären, was er denn eigentlich mit dem Ungeheuer anfangen wolle, das doch wohl die Länge von 16 bis 18 Fuß haben mochte, da die Entsternung von der Rückenfinne bis zur oberen Schwanzspitze, deren Stellung ich an der Bewegung des Wassers erkennen konnte, wohl zwei Klafter betragen mochte. Er konnte doch unmöglich mit diesem Thiere Walzer tanzen oder irsgend welche Kunststücke machen wollen, und dem Haissisch auf den Rücken sprinzen und mit ihm so davon gehen, während man ihm die Augen ausdrückt, nun — das sind allerdings Geschichten, welche sehr gewissenhafte Reisende zum Erzgögen des Publikums geschrieben haben, aber in jetziger Zeit pflegt man derzgleichen nicht mehr recht zu glauben, man sagt wohl gar, solche Geschichten sein längst in's Fabelbuch geschrieben.

Der Häuptling stand ruhig vor dem Haifisch, welcher schnurgrade auf ihn zuschoß. Noch mochte er eine Elle weit von ihm entsernt sein, als ich ihn sich um einen kleinen Schritt seitwärts bewegen sah und der Haisisch mit großer Gewalt an ihm vorbeischoß, aber sich alsbald auch auf die Seite legte, mit Schweif- und Brustflossen surchtbar um sich schlagend, doch wie es mir schien, keineswegs gesonnen, einen neuen Angriff zu machen.

In dem Augenblick, wo der Haifisch vorbeischoß, hatte der tapfere Eri sein Messer, was ich nicht gesehen hatte, da er es unter Wasser hielt, in den Win-

DIEN

tel bes geöffneten Rachens gesetzt und ber Hai hatte im unaufhaltsamen Vorbeischießen sich ben Leib aufgeschlitt bis unter bie Rückenfinne, ein Stücken Arbeit, wozu von Seiten bes Mannes nicht nur ein gewaltiger, faltblütiger Muth und eine große Sicherheit ber Sand gebort, sonbern auch eine Rraft, welche man kaum taxiren kann. Die Haut bes Haifisches ift zwar, so lange er lebt, nicht so hart und wiberstandsfähig, als bie getrochnete, aber sie ist boch immer zähe wie Leber und ist mit unzähligen kleinen Stacheln besetzt, welche bas Messer bald genug stumpf machen burften. Doch es war geschehen und Die fußlange Klinge hatte tief genug gewirkt, um bas Innere bes Ungeheuers bem Tageslichte zu öffnen, ber Körper klaffte auseinander, als ware er bom Fleischer zerlegt!

Dem Sai zu nahen war sehr gefährlich, ein Schlag von ber Bruftflosse konnte schon schwer verwunden, ein Schlag vom Schwanze mußte nothwendig Die beiden Männer näherten sich bem Thiere auch nicht in solcher Art, wohl aber wollten sie sich seiner bemächtigen und bazu biente bas Seil, was mich hierher getragen. Die beiben Männer fasten bie Liane an ben Enben, nahmen ben zappelnten, planlos schlagenben Fisch in ihre Mitte und hielten biefe Leine so über benfelben, baß fie bamit hinter bie Bruftfloffen tamen und nun gingen sie bem Lande entgegen ben Sai mit sich schleppend, welcher zwar furchtbaren Lärm machte, aber sich boch eigentlich nicht widersetzte, nicht zurück zu schwimmen versuchte, in welchem Falle es ganz unmöglich gewesen wäre, das Unthier heranzuziehen. Das planlose Umberschlagen aber hinderte bieses nicht, und als er nun endlich auf bem Trocknen war, als er nämlich nicht mehr Wasser genug unter sich hatte, um noch getragen zu werden und also beim Schleppen ben Erbboben streifte, tamen vom Lande ber bie Berlenfischer hinzu, um ben wilden Batron weiter ziehen zu helfen, mas zweien nicht gelungen wäre, ba ein folder wohlgewachsener Haifisch ein paar Loth mehr wiegt als ein mäßiger Karpfen.

Das Erforderliche geschah und trot bes wüthenden Schlagens und Hauens mit seinem mächtigen Ruber, mas jett, wo er immerfort ben Sand ftreifte, schlimm genug war und bas Baffer um ihn her in Staub verwandelte und bie mit ihm Beschäftigten mit einem tüchtigen Regen von bichtem Salzwasser übergoß — brachte man ihn an's Land, wo er benn auch sofort zerhauen und zerlegt wurde, er auch, obschon man bies mit wenig Rücksicht auf seine Gesunds heit vollzog, fein Wort bagegen fagte.

Alte Seebaren von Matrofen behaupten, ber Sai gehore zu ben Gifchen, welche schreien können und welche — wenn sie geschlachtet würden, zu brüllen pflegten, wie geschlagene Stiere. Man ist mit bem nunmehr in Gott rubenben Saififch gewiß nicht gartlich umgegangen, aber brüllen borte ich ihn nicht. Bum Schreien gehört Lunge und Luft in berfelben, ber haifisch aber hat weder Luft noch Lunge. Die Kiemen ziehen zwar bas Sauerstoff aus bem Wasser und

führen es bem Körper zu, aber sie sammeln es keineswegs in einem Behälter und aus diesem kann auch nichts ausgestoßen werden, wodurch allein ein Ton ermöglicht würde. Man wird sagen, der verwundete Walfisch stöhne und schreie, warum ein anderer Fisch dasselbe nicht auch thun solle? — sehr einsach deshalb, weil der Walfisch kein Fisch ist, sondern ein warmblütiges Säugethier, welches lebendige Junge gebärt, dieselben an seinen Brüsten mit Milch nährt und Lungen hat, in welche es Luft an der Oberfläche des Wassers aufnimmt, daher dieses Thier wohl auch tauchen und ziemlich lange unter Wasser bleiben kann, aber gleich dem Seehund, dem Walroß, dem Delphin und allen anderen Meeressäugethieren immer wieder an die Oberfläche zurücksehren muß, um atmosphärische Luft zu athmen.

Nachdem die Angelegenheit der Bertheilung des schreckhaften Thieres beenstet war, wobei der Häuptling sich sehr großmüthig benahm, indem er nur die im Innern liegende sogenannte Milch — ein großer Sack mit einer eiweisähnslichen Flüssigkeit, die beim Kochen gerinnt, äußerst nahrhaft ist und zu den größten Delikatessen gezählt wird, für sich in Anspruch nahm, wurde zur Perstensischerei geschritten, oder vielmehr sie wurde nach der Unterbrechung durch den Haisischang von neuem wieder ausgenommen.

Es würde überflüssig sein, die Operation des Fanges nochmals zu besichreiben, das ist zu häusig dagewesen, um noch Reiz zu haben, auch will ich nicht in Abrede stellen, daß die Perlen, welche man hier findet, nicht unmäßig schön sind, sie haben zwar ein hübsches Farbenspiel, aber sie sind bläusich, sind also durchaus nicht von der Art, welche man "von reinem Wasser" nennt. Hin und wieder allerdings wird eine gefunden, die sehr schön ist und es wäre wohl möglich, daß, wenn die Perlensischerei verständig und in den nöthigen Zwischenzäumen betrieben würde, sie einen Ertrag lieferte, der der Mühe sohnte, vorsläusig aber ist noch nicht viel besonders davon zu sagen.

Die Engländer haben eine Nase, wie man sie nur einem guten Hühnerhunde wünschen kann, sie haben diese Perlenausternbank gewittert und haben
unsern derselben eine Kolonie angelegt und ihr auch den stolzen Namen Queons
Town (Königin Stadt) gegeben; vorläusig ist noch nicht viel Rares davon zu
sehen, es sei denn, daß man ungeheuer lange Doppelreihen von Pfählen, welche
die dereinstigen Straßen bezeichnen sollen, sür wirkliche Straßen ansähe, ein
Talent, welches die angelsächsische Race in Nordamerika dis zur allerhöchsten
Bollkommenheit entwickelt hat. Ein Blick auf eine spezielle Karte lehrt uns,
daß 100,000 Städte wenigens auf dem Boden der Union zu sinden sind. Würsben dieselben durchschnittlich nur mit 1000 Menschen besetzt sein, so gäbe das
für die Union eine Bevölkerung von 100 Million Menschen, da aber die mehrs
sten derselben nicht tausend, nicht hundert, sondern nur fünf oder sechs Eins
wohner zählen, so muß es beinahe in Berwunderung setzen, daß es gelingt,
noch 25 Millionen herauszurechnen. Es sind nämlich nur die Mitglieder der

a second

Familie, welche die Meierei gegründet haben, deren Haupt aber die Kühnheit gehabt hat, seine Farm mit dem Titel Stadt zu belegen — "bei Gott, viel Selbstgefühl — doch stolz will ich den Spanier" sagt König Philipp, und warum soll nur der Spanier stolz sein, geben wir denn dem Engländer durch unsere bodenlose Demuth nicht die ungeheuerste Berechtigung dazu?

Hier befinden sich gegenwärtig zwölf Häuser, jedes auf einem anderen Stadtviertel und jedes — gescheidt genug für dieses vulkanische Land — von Korallensels gebaut, statt von Holz und mit Dachplatten aus Sandsteinschieser gedeckt, vortrefflich, um bei einem vorkommenden Erdbeben der Familie ein Grab zu bereiten und gleichzeitig ein Denkmal zu setzen. Fragt man die stolzen Einwohner dieser neuen Stadt nach der Bestimmung der großen leeren Räume, so zeigt ein Ieder auf einen Plan von Queens Town, auf welchem ein Parlamentsgebäude, eine Mairie, ein Guildhal, fünf Kirchen, eine Börse, ein Opernhaus, ein Schauspielhaus, ein Konzertsaal, ein Museum, eine Bank, ein Arsenal, eine Schisswerste, zwei Docks und sehr viele andere höchst vortreffsliche, wunderbar großartige, öffentliche Gebäude verzeichnet sind.

Berzeichnet, bas burfte wohl ber richtige Ausbruck sein.

In dieser großen Stadt von 12 Häusern fand ich einen Mr. Wistinson, welcher mich mit großer Zuvorkommenheit ausnahm und mir anbot, die Insel Mawi zu besuchen, die an Hawai gelegene, welche genau genommen ihm perstöulich gehöre, da er sie dem Häuptling verselben, Tapui Hmawi, abgekaust habe, und nur noch die Bestätigung Seitens der Regierung sehle, welche aber auf das Vollständigste gesichert sei, da bei dem Könige und seinen Ministern die nöthigen Schritte zur Erlangung der großen Erlaubniß gethan wären, er wolle mir, wenn ich Werth darauf lege, wirksame Empsehlungen an seine Agenten geben, deren er an jedem Hauptort einen habe.

Ich nahm das freundliche Anerbieten mit herzlichem Danke an, wiewohl es mir um so überraschender kam, als ich nur wenige Stunden mit dem wackeren Manne zugebracht hatte und die Engländer in der Regel nicht an übersflüssiger Zuvorkommenheit leiden, indessen warum sollte es nicht auch unter ihnen sogar einmal eine Ausnahme geben?

Der Engländer gehörte der Hochtirche an, seierte mithin äußerst streng den Sonntag, ging weder in Oper noch Konzert, besuchte auch nicht die Postsossie, um Briese zu empfangen, oder das Telegraphenamt, um Depeschen aufzugeben, ja er konnte sich für sehr fromm halten, da er alles dieses aus triffstigen Gründen auch an den Wochentagen unterließ. Er hatte ferner in durchaus christlichem Sinne sich nur eine Frau antrauen lassen und hatte diese, um den Segen der Civilisation und der christlichen Hochkichkeit unter den Wilden zu verbreiten, aus der Zahl der Eingebornen gewählt, und seine liebensowürdige Frau hatte wieder, gewiß in gleicher Absicht eine hübsche Anzahl eben so junger und anmuthiger Mädchen in ihre Dienste genommen. Er nannte

- 1000h

bieselben seine Kebsweiber und schien sich etwas barauf einzubilden. Der Ausbruck ist ganz biblisch, die Kebsweiber des großen Salomo und des noch größeren David waren ja beinahe ohne Zahl, so werden einem wackren, hochkirchlichen Engländer wohl ein paar Duzend gestattet sein.

Während der Nachtruhe hatte mein zuvorkommender Wirth ungefähr ein Dutend Briefe geschrieben, die er mir am Morgen übergab, mit dem Bemersten, daß sie die Ordre enthielten, mit allem Wünschenswerthen kostenfrei, oder vielmehr auf seine Kosten mich zu versehen, immer etwas sehr dankenswerthes, wenn man sich ohne alle näheren Beziehungen in einem ganz fremden Lande befindet.

Mein freundlicher Führer, der Häuptling, ließ sich, als ich ihm den Wunsch äußerte, Mawi für einige Tage zu besuchen, die Ehre, mich dahin zu führen, nicht nehmen, so sagte er mir. Ich nahm Abschied von den schelmischen Mädschen, welche sich während der Nacht genau genug über mich unterrichtet hatten und um so weniger begreifen konnten, weshalb ich des Glückes nicht genossen das sie mir boten — ich nahm Abschied von dem braven Bater, tröstete die ersteren und belohnte den letzteren durch ein wohlbemessenes Geschent und setzte mich dann in eine Barke, d. h. in ein Doppelboot mit Segeln und reichslicher Bemannung, und nun ging es zum zweiten Male längs der Nordostküste von Hawai nach dem Borgebirge Upolu, von wo aus man Mawi ganz deutlich sieht, denn es liegt nicht über fünf deutsche Meilen von der Hauptinsel entfernt.

Mawi besteht aus zwei Theilen durch eine Landzunge verbunden und von Süden her durch eine Bai so tief eingeschnitten, daß schon manches schöne Schiff in der Boraussehung, es besinde sich in einer Straße oder Durchsahrt, dort verunglückt ist. Der südliche Abschnitt ist ungefähr viermal größer, als der nördliche, beide Theile überragen ein Weniges die Insel Dahn an Größe, sind äußerst bergig und auf der Südhälste steht sogar einer der größten Berge der ganzen Gruppe, Haleakala, das Haus der Sonne, höher als der Aetna und früher einer der mächtigsten Bulkane, jetzt aber, wie es scheint, gänzlich ersloschen.

Auf der westlich gelegenen, kleineren Halbinsel liegt im Schutz der hohen Bergkette die von Südosten nach Nordwesten verläuft, der bedeutendste Hafen nach Honoruru, mit dem Städtchen Lahaina, in welchem jährlich fünfzig und mehr Walfischfänger anlegen, um Proviant einzunehmen, daher die furchtbarste Demoralisation auch bereits nach diesem kleinen Fleck Erde getragen worden ist.

Die West- und Sübseite ist von einer schrecklichen Dürre geplagt und es ist schwer zu begreisen, daß gerade auf diesen Seiten die Städte angelegt sind, wie es auch auf Hawai und Dahn der Fall ist; unzweiselhaft sindet man auf den Ostseiten dieser Inseln gleichfalls vortreffliche Häsen und hier herrscht nicht eine ewige Dürre, sondern ein Reichthum von Begetation, eine unbeschreibliche Fülle der prächtigsten, frühtragenden Gewächse und ein wohlthätiges, mildes und 33\*

fegenbringendes Klima, das mit dem Passat immer von neuem frische undfühle Luft und eben damit auch Regen in genügender Menge bringt, um Bäche und Flüsse zu nähren und reichlich mit süßem Wasser zu versehen (auf der Westküste überall eine Seltenheit) und mehl- und fruchttragende Pflanzen zu erzeugen.

Auf einer kleinen Halbinsel bes süblichen Gestades lag ein anmuthiges, in Palmen verstecktes Dorf und mein Führer bezeichnete es als eines derjenigen, deren der wackere Engländer in Queens Town erwähnt hatte, aber allerdings war hier kein von ihm eingesetzter Consul und überhaupt kein Engländer am Orte. Der Häuptling frug einige der Männer, aber Niemand kannte den Eng-länder, von welchem ich die Briefe erhalten.

Ich besuchte ben Halea-Kala, ber mich höchlichst interessirte, weil sein Kraster gegen 2000 Fuß Tiefe hat und bei einem Umfange von nahezu vier beutsichen Meilen jedenfalls bedeutend größer ist, als der des berühmten und für den ausgedehntesten gehaltenen Kilau-Ea auf Hawai, er ist indessen so weit ersloschen, daß man nirgends mehr eine Spur ehemaliger Thätigkeit wahrnimmt.

Ich gelangte, über die Hochebene hinweggehend nach der großen Bai, welche die Insel in zwei Haldinseln trennt. Auch hier war ein kleiner Ort, an dem ich mit einer Empfehlung gewiesen war, allein auch hier gab es weder einen Chargé d'affaires des Engländers, noch hatte man je dessen Namen gehört.

Unsere Doppelpirogue war um bas sübliche Borgebirge herum zwischen Mawi und der kleinen Insel Tahu-Rawe hindurch in die Bai gekommen und ich benutte biefelbe, um nach Lahaina überzuseten. Ich bewunderte bier bie zackigen, hoch ansteigenden Berge mit ihren tief in's Land eingehenden Thaleinschnitten, welche nicht selten von 4000 Juf hoben, fenkrechten Wänden eingeschlossen sind, aber selbst biese ganz steilen Felsmassen sind noch von einer lebbaften Begetation bebeckt, ja es hatte bas Ansehen, als ob biese Bflanzenfülle oben an ben Gipfeln befestigt wäre und herabhinge gleich einem prächtigen bun= ten Teppich; einzelne armsbicke Ranken lassen sich, burch ihre braune Farbe ausgezeichnet, von oben herab weit genug verfolgen und man kann sich nicht vorstellen, daß biefe auf bem glatten Bafalt Wurzel fassen könnten, boch mag es wohl möglich sein, benn die vegetabilische Schöpfungefraft ist burchaus wunberbar, man mochte fagen unbegreiflich und bie geringste Rige in ben ungeheuren Felsen ift, sobald sie sich mit Staub und verwitterter Lava gefüllt hat, wie ein Blumentopf mit fruchtbarer Erbe, geeignet, jebe Pflanze aufzunehmen und bie an ben Wänden nieberströmende Feuchtigkeit forgt bafür, bag es nie an Nah= rung fehle.

An dem kleinen Handelsorte wollte ich endlich meine Empfehlungen, so weit sie mir der Engländer gegeben hatte, geltend machen, allein auch hier war es vergeblich, weder der engländische noch der amerikanische Consul kannten den

2000

Mann, sie hatten nie seinen Namen nennen gehört, ich war, was man "plantirt" zu nennen pflegt — ich war gerabezu gefoppt. Um sich für eine kurze Zeit in meinen Augen das Ansehen zu geben, als sei er ein Mann von Wichtigkeit, als habe er irgend einen Einfluß, hatte er mir eine Menge von Liigen vorgeschwatt, hatte er Briefe an Personen geschrieben, welche auf ber Welt nicht existirten, hatte er mich in ben Kreis seiner eignen Lächerlichkeit gezogen, benn bie ernsten Geschäftsmänner fanden es brollig, daß ich mich hatte so hübsch "foppen" lasfen. Es war ein Glück für ben guten Mann, bag ich nicht gurückkehrte zu feiner großen Kolonie, ich bin noch nicht alt genug, um solche Dinge ruhig hinzunehmen, es wäre baher leicht möglich gewesen, bag er mit mir in eine unangenehme physische Berührung gekommen, benn die Fopperei hatte zur Folge gehabt, daß mir die Mittel zur Fortsetzung der Reise durch die Insel fehlten und ich vollständig gegen meinen Willen zurückfehren mußte; indessen schickte ich mich, so gut es geben wollte, in die unangenehme Nothwendigkeit und Rapitain Waaterhocker fab mich in Folge bessen ein paar Tage früher, als er erwartet.

# Neumundachtzigstes Rapitel.

Die Marquesas-Inseln. Besuche von verschiedenen Nationen und Wirksamkeit bieser Besuche auf die Eingebornen. Die Inseln unter französischem Protectorat.

Der Supercargo konnte vorläufig keinen entfernteren Punkt für das Ziel seiner Reise angeben, als die Marquesas Inseln und dahin wurde nun unser Cours gerichtet. Ich wäre wohl recht gerne noch einen Monat auf Hawai ober wenigstens auf den benachbarten kleineren Inseln geblieben und hätte besonders den prächtigen Wasserfall im Hanapepe Thal auf der Insel Kauai besuchen mösgen, allein je lauter ich diesen Wunsch geäußert hätte, desto gewisser wäre er unerfüllt geblieben, so begnügte ich mich denn mit dem, was ich von diesen reizenden Inseln und seinen liebenswürdigen Bewohnern gesehen hatte und sort ging es nun dem Süden zu.

30° ber Breite von Norden nach Süden zu durchziehen, das ist immer eine Aufgabe, welche nicht in 24 Stunden gelöst ist. Liese der Weg von Ost nach West, so hätte man den Passat immersort hinter sich, aber von Norden nach Süden sahrend, muß man ihn rechtwinkelig kreuzen, man fährt also mit halbem Winde, und da der Passat zwar an sich ein sicherer Führer, aber kein übermäßig schneller Bote ist, so hatte ich Zeit genug, um zu ersahren, was ich

von ben Marquesas wissen wollte, Zeit genug, um mich mit ber Geschichte bies ser Inselgruppe bekannt zu machen.

Die Inseln liegen zwischen bem 8 und 10° süblicher Breite, die Hauptinsel Nusa Hiwa gerade in der Mitte, den 9° noch berührend. Die Entdeckung derselben fällt in jene Zeit, da die Spanier von Amerika aus mit dem Passat gegen Westen steuernd, neue Länder aussuchten sür ihre Beutegier, fällt an das Ende des 16. Jahrhunderts, das in seiner ganzen Ausbehnung bestimmt gewesen zu sein scheint, den Spaniern die Schlüssel zu zwei großen Welttheilen in die Hand zu geden, sie verstanden sich aber nicht darauf, sie zu gedrauchen, sie waren zwar als Känder und als Besehrer sehr tapser, sie waren aber nicht gesichickt in Aussindung neuer Länder, wie sie denn von da an, wo sie die Philippinen entdeckt hatten, ein paar Jahrhunderte lang nur in gerader Linie, nur von Manilla nach Akapusto und von Akapusto nach Manilla suhren, weder rechts noch links schauend und sich nicht im geringsten um das bekümmernd, was sich möglicherweise in der Nachdarschaft dieser Straße sinden mochte.

Im Jahre 1595 entbeckte Menbana eine kleine Insel, bie füblichste von ben Marquesas und er landete baselbst, um seine Schiffe zu verproviantiren. Das Geschäft mare fehr gut von Statten gegangen, wenn bie Spanier nur ein wenig Gebuld gehabt hatten, benn sie wurden von einer Menge eingeborner Leute umringt, welche Alles brachten, was sie an Nahrungsmitteln befaßen und welche sehr geneigt waren es für einen billigen Preis, für Glaskorallen und einige bunte Tücher, zu verfaufen. Die Spanier wollten aber lieber Alles umfonst haben, als etwas noch so billig bezahlen und sie nahmen weg, was sie vorfan= ben; bies muß gang gerechtfertigt erscheinen, wenn man bebenkt, bag bie Schiffe, obwohl ein jedes einen Kalenderheiligen zum Taufpathen hatte und bas vergol= bete Bilb besselben an seinem Schnabel, ben Namen aber in goldner Schrift am hintertheile trug, boch nur bemannt waren mit bem Ausschuß bes Auswurfs, welchen Spanien über Amerika ausgespien hatte. Alles was bort unbrauchbar, ja was unmöglich geworben war, ging ober floh nach Amerika und Alles, was man in bem neuen Welttheile nicht mehr brauchen konnte, schickte man nach Entbedungen aus auf ben von ben Beiligen angeführten Schiffen.

Man hätte benken können, die Herren würden mit einer gewissen Nachsicht solche Leute behandeln, die sich als Geistesverwandte zeigten, allein dies war keineswegs der Fall, im Gegentheil nahmen sie es entsetzlich übel, wenn die nachten Wilden mit einer Taschenspieler-Gewandtheit, an welche Bosco Bater und Sohn nicht reichten, Kleinigkeiten, Messer, Knöpse und bergleichen ausho-ben, ihre Zehen geschickter brauchend, als die meisten Leute ihre Hände und sie dann, um sie zu verbergen, von Fuß zu Fuß wandern ließen, ganz in derselben Art, wie unsere geschickten Taschendiebe es mit den Fingern thun, bei denen man auch vergeblich nach der gestohlnen Sache suchen würde, indem sie dieselbe sosort weiter spedien.

Die Spanier nahmen biefes sehr übel und begannen mit ihren Schwertern um sich zu hauen und zu stechen, worauf bie Eingebornen ein wüthenbes Rriegs= geschrei erhoben, sich mit ihren Kähnen bem Abmiralschiff näherten, um basfelbe zu erklimmen, nun aber burch Klinten- und Kanonenschüsse abgewiesen mur-Wie immer, so war auch hier die Bekanntschaft der Eingebornen mit den Europäern auf bas Grausamste mit Blut befleckt und nachdem dies in reichlis chem Mage geschehen war, setten bie Schiffe ihre Segel bei und gogen weiter. Mehrere Inseln bes Archipels wurden besucht, nach Heiligen benannt, die ganze Gruppe wurde bem Marquis von Mendoza, bem Bicekönig von Bern zu Ehren entweder nach seinem Titel ober nach seinem Namen benannt (bald fo, bald so findet man sie auf den älteren Karten verzeichnet, auf den neueren und neuesten sieht man sie unter bem Ramen bes Mendana Archipels). Jebe Landung war mit bem gräulichsten Blutvergießen bezeichnet, jebe Landung endete mit ber Taufe ber Infel mit bem Namen eines Heiligen, mit ber Besitnahme im Na= men bes Königs von Spanien, mit ber Errichtung von breien Kreuzen im Namen ber driftlichen Religion und endlich mit ber Bezeichnung irgend eines grofien Baums mit bem Namen bes Entbeders und bem Datum ber erhabenen Handlung.

Nachdem die Eingebornen dieser sie beglückenden Besuche los waren, hörten sie beinahe zwei volle Jahrhunderte nichts mehr von Fremden, doch hatten sie das Andenken an die furchtbare Erscheinung derselben durch die Sage von Bater auf Sohn vererbt und sie kannten in Cook und seinen Gefährten eben solche Himmelssöhne oder Atuas, wie sie früher ihren Ureltern erschienen waren. Dennoch naheten sie sich, wenn auch voll Angst dem Schiffe, die Schleusdern, die sie Alle bei sich hatten und die mit runden Bachkieseln gefüllten Boote verkündigten ihr Mißtrauen, es wurde indessen durch Geschenke und werthvolle Tauschgegenstände beschwichtigt, und von der Ankunft Cooks (6. April 1774) bis zur sechs Tage später erfolgenden Absahrt wurde wenigstens kein Blut versgossen.

Bon hier ab batirt nun ein häufiger Besuch ber Inseln. Amerikaner, Spanier, Engländer, Franzosen kamen wiederholt herbei, sie alle wußten den Muth und die ungewöhnliche Kraft der Eingebornen zu rühmen, aber alle hatten, durch die Brutalität der Matrosen herbeigeführt, blutige Kämpse zu besteshen, deren Erfolg kein zweiselhafter, welche aber auch nie geeignet waren, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Eingebornen und Fremden zu veranlassen. Im Jahr 1797 wagten sich engländische Missionaire hierher; es waren ihrer zwei, Harris und Eroot, welche auf dem Schiffe Duff ankamen, um das Belehrungswerk zu beginnen. Der Erstgenannte entstoh aber sogleich, als er die tattowirten Eingebornen sah und ihre furchtbaren Bewegungen erblickte, die ihm alle Berderben brohend schienen. Eroot hielt ein Jahr lang aus, war aber

boch sehr zufrieden, als ein engländisches Schiff, die Betst unter Kapitain Fanning ihn aufnahm und in Sicherheit brachte.

Es hatte sich ein Häuptling seiner mit großer Freundlichkeit augenommen und hatte auch erklärt, daß er ihn beschützen wolle und ihm gestatte, seine Resligion zu predigen. Aurz nachher besertirte aber von einem vorübersahrenden Schiffe ein Matrose, ein Italiener von Geburt, welcher ein Gewehr und eine nicht unbeträchtliche Menge von Pulver und Blei mitbrachte und sich dadurch sowohl sehr furchtbar, als auch bei ein paar Häuptlingen sehr nützlich machte, indem er ihnen mit seinem tödtlichen Geschoß beistand.

Als berselbe nahe am Ende seines Pulvervorraths war, schien er zu bes merken, daß der Missionair ihm gefährlich werden könne, und er wollte daher denselben aus dem Wege schaffen. Ob dieses wahr oder ob es nur in der Phantasie des Missionairs so gewesen, wollen wir ungesagt lassen, weil darüber nichts zu ermitteln ist. Der Missionair behauptet es und der Kapitain der Betsp glaubte es, sowie er auch glaubte, daß die Freundlichkeit der Eingeborsnen eine verstellte sei und daß sie nichts weiter beabsichtigten, als in der nächssten Nacht die Anker zu kappen, das Schiff aus's Land zu ziehen, es zu plünsdern und die Matrosen zu verspeisen, denn Menschenfresser waren die Bewohner des Mendana-Archipels allerdings.

Die Betsh floh und entging der wahren oder eingebildeten Gefahr und gelangte nach der Hauptinsel des Archipels, Nuka-Hiwa, woselbst von allen solschen Feindseligkeiten nicht eine Spur zu finden war, weshalb sich auch der Piissionair entschloß, das rettende Schiff zu verlassen und hier zu bleiben, allein ohne den gehofsten Erfolg, so daß er auch einige Jahre darauf sich eines Handbelsschiffes bediente um nach Neu-Holland zurückzukehren. Er muß damals sehr jung gewesen sein, denn Dumont d'Urville fand ihn 40 Jahre später (1838) auf der Insel Tahiti wieder in der Eigenschaft eines Missionspredigers.

Wie so wenig bösartig bas vielsach beschimpfte Volk des Mendana Archispels gewesen, mag baraus hervorgehen, daß der russische Kapitain Krusenstern, welcher im Jahr 1804 längere Zeit dort verweilte, sowohl als der Natursorsscher Langsdorff und Hofrath Tilesius, ein Jeder für sich und ein Jeder in einem selbstständigen von denen der Anderen unabhängigen Werke, die Liebens-würdigkeit und Gutmüthigkeit der Eingebornen rühmt, wenn schon keiner derselzben Fehler vergist, welcher sie nach dem Begriffe eines Europäers haben müssen, der sich nicht über den Gedanken erheben kann, daß seine Sitten und Gebräuche, daß seine Moralität die einzig richtige, jede andere eine verwersliche sei.

Im Jahr 1813 nahm ber amerikanische Kapitain Porter im Namen ber Union Besitz von den Marquesas, errichtete die amerikanische Flagge, damals noch mit 13 Sternen, auf einem Hügel, baute auf demselben ein Fort und hatte die Unklugheit, sich in die Kämpse der Eingebornen zu mischen. Diese waren

- ---

so außerordentlich tapfer, daß selbst das ungeheure Uebergewicht der Feuerwafsen sie nicht schreckte, nicht einschüchterte und in Folge dessen der Sieg der Amerikaner verschiedene Male so zweiselhaft wurde, daß selbst die mit ihnen Berbündeten sich mißtrauisch, ja beinahe verächtlich von ihnen abwendeten und nur die von den Schiffen stets neu ergänzten Mannschaften und Kriegsvorräthe die Ehre der europäischen Wassen retteten.

Nach einiger Zeit verließ der Amerikaner die Inseln, kehrte aber im Jahre 1825 zurück, um durch Missionaire einen Sieg zu erringen, den er durch seine Waffen nicht hatte erringen, wenigstens nicht befestigen können.

Im Jahre 1838 lief das französische Kriegsschiff Benus von Kapitain Dupetit Thouars in den Hafen von Waitahu ein und setzte katholische Missionaire an's Land; kurze Zeit darauf kam auch Dumont d'Urville dahin, und im April 1840 wurde den Missionairen unter Befehl des Kapitain Bernhard von der französischen Brigg Pilates eine Kirche gebaut, darauf denn auch zwei Jahre später, am 30. Mai 1842, das französische Protectorat anerkannt und die Inseln im Namen Ludwig Philipp's mehr in Besitz als in Schutz genommen.

## Neunzigstes Kapitel.

Die Einwohner der Marquesas-Juseln. Das Tattowiren kommt ganz aus der Mode. Wie ein vollständig tattowirter Mann vor 40 Jahren aussah. Schmuck und Bekleibungsgegenstände der Eingebornen.

Noch Langsborff sah die Leute so tattowirt, wie umstehende Figur sie zeigt. 3ch hatte biese Bilber vor mir und freute mich barauf, Menschen zu seben, welche über ben ganzen Körper von der Stirne bis zu den Fußspigen mit den mannigfaltigsten bunten Zeichen bebeckt waren. Allerdings wußte ich aus ben bilderreichen Werken dieser Reisenden, daß so über und über tattowirte Leute zu ben Seltenheiten gehörten, daß die Kunft des Tattowirens nur von einzelnen Personen angewendet werden dürfe, daß um sich tattowiren zu lassen, eine gewisse Berechtigung gefordert würde, daß die Operation eine schmerzhafte sei und sich immer nur auf ein sehr mäßiges Stück ber Körperoberfläche, einen breißigsten, wohl gar ben vierzigsten Theil bes Ganzen erstrecke und baß, um ganz tattowirt zu sein, man zwischen 40 und 50 Jahre stehen müsse, daß mithin ber bei weitem größere Theil der Krieger niemals zum vollen Glanze der Tattowirung gelange, und daß ein halb tattowirter Mensch viel mehr komisch als merkwürdig erscheine. Aber ich hoffte doch eine genügende Zahl von Exemplaren im Schmuck ber Tattowirung zu sehen, um mir ein Bild von dem Ganzen machen zu können.



faltig mit Verzierungen bedeckt waren, als die hier gegebene Figur, so sah ich voch Männer von einer so seltenen Schönheit, von einer so wunderbaren Bollendung der Formen, daß sie weit über jene hinausragen, die man auf der Hawai-Gruppe sindet. Während nämlich das herrschende Geschlecht auf den Sandwichs-Inseln sich durch Größe und Leibes sülle auszeichnet, gewahrt man auf den Marquesas unter dem herrschenden Geschlechte zwar immer noch erhabene und große Gestalten, aber nicht mehr jene unbequeme Fettfülle, welche sichen die Männer, vor allen Dingen aber die Frauen schwer beweglich, man möchte fast sagen unbeweglich macht. Auch unterscheidet sich hier die herrschende und die dienende Klasse nicht so ausfallend von einander wie auf den Sandwichs-Inseln, wo man den Kanasi von dem Eri in Größe, Wuchs, Farbe, Besleibtheit u. s. w. auf den ersten Blick unterscheidet.

Als ich bas Land betrat, war ich überrascht burch die schönen, ich möchte sagen durch die prächtigen Gestalten der Männer. Es schien mir, als sei jeder einzelne Muskel durch den vortheilhaften Gebranch der nackten Glieder auf das Kräftigste ausgebilder. Das Gesicht drückt gewöhnlich völlige Gleichgültigseit gegen änsere Eindrücke aus, aber an den blizenden Augen kann man wohl sehen, daß dieses eine Täuschung sei, denn das Auge ist so lebendig, blickt so seurig und klug, daß es unmöglich wird, zu glauben, es stecke in einem gewöhnslichen, in einem unempsindlichen Körper, und bei allen Begegnungen mit den Europäern hat sich auch herausgestellt, daß es ihnen an geistiger Begabung nicht sehlte.

Zwei Hänptlinge sah ich hier, welche bei ben herrlichsten, athletischen Formen eine Gewandtheit zeigten, die mich in Erstaunen setzte. Sie machten nicht etwa Aunststücke, sie ließen sich nicht sehen und bewundern, was man wahrnahm, war das Erzeugniß eines Augenblicks. Der Eine sprang, um sich uns zu nähern, mit gleichen Füßen von einer 20 Juß hohen, senkrechten Felswand herab. Er hätte einen kleinen Umweg machen dürsen, so wäre er leichter das von gekommen, aber das hatte er nicht nöthig, er sprang und senkte im Augenblicke des Sprunges seine etwa sieden Fuß lange Lanze mit dem stumpfen Ende abwärts, und als sie nach einer Sekunde den Boden berührte, schwebte er in der Länge seiner beiden Arme über ihr und ließ sich so ruhig daran herad, wie unsereins eine Treppenstuse herabsteigt und ohne die mindeste Aufregung, vollkommen ruhig, kam er auf uns zu und bot uns die slach vorgehaltene Hand als Friedenszeichen und reichte uns dieselbe dann zu Einschlagen.

Gewöhnliche Hindernisse, ein sechs Fuß hoher Zaun, eine Felswand ober dergleichen werden durch das Auslegen einer Hand überschritten, indem der Körper sich auf diese stützt, erhebt und jenseit des Hindernisses mit gleichen Füßen niederkommt. Die Platesormen, auf denen die Häuser stehen, gewöhnlich von unbehauenen Steinen, chklopisch aufgemauert, vier Fuß hoch, sah ich von Männern und Frauen nie anders, als mit einem Sprunge besteigen, obschon in der

Regel ein paar Stufen auf irgend einer Seite angebracht waren. Und biese Weiber, waren sie etwa frech, unbescheiben und zudringlich? Nein, sie waren nur schön, sie waren nicht sprobe, aber bescheiben, sie wollten nicht gewinnen, sie wollten gewonnen sein. Was liegt schon allein barin für Reiz. Bon ben beiben Töchtern bes Häuptlings Katenu, hatte bie ältere noch nicht ben driftlichen Glauben angenommen, sich also auch von der Tattowirung nicht ausgeschlo= sen, boch beschränken sich die aufgebrückten punktirten Zeichen bei Frauen und Mädchen nur auf die Hände und den nächstgelegenen Theil des Unterarmes und auf die Anöchel der Füße. Im übrigen bleibt der bewundernswürdig schön geformte Körper mit ber hellen und sammetartig anzufühlenden Haut von den Spigen ber Haifischzähne ganglich unberührt. Auf biese weiße weiche Haut hält bas weibliche Geschlecht große Stücke; bas jüngere ber beiden Mädchen konnte ich nur durch das Geschenk eines Spiegels von der Größe eines Octavbrief-Bogens bewegen, ben Mantel aus bem Bafte bes Papiermaulbeerbaums abzulegen, wie ihn auch ihre ältere Schwester trug. Natürlich sollte dies außerhalb ihrer Wohnung geschehen. Innerhalb berselben gehen sie sämmtlich ganz nackend, ja fie legen sogar bas leichte Geflecht ab, welches wir mit bem Namen Schamgürtel bezeichnen und welches bei ben Männern Tichiabu, bei ben Beibern aber Tewen genannt wird. Da sie indessen immer den Mantel tragen, wird bieser Gürtel bei Frauen und Mädchen feltener gesehen, als bei den Männern und abgesehen bavon, bag bei Naturvölkern in bem Nackendgehen so wenig etwas schändliches liegt, als bei ben Thieren — so ift ja auch wirklich bei bem weiblichen Geschlechte nichts zu verbergen. Dafür hat die Natur gesorgt, welche Alles felbst auf das Sorgfältigste verborgen und zwischen den Lenden in Schutz genommen hat. Noch kommt bazu die Sitte, welche fast allen Polynesiern gemein ift, die Haare von allen Theilen bes Körpers zu entfernen, ben Kopf ausgenommen und auch an biesem unterliegt ber Bart noch bemselben Gesetze. Ich erinnere mich noch mit Lachen bes Schreckens, ben ber Häuptling, ber Bater ber beiden schönen Madchen, zeigte, als er in meiner Rase ein paar Haare erblickte, die er auch sofort mit den Rägeln des Daumens und Mittelfingers erfaste und ausriß. Nun untersuchte er mich genauer, benn das hatte seinen Berbacht erweckt und nun sah er auch in meinen Ohren einige Haare, und erst als er biese mit ängstlicher Sorgfalt ausgerupft hatte, hielt er mich für anständig genug zurecht gestutt, um mich seiner Familie zu prafentiren, bas glatt rasirte Gesicht befriedigte ihn übrigens, wenigstens erregte es nicht seinen Berbacht und ich, ber ich sonst mich nur einen Tag um ben anderen rasirt hatte, hielt cs boch für augemessen, bieses nunmehr täglich zu thun, um dem wackren Manne nicht Gelegenheit zu geben, seine Künste auch an meinem Kinn ober meinen Baden zu versuchen.

Die Neigung zum But hat die Leutchen bewogen, mancherlei Gegenstände aufzusuchen, mittelst deren sie sich schöner machen können, als die Natur sie

gemacht hat; was sie nur auftreiben können an bunten Muscheln, an Flügelbeden von Räfern, an glänzenden ober schön gefärbten Kernen mancher Früchte, an Federn prächtig gefärbter Bögel, das sammeln sie, das reihen sie künstlich aneinander, um baraus ein Halsband, ein Armband, einen Kopfschmuck zu machen und sich auf solche Weise in ihren eigenen und in ben Augen Anderer Der beliebtefte und schönfte Salsschmuck besteht aus kleinen Brettchen von Sandelholz, auf welche mittelft eines ziemlich festen Harzes die brennend rothen Bohnen ober Erbsen von abrus precatorius befestigt sind. Sie nehmen auch wohl die Bohnen allein und verwenden sie zu Schnüren, ohne bieselben irgendwie aufzukleben, aber ber Stolz ber Krieger sind Perlenschnure von aneinander gereihten Menschenzähnen, diese sind gewissermaßen Trophäen, benn sie werben von ben Leichnamen erschlagener Feinde genommen und es ist ein Ehrenpunft, sich nicht mit solchen zu schmücken, die von einem Leich= nam fommen, ber nicht burch bie Hand besjenigen fiel, welcher bie Zähne trägt, wie auch ber Stalp bei ben Eingebornen von Nordamerika nur insofern ein ehrenvolles Zeichen ift, als berjenige, ber ihn dem Feinde abreißt, diesen Feind auch selbst erlegt hat.

Demnächst tragen die Männer von Nuka=Hiwa auch Halsbänder von den Hauern der Eber, welche sie erlegt haben.

In dem nachstehenden Bilde habe ich einige der Waffen, Schmucksachen und sonstigen Geräthschaften der Eingebornen zu geben versucht.

Bu oberft sehen wir einen Kopfschmuck aus einer rund um bas haupt gehenden Binde und aus einem Stückhen Matte bestehend, welches über den Daneben sieht man ein paar Rollen aus Blättern be-Nacken hinabhängt. ftimmt, um in die fehr erweiterten Ohrlöcher geschoben zu werben. biesen sehen wir zwei Nasen mit bem üblichen Schmuck, mit Ringen, welche fie burch bie Nasenflügel ober mit einem an beiden Enden zugespitten Stabden, welches sie burch bie Scheibewand ber Rase ziehen. Unmittelbar hierunter find einige zierliche Geräthschaften, Behälter und bergleichen aus Baft ober aus Rinde geflochten, theils gerade stehend, theils zum Zusammenbrücken eingerichtet, wie bie bei uns üblichen Papierlaternen. Dem Ohre hängen sie gerne mancherlei Schmuck ein, so 3. B. kleine Retten, entweder von Draht gemacht, wie sie dieselben von den Schiffen bekommen ober auch aus Ringen von ben elastischen Schalen ber Cocosnuß, bie bann mit großer Sauberkeit geschnitt und geschnitten, endlich aber auf einer Seite gespalten werben, woburch man bei ber Elastizität bes Holzes in Stand gesetzt wird, ein paar Ringe ineinander zu hangen, eine Rette bilbend, eine Arbeit von seltener Zierlichkeit, welche ben Beweis führt, wie weit die Gebuld ber Leute geht.

Unter biesen Ohrgehängen sehen wir eine Korallenschnur, welche ganz ziers lich und geschmackvoll so gereihet ist, daß die größten in der Mitte sind und daß sie regelmäßig nach beiden Enden hin, abnehmen. Auch wir würden es so machen.



einen Kahn vorstellen solle, es ist aber nichts weiter als ein Stellvertreter unsseres Reibeisens, das Gefäß ist aus Baumrinde gemacht, darüber ist ein starster Stad von Holz gelegt, welcher vielfältig durchbohrt ist und in die Bohrunsgen fest eingekeilte Holzstücken trägt, die nach der Besestigung scharf geschnitten werden. Es sind ihrer viel mehr als die Zeichnung angiebt, welche vielleicht undeutlich geworden wäre, wenn die Zahl verhältnismäßig vergrößert worden wäre.

Auf diesen Kanten, auf diesen hölzernen Messern, werden die Tarowurzeln oder andere Gegenstände die man zerkleinern will, verrieben, wodurch sich die Fasern ganz bequem von einander trennen und man den beliebten Tarobrei in seiner ganzen Vollkommenheit erhält — doch nein — um diese zu erlangen muß er zuvörderst in Gährung gerathen.

Man follte kaum glauben, daß Leute, welche Tag für Tag unbekleibet umhergeben, empfindlich gegen ben Temperaturwechsel fein könnten, bei ben Bewohnern ber Marquesas ist es in einem boben Grabe ber Kall, sie suchen gern ben Schatten auf, um sich nicht von ber Sonne braten zu laffen und fie hüllen sich Nachts in eine Menge bunner Matten und Decken, um bei einer Temperatur von 25° über 0, nicht zu frieren (allerdings haben sie am Tage auch eine Temperatur von 45° über Null und ein folder Bechsel ist fo empfindlich wie uns ein ähnlicher zwischen 25° Tageswärme und 5° nächtlicher Temperatur sein würde). Während des Tages, wenn sie zu viel von der warmen Luft zu leiben haben, bedienen sie sich eines Fächers und zwar nicht ihre Damen ober bie Elegants unter ben Herrn, sondern die mannhaften, friegerischen Helben Dieser Fächer hat Achnlichkeit mit bem Instrument unserer Gürtler und Vergolber, welches diese Fucher nennen und bazu binnt, Kohlenfeuer ans zufachen, ohne, wie es ein Blasebalg thun würde, die Sitze auf einen kleinen Raum zusammenzubrängen, doch ist ber Fächer auf Nuka = Siwa nicht aus Febern, fondern aus ben steifen Blättern fleiner Palmen gemacht, bie mit großer Geschicklichkeit an einen Stiel befestigt und sehr sauber geordnet sind. Stiel ist immer ber Schenkelknochen eines erschlagenen Feindes, der Fächer ist also gleichzeitig ein nütliches Abfühlungsinstrument und eine Trophäe.

Noch eine andere war sonstmals der Schädel des erschlagenen Feindes, er wurde von der Haut entkleidet, nachdem der Krieger Blut und Mark daraus getrunken und geschlürst hatte, dann wurde alles Fleisch sorgsam entsernt, die untere Kinnlade an die obere festgebunden, ein paar Schnüre durch künstliche Deffnungen gezogen und so dieser ganze schwere Schädel als Trophäe am Gürztel befestigt, was dei Bersammlungen der Häuptlinge und bei einem Gesecht nie unterlassen wurde. Die Einwohner sind indessen so zahm geworden, daß man von ihren Kriegen wenig oder nichts erfährt. Ich hörte dieses als einen Sieg des Christenthums rühmen, doch muß ich sagen, daß ich von der christlichen Religion äußerst wenig bemerkte, daß auf die Frage, ob er getauft sei, kein

Einziger mit Ja antwortete. Ein Einfluß europäischer Civilisation ist unverstenbar, die Männer halten es nicht für eine Schande Bäume zu pflanzen, Gartenbau zu treiben, für ihr Bieh zu sorgen und haben ihren Blutdurst abgelegt, sie stehen nicht mehr fortwährend unter einander in einem Bernichtungsstriege, sie tattowiren sich auch nicht mehr, wie bereits oben bemerkt, im übrigen haben sie aber noch ihre früheren Sitten beibehalten, sie haben Zauberer wie sonst, sie opsern geheimnisvollen Wesen wie früher, sie schließen und trensnen ihre Ehen so oft und so leicht als es ihnen beliebt und sie halten nur das Weib sür verpflichtet die Keuschheit zu bewahren, nicht aber das Mädchen, welches, wie auf den mehrsten Südsee-Inseln, vollkommen frei über sich schalzen kann.

Die Marquesas liegen nicht, gleich ben Sandwichs-Inseln, auf der großen Straße nach den Mariannen und Philippinen, auch nicht wie die Gesellschaftsoder Freundschafts-Inseln auf dem Wege nach Neu-Holland, sie werden daher
nicht so regelmäßig von Seefahrern, am wenigsten von den verruchten amerifanischen Walsischsängern berührt, darum sind sie von der Verderbniß, welche
auf jenen viel besuchten Inselgruppen eingerissen ist, soweit ich bemerkt habe,
ganz verschont geblieden. Nirgends sah ich Spuren des so surchtbaren, entstellenden Aussatzes, nirgends Spuren der surchtbaren Sphilis, welche in ihren
secundären Formen noch viel abschreckender ist als in den ursprünglichen,
nirgends sah ich triesende Augen, schwarze oder zerbröckelte Zähne, Ausschläge im Gesicht, eingesunkene Nasen, nirgends vernahm ich eine entstellte
Stimme und ich konnte mich einmal erfreuen an dem Gedanken, bei einem Volke
zu sein, das seine besseren Eigenschaften noch nicht vertauscht habe, gegen die
abscheulichen und verderblichen Laster und Krankheiten und Unsittlichkeiten der
Europäer.

Zum Theil mag hiezu auch bas eigenthümlich glückliche Klima beitragen. Obschon zwischen ben Wendefreisen gelegen, wo es also am heißesten sein sollte, hat doch der ganze Nuka-hima Archivel schon in gewisser Art Theil an den Sigenschaften der Zone der immerwährenden Regen (eine allerdings grundsichlechte, aber nun einmal gedräuchliche Bezeichnung für diesenige Gegend in größter Nähe des Aequators gelegen, welche beinahe täglich, wenn auch nur auf eine, zwei und drei Stunden Regen haben, sonst aber vom glücklichsten Klima, von Sonnenschein und Luftströmungen begünstigt sind), so daß sie an Befruchtung, an der erfrischenden Kühle der Regen Theil haben und doch gleichzeitig einer wohlthätigen Wärme durchaus nicht entbehren. Um kurz zu sein, darf ich sagen, daß auf meinem ganzen Wege und auf einer Reise, welche dis jetzt vielleicht den dritten Theil des Erdumsanges umfaßt und welche beinahe zwei Jahre gedauert, ich niemals wohlgebildetere Menschen gesehen hatte als gerade hier.

Man pflegt von ben Bewohnern ber Subsee = Inseln zu sagen, baß fie zu=

1,000

bringlich, baf sie biebisch, und von bem weiblichen Geschlechte braucht man noch schlimmere Worte, daß es unverschämt sei; ich muß ehrlich gestehen, daß eine folde Bezeichnung mir verleumberisch erscheint. So lange ber "van ber Kavellen" in der Nähe der verschiedenen Inseln des Nuka-Siwa-Archivels lag, ist nichts vorgekommen, was zu einer Klage hätte Veranlassung geben können. ben Männern wurden allerdings nur folche an Bord bes Schiffes gelassen. welche man als Häuptlinge erkannte, hinsichtlich ber Mädchen aber aab es kein Mittel zur Bestimmung bes Rangunterschiedes, und ba sie alle schwammen wie bie Wasserniren, so kamen ihrer viele an Bord. Alle waren freundlich, aber keine war frech, einige berselben wurden in große Berlegenheit gesetzt, indem bie auf bem Berbeck umberlaufenben Ziegen sich mit ihnen bekannt zu machen und von ihnen zu profitiren suchten was zu profitiren möglich war, nämlich bie Schürzen von Laub, welche fie sich beim Schwimmen nach bem Schiffe porgebunden hatten, um nicht berjenigen verloren zu gehen, welche, aus bem Baste bes Paviermanlbeerbaums gefertigt, innerhalb bes Wassers aufgeweicht und fortgeschwemmt worben wären.

Sobald die Mädchen diese räuberischen Angriffe auf ihre Kleidungsstücke wahrnahmen, suchten sie sich der Thiere zu erwehren, allein die liebenswürdigen Ziegen bekamen viel zu selten frisches Grün, als daß sie sich dieses durch seine Salzigkeit besonders wohlschmeckenden Laubes hätten begeben mögen, war es doch mit dem lauen Meerwasser hinreichend getränkt.

Sobald die Mädchen bemerkten, daß sie sich der unverschämten Ziegen nicht erwehren konnten (welche wohl gewaltsam nahmen, was ihnen nicht gutwillig gegeben wurde) sprangen sie lieber über Bord, als daß sie sich hätten ohne Kleidungsstücke (ohne den Gürtel) sehen lassen.

Die Begriffe sind allerdings verschieden. Wenn in Europa irgend eine Dame in Badehosen umhergehen wollte, würde man wahrscheinlich sinden, daß dieses frech sei, selbst wenn man zugestehen müßte, daß es schön sei. (Wohlberstanden, seize ich dieses als einen einzelnen Fall voraus, denn es wird eine große Menge anderer Fälle geben, in denen man solche Zugeständnisse gar nicht wird machen können.)

Sanz ähnliche Begriffe hat man auch auf den Südsee Inseln, nur ist die Grenze eine andere und daß diese Grenze immerhin enger gesteckt, als in Europa, waren die eingebornen Mädchen sich vollkommen bewußt. Und als irgend welche Bestialität, möge sie nun von Ziegenböcken mit gespaltenen Klauen oder solchen mit fünf Zehen ausgehen, sich bemerkdar machte, waren sie verschwunden, waren sie mit einem Satz, der dem geschicktesten Turner Ehre gemacht haben würde, von einer Seite des Bords auf die andere gelangt, im Meere versunfen und nach einer halben Minute sah man sie weit vom Schiffe austauchen und dem Lande zu eisen.

Ich beabsichtige nicht zu sagen, daß sie unüberwindlich gewesen waren, die Die Inseln bes indischen und stillen Meeres. III.

Land.

Bolontairs unsers Schiffes und die Offiziere, selbst der Kammerdiener des Supercargo, waren glücklich genug, die Ausmerksamkeit der jungen Damen von Nuka-Hiwa zu sesseln und ich kann nicht behaupten, daß es gerade blanke Knöpse oder rothe Tücher oder Dollars gewesen sind, welche diese Ausmerksamkeit erweckt, vielmehr will es mir scheinen, als sei es die — um nicht zu sagen, mehr gefällige, doch mindestens weniger ungefällige Form gewesen, welche sie dazu bewog, aber dies bemerkte ich ebenso gut, daß die Zärtlichkeit des Supercargo einen so geringen Eindruck machte, als die Brutalität der Matrosen. Der Accord wurde in allen mir bekannt gewordenen Fällen durch gegenseitiges Wohlgesallen geschlossen. Bielleicht lag die Hossphung auf Geschenke im Hintergrunde, aber nirgends machte sie sich voreilig geltend, nirgends trat sie Bedingungen machend, auf.

# Einundneunzigstes Rapitel.

Die Bewohner der Marquesas nach Queiros Beschreibung. Dieselben nach meinen eigenen Anschauungen. Eine sehr hellfarbige Nace, muthmaßliche Ursachen dieser helleren Sautsärbung.

Ich habe in einigen Reisebeschreibungen gelesen, daß die Mädchen bei Unnäherung an die Schiffe sich bemüht hätten, die unanständigsten Stellungen ober Lagen anzunehmen. In wie weit bas Erste innerhalb tiefen Wassers möglich, ist mir in der That unbekannt und will ich unerörtert lassen. Bielleicht meinte ber Berichterstatter bie Stellung beim Waffertreten, wobei bie Beine auseinanbergebreitet, balb angezogen, balb ausgestoßen werben, was allerbings möglichst unanständig aussehen würde, wenn es gesehen werben konnte. Da aber ber ganze Körper aufrecht stehend bis an die Schultern im Wasser ist, so findet meine Moralität sich außer Stande etwas Unanständiges zu erblicken. Die Lage betreffend, so ist bies allerdings etwas anderes, wenn ein Mensch ganz nackend (nach unsern Begriffen) auf bem Rücken schwimmt, so kann allerbings eine andere Person, als die schwimmende, auf die Idee kommen, es sei unanständig. Da aber beibe Geschlechter hier gar nicht, bas heißt völlig unbekleibet sind, so fällt auch biefer Begriff wie ein altes Haus zusammen und was nun die unanständigen Bewegungen betrifft, so reducirten sich bieselben, so weit ich sie beobachtet habe, lediglich auf biejenigen, welche man beim Schwimmen auf bem Rücken zu machen genöthigt ift. Wer barin etwas unanständiges sieht, hat es nur bei sich selbst, entweder bei seiner Sinnlichkeit ober bei seiner puritanischen Prüberie zu suchen.



Der Häuptling Ratenu, welcher sich bei meinem ersten Landen mir angeschlossen hatte, nahm mich in sein Haus und überließ mir mit seinen beiben sehr hübschen Töchtern fertig zu werben, wie es mir gefalle, er gab mir auch ben nöthigen Spielraum, was jedoch verläufig für mich ganz gleichgültig war, bis ich meine vorhin niedergelegten Beobachtungen hatte machen können. Da ich reichlich zwei Stunden zu gehen hatte, bevor ich mit ihm in seine Wohnung gelangte, so schien ihm das nächste Bedürfniß ein reichliches Mahl zu sein und seine beiben Töchter beeiferten sich ein wohlschmeckenbes Gericht zu bereiten, welches aus zerriebener Brodfrucht, Milch und Zuckerrohrsaft bestand, welche zusammengerührt in Gährung übergegangen waren und wovon die beiden fröhlichen Mädchen jett einen ziemlichen Vorrath herbeiholten um benselben auf beißen Steinen zu backen. Während ber Zeit, welches bieses erforberte, zerrieben sie das Innere einer Cocosnuß und presten aus dem Geriebenen eine milch= ähnliche Flüffigkeit aus, welche auf bas Täuschenbste bemjenigen Getränk gleicht, welches unfere Conditoren Orgeads nennen und welches zu dem Gebäck getrun-Das hier allgemein verbreitete Schwein bilbete bas zweite Gericht. Auf die bereits beschriebene Beise in einer Grube gebraten, konnte man bieses ein lucullisches Mahl nennen, um so mehr, als ber nie fehlende gegobrne Balm= faft baffelbe noch in anderer Weise würzte.

Es will mir nach den Betrachtungen, die sich mir vielfältig aufdrängten, beinahe scheinen, als könne auf biesen glücklichen Inseln ein jeder Europäer sich wohl fühlen, wenn er nur mit einigermaßen bescheibenen Anforderungen auftritt. Ich will bamit nicht behaupten, baß ein großer Philosoph oder Sprachforscher, baß ein berühmter Jurist ober Alterthümler sich hier besonders wohl fühlen würde, für Geistesnahrung ist hier nicht sehr gesorgt und ein Leihbibliothekar würde hier nichts anders thun können, als seine Bücher selbst lefen, aber wenn ein Landmann, ein Handwerker, überhaupt Jemand ber ein nütliches Gewerbe treibt, sich hier niederlassen wollte, so würde er des Glückes, wie er es versteht, in Hülle und Fülle haben. Das Land bietet nämlich bie reichlichste Nahrungsfülle, die herrlichsten Gegenden und die schönsten Menschen bar, allein Zufriebenheit ift ein Schat, ben nicht ein Jeber in seinem Bergen trägt, Gewöhnung und Borurtheil ein Anderes, barum fann ein Engländer auf den überaus glücklichen Inseln burchaus nicht fertig werben. Was soll er hier, wo es burchaus keine Beefsteaks, keinen Borter und keinen übelschmeckenden Branntwein giebt, barum sieht man auch die Engländer sobald als möglich die Inseln verlassen, wenn sie sich etwa baselbst angesiedelt haben sollten. Ein Baar Jahre halten fie es wohl aus, bann erwacht ihre Sehnsucht nach ben heimathlichen Schätzen mit folder Gewalt, daß fie außer Stande find, dieselbe mit Erfolg zu bekampfen, sie verlassen mit bem ersten besten Schiffe bas irbische Parabies und begeben sich wieder in die gewohnten Berhältnisse, gesalzene Schiffskoft und bie

neunschwänzige Kate, welche ihnen offenbar mehr werth und angenehmer sind als bas bisher genossene süße und friedliche Glück.

Als ich bieselbe immer wiederkehrende Thatsache mehrmals beobachtet hatte, kam mir unwillfürlich zur Erinnerung, was mein Bater mir von dem ehemaligen Militairdienst am Ansange dieses Jahrhunderts erzählt hatte. Die gewöhnsliche Strase bei den Soldaten war das Spießruthenlausen (Unterossiziere bekaman den ehrenvolleren Rohrstock zu kosten, junge Offiziere die Fuchtelslinge). Wer nun eine Neigung zu lustigen Streichen hatte, konnte zu dem Glück des Spießruthenlausens schon im ersten Jahre seiner Dienstzeit mehrmals kommen, dann empfand sein jedesmal ganz blutig geschlagener Nücken nach vollständiger Heilung ein solches Jucken, daß der Inhaber desselben einen neuen Aberlaß für nöthig fand, er machte dann irgend einen dummen Streich, welcher ihm die Erlaubniß eintrug, ein Mal durch ein Bataillon von 500 Mann auf und ab zu marschiren, nun war er des Juckens wieder los. Und so wiederholte sich von Jahr zu Jahr dieses Manöver und die Unterossiziere wußten schon was da kommen würde. "Test wird der Michel bald wieder da sein."

So kamen mir die engländischen Ansiedler aus dem Matrosenstande in den Tropenländern vor, sie hatten nur kurze Zeit Ruhe, sehnten sich nach der früheren anmuthigen Lebensweise, ihr Rücken juckte ihnen nach der neunschwänzigen Kate. Ich glaubte zwar auch, daß ich nicht mein ganzes Leben würde hier zubringen mögen, allein das hat doch immer andere Gründe, vorläusig war ich übrigens mit meiner Lage sehr zufrieden und die liebenswürdigen Kinder meines gefälligen Gastfreundes waren wohl geeignet, einen großen Theil davon auf ihre Rechenung zu nehmen.

Die Wohnungen ber Insulaner kann man am besten mit der Länge nach in der Mitte durchschnittenen Bauernhäusern vergleichen, doch sind sie ganz ohne Fenster. Das Dach steht auf einer Seite ganz hoch und senkt sich nach der anderen Seite zu der halb so niedrigen vorderen Wand hinab, in welcher die Thüre ist. Um Licht in diese Wohnungen zu bringen sind die halben Giebel ganz offen gelassen. Das Haus steht aber — und dieses macht dasselbe wieder auffallend verschieden von unseren Bauernhäusern — auf einer mehrere Fuß hohen Platesorm von Stein, deren einzelne Stücke so außerordentlich gut in einsandergesügt sind, daß man gar nicht begreift, wie die Leute ohne europäische Hissmittel, wie sie ohne Meisel und stählerne Wertzeuge im Stande gewesen sind, den ziemlich seinen Stein zu bearbeiten und zu fügen.

Wozu die Erhöhung eigentlich dienen mag, ist mir niemals klar geworden. Wenn es überhaupt eine Nothwendigkeit wäre auf den tropisch gelegenen Inseln, so möchte doch wohl ein Achnliches überall gefunden werden, was aber keines wege der Fall ist. Der reißenden Thiere wegen kann es unmöglich sein, vor allen Dingen giebt es deren hier gar nicht, das gefährlichste dürfte wohl das

hier einheimische Schwein genannt werden können und dieses ist bekanntlich kein Raubthier und läßt einen Jeden ungeschoren, falls es nicht selbst geschoren wird. Demnächst muß man auch wieder sagen, daß Raubthiere, wenn sie vorhanden wären durch eine so geringe Erhöhung von drei Fuß gewiß nicht abgehalten werden würden. Reptilien gefährlicher Art sinden sich auf diesen glücklichen Inseln gar nicht. Eine Boa habe ich gesehen, dieselbe ist aber nur zwei Fuß sang und läuft davon wenn sie irgend gestört wird. Ihrer Unfähigkeit sich bewußt (sie ist nicht gistig) kann man sie sogar anstoßen, mit einem Fußtritt bewühren, ohne daß sie sich aufrichtete. Ein ziemlich großer Scorpion wird zuweilen urplöhlich gesunden, wenn man einen Stein erhebt, einen Baumzweig wegschiedt. Ebenso sieht man auch einen Tausendsuß von mehr als gewöhnslicher Länge, ein schwarzes, vielgegliedertes und sehr häßliches Thier, aber beide Thiere sind viel weniger gefährlich als die Gewürme dieser Art auf den Festsländern, ihr Diß wird auch nur wenig gesürchtet obwohl er schwerzhaft ist.

Diese Besorgnisse können die Insulaner also nicht zur Erbauung ihrer Platesformen bewegen und die Besorgniss wegen der Feuchtigkeit wohl auch nicht und sie wäre im übrigen mit geringeren Schwierigkeiten zu beseitigen und zu versmeiben, z. B. wie es die Papuas und Dajaks auf den großen südasiatischen Inseln thun. Sine solche 50 dis 60 Fuß lange und halb so breite Erhöhung erfordert eine Anstrengung von monatelanger Dauer für viele Männer, und um so mehr als die Steine oft genug weit hergeholt werden müssen und sie keine Wagen haben um dieselben zu tragen, sondern der Transport auf Stangen gesichieht, die auf den Schultern von sechs oder acht Männern liegen.

Die Hütten sind ganz aus einem Holzgerippe gemacht und das Dach immer nach berjenigen Richtung geneigt, von welcher die häufigen Regen herkommen, mit einer seltnen Geschicklichkeit sind die Wände durch Lehm und Laubwerk gedichtet, auswendig aber immer mit Palmblättern in so reichlicher Menge besteckt, daß selbstder heftigste tropische Regen nicht die an die Lehmwand dringt, sondern an den schützenden Blättern abläuft.

Die innere Seite berselben Wandungen ist immer mit Matten behangen und folglich würde von störendem Zugwinde keine Nede sein, wenn nicht, wie bereits bemerkt, der Giebel des Daches gänzlich offen stände. In früheren Zeiten hatten die Insulaner sogenannte Tadu » Hütten und zwar für verschiedene Zwecke verschiedene. So gab es ein Tadu » Speisehaus, welches das Haupt der Familie betreten durfte und welches dem Weibe bei Todesstrafe verboten war. In diesem Tadu » Hause hielt der Mann seine Zusammenkünste und hier ergötzte er sich am Schweinesseisch, welches den Weibern nur selten und nur ausnahms» weise geboten wurde. Hier vergnügten sich die Männer auch noch auf andere Weise ohne gerade die Frauen dazu zu ziehen, aber allerdings gab es festliche Gelegenheiten, zu denen die Frauen gezogen wurden und bei denen auch sie das

Tabu-Haus betreten burften, ohne gerade für ihr Leben besorgt zu sein. Aber nur unter solchen Umständen war es erlaubt für Weiber den Eintritt zu gestatten.

Es gab ferner ein Tabu – Haus, welches aber der ganzen Gemeinde = oder Dorfschaft angehörte, nicht einem einzigen Familienvater, welches bestimmt war, diesenigen aufzunehmen, welche tattowirt werden sollten. Hier wurde die schmerz- hafte Operation vollzogen und sie durfte sonst nirgends vollzogen werden, es wäre sonst eine Entheiligung gewesen. Auch für Kranke gab es ein Tabu-Haus, ebenso ein anderes sür Frauen und Mädchen, worin sie die Zeit zubringen mußten, in welcher alle Bölker, die sich nicht in Kleidungsstücke hüllen, also naturgemäße Zustände nicht verbergen können, das Weib für unrein halten. Bei uns entzieht sich diese Unannehmlichkeit den Augen, auf den Südsee-Inseln natürlich nicht und so bleibt denn dem Weibe nichts anderes übrig, als sich selbst unsichtbar zu machen, was im Tabu-Hause geschieht.

Bei den Männern ist das Tattowiren beinahe ganz außer Mode gekommen, bei Frauen und Mädchen aber noch nicht und obwohl diese selbst nur immer einzelne Theile des Körpers tattowiren ließen, so legen sie gerade hierauf noch jetzt einen gewissen Werth. Und es wurde mir Gelegenheit das Tattowiren eines hübschen jungen Weibes mit anzusehen. Derjenige, der es bewerkstelligte, war, wie begreislich, ein Zauberer und war der Einzige, den ich während meines ganzen Aufenthalts auf der Insel über und über tattowirt gesehen habe, aber auch er war es nur halb, es waren auf seinem Körper die Zeichnungen zum vollständigen Tattowiren nur angelegt, man hätte sagen können, es sei der Carston zu dem dereinstigen Gemälde, welches indessen niemals ausgeführt wurde.

Die Operation ber ich beiwohnte interessirte mich besonders deshalb, weil Die Frau, die sich berfelben unterwarf, eine an bas Wunderbare gehende helle Farbe hatte. Sie burfte fich ohne Zögern neben die schönste Blondine stellen; obwohl von dunklem, fast blauschwarzem Haar, ware sie boch, die Haut betreffend, vor einem neuen Paris die Siegerin geblieben, auch wenn sie nicht wie Benus bas schönste Weib ber Erbe, sonbern nur sich felbst zugesagt hatte. Wahrlich bas Weib, bas wirklich schöne Weib bedarf keines Schmuckes und bie Frau von Nuka = Hiwa, welche zwei wunderhübsche Knaben an ihrer Seite hatte, würbe ben Sieg über taufend unfrer Reifrochfconen bavon getragen haben. Der Mann, welcher bie Operation bornahm, konnte sich solcher zarten Farbe nicht rühmen, Männer hüten sich nicht vor ber Ginwirfung ber Sonnenstrahlen, Innerhalb bes Sauses geben Frauen und Frauen und Mädchen aber sehr. Mädchen immer ganz ohne Verhüllung, selbst ben Gürtel ober Moro nicht ausgenommen, welcher baburch beschwerlich wirb, bag er von harten Bastfasern geflochten, fratt und verlett, sowie sie aber bas Saus verlassen, fehlt außer biesem einen unerläßlichen Bekleibungsstück auch noch ber schützenbe und schirmende Mantel niemals, sie wollen nicht verbrennen, sie wollen schön und hell-Dies würbe nun allerbings nicht vollkommen erreicht werben, farbig bleiben.

Wenn nicht ihr Teint an sich ein solcher wäre, der sich der Farbe der reinsten Blondine näherte. Brünetten verbrennen selbst bei uns im Norden während des Sommers auch ohne direkten Einsluß der Sonne. Da dies nun bei dem weiblichen Geschlechte auf Nuka-Hiwa nicht geschieht, so will mir scheinen, man könne mit ziemlicher Gewisheit darauf schließen, sie gehörten einer durchaus hellfardigen Race an, wie denn eine solche wirklich über diesen Theil des stillen Meeres verbreitet ist, eine Thatsache, die ich nicht blos hier und auf den Sand-wichs-Inseln bestätigt gesunden habe, sondern welche sich auch noch weiter süd-lich, auf Tahiti zeigte.

Die Behauptung, als möge biese weiße Race spanischer Abkunft und also nicht viel über zwei Jahrhunderte alt sein, will mir aus zweien Gründen nicht Erstens sind die hier eingebornen hellfarbigen Menschen ber vor= einleuchten. nehmeren Klasse ober Kaste burchweg beträchtlich größer als die Spanier sind, von benen sie abstammen sollen. Zweitens sind die Spanier felbst bei weitem nicht weiß, sondern stehen in ihrer Farbe der braunen polynesischen Race viel näher als ber weißen; Mischlinge hätten bemnach unmöglich hellfarbiger werben fönnen als sie selbst, vielleicht sind es Engländer gewesen, die hierhergekommen und die die Urväter bieser schönen Race geworden sind, allerdings darf man babei nicht an das Bolf benten, an Matrosen, benn so häufig diese auch ihr bescheiben Theil oder vielmehr ihr unbescheiben Theil beigetragen haben zur Bevölkerung bes Inselmeeres, so wenig haben sie bie ursprüngliche Race verschönert. Wenn hiervon die Rede ist, so muß man an den Abel normannischer Abkunft benken, ber sich in England durchweg ganz rein erhalten hat und noch jetzt mit großer Eifersucht über die Reinheit bes Blutes wacht und sich nicht gerne mit bem alten fächsischen Abel Englands verbindet. Dieser sächsische Abel gilt zwar immerhin für sehr vornehm, boch feineswegs für ebenbürtig bem normannischen Abel, und eine Thatsache läßt sich nicht ableugnen, daß bie hohen herrlichen Helbengestalten unter ben Männern und bie frischen schlanken und boch träfti= gen Formen bei bem weiblichen Geschlecht verbunden mit einer Farbe, welche man ber Apfelblüthe vergleichen möchte, biefer Race ganz besonders eigen find. Wenn nup von einem gescheiterten Schiff, vielleicht noch eber von einem folchen bas bei einer Meuterei ein halbes Dutenb junger Offiziere, jüngerer Sohne bes normannischen Abels von meuterischen Mannschaft ausgesetzt, nach Tabiti verschlagen wurden, so sollte es burchaus nicht Wunder nehmen, wenn im Laufe aweier Jahrhunderte sich eine Kaste gebildet hatte, welche mit ber Schönheit bes normannischen Abels auch zugleich seinen Hochmuth, seine Selbstüberschätzung geerbt hatte und von biefer ausgehend sich als eine burchaus erhabenere Menschenspecies betrachtete. So ist es nämlich bei biesen vornehmeren Insulanern.

Das hier Angebeutete macht keine Ansprüche auf irgend einen historischen Werth, es ist ein Roman und nichts weiter, gerade so, wie die anderen als Behauptung auftretende Hppothese auch nichts weiter ist; allein die Mög-





baß bie Gelähmten etwas gegen die geheiligten Geister und Götter gethan baben.

Gerne wäre ich in süßer Vergessenheit aller anderen Forschung als der im Herzen liebenswerther Menschen noch länger hier geblieben auf einem der schönsten Flecken unserer schönen Erde, mitten unter glücklich begabten Menschen und mitten in einer zum Genusse auffordernden Natur, allein die Stunde schlug und ich mußte mich losreißen mit schwerem Herzen von den schönen Töchtern des Südens, losreißen um sie nimmer, nimmer wiederzusehen.

# Zweiundneunzigstes Kapitel.

Reise nach Tahiti. Erster Anblick ber Wunderinsel. Die Gruppe unter französischem Protectorat. Ungeheures Glück, unter welchem bas fröhliche Bölkchen beinahe unterliegt.

Als der Supercargo seine neuen Colonien gegründet hatte, erhob der "van der Kapellen" stolz seine Segel und reiste gen Süden. Wohin? wohin anders als nach Tahiti, zu den schönen Insulanerinnen von denen der Supercargo so viel gehört, und welche er nothwendig kennen sernen mußte. Mir konnte diese



Allgemeine Anficht von Cahiti.

Bestimmung nicht anders als höchst willkommen sein, ich jubelte daher in meinem Herzen, zwar sehr laut, doch so, daß Herr Meher nichts davon hörte; würde er eine Uhnung davon gehabt haben, was er mir für eine Freude mache, so hätte er noch in Sicht der Felsengipfel von Tahiti seine Richtung geändert und das hätte mir doch sehr leid gethan, um so mehr, als nun wirklich das ersehnte und erwünschte Land in all seiner wunderbaren Schönheit vor mir lag. Auf den Höhen Felsengipsel von den allerwunderbarsten Ueberhängen und Formen,



Raum hatte der Anker gefaßt und das Schiff sich mit seinem Stern der Küste zugewendet, als ich mich eiligst einschiffte um ans Land zu kommen, ich war durch und durch erfüllt von freudiger Erwartung, aber ach! beim Näherstommen mischte sich diese doch mit großer Bitterkeit. Das Glück der Civilisation war über diese Perlen des Oceans gekommen, wie der Dieb bei Nacht, die Civilisation wollte die Bewohner sehr glücklich machen, indem sie denselben ihre eigenen Gewohnheiten aufdrängte. Es geschah mit einigem Ernst auf den Spitzen der Bahonnete und unter dem Donner der Kanonen.

Die früheren Reisenben, soweit sie über Tahiti geschrieben haben, rusen immersort aus: wie ist dieses Land so schön, wie sind seine Bewohner so fröhlich, so immersort lachend — nun, das Land ist immer noch so schön, wie es war, aber die Eingebornen lachen nicht mehr und sind nicht mehr fröhlich. Wie die Kinder in der Schule, sinden sie wenig Neiz an dem Unterricht ihrer strengen Herren Schulmeister und sie gehorchen nur aus Widerwillen und aus Furcht vor den Besehlen und Verordnungen, welche man ihnen verschwenderisch auserlegt, und welche sie vielleicht Scheerereien nennen würden, wenn sie so glücklich wären dies schöne Wort zu kennen.

Was hat man baraus gemacht? Die großen Politiker Frankreichs fagen, einen militairischen Bosten, eine Station zur See, eine Raserne! D bu schöne Insel, man wird bich auch noch burch eine Constitution beglücken, bu wirst frei fein, selbst gegen beinen Willen, bu wirst beine Freiheit bamit anfangen, baß bu beine Sitten, Gewohnheiten, bag bu beine Gefete vergift. Ihr guten Infulaner werdet eure Rufe in unfre Stiefeln und Schuhe stecken und werdet Hühneraugen bekommen, eines ber ersten Kennzeichen ber Civilisation, ihr werdet eure schönen Körper in Missionshemben hüllen, und vieles von ber beglückenden Freiheit hat bereits begonnen. Der Tag war heiß, ihr bürft euch baben, aber nicht nach acht Uhr, um acht Uhr ertönt der Kanonenschuß, ber bas Signal giebt, daß Alles zu Haufe sein muß, vergesset bies nicht, wenn ihr nicht in das Wachthaus gesperrt werden wollt. Am Abend lockt euch der Blumenduft hinaus auf die Söhen, benen eine Fülle ber sußesten Wohlgerüche entströmt, o freut euch barüber, ihr seib vollkommen Herren eurer selbst und eurer Zeit, aber um himmels Willen, überschreitet nicht bie Grenzen bes Festungsrahons, fonft kommt ihr ins Gefängniß — ihr seid frei, ihr konnt thun, was ihr wollt, ihr befolgt also, um euch die Freiheit zu erhalten, diese Gesetze freiwillig mein Himmel, wie so viel Freies in so wenigen Worten, kann man noch gludlicher sein?

Armer Bewohner von Tahiti, so einfach, so gastfrei, so bewundernswürstig glücklich ausgestattet, um in vollen Zügen aller Freuden zu genießen, aller Schätze, welche dir die Natur so verschwenderisch bietet, dich zu erfreuen, armer Mensch! auch du konntest deinem Schicksale nicht entgehen. Wir Europäer haben die schweren Waffen, die weithin treffenden Feuergewehre, du wirst uns

gehorchen, weil wir bie Stärkeren fint, bu wirft uns gewiß gehorchen, benn ber Säbel ist gezogen, um bich Gehorsam zu lehren. Deine Gebanken geben zurück auf eine Zeit, in welcher bu bich glücklich fühltest ohne uns — bummes Zeug! Wer vermag glücklich zu sein ohne europäische Civilisation, bu wirst wohl fagen, daß bu das Glück, die Aufmerksamkeit der Franzosen und der Engländer auf bich gezogen zu haben, sehr theuer bezahlen müssest; aber wie kann solch ein Glück jemals zu theuer bezahlt werden. Du wirst sagen, du habest bich im füßeften Nichtsthun so lange ergangen, baß bu fein höheres Glück kennst, beine Perle im Meer, beine schöne fruchtreiche Insel habe bir saftige Früchte, füsses Zuckerrohr, beine Wälder haben bir eine Fülle von Bogelwild und beine Korallenbänke eine noch größere Menge von Schaalthieren, Fischen und Krebsen geboten, bu hättest nichts nöthig gehabt, als bie Hand banach auszustrecken — Thorheit! ist es nicht ein viel größeres Glück zu arbeiten, ist es nicht bei weitem erfreulicher sich zu bücken und im Schweiße seines Angesichts, wie Gott es uns ja befohlen hat, sein Brod zu essen, als alles nur so hinzunehmen, ohne irgend welche Mühe? Deine Berge und beine Thaler sind noch vorhanben, aber andere Leute haben sie eingenommen — glaube aber nicht, daß man fie dir entziehen wolle, du kannst sie noch besuchen, du kannst noch darin spazieren gehen (b. h. wenn bu beine Arbeit gethan haft), bu kannst bich an bem Dufte ber Blumen, an bem Glanz und ber Farbenpracht ber Früchte erfreuen, aber versuche ja nicht eine solche Frucht bir nehmen zu wollen, sie gehört bir ja nicht mehr, bu würbest und zwar von Rechtswegen nach ber Strenge ber Gesetze bestraft werben. Siehe, wie großmüthig wir sind, wir verwehren bir nicht, dich an dem Anblick der Blumen und dem Duft derselben zu erfreuen, wir behalten uns nur ben Genuß vor, siehst bu nicht ein, wie gut wir es mit bir meinen?

Arbeite nur, so kannst bu alles haben, was du sonst hattest, arbeite nur und gieb uns nur einigemal den Zehnten von dem, was du erarbeitest, einmal für den Kaiser der Franzosen, einmal für die Geistlichkeit und einmal für dens jenigen, der Abgaben und Gefälle gepachtet hat.

Du fragst was arbeiten ist, was Abgaben, was Zehnten, was Gefällpächeter sind — lieber Himmel, wie kann ich mich mit dir in deiner schlecht construirten Sprache auf derkei Erklärungen einlassen, was kann ich dafür, daß deine Sprache so arm ist, um nicht einmal ein vernänstiges Wort für den Begriff Arbeit oder Zehntpächter zu haben — ergieb dich nur ruhig der Civilisation, da wirst du diese Begriffe schon bekommen, und wage ja nicht thörichterweise zu klagen, daß man dich berandt, daß man dir unrechtmäßigerweise das Land genommen habe, das seit undenklichen Zeiten dir und deinen Vorsahren gehört. Wer wüßte nicht, daß es ein Necht der Verjährung giebt, nach welchem das, was man seit vielen Jahren besitzt, endlich zum undestrittenen Eigensthum des Besitzers wird, aber vergiß nur nicht, daß es in eivilisirten Landen

auch Prinzipien giebt. Prinzipien sind eine herrliche Sache, was kann man nicht alles auf Prinzipien stüten, sogar wenn man nicht darauf reitet, wie einige viel genannte Fürsten thun sollen. In der berühmten Zeitschrift "Revus colonials" liest man auf Seite 27 des Jahres 1845 "Ein paar unantastbare Prinzipien müssen uns als politische Grundsäte bei allen unsren Handelungen gegenüber den Wilden leiten. Das erste Prinzip ist, daß die nicht einislisten Bewohner irgend eines Landes, mit einem Wort, daß die Wilden auf das Land, wo sie wohnen, kein anderes Recht haben, als das der stillschweigenden Besitznahme und daß sie diejenigen Stellen, welche sie nicht durch ihrer Hände Arbeit in Eultur genommen, auf gar keine Weise zu beanspruchen haben, daß ihnen kein Eigenthumsrecht zusteht und daß sie solglich auch nicht besrechtigt sind, darüber zu versügen, selbst nicht einmal zu Gunsten von Personen ihres eignen Stammes.

"Das zweite Hauptprinzip ist, daß wenn eine europäische Macht auf solch einem Boden Kolonien anlegt, dieselbe ein unwiderlegliches Recht auf das ganze Land bekommt und in Folge dieses Prinzips das ursprüngliche Recht der Einsgebornen vollständig erlischt."

Zuerst hatte England von diesen Prinzipien den ausgedehntesten Gebrauch gemacht, dann wurde unter Ludwig Philipp für die Gloire de la grande Nation Sorge getragen, es mußte etwas geschehen, um die in der Hige von Algier einigermaßen verbleichenden Lorbern wieder aufzufrischen und Frankreich folgte dem gegebenen Beispiel, es besetzte auf einmal diese schwen Inseln und nahm sie unter seinen alles vermögenden Schutz. Wird die Zukunft dieser Inseln besser seiner Was können sie Frankreich bieten, als etwa einen guten Hafen im Stillen Meere 3000 Meilen weit von dem Reiche; was kann Frankreich ihnen bieten als seine Fabrikgegenstände, welche beim Himmel die sogenannten Wilsben nicht glücklicher gemacht haben, so lange auch Europa sich Mühe giebt, sie damit zu überschwemmen.

# Dreiundneunzigstes Kapitel.

Entdeckung der Hauptinsel durch Kapitain Wallis. Der französische Weltumsegler Bougainville. Cook zur Beobachtung des Durchganges der Benus durch die Sonne auf der Insel. Menschenopfer daselbst. König Pomare führt das Christenthum ein und stellt seine Götter auf eine harte Probe. Stoicismus der sich Opfernden.

Als ich mit diesen Betrachtungen so ziemlich fertig war, gelangte ich an's User und begab mich zum französischen Residenten. Ueberall sah ich bewassenete französische Soldaten, auf jedem erhöhten Punkte sah ich Kanonen, aber Eingeborne sah ich nicht. Ein ganzer Tag ging mir verloren, um die Erlaubniß zu erhalten, hier zu verweilen, auch gestattete man mir, frei umher zu geshen, vorausgesetzt, daß ich die Grenzen der Garnison nicht überschreite. Welch eine Fülle von Freiheit hat das in lauter Freiheit aussandzende Frankreich schon über das schöne Tahiti gebracht!

So viel man weiß, wurde die Hauptinsel am 18. Juni 1767 durch Kapitain Wallis entdeckt, wenigstens gilt er für den Entdecker, da er der Erste war, der Nachrichten davon über Europa verdreitete. Es ist möglich, daß die Spanier schon ein paar Jahrhunderte früher die Inseln gesehen, sie hielten dieselben aber verdorgen, verdreiteten keine Nachricht über die Entdeckung, und die Bekanntschaft der Europäer mit denselben stammt erst aus jener Zeit.

Die Eingebornen kamen voll Zaghaftigkeit heran, um das Ungeheuer zu betrachten, welches mit seinen gewaltigen weißen Flügeln heraneilte, um die Insel zu verschlingen, es gehört eine Tapferkeit, wie sie Europäer wohl schwers lich zeigen würden, dazu, um solche Kolosse, von deren Existenz sie nie eine Ahnung gehabt, bekänupsen zu wollen, aber diese Tapferkeit lag in den Häuptslingen und ihren Mannen. Auf großen, von 10 bis 50 Mann besetzen Kähnen näherten sich die Eingebornen dem Schiffe und forderten es auf, sich zu entsernen von der heiligen Insel.

Allerdings geschah dieses nicht in englischer Sprache und darum verstansen die Engländer auch nichts davon. Als nun die Eingebornen sahen, daß das Schiff sich immer mehr näherte, so schieften sie eine Kriegserklärung an dasselbe ab, welche in dem unter ihnen bekannten, mit rothen und gelden Festern verzierten Kriegszeichen, der Keule, abgegeben wurde. Alsbald ließ der Häuptling sein Heer von Kähnen sich um das Schiff von der Inselseite her, reihen, auf daß die Annäherung gehindert werde. Es wurden Steine von ein paar Pfund Gewicht in solcher Menge gegen das Schiff geschleubert, daß sie das Verdeck gleich einem Hagel überschütteten.

Es geschah nichts zur Auftlärung des Mißverständnisses, der Engländer antwortete mit Musketen= und Kanonensalven und da er dem Ufer nahe genug war, ließ er auch dieses, wo sich Frauen und Kinder in zahlreicher Menge ver=

sammelt hatten, mit Kartätschen und ihre Hütten mit Granaten beschießen, so daß sie am ersten Tage der Bekanutschaft mit den Europäern über 1000 Todte und Berwundete zählten. — Warum hatten sie nicht englisch gelernt?

Ein Jahr später landete der französische Weltumsegler Bougainville auf der östlichen Seite in der großen Bucht von Hidia und er fand das Zutrauen der Eingebornen so groß, daß sie nicht nur sehr bald sich daran gewöhnten, mit den Franzosen Tauschhandel zu treiben, sondern auf ihr Schiff kamen, den freundschaftlichsten Berkehr mit ihnen unterhielten, einer ihrer Häuptlinge, Aoturu, Bougainville dat, ihn mit nach Europa zu nehmen. Elf Monate verweilte er in Paris und wurde dann nach Isle de France gebracht, um von dort durch den Gouverneur nach Tahiti zurückgesendet zu werden, doch muß dies nicht gesschehen sein, denn mit seiner Ankunft auf der Insel hören die Nachrichten über ihn auf, seine ferneren Schicksale sind undekannt.

Noch ein Jahr später lief Cook in die Matavai-Bai im Norden der Insel ein, es geschah um die Beobachtung des Durchgangs der Benus über die Sonnenscheibe mit den besten Instrumenten zu machen (welche nur im Stillen Meere möglich war). Das Observatorium wurde auf dem nördlichsten Borgebirge aufgestellt, welches von diesem Unternehmen Point Benus genannt wurde; es war am 3. Juni 1769, als der schwarze Punkt des Planeten die Sonnensscheibe berührte, am Morgen um 9 Uhr 25 Minuten und Nachmittags um 3 Uhr 32 Minuten sie wieder verließ.

Während die Naturforscher den Bau des Observatoriums leiteten und Excursionen machten, umsuhr Cook die ganze Doppelinsel, so daß wir durch ihn die erste Karte von dieser merkwürdigen Insel erhielten.

Auf seiner zweiten Reise vertraute sich ein Eingeborner Namens Omgi bemselben an, er verweilte vier Jahre in England von 1773 bis 1777, wo Coof ihn auf seiner britten Reise in sein Baterland zurnichbrachte, als einen Mann von feinen Manieren (b. h. engländischen) und als einen tüchtigen Schachspieler. Man hatte ihn in England in ben vornehmsten Gesellschaften berumgeführt, ihn zum löwen bes Tages gemacht, aber man hatte ihn auch nicht in der kleinisten Kleinigkeit unterrichtet, in welcher er hatte nützlich werden können. Er kam mit Geschenken überhäuft in sein Baterland zurück, brachte eine Elektrisirmaschine, eine Drehorgel, golvene Epauletts, Schiefgewehre, Spiegel, Bilder in vergoldeten Rahmen, Taschenuhren u. f. w. mit, aber keine Art, keine Sage, kein Beil, keinen Spaten, keine Hacke, kurz nicht bas geringste Hauss ober Gartengeräth. Omgi hätte seine Landsleute im Landbau ober ber Gartenfultur unterrichten können, allein ba er felbst auch nicht bas Leiseste bavon zu hören und zu sehen bekommen hatte, blieb bies natürlich eine unaus= führbare Sache, boch erhielt er ben Ehrentitel Paa-Ria, ber Weise und ber König ber Insel gab ihm seine Tochter zur Gattin.

Damals hatte ber Neffe bes verstorbenen Königs ben Thron bestiegen und Die Inseln bes indischen und sillen Meeres. III.

hatte einen Namen angenommen, der von einer unbedeutenden Begebenheit sich herschrieb, aber ihm geblieben ist, weil er Gefallen daran fand. Auf einer Reise quer durch die Insel auf den Höhen übernachtend, hatte er sich erkältet. Seine Begleiter nannten diese Nacht Pomare, die Nacht des Hustens, ein Name, der dem neuen Herrscher so gut gefiel, daß er ihn beibehielt und daß er sich sogar auf seine Nachkommen vererbte.

Die Ueppigkeit ber Begetation hatte die Aufmerksamkeit der Naturforscher erregt, man schickte ein Schiff unter Kapitain Bligh dahin, um eine große Menge von Pflanzen, die man mit Glück in engländischen Kolonien zu acclismatisiren hoffte, dort hinüber zu führen. Das Unternehmen mißlang durch eine Meuterei, indem die Matrosen lieber hier auf dieser wunderschönen Insel bei den wunderschönen Weibern bleiben wollten, als unter der Zucht des graussamen Kapitains, der die neunschwänzige Kate auf höchst verschwenderische Weise austheilen ließ. Die Flüchtlinge blieben auf der Insel und halfen dem Könige Pomare die Häuptlinge unterwerfen, die sie sich selbst wieder flüchtesten, in der Furcht von Engländern aufgefunden und zur Bestrafung gezogen zu werden.

Im Jahre 1797 kamen die ersten Missionaire nach Tahiti, sie hatten jestoch gar keinen Erfolg, wurden sogar wiederholt vertrieden und erst, als im Jahre 1812 Pomare II. dieses Namens das Christenthum annahm, verbreitete sich dasselbe auf den Inseln. Bis zu diesem Zeitraum hatte man sich an den Gott Dro und dessen mächtige Priesterschaft gewendet, aber in den Kriegen, welche Pomare führte, hatte ihm der Gott nicht geholsen, vielmehr die Kugeln der Europäer, er beschloß nun zu erproben, ob der Christengott es besser mit ihm machen werde und um diesen zu gewinnen, beschloß er seine Berachtung gegen die alten Götter öffentlich darzulegen und das geschah in solgender Urt:

Wenn eine große Schilbkröte gefangen wurde, war sie ein Eigenthum bes Königs, boch nachdem sie ihm gezeigt worden, mußte man sie zuerst nach dem Tempel Gottes, nach dem Morai bringen, woselbst sie gekocht wurde und wosselbst dem Gotte der beste Theil als ihm schuldiges Opfer dargebracht wurde, welches er natürlich immer in Gnaden annahm und welches seine lieben Söhne, (die Priester und Leviten des alten Testamentes so gut als die des neuen) in Gesundheit verzehrten, die kleinere Hälfte aber immer dem Häuptlinge zurückschieden, welcher nunmehr das Glück hatte, von einer Speise zu genießen, welche seinen Göttern wohlgefallen.

Es hat mir nicht einleuchten wollen, daß der König den ihm gewordenen großen Borzug wirklich gebührend anerkenne, aber es scheint sogar dem Könige selbst nicht eingeleuchtet zu haben, daß dies unumgänglich nöthig sei, denn ich glaube, er wußte ebenso gut wie seine würdigen Priester oder wie der Gott, der durch den Mund seiner Priester sprach, welche Stücke der Schildkröte die werthvollsten seien.

Send

Als ber König bestimmt hatte, ben Gott ber Christen zu bekennen, wollte er den Beweis führen, daß Gott Oro nicht so mächtig sei, wie man geglaubt. Eine Schildkröte sollte ihm als Beweis dienen. Man brachte ihm eine solche, er ließ sie von seinen Dienern nach dem Morai bringen, zeigte sie dem Gotte und seinen Priestern, nahm sie wieder zurück und ließ sie dann in seinem Hause zerslegen und braten, ohne dem Gotte und seinen demüthigen Dienern etwas abzusgeben. Hierauf verspeiste er in Gegenwart sämmtlicher Häuptlinge einen ansständigen Theil derselben und wartete nun ab, was der Ersolg seines Frevelssein würde. Die Häuptlinge hatten das ganze Beginnen mit Grauen und Entsehen angesehen und schienen vorauszusetzen, daß der beleidigte Gott den



Opferftatte und Begrabnifiplat der Cahitier.

Frevler auf der Stelle mit dem Tode strafen würde; keine Grenzen hatte ihr Erstaumen, als sie wahrnahmen, daß der unerhörte Frevel nicht bestraft wurde und sie raisonnirten sehr vernünftig, wenn der Gott sich so auf der Nase spielen ließe, daß er sein Lieblingsgericht und das seiner Priester nicht vertheidige, seine Macht unmöglich groß sein könne. Und so war durch ein Experiment der Glaube an die alten Götter dis zu den tiefsten Grundvesten erschüttert und in Folge dessen erhielt der christliche Glaube, welcher zugleich mit Flinten und Kasnonen auftrat, ein ungeheures Uebergewicht, ein Häuptling nach dem andern trat der neuen Lehre bei und so ist jett der ganze Tahitische-Archipel zum christlichen Glauben übergegangen ohne Revolution, ohne Blutvergießen, sediglich in

30 7

Folge einer vernünftigen Ueberlegung, und die Häuptlinge haben fämmtlich das Beispiel des Königs Pomare befolgt und sich, was ihre Machtstellung betrifft, dabei durchaus nicht schlechter gestanden als früher, im Gegentheil hat die Zusneigung des Bolses zu ihnen in demselben Grade zugenommen, wie das grauensvolle Blutvergießen zu Ehren der Götter abgenommen hat. Und wie entsetzlich wurde hier unter den armen Menschen gewüthet; Cook selbst hat noch solchen Opfern beigewohnt und unsere vorstehende Zeichnung ist nach einem Kupfer gesmacht, welches sein großes, berühmtes Reisewert ziert.

Der Morai, zugleich Begräbnisplat und Opferplat, war ein äußerst heiliger Ort, welchem unbefugt zu nahen allein schon den Tod nach sich zog. Auf biesem Blave, ber von Außen burch eine Mauer abgeschlossen war, erhoben sich die Wohnungen der Priester, indeh der ganze Raum die Wohnung der Hieher wurden nun vor allen Dingen bie im Kriege gefangenen Keinde lebend gebracht, dann wurden sie an eine Stange gebunden und hierauf neben ihnen eine Grube ausgeschöpft, etwas länger und breiter als ein Mensch. In biefer Grube wurde ein Feuer angemacht und wenn baffelbe überall gleichmäßig, doch aber nur mäßig brannte, in weiser Vorsorglichkeit, bamit ber Braten saftig bleibe und nicht in zu großer Sitze verbrenne, wurde die Stange mit bem baran befestigten Opfer ber Länge nach über bie Grube gelegt, so baß bie wohlberechnete, überall gleichmäßige Hite bie Haut bes Schlachtopfers rundum gleichmäßig brate, wobei mit großer Aufmerksamkeit gehorcht wurde, ob ber Gebratene nicht einen Schrei, nicht wenigstens einen Seufzer boren laffe, aber in der Regel trug ber Stoicismus ben Sieg bavon, benn bei bieser furchtbaren Marter zu schreien galt boch immer für eine Schmach. So wurden vor einem versammelten Volksstannn oft 50 und mehr Menschen geopfert und hierauf als Leckerbissen verzehrt.

# Bierundneunzigstes Kapitel.

Große Gewalt ber Priester. Gelegenheiten, bei benen grausame und blutige Opfer gefordert wurden, Schlächterei, Menschenfresserei. Kindermord, nicht aus Lieblosigkeit.

Dieses waren die Opfer, welche der Krieg forderte, aber auch der Friede forderte die seinen. Solche Menschen, welche sich gegen die Götter vergangen hatten, wurden von den Priestern bezeichnet und dann geschlachtet, zu den Opferstätten gebracht und verspeist gleich den Kriegsgefangenen. Wenn irgend einem Häuptling etwas abhanden gekommen war, wenn ein Baum berührt worden,

ben er Tabu zemacht hatte, wenn irgend eine Krankheit ihn befallen, so wurde nach dem Frevler, der das Eine gethan oder das Andere verursacht hatte, gesforscht. Die Diener der Götter, die Priester, Aerzte und Zauberer bezeichneten dann in ihrer Weisheit den Schuldigen, der nicht die entsernteste Ahnung von dem Schicksal hatte, das ihm drohete und der nun plötzlich aus dem Hintershalt von einem kräftig geschleuderten Stein getroffen mit zerschmettertem Kopfe niedersiel, oder der eben so geschickt von einer Schlinge umfangen, erdrosselt wurde und dann den Göttern zur Speise diente.

Es fühlt sich wohl heraus, welche Macht badurch den Priestern in die Hände gegeben war, wie sie immer diesenigen als Opfer bezeichneten, welche ihnen nicht genug geopfert, oder welche sonst irgendwie sich ihren Haß zugezogen hatten. Schrecklich und unwiderstehlich wurde die furchtbare Macht dieser Dämonen durch die außerordentliche Menge von Opfern, welche die Sitte sorderte. Wenn ein neuer oberster Händtling sein Reich antrat, so wurde er mit dem heiligen Gürtel umgeben, welcher ihn den Göttern gleichstellte. Dieser Moro oder Schangürtel wurde unter dem unmittelbaren Schutze der Götter auf dem Morai selbst geflochten, beim Beginne dieser Arbeit mußte ein Menschenopfer gedracht werden. Man verwedte in diesen Gürtel die schönsten Federn, welche man an den Mänteln und der sonstigen Bekleidung der Götterbilder, bedurch wurde der Gürtel selbst zu einem Heiligthum und er heiligte benjenigen, dem er unter gewissen Teremonien umgethan wurde.

Bei Beendigung des kostbaren Schmuckes mußte abermals ein Opfer gesbracht sein und ein drittes an dem Tage der Ceremonie, mit welcher er dem neuen Könige angelegt wurde.

Wenn ein Tempel, wenn bas Haus irgend eines Gottes (Ariegsgottes, Weergottes, Feuergottes u. s. w.) errichtet werden sollte, mußte man so viele Opfer haben, als das Gotteshaus Pfosten oder Pfeiler haben sollte. Hatte man Ariegsgefangene genug, so waren diese die besten, die werthvollsten Opfer, sehlte es daran, so wurden die Unterthanen, die dazu bestimmt, mit Schlingen gesangen, doch nicht erwürgt, sondern lebend zu dem frommen Zwecke ausbewahrt. Nunmehr machte man so viele Gruben, als das Haus des Gottes Pfeiler haben sollte. In eine jede wurde ein an Händen und Küßen gebundener Mensch gelegt und ihm wurde ein zugespitzter Pfahl auf die Mitte des Leibes gesetz, dann wurde mit der Verdindung der Väume untereinander sortgeschritten, die Last der einzelnen Theile wurde vermehrt, dis die Spitze des Pfahles innner stärfer drückend, den Körper des Unglücklichen durchbohrte und seinem Leben ost erst nach Tage langen Maxtern ein Ende machte, denn gewöhnlich hatte man den Pfahl so gestellt, daß er nicht die edelsten Eingeweide tras. Erst wenn der Tod eingetreten war, wurde die Grube mit Erde gefüllt.

Die Geburt eines Häuptlingkindes, die Beschneidung eines Anaben dieses Ranges, der Eintritt der jungfräulichen Reise, die Verheirathung eines Häupt=

lingkindes und noch vieles, vieles Andere gab noch Veranlassung zu immer neuen Opfern und bennoch, was sonderbar ist, waren zu jener Zeit all die herrlichen Inseln reich bevölkert und von einer überaus glücklichen Menschenrace bewohnt, während jetzt, wo alle diese Gräuel abgeschafft sind, die Inseln von Jahr zu Jahr mehr entvölkert werden und aus den liebenswürdigen, fröhlichen, gastsfreien Menschen rohe, gemeine Spitzbuben geworden sind.

Es ist schwer, ben Wiberspruch zu lösen, ber barin liegt, baß Menschen von einer so überaus großen Gutmüthigkeit und Liebenswürdigkeit gleichzeitig in ihren Herzen bie furchtbarften, zerstörenben Leibenschaften beherbergen konnten. Die beiben Forfter, Bater und Sohn, schilbern bie Bewohner von Tahiti als Menschen von ungewöhnlicher Offenheit, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, von einer Zuvorkommenheit und Herzensgüte, die sich allen Vergleichen entzieht, welche wir für diese Tugenden haben und zwar sind es nicht etwa blos die Menschen ber nieberen Raste, welche so gut, so vortrefflich, welche schön und liebenswürdig sind, sondern ein gleicher Borzug wird der vornehmen Klasse zuge= standen, nur von den Priestern spricht man als von finstern, bösartigen, blutbürftigen Ungeheuern, welche nie genug ber Schlachtopfer haben und welche jeben Borwand, um beren neue herbeizuziehen, begierig auffassen. Den Säuptlingen ber vornehmeren Kafte also legen jene Seefahrer alle bieselben Tugenben bei, wie ben Niedriggebornen, sie haben nur noch ben Vortheil ber größeren Schönheit, ber bei weitem größeren körperlichen Vollkommenheit vor ben anderen voraus. Und unter biesen Menschen, welche bie Götter geschaffen zu baben ichienen, um zu beweisen, welcher Bollfommenheiten bas Menschengeschlecht fähig sei, biese Menschen hatten neben ben gebachten Tugenben und Vortrefflichkeiten auch noch jene schaubererregenben Sitten, von benen wir sprachen, hatten auch noch jene Kriege, welche mit einem Grimm und einem Blutburst geführt wurden, wie man es nur von ben wilben fanatischen Spaniern gewohnt war.

Diese Menschen suchten mit Aust und Liebe Beranlassungen zum Kriege, biese Menschen opferten einen aus ihrer Mitte bei der freudigen Beranlassung, welche ihnen der erwartete Krieg bot, sie opferten einen zweiten bei der Kriegszerklärung, einen dritten beim Beginn des Kampses und den ersten Gesangenen brachten sie sosort lebend nach dem Kriegslager, um ihn dort unter den sucht darsten Martern sterden zu lassen. Zum Lager durfte der Gesangene nicht gehen, er wurde dahin getragen, aber nicht etwa auf den Armen der Sieger, sondern auf den Spitzen ihrer Speere. So viele sich herzudrängen konnten, so viele bohrten ihre mit Haisischzähnen besetzten Lanzen in den Körper des Unglücklichen und so, hoch in der Lust schwedend, wurde er getragen und man sah sehr sorgsältig darauf, daß keinz Wasse tief genug dringe, um ihn zu tödten, man wollte ihn nur martern und ihn lebendig zum Opferplatze bringen. So erzählen selbst diesenigen, welche entzückt sind von der Fülle von Liebenswürs

bigkeit, welche in biesem Bolk steckt, aber nicht nur gegen die Feinde, auch gegen den eignen Körper wendete sich ihre blutdürstige Wuth. Wenn Jemand aus der Familie starb, so zerschlugen, zerrissen und verwundeten die Mitglieder derselben ihren eignen Körper in so surchtbarer Weise, daß er über und über mit Blut bedeckt war. Ich selbst habe noch ältere Personen gesunden, namentlich dem weiblichen Geschlecht angehörig, an deren oberen, unbedeckten Körper ich zwölf, ja zwanzig vernardte Wunden zählte, und die Narden waren so zackig und traten so fühlbar aus der Haut heraus, daß sich sehr unzweiselhaft die Art dieser gräßlichen Verwundung erkennen ließ; der scharf gezackte Haissischen war dazu gebraucht worden und er shatte seine Spuren so unzweiselshaft hinterlassen, daß ein Verkennen kaum möglich war.

Dieselben Leute, von beren Liebenswürdigkeit man nicht genug Beispiele erzählen kann, geriethen mährend der Schlacht in eine solche barbarische Wuth, daß sie einander zersleischten wie die homerischen Helden, nachdem sie einander genugsam beschimpft und verhöhnt. Nicht selten wurde der getödtete Feind von dem Sieger mit einer schweren Reule breit und platt geschlagen, es wurde dann ein Loch in den so flach gewordenen Körper geschnitten oder gerissen und der Sieger steckte seinen Kopf hindurch und trug den Leichnam auf seinen Schultern in die Schlacht und setzte so geschmückt den Kampf fort, mit dem Kopf und den herabhängenden Armen des Erschlagenen nach vorne und den ebensozermalmten Beinen nach hinten hängend.

Und wenn der Sieg ersochten war, so stürmten die Sieger nach dem Hauptsitz der Feinde, tödteten Weiber, Kinder und Greise und zündeten die Hütten an, hieben die Brodfruchtbäume um und schnitten den Kern, das sogenannte Herz aus den Cocospalmen, so daß dieselben starben und der Besitz der Besiegten gänzlich verwüstet wurde und so blutig der Krieg war, so blutig wurde auch der Friede geseiert. Die Leichen der Erschlagenen wurden gesammelt und auf dem Morai verdrannt, die Köpfe aber steckte man auf Spieße außerhalb der Umfassunung aus menschlichen Schäbeln umgeben wurde. Unser Bild auf Seite 547 giebt eine Andeutung davon, indem der Hintergrund die Schäbel und einen ganzen Wald von Speeren zeigt. Die Gesangenen aber wurden auf die bereits augegebene Weise zur Ehre des Kriegsgottes beim kleinen Feuer gebraten und die Opferschmausereien dauerten oft Wochen lang, man war schlau genug, nicht alle Gesangenen auf einmal, sondern hübsch einen nach den andern zu opfern, damit das kostdare Menschensseisch nicht verderbe.

Etwas beinahe noch schrecklicheres als viese kriegerische Wuth, war die allgemein verbreitete Sitte des Kindermordes. Gewöhnlich tödtete die Mutter ihr Kind unmittelbar nach der Geburt, indem sie die Nabelschnur nicht untersband, da es sich dann in wenigen Minuten verblutete, oder sie trug dasselbe nach dem Bach, in welchem sie sich badete und ließ es darin liegen, wo es

denn noch schneller ein Ende fand. Dieser Kindermord war über die ganze Inselgruppe so verbreitet, daß vielleicht kaum eine Mutter zu sinden war, welche nicht eines oder mehrere Kinder dieser schauderhaften Sitte geopfert hätte.

Bei einem Bolke, wie das von Tahiti, ist die nackte Thatsache gar nicht zu erklären. Aeltere Reisebeschreiber behaupten, nur die Faulheit der Eingebornen bringe solche Gräuel hervor, die Mütter fürchteten sich, die nöthigen Pflanzenvorräthe zu bauen, um eine größere Familie zu ernähren. Solche Behauptung zeigt, wie oberslächlich die Studien solcher würdigen Männer waren. Zwei Brodsruchtbäume ernähren einen Menschen Jahr aus Jahr ein, alle Jahr einen Sprößling pflanzen, kann wohl keine Arbeit genannt werden. Die Cocos, die Pandanus und hundert andere Früchte waren auf diesen glücklichen Inseln in solcher Menge vorhanden, daß von der Nothwendigkeit des Getreibebaues nicht gesprochen werden kann, jetzt aber, wo die Civilisation unter den Tahitiern grafsirt und wo die Frauen wirklich arbeiten müssen, um Reis und Mais und nährende Burzeln zu pflanzen, zu behacken und zu behäuseln — jetzt kommen keine Kindermorde mehr vor. Wäre es Arbeitsschen, so müsten dieselben jetzt gerade häusiger sein.

Die Ursache bieser Gräuel scheint tieser zu liegen. Die Priester waren blutdürstige Ungeheuer, wie sie es bei den rohen Völkern sast immer sind, sie setzen sich durch ihren Blutdurst in Schrecken und Entsetzen, und um diese Schrecken zu vermehren, hatten sie sich vorbehalten, diesenigen zu bezeichnen, welche dem Zorne eines Gottes, oder welche dei dem Tode eines Häuptlings oder Priesters geopfert werden sollten. Diese Priester hatten ihre Freundschafzten und Feindschaften wie andere Menschen auch, aber sie straften nicht wie zornige Menschen, sondern wie heimtücksische Teusel, sie quälten ihre Opfer durch Berkündigung des Schicksals derselben — dein Sohn, deine Tochter wird dem Ariegsgotte, dem Meergotte oder dem und dem Häuptlinge zum Opfer fallen, wird geschlachtet, wird gebraten werden und ich werde von dem Fleische beines Kindes essen.

Kann es gräulicheres geben, als eine solche Drohung, als eine solche Ausssicht für die Zukunft, und doch wußte die Mutter, daß diese Drohung erfüllt werden würde, daß nichts im Stande sei sie abzuwenden, als der frühzeitige Tod des armen bedrohten Geschöpfes und so starb das Kind eine Biertelstunde nach seiner Geburt, damit es nicht sterbe unter den Händen des blutdürstigen Priesters, wenn es 20 Jahre alt sei.

Daß es nicht Lieblosigkeit gewesen, welche die Mutter bewog, das arme Kind zu tödten, erhellt aus der ungemeinen Zärtlichkeit, mit welcher die Kinder behandelt werden, wenn sie nicht dem Tode geweiht wurden, was überhaupt nie anders, als unmittelbar nach der Geburt geschah, blieb das Kind nur eine Stunde am Leben, so wurde es mit der größten Liebe und Sorge behandelt und gespstegt, und die Mutter nährte das Kind, bis es gehen konnte.

# Fünfundneunzigstes Kapitel.

Balfamirung der Leichen durch Austrocknen und durch Salben. Die Gesellschaft der Areios, eine Verbindung der Neichsten und Vornehmsten, lediglich zum Zwecke erhöhten Lebensgenusses. Hohes Ansehen der Mitglieder, wahre Heiligkeit des siebenten Grades.

Gegen den Vorwurf der Lieb= und Gefühllosigkeit schützt die Insulaner auch noch die unendliche Sorgfalt, mit der sie die Körper ihrer Verstorbenen behandeln.

Auf ein Gestelle, ähnlich unsern Bettgestellen, wird eine Matrate aus Laub gelegt, mit Matten bedeckt und darauf der Körper des Verstorbenen gelegt. Ein Haus wird über ihm gebaut und es wird durch Matten von allen Seiten so geschützt, daß die Vorübergehenden den Leichnam nicht sehen, dagegen wird der



Ein Leichenhaus, ju welchem ein Verwandter kommt, um die Leiche ju falben.

obere Theil ringsum offen gelassen, daß der Luftzug seine austrocknende Wirskung fortwährend üben könne. Der Verwesung und dem nahenden Gewürm tritt man durch tägliches Einreiben mit frischem Socosöl entgegen, wodurch der Körper gewissermaßen balsamirt wird. Diesem Liebesdienst unterziehen sich die nächsten männlichen Verwandten, weil die Leichen heilig sind, die Frauen also denselben nicht nahen dürsen.

Gewöhnlich bauert biese Behandlung ein halbes Jahr burch, in welcher Zeit täglich die besten, ausgesuchtesten Früchte herbeigebracht und als Opfer, als Nahrung für den Berstorbenen hingesetzt werden. Die Priester sehen darauf mit besonderer Strenge, daß diese Lebensmittel die besten und ausgesuchtessten seinen, denn der Todte, welcher diese Speisen regelmäßig verzehrt, würde an schlechten Früchten sich den Magen verderben und Appetit hat er in einem ungewöhnlichen Brade, man sindet die Schüsseln, die Kaledassen alle Morgen wieder geleert. Nach unserer Anschauungsweise würden wir sagen, diese Todtensopfer seien möglicherweise das beste Einkommen der Priester, daß aber die Berwandten in der Boraussetzung, die Verstordenen vertilgten die Lebensmittel, so lange, so unablässig und unermüdlich ihre Opfer fortsetzen, mag ein Beweis von Thorheit, aber gewiß nicht von Liedlosigkeit sein, welchen Vorwurf man den Insulanern gar zu gerne macht.

Der Kinbermord mag noch eine andere Ursache haben. Bei den guten, siebenswürdigen Indianern, namentlich auf der Haldinsel zwischen dem Indus und Ganges und in dem ganzen Quellengebiet des Bramputr sordert es die Religion, daß die älteren Männer sich dem Tode weihen, entweder indem sie sich im Ganges baden und von den Schiwa heiligen Crocodilen verspeisen lassen, oder indem sie sich unter die Käder des spazierensahrenden Jagrenat stürzen und sich von denselben zermalmen lassen. Sie kommen so direkt in das Paradies zur Anschauung Gottes. Ebenso müssen die Frauen, wenn der Mann stirdt, sich mit seiner Leiche verdrennen lassen. Es ist ein Religionsgesetz. Die Welt gehört der Jugend, ältere Männer können derselben nichts mehr nützen, sie müssen der Jugend Platz machen. Die Frauen eines Berstordenen dürsen nicht wieder heirathen, sie sind aus unnütz und das Wohl der Welt ist daher berechtigt zu fordern, daß sie den Raum verlassen, auf welchem eine andere Frau leben könnte, die noch im Stande ist (d. h. der es noch gestattet ist) die Bevölkerung zu vermehren.

Wie nun hier die Religion barauf hinausgeht, der fräftigen, fortpflanzungsfähigen Jugend den Boden zu erhalten und fortzuschaffen was den Bedingungen der Bermehrung einer Bevölserung nicht entsprechen kann oder darf, so mag die Religion der Tahiti-Insulaner wohl das Entgegengesetzte gewollt haben. Die Inselgruppe hat einen sehr beschränkten Flächenraum, eine Bermehrung der Bevölserung zu dem Grade, den die Insel nicht mehr ernähren könnte, ist nicht nur möglich, sondern steht sogar den Naturgesetzen zusolge in nicht eben ferner Aussicht, so wäre es wohl denklich, daß die vorsorgliche Priesterschaft jener surchtbaren Götter, denen so viele Menschenopser gedracht wurden, auch wohl hätte durch solche blutige Gesetze verhindern wollen, daß eine Uebervölserung eintrete, es mag diese Voraussicht die uranfängliche Ursache der Gränel gewesen sein und es mag wohl möglich sein, daß erst die steigende Gewalt der Priester dahin gelangt ist, dem an sich schrecklichen, aber vielleicht weisen Gesetz jenen

Grad von Ausartung zu geben, ben wir jetzt wahrnehmen und wir frommen Christen, die wir so gerne die Splitter im Auge bes Nächsten seben, während wir pflichtschulbigst ben Balten im eignen Auge überseben, nennen in unserer Anschauung solches Berfahren schändlich, lieblos und wer weiß was alles, während barin boch wirklich weiter nichts liegt als religiöse Demuth, mit welcher sich ber sogenannte Wilbe ben Befehlen seiner Priester unterwirft, bie er für unfehlbar hält (was ja auch bie unseren verlangen) also in der Ueberzeugung handelt, daß er nur das thue, was ihm von den Göttern durch den Mund der Priester befohlen wurde. Ich komme auf ben Gebanken, weil bieselbe schreckliche Sitte auch auf einer anberen Insel-Gruppe verbreitet ist, die wir erst burch Chamisso näher kennen gelernt haben und auf beren Bewohner bisjett noch Niemand solchen Schimpf abzulaben versucht hat, wie es gegen bie Bewohner von Tahiti in so schrecklichem Grabe und mit so unverantwortlichem Leichtsinn geschehen ift - ich meine ben Archipel ber Rabat- und Ralik-Inseln, beren Bewohner burch strenge Gesetze verpflichtet sind, nur zwei, im außersten Falle brei Kinder leben zu lassen, in der vollkommenen, klar ausgesprochenen Absicht ber geringen und unbedeutenben Inselfläche keine Zahl von Bewohnern aufzulaben, welche sie nicht zu ernähren vermöchte.

Wer vermag zu sagen, daß die Bewohner von Tahiti nicht einmal unter milberen Gesetzen gestanden hätten, wer vermag zu behaupten, daß es ihre Liebslosigkeit, ihre Schändlichkeit und nicht ein hartes Gesetz gewesen, welches sie so zu handeln zwang?

Daß die blutdürstigen Priester auch sonst noch Schändlichkeiten begingen und dieselben durch die Religion zu beschönigen suchten, ist ja bekannt genug. Eine ihrer gefährlichsten und alle Sittlichkeit zerstörenden Ersindungen ist die Gesellschaft der Areios, welche wir nach unseren Begriffen nicht anders definiren können, als eine Verbindung von Personen beiderlei Geschlechts zum Genuß aller möglichen Vergnügungen, welche Menschen gegenseitig sich bieten können.

Wir würden solche Menschen lasterhaft, wir würden sie in vielen Fällen verbrecherisch nennen. Die Priesterschaft jener Inseln machte diese Verbrecher zu Heiligen, machte sie zu bewunderten und beneideten Menschen, welche selbst die Häuptlinge als über sich stehend und als höhere Wesen betrachteten, in deren Kreis aufgenommen zu werden, ein beneidenswerthes Glück sei.

Um in die Gesellschaft dieser Lüstlinge aufgenommen zu werben, war es nöthig, daß man sich mancherlei Prüfungen unterwarf. Keinem Stande — keisner Kaste war der Eintritt verweigert, aber die die Aufnahme leitenden Priesster verstanden es immer so einzurichten, daß die Niedriggebornen jene Prüssungen, welche zu den höheren Stufen führten, nicht überstanden, nicht durchsmachten, und die niedrigste Stufe dieser Berbrüderung war ausgeschlossen von allen Freuden der höheren Klassen, zu denen nur die Häuptlinge und Priester

und auch diese nur nach längerer Zeit der Prüfung Zutritt hatten. Dem weiblichen Geschlechte wurde die Aufnahme leichter gemacht und zwar um so leichter, als je größere Reize die Candidatin besaß, je größer die Fülle ihrer Schönheit war.

Die Areios zogen in zahlreichen Gesellschaften umber, die niedrigste Klasse berselben, die der Novizen, der Aufnahmesuchenden, unterhielt das Bolf mit üppigen Tänzen, welche bie Schauluftigen herbeizogen und veranlaften, baß Neulinge sich ber Gesellschaft auschlossen. Die höheren Grabe waren nicht barauf bedacht Anderen, sondern sich selbst möglichst viel Vergnügen zu machen, sie feierten bei mannigfaltigen Speisen und aufregenden Betränken nächtliche Teste, welche wir Orgien nennen würden. Die Missiongire behaupten, baß babei bie Geheimnisse ber Geschlechtsliebe auf schnöbe Weise profanirt worben feien. Es ist möglich, woher es aber die Herren Missionaire wissen, ist mir nicht ganz klar, ba ihnen ber Zutritt zu biesen Festen so gut bei Tobesstrafe untersagt war, als basjenige Mitglied ber Gesellschaft, welches verrathen hätte, was in biesen geheimen Versammlungen vorging, ben Tod hätte erleiben müssen. 3ch habe auch ein paar Missionaire gesprochen, welche so alt waren, daß sie die Gesellschaft ber Areios noch in ihrer Blüthe gekannt haben, indem sie jetzt viel über die Siebenzig hinaus, boch als sehr junge Männer schon hierher entweder auf ihren Missionsposten ober wohl in ganz anderen Absichten gefommen sind, erst später es in ihrem Bortheil findend, sich ben Missionairen anzuschließen. Aber keiner ihrer hat mir gesagt, baß er selbst ben geheimen Festen ber Areios beigewohnt und daß er die sogenannten Orgien mit angesehen habe. schuldigungen schweben also ganz in der Luft und die verbrecherische Gesellschaft war möglicherweise weiter nichts, als eine Loge von besonderen Formen, in der man nicht am Tempel ber Weisheit, Schönheit und Stärke, sonbern am Tempel der Schönheit und Freude arbeitete.

In den meisten Städten von Süddeutschland findet man gesellige Vereine, welche an einem bestimmten Tage in der Woche während des Sommers einen Spaziergang nach einem benachbarten Vergnügungsort, während des Winters einen Ball veranstalten, zu welchen Vergnügen nur Mitglieder der Gesellschaft Zutritt haben.

Wenn nun ein Fremder erzählen wollte, in der Hauptstadt des Landes Würtemberg, in Stuttgart, bestehen mehrere Gesellschaften, welche die lasterhafte Tendenz haben, an schönen Tagen des Sommers Vergnügungsorte zu besuchen, dort zu essen, zu trinken und zu liebeln, dann aber Nachts um und nach zehn Uhr paarweise durch die anmuthigen Laubwälder, welche Stuttgart von zwei Seiten umgeben, heimzuziehen und sich hierbei ganz lasterhaften Vergnügungen hinzugeben, so würde man den Erzähler doch einen Verleumder nennen müssen, denn selbst als Mitglied kann er nicht wissen, was da geschieht und ein Mitz

Com III

glied selbst wird sich wohl hüten, die eignen Schändlichkeiten zu offenbaren. So mag es wohl auch mit den Südsee = Insulanern und der verruchten Gesellschaft der Areios sein, wobei natürlich der Gedanke gar nicht ausgeschlossen bleibt, daß die sorgenfreien, frühreisen und gewiß sehr lebenslustigen Tahitier sich ihrer Kräfte und ihrer schönen Frauen, sowie diese sich der schönen Männer erfreut haben. Wer sich frei von solcher Schuld fühlt, der werfe den ersten Stein auf sie.

Noch wird behauptet, daß die Mädchen, welche sich den Areios angeschlossen hätten, vor allen Dingen verpflichtet gewesen wären, ihre Kinder zu ermorsen. Wir haben gesehen, daß diese traurige Sitte dort überhaupt heimisch ist, es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, daß bei den weiblichen Areios dasselbe geschehen ist, aber etwas weiteres, als daß es von Reisenden erzählt wird, weiß Niemand darüber zu sagen.

Daß übrigens bie Gesellschaft von Brieftern ausgegangen sei, geht schon aus ber Thatsache hervor, daß es gelungen war, dieselben für höhere und in ben oberften Graben für übernatürliche Wesen auszugeben, ober ben Glauben an biese Uebernatürlichkeit hervorzubringen und zu befestigen, auch war, was wohl keinem Laien einfallen wird, von sich zu behaupten, ben Areios höchsten Grades unsterbliche Freude gesichert, sie gingen unmittelbar in ein himmlisches Paradies ein, in welchem sie ohne Unterlaß und ohne Abnahme ihrer Kräfte, ihrer Schönheit, ihrer Jugend fortwährend berselben Freuden theilhaftig waren, welche sie hier auf Erden mit so viel Eifer Die Areios bes siebenten, bes höchsten Grades waren so gesucht hatten. hochgeehrte, so heilig gehaltene Personen, daß selbst die Fürsten der Inseln fich überaus glücklich schätzten, wenn sie durch einen solchen erhabenen Bast erfreut wurden und alle ihre Kräfte aufboten, um bemfelben zu zeigen, wie fehr sie bie angethane Ehre zu schäben wußten. Daß solchen vornehmen Areios alles frei stand, selbst die Wahl unter den Töchtern des Fürsten nicht ausgenommen, wird Niemand verwundern, der da weiß, daß auf dem ganzen ungeheueren Inselreich bes Stillen Oceans die unverheiratheten Töchter unumschränkte Herrinnen ihrer selbst sind.

# Sechsundneunzigstes Rapitel.

Die Missionshemben sind auch hierher gebrungen, aber nicht in ber geschmacklosen Form, sondern in der des Männerhembes oder der Blouse. Ich male eine der schönen Königinnen und werde mit hundert Küssen belohnt.

Alles was ich hier mitgetheilt habe, gehört in das Gebiet der Geschichte oder Sage, gesehen habe ich davon nichts, denn es existiren weder Priester, noch Menschenopfer, noch Areios, noch sonst welche von jenen alten in die Fabelwelt gehörenden Eigenthümlichkeiten, von denen unsere Reisebeschreiber sprechen. Meine persönlichen Beobachtungen beziehen sich, wie natürlich auf die Gegenwart und wenn auch vieles von dem, was man sonst über Tahiti erzählte, vergeblich aufgessucht werden würde, so sieht man doch immerhin noch so viel des Wunderbaren und Anmuthigen, daß es an Stoff nicht fehlt.

Der Anblick bes Landes ist wunderbar schön, aber er unterscheidet sich nicht in einer so auffallenden Weise von dem Anblick jedes anderen, in diesen Meeren gelegenen gebirgigen Landes, daß, nachdem wir uns die Sandwichs Inseln und die Marquesas angesehen, noch eine besondere Beschreibung von Tahiti nöthig wäre. Die ganze Fülle tropischer Begetationspracht scheint sich über diese Gesgenden ergossen zu haben, so wollen wir denn die Sache als geschehen betrachten und uns an die Einwohner selbst wenden, das Beschreiben einzelner Theile ihres Wohnsitzes dis zu einer gelegeneren Zeit verschieben, was ich um so mehr kann, als ich so glücklich war Zeit genug zum Besuch des Inneren zu haben.

Die großen Unbequemlichkeiten, welche mir anfangs im Wege standen, inbem es ben frangöfischen Behörden über alle Magen gefährlich schien, einem einzelnen beutschen Arzte ben Eintritt in bas Innere zu gestatten, wurden tall= mälig beseitigt, indem ber Kapitain sich als einen Hollander und sein Schiff als einen Kauffahrer auswies, welches die Maske eines Kriegsschiffes nur vorgenommen hatte, um nicht von Raubschiffen belästigt zu werden. Go fab ichlbenn bie Leute mehr im Innern ber Hauptinsel schon bebeutend abweichend von bem Thous, welchen sie in ber Hafenstadt angenommen hatten. Ich unterschied auch bier sehr beutlich die vornehmere von der geringeren Rlasse, was in der Hafenstadt kaum mehr recht möglich ift. Dieser Rlassen zählt man fehr entschieben awei, einige Seefahrer wollen behaupten, bag bie Priesterkaste eine britte Art gebilbet [habe. Hierüber läßt sich allerdings nichts mehr nachweisen, benn sie existirt nicht mehr, mit ihren Göttern sind auch die Priester gestürzt, was sie wohl frühzeitig genug gefühlt haben mochten, weshalb sie auch mit einer so großen Energie ber Einführung bes Chriftenthums sich widersetzten. Meine Ansicht aber betreffend, so glaube ich nicht, daß die Priesterkaste einer besonderen Race angehörte, sondern daß sie eine Kaste bilbete, welcher sich Personen aus ben beiben Ständen nach Gefallen anschließen konnten, vorausgesett, daß fie

and the same has been a same h

gewisse Eigenschaften besaßen, welche es ben Zauberern und Priestern wünschenss werth erscheinen ließen, ihre Anzahl burch ein neues Mitglied zu vermehren.

Die Tahitier des vornehmeren Standes waren gleich allen auf dem Stillen Weltmeer zerstreuten Häuptlingsracen von einer auffallend helleren Farbe, als die übrigen Eingebornen. Ein Paar junge Mädchen, deren Gesichter ich zeichenete, hatten ein rein spanisches Hellbraun und wären von mancher schönen Dame in Europa gerade um dieser Farbe willen beneidet worden, denn sie spricht die lebendigste Frische und zugleich eine große Anmuth aus. Die tahitischen Mädchen tragen die Haare zwar sehr verschieden, aber niemals lang, wiewohl sie vom



Bmei Madden von dem Cahiti-Archipel.

schönsten Schwarz, theils schlicht, theils in anderen Fällen anmuthig gekräusselt sind.

Die Missionshemben hatten auch hier bereits ihren Eingang gefunden, aber französischer Geschmack hatte doch daran verbessert, sie waren in Blousen verswandelt, hatten einen überfallenden Kragen, hübsch geschnittene, weite, faltensreiche Aermel und waren durch einen Gürtel in der Gegend der Taille zusamsmengehalten. Die Neigung zum Putz sprach sich hier auf das Anmuthigste aus es waren nicht Glass und Metallstücke, sondern Blätter und Blumen, mit denen sie sich zierten. Die Augen sind vom schönsten Schwarz und von einem

- sameh

Feuer, welches je nach ber Gemüthsstimmung mit einem unbeschreiblich füßen Schmachten und Schwimmen abwechselt. Die Mäbchen sind groß und üppig gewachsen und überragen die Größe europäischer Frauen bei weitem, sowie die Männer bes Häuptlingsstammes groß und beinahe niemals unter sechs Fuß rheinländisch sind. Jene unbeholfene Dicke, welche man bei ben herrschenden Familien auf den Sandwichs-Inseln findet, ist den Einwohnern von Tahiti fremd, sie sind alle gewandt und haben eine ganz ungewöhnliche Körperkraft; sonderbar kam es mir bei alledem vor, daß sie bas Dhnamometer (ben Kraft= messer) nicht so stark bewegen konnten, als unsere Matrosen, ja nicht einmal so stark als ich, der ich nicht glaube mich in Kraft und Ausbauer mit einem tüchtigen holländischen Matrosen messen zu können, vorausgesetzt, daß berselbe seine Kräfte durch Branntweintrinken noch nicht erschöpft habe. Es scheint mir ber Umstand baraus hervorzugehen, daß die Insulaner nicht recht wissen, was ber Zweck bieser Anstrengung am Kraftmesser ist und sich baber nicht recht an= strengen, während ber Europäer ein Verständniß von ber Sache hat, weiß, baß es sich um das Darthun seiner körperlichen Fähigkeiten handelt und eine Ehre barein sett, das Aeußerste zu leiften. Ich habe biefe Leute Steine mit ber bloßen Hand auf hunderte von Schritten werfen sehen, die ein Matrose vielleicht nicht 30 Schritte weit geworfen hätte, ich habe sie schwimmen und rubern gesehen in einer Weise die dem geübtesten Galeerenruderer zum Ruhme gereicht haben würde, ebenso war es mit ber Ausbauer beim Bergsteigen, beim Erklettern von Felsen und ähnlichen Kraftäußerungen,

Das Tattowiren hat beinahe ganz ein Ende gefunden, nur die Töchter ber Häuptlinge lassen sich noch Hand = und Fußgelenke punktiren und wie wir auf bem folgenden Bilde sehen, so geschmachvoll, daß selbst unfre Damen es vielleicht nicht für unschön halten würden ihre obere Handsläche und ihre Knöchel so zu verzieren — ben Fuß — nun den freilich bekommt man nicht zu sehen, daher wäre es boch wohl überflüffig. Das sonst über ben ganzen Körper übliche Bunkti= ren hat die Kleidung verdrängt, wo eine solche den ganzen Körper bedeckt, wird es, wie begreiflich, überflüssig, benfelben zu schmücken. Ich glaube wir haben in Europa nur darum so wenig classische Körperformen aufzuweisen, weil das weibliche Geschlecht es überflüssig findet, die Schönheit des Körpers zu pflegen. Bei uns wird die ideale Form einer Wespe durch das Schnürleib hervorgebracht, was hinter bemfelben sitt ift um so gleichgültiger als es Niemand zu sehen bekommt, ber Mann etwa ausgenommen und bes Mannes wegen wird boch keine besonders schön sein wollen, genug wenn sie es nur für den Ball, für bie große Besellschaft ift. Die Briechen hatten gut schöne Statuen machen, fie saben Menschen, unsere Künstler sehen nur Kleiber ober burch biefe, verdorbene Gestalten.

Die Form der Gesichter unterscheibet sich von der der Europäer beinahe gar nicht, die Gesichtszüge sind in einem hohen Grade mannigfaltig und sprechen

----



herzte mich, legte meine Hand an ihre Brust und ließ mich empfinden, wie ihr Herz schlage und meine Hand fühlte unter der leichten, dünnen Hülle eine so große Fülle von Reizen wie eine geschnürte Schönheit sie niemals entwickeln kann.

Die Dankbarkeit bes reizenden Mädchens ging so weit, daß sie mich bat ein paar Tage bei ihr zu bleiben und ohne bie Antwort zu erwarten, es ber Mutter fogleich mittheilte. Auf Ruka Siwa wäre mir biefes Anerbieten höchst gefährlich gewesen, auf Tahiti aber, wo bie Matrosen schon gar zu viel von ihrer Gesittung gurudgelaffen hatten, verlodte mich bie holbe Freundlichkeit nicht und ich erklärte, daß ich zu meinem großen Kummer gezwungen sei alsbald weis ter zu reisen. 3ch konnte nicht verkennen, bag biefe Burudweisung ber hochsten Bunft einen febr ichmerzhaften Ginbruck auf bas ichone Dabchen machte, aber ich konnte auch nicht verkennen, bag ich, wenn ich mich felbst in Betracht zog, vollkommen berechtigt zu einer folden Burndweifung war, benn Bater unb Mutter bes ichonen Mabchens trugen bie unzweibeutigften Spuren ber furchtbaren Lepra an sich und was helfen alle gartlichen Rebensarten barüber, es ist nachgerate unzweifelhaft, bag bie beiben furchtbaren Krankheiten Lepra und Spphilis einander ergänzen und auseinander hervorgeben. Diefer Gebanke bielt mich von allen Thorheiten zurück. Ich weiß nicht ob es gerade unumgänglich nothig mar fo zu benten, aber ich weiß, bag ich feinen Grund hatte zu be= reuen, baß ich so gebacht.

Bei meinem Weiterschreiten in ben Thälern sah ich noch Hütten und Häuser von jener einfachen Bauart, welche nichts weiter bezweckten als das Besdürfniß und die Bequemlichkeit zu befriedigen. Bor allen Dingen lagen diesels ben zwar in schattigen Gebüschen versteckt, man darf allenfalls sagen, in kleinen Wäldchen, aber bennoch so weit vollständig frei, daß die Bäume mit ihren Kronen nicht das Dach überhingen und dieses bei den häusigen Regengüssen nicht beträuselten und für den einfachen Regen, selbst wenn er derb genug auftrat, war das Dach von den harten Palmblättern in genügendem Grade widerstandsfähig.

Die Pfeiler standen in drei parallelen Reihen, wovon die mittelste die höchste war und den First des Daches trug, unter einander waren sie durch seste Stangen verbunden und sie konnten viel ertragen, weil sie von den Seiten her geschützt waren, durch die Bänme, welche sie umgaben und nahende Stürme brachen. Die Häuser standen nicht auf einer Platesorm und in der That scheint dies wenig ober gar nicht nöthig zu sein, da diese glücklichen Inseln weder von gessährlichen Reptilien noch von unangenehmen Inselten heimgesucht sind; aber weich liegen die Tahitier gerne und darum ist der Boden ihrer Hütten längs der beiden Seiten mit Gras bedeckt das ein paar Fuß hoch liegt und worauf sein gestochstene Matten, zwei auch drei über einanderliegend, eine sehr angenehme Schlafsstätte bieten. Nur der Kopf war auf eine eigenthümliche Weise schlecht bedacht. Aus einem hölzernen Chlinder von ungefähr einem Fuß Durchmesser war auf

einer Seite eine solche Bertiefung ausgehöhlt, daß der Kopf eines Menschen gerade darin liegen konnte. Dieser harte Begenstand wurde am oberen Ende der Schlasstätte in der erforderlichen Weise zurecht gelegt und darauf ruhte das Haupt nach meinem Geschmack sehr schlecht, aber allerdings sind hierüber die Ansichten verschieden, und wenn ein Schottländer seinen Sohn einen verzärtelten Weichling schilt, weil er sich im Schnee gelagert, einen Stein unter den Kopf gelegt, so mag die hier angegebene Weise sich zu betten, eine noch viel zärtlichere genannt werden, viele Leute bedürsen gar keiner Kopfunterlage, das sind bekanntlich die Kopfhänger, welche schon am Tage und beim Wachen ihr sorgenschweres Haupt auf die eine und die andere Schulter sinken lassen und denen es daher auf einen Zoll mehr oder weniger nicht ankommen kann. In der Mitte des Hauses, in einer Breite von ungefähr 20 Fuß war keine Unterlage zu bemerken, die Matten ruheten unmittelbar auf dem festgeschlagenen trockenen Lehmboden.

Abtheilungen sah ich in ben hutten nicht, so weit sie außerhalb bes Bereichs ber Missionen standen. Innerhalb ber Missionen allerdings mußten Abtheilungen gemacht werben und zwar bei Strafe so und so viel Fuß Chaussee zu liefern. bie Missiongire nämlich find ber Meinung, bag bie Tahitier gleich ben Raten bei Nacht faben, baß es baber sehr unsittlich sei, wenn ein Chepaar in bemfelben Raume mit seinen Kinbern und Untergebenen schlafe. Wenn allerbings fufibice Mauern in einem Sause von unten bis oben abtheilen, mag barin etwas liegen, wenn aber die Säuslein nur von Rohr geflochten find und bie Zwischenmanbe nur gerade Manneshohe haben, von bort aber bis zum Dache ben Raum bes Hauses völlig offen laffen, so hört man ohne alle Anstrengungen basjenige was man nicht sieht und was man auch nicht sehen würde ohne die Zwischenwände, ba es Nacht ist und ich kann bie würdigen Herren, welche hier bas Chriftenthum verbreiten, mit gutem Gewissen versichern, bag felbst Mann und Fran — und wie viel erst Jüngling und Mädchen — durch die Aeußerungen ihrer Bartlichfeit feinen Scanbal erregen, fonbern fie immer unter bem Schleier ber Nacht verbergen.

Es ist voch sonderbar, daß die Menschen nicht einsehen wollen, wie Schams haftigkeit etwas natürliches sein musse, und wie sie zur Heuchelei werde, sobald sie durch Gesetze hervorgerufen wird.

# Siebenundneunzigstes Kapitel.

Flora und Fauna ber Insel. Fischerei ber Insulaner. Wovon die Eingehornen eigentlich leben. Großer Fleiß ber tahitischen Mädchen.

So viel ich wahrnehmen konnte, hat die Zahl der Landthiere sich nicht besonders gesteigert. Schweine, Rinder, einige verwilderte Katen und Hunde, ein paar Fledermäuse und vereinzelt zurückgebliedene Ratten machen die Hauptssche aus. Die Ratten sind übrigens erst von den Schiffen der Europäer hiers her gekommen und sind auch allgemach wieder verschwunden, wie Katen und Hunde sich vermehrt haben. Bon den Landthieren können die Insulaner also nicht allzuviel sür ihren Lebensunterhalt erwarten, wiewohl sie Katen und Hunde essen und zwar als den seineren, werthvolleren Braten und das Schwein ihnen nachgerade ein Gegenstand von Wichtigkeit geworden ist, und das verwilderte in den Gebirgsthälern von Laub und abgefallenen Früchten lebende, ihnen höher gilt, als das gezähmte und in der Nähe der menschlichen Wohnungen gefütterte.

Dagegen liefert bas Meer eine außerorbentliche Külle von febr nabrhaften Fische zu sagen, wurde ich nicht fur richtig und wohlschmeckenden Thieren. halten, benn es handelt sich nicht blos um biefe, sondern um mancherlei Duscheln, Cruftaceen (Krebse, Krabben u. f. w.), Weichthiere und sonstige bem Meere angehörende Geschöpfe. Unter ben Fischen gehören die Boniten gemisser= maken zur hoben Jagb, eine Art Mafrele von feinem Geschmack und besbalb febr geschätt. Dieselben werben mit Angeln gefangen, aber sonberbar genug, immer nur im Fluge. Das Thier liebt biejenigen Insekten und kleinen Bögel, welche sich flatternd nahe an ber Oberfläche ber See halten. Um Boniten zu fangen, bedient man sich baber einer Ungel, welche auf ber Oberfläche büpft und fpringt. Um bieses zu bewerkstelligen, sitt ber Angler mit feiner Ruthe am Hintertheile bes Schiffes bas mit größter Unftrengung pfeilschnell vorwärts bewegt wird. Dicht über ber Angel, entweder aus Stein geschliffen ober wie die europäischen, welche bier im Sanbel vorkommen, aus Gifen gemacht, befindet fich ein kleiner flacher Schild aus Berlmutter, welcher gut geschliffen und po-Oberhalb ber Perlmutterschale ist ein Büschel lirt, im Tageslichte glänzt. glänzender Febern an ber Schnur befestigt und ber Angler hat nun die Aufgabe mit seiner Angelruthe bie glanzenbe und besieberte Schale so zu lenken, baß sie auf ber Meeresoberfläche zu hüpfen scheint, die Führer des Bootes aber muffen bem Bug ber Bogel folgen, welche fich immer versammeln, wo fie einen Schwarm von Boniten in ber Nabe ber Mceresoberfläche bemerken.

Die hüpfende Angel erscheint den Fischen wie ein, das Wasser streifendes Insest oder wie ein kleiner Bogel und sie schnappen danach und sind alsbann gefangen. Der Angler zieht nun schnell seine Schnur ein, befreit den Fisch und



zu ungeheueren Preisen und nur in geringer Menge zu haben ist, weil die Kühe theils von einer Race sind, welche nicht sehr milchergiebig ist, weil sie ferner, wenn sie von Europa dahin gebracht worden, nicht das ihnen angesmessene Futter sinden.

Die Bewohner von Tahiti wissen übrigens sehr gut, daß eine Zuthat von Fett diese gerösteten Brodsruchtscheiben wohlschmeckender macht und darum nehmen sie frisches Socosol dazu, welches ihnen unbeschreiblich wohlschmeckt, für uns aber etwas widriges in dem ganz entschieden starken Beilchengeruch hat. Es ist doch sonderdar — einen Shrup, welcher nach Beilchen richt und schmeckt, hält man sür außerordentlich lieblich und eine Buttersemmel, welche nach Beilchen schmeckt, will einem nicht behagen, ich glaube sogar, es geht noch weiter, so daß einander verwandte Speisen eine gleiche Behandlung nicht ertragen. Eine Gans mit Majoran und mit Aepfeln gefüllt schmeckt, wenn mich meine Ansicht von der Sache nicht trügt, sehr gut, ein ebenso zubereiteter Hasendraten möchte wahrscheinlich nicht allgemeinen Beifall sinden. Zu einem nach den seineren Regeln der Kochkunst gebratenen Truthahn gehört eine gesalzene Eitrone (eine Limonie), zu einer Waldschnepse oder einem Auerhahn dürste diese Zuthat nicht besonders passend gefunden werden.

Rob kann bie Frucht, wie bereits bemerkt, nicht genossen werben, fie wird gebacken ober gebraten; da sie jedoch das ganze Jahr hindurch nicht in genießbarer Form am Baume hängt (obwohl immerhin 9 Monate im Jahre), fo muß man für die übrigen brei bis vier Monate die Frucht aufzubewahren suchen, bas geschieht baburch, baß man sie in Gährung versetzt. Jebe Familie hat, wie in Italien jeder Weinbauer eine aus möglichst gut gefügten Steinen gebildete Cifterne, eine gepflasterte Grube, in welcher ber Europäer seinen Wein aufbewahrt, mährent ber Sübsee-Insulaner bie Grube benutt, um barin bas ausgehülfte Fleisch von ein paar hundert Brodfrüchten zu bergen, fest zu stampfen und bann sich selbst zu überlassen. In furzer Zeit säuert dieser Teig, er geht in benjenigen Grab von Gährung über, welcher unserem Roggenbrod seinen ganz eigenthümlichen Wohlgeschmack giebt, es ist die nämliche Procedur, welche wir mit Weißkohl vornehmen, burch welche er zu Sauerkraut wird. Das locker liegende Kraut würde in Fäulniß übergeben, das zusammengebrückte, festgeschlagene und burch Beschwerung mit ein paar tüchtigen Steinen zusammengebrückt erhaltene, fäuert blos und hat man es etwa gar mit etwas Sauerteig verseben. so tritt bie Gährung äußerst rasch ein und ber mitunter sehr übele Geschmack bieses Nahrungsmittels, wenn es ohne Sauerteig bereitet wird (in welchem Falle es leicht früher in faulige als in sauere Gährung übergeht) wird immer vermieben.

Dies wissen die Eingebornen sehr wohl, beshalb machen sie auch während ter Zeit, in welcher die Brobfrüchte massenhaft vorhanden sind, diesen Teig (Mahei) und sind daher zu der Zeit, in welcher sie des gefäuerten bedürfen,

0



Wir wollen bas Wort Sopha nicht scherzweise gebraucht haben, wenn schon dieses Möbel nicht ganz unseren Anforderungen an ein Sopha entsprechen würde. Der Herr Gemahl bringt aus dem Walde einen schönen Klotz von fünf die sechs Fuß Länge und drei Fuß Durchmesser nach Hause, dann weiß die Frau, daß Papa ein Sopha zu haben wünscht. Nunmehr bringt sie den Klotz in eine Lage, um durch Feuer eine Seite desselben abzustachen. Ist dieses geschehen, so wird der Klotz auf die flache Seite gelegt und nun wird abermals durch Feuer eine ziemliche Portion desselben zerstört, so daß sich eine Vertiefung bildet, deren eine Seite horizontal liegt, während die andere annäherungssweise vertikal steht. Auch die beiden äußersten Enden werden geschont, so daß außer der Rücklehne noch zwei Seitenlehnen vorhanden sind.

Es ware nun allerdings nicht besonders bequem und schön, wenn man sich auf folch ein verkohltes Sopha setzen wollte, bas bulben bie Frauen aber auch nicht. Mit großer Sorgfalt wird alles Berkohlte entfernt, bann wird Gras barauf gestreut und nun breitet man Matten barüber und so ist bas Sopha fertig. Nun fage man noch, daß bie Industrie nicht weit genug vorgeschritten sei. Das Konfpolster mag nach unsrer Ansicht nicht ganz so beguem sein, es besteht aus einem runden Holzstamm von mehr als Fußbicke, aus beren einer Seite so viel Rinden und Splintsubstanz weggenommen ift, als erforderlich. bamit ber Kopf in verschiedenen Lagen in die Höhlung hineinpasse. Die Stüble find mehr ober minder hohe Klötze, auf beren oben abgeschnittener Fläche man siten könnte, aber brollig genug nicht sitt, sondern auf der Seite, welche wie eine Sanduhr rundum ausgehöhlt ift, in welcher Bertiefung benn ber Gaft fei= nen Platz nimmt. Ich sage ausbrücklich ber Gast, benn Herr und Frau vom Hause sitzen niemals auf bem Stuhle, sie finden das Liegen auf ben blogen Matten angenehmer und bequemer, bem Gaste bagegen wird ein solcher Stubl hingerollt und je vornehmer, je reicher er ist, besto größer sind bie beiben Räber von ben Seiten ber Aushöhlung, sie geben bis zu brei Fuß Durchmesser, folder Stuhl wird aber nur bem Häuptling eines Thales angeboten.

Außer diesen Gegenständen enthält eine tahitische Wohnung in der Regel nur noch große Rollen und Ballen von geflochtenen Matten oder den Bekleisdungszeugen aus der Rinde und dem Baste des Papiermaulbeerbaumes, mit deren Anfertigung Frauen und Mädchen immerfort zu thun haben und zwar um so mehr, als die Zeuge nur bei vollkommener Trockenheit haltbar sind, bei einiger Nässe aber zerfahren wie aufgeweichtes Papier. In den vornehmeren Häusern werden daher beträchtliche Mengen dieser Stoffe verbraucht, umsomehr als Frauen und Mädchen niemals unbekleidet die Hütte verlassen, weil sie, wie bereits bemerkt, die Schönheit ihrer Hautsarbe zu verlieren sürchten.

- 0(40)

### Achtundneunzigstes Kapitel.

Der fröhliche Charakter best ganzen Bolks. Eine tahitische Tänzerin (allerdings jest nicht mehr zu finden). Röftliche Früchte auf den Inseln wild wachsend.

Die Sübländer alle haben eine große Neigung zum Nichtsthun, sprichwörts lich ist schon beim Italiener das dolos far niente, welches beim Spanier und Griechen so weit geht, daß er dasür kein Sprichwort mehr hat, sondern ganz einsach den ganzen Tag und die ganze Nacht auf der Bärenhaut liegt. Ist der Eine oder der Andere durch den Hunger gezwungen etwas zu thun, so entschließt er sich dazu, aber er arbeitet dann in Wuth und Grimm und sein wilder Zorn, dem zu nahen gefährlich ist, macht zu der Zeit, da der Hunger seinen Entschluß zu arbeiten aufrecht erhält — dreimal so viel als ein Anderer bei gewöhnlichem Fleiß.

Ganz so schlimm steht es mit dem Südsee-Insulaner nicht, er kennt außer dem Hunger (den er eigentlich nicht kennt) noch einige andere Beweggründe zum Arbeiten. Wenn er bemerkt, daß seine Pirogue oder seine Hütte schlecht wird, so baut er eine andere und wenn es in dem großen Trog an Fischen sehlt, so geht er auf deren Fang aus, aber allerdings viel arbeiten wird er nicht. Und wenn die dringenden Geschäfte ihre Erledigung gefunden haben, so pflegt er der süßen Ruhe mit wahrer Borliebe, aber man muß nicht glauben, daß er zu faul sei, um sich zu freuen. Ertönt am Abend die Trommel, ruft sie die Freunde zusammen, so ist gewiß Niemand mehr geneigt, als dieser scheindar faule Tahitier, muntere Sprünge zu machen und das dauert so ziemlich die spät in die Nacht.

Die begleitenden Inftrumente waren vor allen Dingen die eben gedachte Trommel aus einem gehöhlten Baumstamm mit einer nassen Haischaut überspannt. Diejenigen, mit denen die religiösen Feste gewissermaßen eingeläutet wurden, hatten nicht selten eine Höhe von vier Ellen und da sie nur in der Nacht geschlagen oder geläutet wurden, so hatten sie einen schauererregenden Klang, dumpf und hohl weit von den Morais hinausschallend in die dunkle Nacht. Nun gab es aber auch Trommeln in Menge von sehr viel geringeren Dimensionen, mit denen die fröhlichen Lieder, leider aber auch die Mensschenopfer begleitet wurden, denn die großen Trommeln wurden nur Nachts geschlagen, um dadurch Signale zu geben, nach denen sich die männliche Einwohnerschaft zu religiösen Feierlichkeiten versammeln sollte. Da diese Trommeln von höchst verschiedener Länge und Breite waren, so ergiebt sich von selbst, daß man dadurch eine Art von Musik, gewissermaßen ein Pauken-Conzert hervordringen konnte.



tahitischen Gracien zusehen, wenn sie irgend eine Ibhlle aufführten; einen Zussammenhang nämlich, ein Thema hatten die Tänze jederzeit, es war nicht ein plans und zweckloses Herumspringen, es war eine Geschichte, welche aufgeführt wurde, es war Bewerbung, Liebe, Ablehnung, Zugeständniß und es war dies Alles so unzweifelhaft, daß man die aufgeführte Geschichte wohl besser verstand, als die Pantomime in unseren Ballets, zu deren Verständniß man eines gedrucksten Buches als Schlüssel unumgänglich bedarf.

Wenn Männer tanzten, so geschah bieses immer nur in friegerischer Weise. es wurden schöne Evolutionen gemacht, woran viele Antheil nahmen, ober es war ein Wettkampf zwischen Zweien, worin ein Jeber seine Geschicklichkeit zu Diese Wettfämpfe ober Tänze wurden mit Gefängen begleitet. zeigen suchte. in Balladen, in der Form poetischer Erzählungen wurde der Thaten der Vorfahren gebacht und biese Gefänge waren ihre traditionelle Geschichte. Munbe ber Sanger habe ich vielfach die Klagen ertonen hören über die großen Seethiere, welche mit ben mächtigen weißen Flügeln berkamen und bie Inseln ihrer besten Früchte und ihrer besten Männer beraubten, welche bie schönen Mädchen auf ihre Schiffe lockten und sie geschändet und schwer erkrankt nach monatelanger Gefangenschaft heimsenbeten. In biesen Ballaben wurde erzählt, welche Thaten ber Tapferkeit ihre Vorfahren gethan und wie sie boch bem Donner erlegen seien, ben jene Fremden aus ihren metallnen Röhren absende= ten und aus biefen Ballaben schloß ich, auf welche Weise in früheren Zeiten bie tapferen Männer Mann an Mann gefämpft und welche Siege fie erfochten, wie ihre Helben geheißen und welche Helben sie besiegt, benn nicht rühmlich war es, im ungleichen Kampfe zu siegen, Helben wollten auch Helben zu Gegnern.

Waren die gedachten Spiele noch jetzt die Unterhaltung beinahe eines jeden Abends, so gab es dabei noch große Feste, bei denen ganze Bölkerschaften, ganze Stämme aus verschiedenen Thälern zusammentraten, um ihre Kräfte gegeneinsander abzumessen. Da traten die Kämpser eines ganzen Distrikts den Kämpsern eines anderen gegenüber, da wurde die Kraft und die Ausdauer im Ringen, im Lausen, im Speerwersen erprobt, da wurden auch mit Booten Wettsahrten innerhalb der Lagunen gemacht, da wurde mit Bogen geschossen, mit Schlendern geworsen und die Theilnahme der Zuschauer war tautlos, so lange der Kamps währte, lärmend und wild, triumphirend und verhöhnend, sobald einer der Kämpser oder eine Nation, ein Stamm vom anderen besiegt worden war. Zetzt traten die Frauen in ihr Recht, sie besangen jubelnd das Glück, so tapsere Männer zu besitzen, sie tanzten um die Gesallenen her und forderten sie auf, noch einmal zu kämpsen, um zu sehen, ob das Glück ihnen nicht jezt günstiger sein würde und auf Seite der Besiegten erklangen Spottlieder, welche die Meinung geltend machen sollten, als habe man nur die schwächsten Kämpser ausgesucht,

um zu sehen, ob die anderen aus dem errungenen Siege wohl eine Anmaßung herleiten würden.

Auf meinen Wanderungen hatte ich reichlich Gelegenheit, die prachtvollen Gewächse zu bewundern, an denen Tahiti so reich ist. Einer der schönsten Bäume ist der Di oder Evi, hoch aufschießend mit kräftigem Stamm, dessen Rinde ganz weiß ist, mit einer breiten, prächtigen Krone von hellgrünem, blaugesiederten Laube, welcher die wohlschmeckendsten Früchte Polhnesiens trägt, in Geruch und Geschmack dem Pfirsich ganz ähnlich aber ohne Stein, ja sogar ohne Kernhaus. In der Regel stehen vier dis acht Früchte bei einander in einer Art von Traube, und eine solche Traube ist hinreichend genug, um einen Mensschen von nicht übermäßigem Appetit zu sättigen.

Zu den schönsten Zierden der tahitischen Pflanzenwelt gehört die Erhthrina, deren prachtvolle, korallenrothe Blüthentrauben oder vielmehr Aehren, denn sie stehen aufgerichtet, auf weite Strecken hin leuchten. Die Pflanze ist auch bei uns in Treibhäusern und Gärten angebaut, aber sie trägt keine Früchte, während dort in ihrem Vaterlande der Früchte so unendlich viele sind, daß trotz der Menge, die von Menschen und Thieren verzehrt werden, doch der Boden rings umher damit hoch bedeckt ist.

Eine andere, schöne rosenfarbene Frucht von der Größe einer Orange gewährt die Eugenia Malaccensis. Die Früchte sind mit einem weißen Mark gefüllt, von der Consistenz einer zarten weichen Birne und von einem reinen süßen Geschmack, das Laub ist so dunkelgrün und schattengebend und die prächtigen, scharlachrothen Blüthen erscheinen in solcher Fülle, daß der schöne Baum ebenso sehr als Zierde erfreut, wie seine saftreiche Frucht den durstenden Wanderer erquickt.

Eben so schön und wohlthätig ist die Sübsee-Rastanie, Inocarpus edulis, die einzige Species dieser Art, welche ganz allein Tahiti angehört, d. h. sonst nirgends gefunden wird. Der Baum ist groß und schön und hat ein prächtiges, dunkles Laub, die Blüthen von schöner, goldgelber Farbe verbreiten einen äußerst lieblichen, würzig süßen Dust, unter derselben entwickeln sich schöne nierenförmige Früchte, die einen der Kastanie ähnlichen, jedoch viel größeren Kern tragen und auch ebenso behandelt werden. Man röstet sie und ist sie entweder mit Cocosol oder sonstigem anderen Fett oder mit Butter und Salz, wie es die Europäer thun, falls sie über frische Butter gebieten können. Zu den nützlichen, von den Eingebornen allgemein gebrauchten Pflanzen gehört der Papiermanlbeerbaum, das Bambusrohr, die Casuarina, der Kaledasbaum u. s. w. Aus dem Bambus werden unzählige Geräthschaften versertigt, er liesert das Bauholz für die Häuser und die Masten für die Schiffe, er liesert Angelruthen und Wassergefäße und es ist kaum aufzuzählen, wozu die schätzbare Pflanze verwenz det wird, denn auch die musstalischen Instrumente gehören dazu, wie wir bereits



sie durch den Mund und die Kiemen auf einen Halm des Rietgrases, dessen Aehre das Herabgleiten hindert, der aber stark genug ist, um acht bis zwölf Pfund zu tragen.

# Neunundneunzigstes Rapitel.

Industrie der Eingebornen. Sie haben nur wenige Thiere auf dem Lande, im Waffer viele Fische, viel Krebse und Krabben. Aeußere Gestaltung der Korallenriffe.

Die Industrie der Eingebornen hat sich besonders auf das Flechten geworsen. Aus der Silbernessel machen sie vortreffliche, ungemein seste und widerstandsfähige Netze, die Fäden sind so außerordentlich stark, daß ich überzeugt bin, sie überdieten die Seide und es würden sich Netze von dieser Nesselart für die Häringssischerei machen lassen, welche den gewaltig theueren aus Seide wohl an die Seite zu stellen wären.

Aus den langen Blättern des Pandanns flechten sie Taschen und Matten, Bänder und Schnüre, seinere Sachen der Art werden aus dem Baste des Hisbiscus gemacht. Man benutt diesen schon zu Kleidungsstücken. An dem Brodstruchtbaume (aus dessen alterndem Stamme die Kähne gesormt werden) entdeckten die Eingebornen einen Bast, ähnlich dem der Linde, jedoch zarter und durchssichtiger und von einem Gewebe, welches ihn dem Till ähnlich macht. Aus diesem Gewebe wurden die leichtesten, kleiderähnlichen Kleider versertigt und sie hatten so viel schönes und durch ihr Zeigen, Halbverbergen waren sie so versühresrisch, daß die seinste Kosette nichts bessers verlangen konnte, als solche Bekleisdung. Der Bast des Papiermaulbeerbaums lieserte die silzartigen Zeuge, welche übrigens so dünn und sein waren, wie seine Leinwand.

Auch die Färberei war ihnen nicht fremd. Die Frucht des Tamanus Baumes wurde zum Gelbfärben gebraucht, das Sandelholz zum Rothfärben, das prächtigste Roth erhielten sie aber aus dem milchweißen Saft einer Feigenart, den sie auf die Blätter einer, ihren Inseln eigenthümlichen Pflanze, der Myra (Cordia sedestena) gossen, wodurch eine Mischung entstand, die sich nach der Berbindung mit dem Zeuge und dem Trocknen an der Luft in ein überaus prachtvolles Roth verwandelte. Auch die braune und schwarze Farbe wußten sie zu geben. Es scheint überhaupt, als ob die Einwohner mit manchen Eigensschaften der bei ihnen wachsenden Pflanzen sehr bekannt gewesen seien, sie vers

wendeten auf Alles Aufmerksamkeit, denn sie wußten jeden Strauch, jede Frucht, Blüthe, Pflanze u. s. w. mit besonderen Namen zu benennen, was man wohl von unserem deutschen Bauer nicht wird sagen können, von anderen noch viel weniger.

Die Thierwelt, so weit sie bem festen Boden von Tahiti angehörte, war eine sehr beschränkte, die ersten europäischen Seefahrer fanden daselbst nur das Schwein, den Hund und die Ratte, alle drei aber von einer ganz besonderen Art, die indessen durch Vermischung mit anderen ähnlichen Species völlig verschwunden, man könnte sagen untergegangen sind. Die Hunde von Tahiti waren sonst die köstlichste Speise, sie waren das vorzugsweise fürstliche Gericht, jett — obschon noch immer in ziemlicher Menge vorhanden, sind sie als Speise doch dergestalt verachtet, daß man sie gar nicht mehr ist, was dazu sühren wird, daß die Hunde die Menschen von Tahiti vertreiben, wie Frösche es einst zu Abdera thaten, denn schon fangen sie an, sich besorglich zu vermehren und es soll nicht selten vorkommen, daß man in den Wäldern von ihnen angefallen wird, wiewohl ich nicht behaupten kann, etwas derartiges erfahren zu haben.

Das Schwein ift gleichfalls völlig entartet. Die ursprünglichen tahitischen Schweine waren fehr behende, hochbeinig, hatten feine unmäßige Fülle von Speck zu tragen und zeichneten sich befonbers burch hochstehenbe, spige Ohren aus, welche so beweglich waren, wie die des Pferbes. Die jest existirenden Schweine sind schon sehr geneigt jum Fettwerben und haben auch lange, berabhängende Ohren, sie find fast ganz verwilbert, haben aber boch Anhänglichkeit an bas haus, neben welchem fie geworfen find, fehren immer wieber babin gurück und brauchen also, wenn man ihrer habhaft werden will, nicht besonders gejagt ober gefangen zu werben. Sie leben ganz allein von bem ungeheueren Ueberfluß an Früchten, welche biese gefegneten Inseln barbieten, bemnächst aber von ben Schalthieren ber Lagunen und ber Riffe, in benen sie baben und beutesuchend stundenlang umberwandeln. Die anlegenden Seeschiffe verseben sich häufig mit biesen Thieren, wenn man sie aber als lebenben Proviant mitnehmen will, so nuß man auch zugleich eine Menge Cocosnüsse mitnehmen, benn sie verschmähen bie Rüchenabgänge und fressen nicht einmal Getreibe ober frisches Brob.

Die Ratten machen sich nicht so breit wie auf einigen ber nieberen Insseln, was vielleicht baher kommt, daß sie von den Hunden, welche nur von Pflanzennahrung leben, gewissermaßen in Zaum und Zügel gehalten werden.

Nur für diese brei Säugethiere haben die Einwohner eigne Namen. Bua bas Schwein, Uri der Hund und Joro die Ratte. Nun sind ihnen aber Rinsber, Pferde, Ziegen, Katzen gebracht worden und diese haben sie nach ihren brei Säugethieren benannt und zu diesen Namen besondere Eigenschaftsworte gefügt. So nennen sie das Rind "das Schwein mit dem langen Halse" (Bua toro) — das Pferd "das Schwein, welches schnell über die Erde läuft" (Bua horo senua)

— die Ziege "bas Schwein mit den Zähnen auf dem Kopfe" (Bua niho). Die Katze heißt "die Ratte, welche das Haus erklimmt" (Joro peii foro). Den Affen, welchen sie mitunter zu sehen bekommen, nennen sie "den Hundmenschen" (Uri taata).

Bon nühlichem Bogelwild (d. h. von eßbarem, wir Menschen sind ja einsmal so gefräßig, daß wir keine anderen Thiere nühlich finden, als solche, die wir essen können) ist wohl nur das Huhn und die Taube zu bemerken. Das Erstere bedarf durchaus keiner Pflege, um es jedoch in solcher Menge zu haben, daß man es verkaufen kann an die sich verproviantirenden Schiffe, wers den seine Eier gesammelt und ihnen zur günstigen Zeit untergelegt. Die so geswonnenen Hühner verlassen das Haus niemals so weit, um es nicht vor Abend wieder erreichen zu können und da ihre Ernährung nicht das Allergeringste kostet, sie aber doch an dem Abfall der Küche so viel haben, um immer etwas zu scharzen zu sinden, so ist ihre Menge fast unzählig und sie bilden einen beträchtlichen Handelsartitel.

Die Tauben von fehr zierlicher Geftalt und fehr schönem Gefieber, sind nicht in solcher Art Hausthiere wie die Hühner, aber sie werden bäufig geschof= sen ober mit ber Schleuber tobt geworfen. Unzählige zierliche Bapageienarten bewohnen die Wälber, Enten und Möven die Lagunen, in benen auch Reiher gravitätisch umberwandeln ober unbeweglich wie Statuen stebend, auf die herankommende Beute lanschen. Dem Meere angehörig ist ber gewaltige, räuberische Fregattvogel (aus ber Gattung ber Pelikane), welcher hier auf ben Felsen am Stranbe in einer ziemlich unzugänglichen Sobe niftet, aber boch von ben Gingebornen verfolgt wird, indem sie im Klettern geschickter sind wie die Uffen. Der Bogel ist gewaltig groß und hat starke Fänge, einen ebenso gefährlichen Schnabel und lange Klügel mit beren erftem Gelent er ganz tüchtige Schläge austheilen kann, bennoch magen bie Eingebornen ben Kampf mit ihm und zwar lediglich um seiner schönen, schwarzen Schwanzfebern willen mit benen die Kleis ber ber Häuptlinge geschmückt werben. Auch ber Tropik = Bogel (Phaeton) nistet hier auf ben Felfen und wird gleichfalls feiner Schwanzfebern wegen, bie von schöner rother Farbe find, gesucht. Nachdem man fie beraubt hat, läßt man fie, ohne sie weiter anzutasten, fliegen, um sie gelegentlich von neuem zu berauben, benn man verlangt von ihnen weiter nichts als ben Tribut an Febern, egbar find fie nämlich nicht, fonst wurde man außer ihrem Kleibe natürlich auch noch ihr Kleisch verlangen.

Von Fischen birgt bas Meer eine solche Menge, daß die Natursorscher bes vorigen Jahrhunderts bereits 150 verschiedene Species aufzählten. Da hat man Igelfische, Saugsische, Kofferfische, fliegende Fische u. s. w. Die gefährlichsten berselben sind der Hai und der Seeteufel, der erstere zwar in der Regel nicht viel über drei, höchstens vier Ellen lang, doch im Verhältniß seiner Größe nicht im mindesten weniger gefräßig als der sogenannte Pferdehai; und der Roggen,

ven man Seeteufel nennt, gehört auch zu ben schrecklichsten Thieren seiner Gatzung. Seine mächtigen breiten Brusttheile erreichen eine Ausbehnung die in Staunen setzt, er wird die 16 Fuß breit und kann also leicht einen Menschen einwickeln in das verhängnisvolle Gewebe, wodurch eine Erstickung hervorgesbracht wird die bei der ungeheuren Ausdehnung ganz unvermeidlich ist, dazu hat dieser Roggen einen peitschenähnlichen, beweglichen Schwanz, an welchem fünf die sechs kleinere Stacheln neben einem größeren hervorragenden und wie man glaubt giftigen Stachel sitzen.

Unter den kleineren Fischen sind viele von außerordentlich lebhaften schnen Farben, demnächst aber auch noch Erustaceen, Schnecken und Muscheln; unter den ersteren ist eine Seespinne interessant, weil sie sich in Schlamm und in kleinen Zweigen und Blättern verdirgt, die sie mit Mühe zusammensucht um sich darunter zu verstecken, so daß sie selbst ganz unsichtbar und nur die auf langen Stielen sitzenden Augen aus der Masse hervorgucken, mittelst deren sie die kleineren, zarten Seethierchen, welche ihre furchtbare Nähe gar nicht ahnen — plötzlich überfällt, hierauf aber sich wieder mit gleicher Sorgfalt verbirgt wie vorher, die eine neue Beute ihr in den Weg kommt.

Die Schilbkröten nisten auf biesen Inseln nicht, baher sind sie zu den Raritäten zu zählen und daher gehörten sie auch früher zu den königlichen Borrechten, welche von den Göttern mit den Königen getheilt wurden, sie kommen
im Uebrigen auch noch jetzt in ziemlicher Menge und zwar das ganze Jahr hindurch vor, während auf jenen sandigen Inseln auf denen sie ihre Eier legen,
ihr Erscheinen mehr an eine bestimmte Zeit gebunden ist. Man fängt sie gewöhnlich in den Lagunen, wohin sie kommen um sich zu sonnen, worin sie aber
nicht verweilen, denn mit dem sinkenden Tagesgestirn suchen sie wieder in das
Meer zu entkommen.

Berschiedene Krabben und Krebse weisen die Nisse in großer Menge auf; interessant ist der Einsiedlerkrebs, ein Thier mit nacktem Schwanz, welcher sich daher als ein Leckerbissen für andere Thiere einen Schutz sucht, der ihm von der Natur-nicht gewährt ist, eine kleine Kreiselschnecke dient ihm dazu. Er faßt das darin sitzende Thier mit seinen scharfen Scheeren, zieht es heraus und hält davon ganz gemüthlich sein Mahl, dann aber verbirgt er sein nacktes Ruder darin. Hiebei wählt er immer so gut sein Haus, daß er sich selbst ganz und gar darin verbergen und die Deffnung mit einer seiner Scheeren so vollständig verschließen kann, daß es seinen Feinden, die ihm nachstellen, nicht gelingt, ihn heraus zu bekommen.

Eine andere Arebsgattung, eine Landfrabbe bedient sich einer anderen Ariegslist, wie sie unter vielen Insekten, namentlich Käfern zu Hause ist. Diese Krabbe stellt sich todt, zieht, wenn sie sich nicht unter Laub und Gras verbergen kann, ihre Beine so dicht an sich, daß man nichts davon sieht, als die halbrunde Schaale, die schon mancher Natursorscher, als einen seltsam geformten Stein

37

a support.

aufgehoben und in die Tasche gesteckt hat, bis er durch gelinde Schmerzen gewahr wurde, daß sich etwas in seiner Tasche befindet, was willfürliche Bewegungen mache, also nicht eigentlich dem Mineralreiche angehöre. Kann sich diese Krabbe im Laub verbergen, so wird der aufmerksamste Naturalist sie nicht finden, denn nur ihre schwarzen Augen sind sichtbar, aber mit Blizesschnelle fährt sie auf das Thier los, welches sie als ihre Beute erkennt.

Wo die Landfrabben häusig sind, thun sie den Zuckerohrpflanzungen großen Schaden und können sogar das Fortkommen verselben ganz zweiselhaft machen. Für den Conchiliensucher sinden sich hier unendliche Schätze, Muscheln und Schnecken von der mannigfaltigsten Art bedecken die Riffe und eine große Menge derselben wird von den Insulanern nur gefangen, um sie an die Europäer zu verkaufen, viele unter ihnen sind aber gleichzeitig eine sehr beliebte Speise. Die Perlmuschel wird erst geschätzt seitdem die Europäer den Indianern einen Begriff von dem Preise der Perlen beigebracht haben.

Der ganze Bau ber Inseln zeigt, daß sie ihre Existenz zwei ganz verschiesbenen Epochen verdankt. Das ganze Innere ist vulkanischen Ursprungs, es ist der Gipfelpunkt eines Berges, oder vielmehr die sämmtlichen Inseln bilden den Ramm eines untermeerischen, vulkanischen Gebirges davon man die ganze Kette sehr bequem versolgen kann, selbst mit dem Senkblei in der Hand, indem die Räume zwischen den Inseln nur eine mäßige Tiefe haben, indessen größere Entsernungen im Norden und Süden dieser Kette beinahe unergründlich sind.

Viel späteren Ursprungs sind bie Flächen nahe am Meere gelegen, welche man sehr falsch bezeichnen würde, wenn man sie als ben Fuß ber Gebirge betrachten wollte. Diefer fuß liegt meilentief unter ber Meeresoberfläche, bas Land aber, auf welchem man in ber Nabe bes Oceans steht, ift viel neueren Ursprunges, ist ein Aufbau, ben bie fleißigen Korallenthierchen, bie Mabreporen, Milleporen und andere gemacht haben. Der Saum, ber rings um bas Gebirge läuft und zum großen Theile aus höchst fruchtbarem Boben, mitunter auch nur aus Korallensand besteht, ist offenbar gehoben, benn er liegt mitunter 200 Fuß über bem Meere und wenn ber Korallenbau auch nicht bis an bie Oberfläche reicht, so beträgt bie Masse bes barauf ruhenben ertragbaren Bobens zum Theil aus Lauberbe, jum Theil aus verwittertem Geftein bestehend, welches ber Regen von den Gebirgen herabschwemmt, doch selten mehr als ein paar Klafter. Wenn bie Korallenbauten nur immer in geringen Tiefen beginnen und ihre Mächtig= feit baburch erlangen sollten, bag bas Land, auf welchem sie sitzen, sich allmä= lig im Meere versenkte, so mußte man fur Tahiti annehmen, bag bie umgebenben Gewässer beinahe bie volle Erdhälfte umfassend (von Bol zu Bol und von Amerika bis Afien reichend) sich verlaufen hatten und man würde mit Recht fragen wohin! doch ba fällt mir eben ein, baß hier vielleicht bie Erklärung bes höchst merkvürdigen Faltums zu finden ist, welches ber höchst gelehrte Blauftrumpf, bie Laby Sommerville, in ihrer physischen Geographie anführt, baß

nämlich die Oftsee um ein paar tausend Fuß höher steht als die Mordsee, was man daraus erkennt, daß an den Küsten von England das Barometer eine Höhe von 30 Zoll hat, während es an den Küsten der Ostsee nur auf 28 Zoll steht. Die Lady weiß dies zwar nicht zu erklären (und besonders berenklich ist ihr, daß man keinen 2000 Fuß hohen Wassersall von der Ostsee nach der Nordsee wahrnimmt) und wir dummen Deutschen glaubten bisher den Grund des versschiedenen Barometerstandes in dem Unterschiede der Fußmaße zu sinden, davon das engländische beinahe um einen Zoll kleiner ist als das rheinländische — jetzt aber sindet sich hier wohl eine bessere Erklärungsweise, das Meer wird hier zurückgetreten sein und eine Ueberlandreise durch Assen dam bom botnischen Meersbusen gemacht haben, daher auch noch Finnland so reich an Seen ist, den Ueberbließeln des darüber hinweggegangenen Weltmeeres.

Der Korallenbau selbst hat auch noch zwei Spochen gehabt, und berjenige welcher bas jetzt bebaute Land bilvet und sich längs der Küsten selbst bis in das Meer erstreckt, ist viel älteren Ursprungs als derjenige Theil, welcher im Wasser liegt und die gefährlichen Kiffe bildet, obschon dieselben Thierchen beite Baue vollendet haben.

Zwischen dem äußeren Riff und benjenigen Korallenfelsen, welche die eigentsliche Küste bilden, besinden sich überall Lagunen, theils von solcher Tiese, daß sie als trefsliche Hafen dienen können und den größten Schiffen vollkommenc Sicherheit gewähren, theils von so geringer Senkung, daß die Eingebornen hineingehen, darin sischen und baden und man kaum in der Mitte selbst mit einer Birogue sahren kann, ohne daß die Ruder den Boden erreichten.

Dieses äußere Riff, das die Lagune bildet, ist um Jahrtausende jünger als das andere und da die Tiefen der Lagunen immersort abnehmen, Korallen aber innerhalb derselben nicht mehr bauen, so müssen sie sich wohl fortwährend im Hebungszustande besinden, denn was an Bächen hinein fließt ist theils zu undebeutend, theils führt es zu wenig seste Substanzen mit sich, als daß daraus die Verslachung erklärt werden könnte, wohl aber wird durch das Quellwasser die Salzigkeit des Lagunenwassers verringert, was wiederum ein Hinderniß für den Bau der Korallen ist.

Aufwärts nach bem Bergzuge hin, wird ber Boben mit jedem Schritte fruchtbarer, Sand und Lehm sind seine Hauptbestandtheile, aber er wird zu gleicher Zeit durch die vielfältigen tropischen Regen, so wie durch eine unzählige Menge von Bächen, die von den Gebirgen herab fließen, beseuchtet und von der tropischen Sonne durchwärmt und so kommen alle Elemente, welche nur irgend die Ueppisseit des Bodens befördern können, zusammen, um denselben zum segensereichsten, zum ertragreichsten der Erde zu machen, was dis zu solch einem Grade der Fall ist, daß viele auf andern Inseln kerntragende Früchte, hier kernlos sind, nur die Fülle des saftigsten Fleisches haben ohne durch ein Saamenkorn fortgepflanzt werden zu können.

Ja, Tahiti ist ein Wunderland. Es hat zwar nicht, wie der Rhein und der Harz und das schöne Stehermark, die Ruinen von alten Burgen und Kirchen aufzuweisen, hat also keinen Anspruch auf einen romantischen, von poetischen Sagen erfüllten Zauber, aber es ist dennoch schön, ja überreich an Schönheit und es entzückt den unbefangenen Beschauer, wie kein anderes Land. Betrachte ich dassselbe von außen her, von Nordosten, so erscheint es wie der Gipfel eines Gesbirges, welcher sich nach Westen in einer gerundeten Linie neigt, nach Osten aber schräge abfällt, seine Abhänge sind sanst, ohne Zerklüftungen, ohne Zerereißungen, sanste, man möchte beinahe sagen, weich geformte Thäler steigen von der Küste gegen die Mitte empor, welche eine ausgezackte, man könnte fast sasgen, gezahnte Fläche bildet.

Bon Nordwesten aus geschen, verschwindet die kleinere ber beiden Salbinseln. bei näherer Betrachtung aber findet man fie fo reich bewaltet von blübenden Pflanzen, so bedeckt, wie die größere felbft. In der Mitte ber Berggruppe sieht man bie gerötheten Gipfel einiger berselben, beren Anblick zeigt, bag fie pflanzenleer sind, und wohlthuend ift bem Auge, bag es nach ber Betrachtung berselben ausruhen kann auf ben schattigen Thälern, ben behauten Flächen, auf ben wunderhübschen kleinen Meeresbassins, welche mit den freundlichsten Gebäuden verseben eine Sorgfalt ber Bebauung und eine so vernünftige Anordnung überhaupt zeigen, baß man sich veranlaßt sieht, zu glauben, man wohne mitten unter einer civilifirten Bevölferung. Gewiß ift ber Steinbamm, ber Quai, welcher bas Baffin umgiebt und welcher aus behauenen, gut gefügten Blöcken besteht, ein Beweis von Berftanbnig ber Sache, von Fleiß und von Ausbauer, benn dieser Quai ist nicht in einem Vormittage gemacht. Ja, die vernünftigen Leute haben sogar burch einen bebeckten Canal bafür gesorgt, daß zu reichlich herabströmenbe Bergwasser unterhalb bes Pflafters einen Ausweg finden, ber Weg also nicht überlaufen und baburch versperrt werbe.

Solche Einrichtungen zeigen einen Kampf mit den Elementen an und ein Bestreben durch diesen Kampf Bequemlichkeiten zu erzielen, welche ohne denselben nicht erreicht werden würden, und was ist schließlich unsere Civilisation anderes, und was ist der Zweck einer jeden neuen Ersindung, als eben diese gessuchte Erleichterung und Bequemlichkeit. Daß die Einwohner nicht schwerfällige Häuser von Stein bauen, wie es ihre würdigen Lehrer, die engländischen Missionaire thun, ist kein Beweis von mangelnder Cultur, sondern von Bernunst, vermöge deren sie sehr gut erkennen, was ihrem schönen, milden Klima angemessen ist und was nicht. Die französischen Missionaire sind hierin viel klüger, sie wohnen in Häusern, wie die Eingebornen solche für sich bauen und der ganze Unterschied zwischen dem Palast des katholischen Bischofs und des wehlhabenden Tahitiers ist die Geräumigkeit, sonst sind die Wohnungen so anmuthig und so lustig wie irgend ein Bambushäuschen auf Tahiti.

Wie man in folch einem himmlischen, von allen Rraften ber Natur be=

günstigten Clima, so eingeschränkt und eingeklemmt wohnen mag, ist fast unerklärlich, es wird wehl ber schöne für ein freies Land so wohl passende Gedanke sein: my house is my castle — mein Haus ist meine Beste — und so glaubt der Engländer, ein steinernes Haus, in welchem kein Anderer wohnt, als er und seine Dienerschaft, ein Haus mit Fensterladen von oben die unten und womög-lich mit eisernen Fensterladen, sei in dem glücklichen Tahiti ebenso nothwendig wie in London, woselbst jeden Morgen 200,000 Menschen erwachen, welche nicht wissen, wo sie in der nächsten Nacht sich niederlegen sollen, woselbst man Menschen auf der Straße ermordet, nicht um sie zu berauben, sondern um ihre Leichsname behufs des Anatomirens an Aerzte zu verkausen, oder um — da das Berkausen möglicherweise gefährlich werden kann — die Leichen in Wasser zu legen und sie in Wallrad zu verwandeln.

Nein, guter Herr Pritchard, so weit sind die Tahitier noch nicht, viel weniger dursten Sie solches befürchten vor 30 bis 40 Jahren. Ein solcher Grad
von Industrie kann nur eintreten in dem glücklich regierten England woselbst
der Begriff Freiheit auf Zügellosigkeit zurückgeführt wird. Bei den armen Tahitiern dürsen Sie auch ohne steinernes Schlasgemach und ohne eiserne Feusterladen Ihr Haupt ruhig niederlegen, der Tahitier hat noch keine Armenhäuser
aus denen die Leute gewaltsam ausbrechen um nicht zu verhungern, der Tahitier
wird ihren süßen Schlummer nicht stören. Und auch Raubthiere mit mehr als
zwei Beinen sind hier nicht vorhanden, und wenn ein Europäer beraubt wird,
so geschieht es durch seine eignen Landsleute, welche dieses Handwert sehr viel
besser verstehen, als die Eingebornen, welche dumm genug sind ein Messer ober
ein Beil als das äußerste Ziel ihrer Wünsche zu betrachten.

Aus dem reizenden Thale zog ich aufwärts gegen das Gebirge, um das Innere der Infel, vor allen Dingen den berühmten oder berüchtigten See kennen zu lernen, welcher ziemlich hoch liegt (Dumont d'Urville sagt 1500 Toisen, d. h. 9000 Fuß) und von welchem man eine Menge Wunder erzählt, wie sie in alten Zeiten überall Modewaren, wo ein See isolirt und schwer zu erreichen und folglich immer im Schatten von hundert verschiedenen Märchen lag.

#### Einhundertstes Rapitel.

Ein wundervoller Wasserfall von Wai-hiria. Eine Bergbesteigung, welche an der Faulheit der Eingebornen beinahe gänzlich scheitert. Wie der See entstanden.

Der See heißt Waishiria und liegt, wie die Leute behaupten auf dem Gipfel bes ganzen Centralgebirges, was vor allen Dingen schon nicht wahr ist, da er in einem ziemlich tiefen Thale befindlich ist und von allen Seiten Zuflüsse erhält.

Der ganze Eingang zu dem Thal ist schon bezaubernd schön, hier auf der Südwestseite der Insel ist der fruchtbare Boden am breitesten, nimmt er die größte Ausdehnung an zwischen dem Gebirge und dem Meere, auch ist hier die Fruchtbarseit so außerordentlich, daß man dei jedem Schritte erstaunt über die Segenssülle, welche sich darbietet. Nicht nur sind die Väume mit Früchten besteckt — auch die Felsabhänge sind mit Väumen und Sträuchern beladen — überladen, möchte man sast sagen; nähert man sich den aufsteigenden Gebirgssslanken, so erblickt man überall Gebüsche, Schlingpslanzen an den Felsen emporstlettern oder von denselben herabhängend, und die hoch in die Lüste ragenden Gipfel schlagen die Dämpse des Passatwindes an ihrer prächtigen Pslanzendecke nieder und führen sie in langen Silbersäden zu kleinen Vächen vereint und auch wieder zu Cascaden zerstäubend, nach den Thälern.

Und wie sonderbar gestaltet sind diese Thäler. Der Centralpunkt von Tashiti hat viel über 10,000 Fuß Höhe, die Thäler, welche sich nach dem Centralspunkte hinwenden, scheinen, da die Berge an beiden Seiten immer höher und höher werden, nach dem Inneren der Insel — nein, nach dem Inneren der Erde zu führen. Auf eine große Strecke ist die Steigung des Weges so gering, daß man bei immer zunehmender Tiese des Thaleinschnittes, es kaum wahrnimmt, man steige auswärts, wie es wirklich der Fall, sondern man sich einbils det die zunehmende Höhe der Seiten des Thales rühre daher, daß man sich nach dem Inneren der Erde zu, abwärts bewege.

Hat dieser geringe Fall sein Ende erreicht, hat man den Bach, der dieses flach verlausende Thal durchfließt, 29 Mal überschritten, durchwatet oder überstettert (der Bach scheint nicht das Thal entlang, sondern quer durch das Thal zu fließen, in Schlangenwindungen dreht er sich immersort hin und her), so kommt man an eine Verzwand, welche man auf Händen und Füßen emporklimmen, dald kriechend, bald von Fels zu Fels, von hängenden Gebüschen unterstützt, ersteigen muß.

Noch immer ist man in bemselben Thal, aber es wird immer enger und bas Aufsteigen besonders badurch beschwerlich, daß von den Felswänden Wassersfäden herabsließen, welche es schlüpfrig und beinahe unzugänglich machen.

Selbst die Bäume, welche die steile Bergwand bedecken, drohen dem Nashenden mit Gefahren. Biele berselben sind entweder durch den Sturm gebrochen und auf dem Boden liegend verfault, oder sie sind vielleicht durch die zu reichs

and the

siche Feuchtigkeit und den allzusppigen Wuchs schon auf dem Stamme morsch, die Fäulniß hat besonders das untere Ende desselben angegriffen und sie sind dann unter ihrer eigenen Schwere zusammengebrochen; für die eine, wie für die andere Ansicht sah ich Beispiele genug und so war ich denn mit meinen Besgleitern, die so wenig wie ich den gesunden Baum vom faulen unterscheiden konnten, in steter Gesahr unter einem klafterdicken Bäumchen begraben zu werden.

Endlich erreichte ich einen Bergabsat, auf welchem ich einige verfallene, zeltartig gestaltete Hütten sah, die wahrscheinlich bei einem früheren Besuch während eines Regengusses errichtet, den Reisenden als Zusluchtsort hatten dienen müssen. Hier beschloß ich denn, von meiner beschwerlichen Wanderung auszuruhen, aber nur so lange, um mich ein wenig zu erfrischen, denn ich hatte noch ein Viertheil des Weges vor mir und ich wollte doch nicht gerne die Nacht iber oben bleiben, mußte also um zu dem bewohnten Oertchen zurückzugelangen nich ganz ertraglich beeilen, doch hoffte ich, daß es gelingen werde, denn ich war mehrere Stunden vor Tagesandruch ausgegangen und wenn ich nur mit Untergang der Sonne auf der Thalsohle anlangte, so war das Uedrige wohl zu machen und eine Gefahr nicht zu besorgen.

Nur zwei meiner Begleiter waren in meiner unmittelbaren Nähe, die ans berm mit den Lebensmitteln waren zurückgeblieben, und um ihren Marsch zu beseiler stießen die beiden Tahitier ein paar sehr eigenthümliche Schreie aus, welche so hoch waren, wie der gellende Pfiff eines Schäsers. Die Töne wursden zu meiner nicht geringen Berwunderung von ganz verschiedenen Seiten besantwortet, aus dem Thal herauf drang das verworrene Geschrei der nachsolgensden Indier, von mehreren anderen Seiten aber war es das Echo, welches die Töne so schneidend wiedergab wie sie ausgestoßen worden.

Nachdem ich das wunderbar schöne Gewölf, das sich um die Gipfel der Berge trehete und die freistehenden Felsenwände und die kleinen Gickbäche die von ihren herabsielen, genügend betrachtet und ein bescheidenes Mahl zu mir genommen, nahm ich den letzten Theil des Weges unter meine Füße und ich hatte sehr wohl gethan mich vorher auszuruhen, denn der vor mir liegende Verg sollte erklimmt werden, und obwohl er nur 400 Fuß senkrechter Höhe hatte, so waren diese doch auf einem schmalen Fußpfad zu erklettern und die darauf liegenden Steine schienen nur der Verührung zu harren, um hinabzustürzen und den Verwegnen der sich ihnen nahte unter ihrer Wucht zu begraben.

Das Werk war endlich vollbracht und ich befand mich auf der Höhe, welche von einem See noch nicht das Geringste verrieth. In einiger Entsernung vor mir thalabwärts lag ein Wald, der ganz so düster war, wie es noch nie von eines Menschen Fuß betretene Wälder nur sein können. Die Bäume waren ungemein prächtig, der Blätterschmuck sehr reich und zu meinem nicht geringen Erstaunen sand ich hier den Fara (Pandanus) und die wilde Banane, deren Früchte mir beinahe lieblicher schienen, als die der cultivirten Species. Der

Fara erfüllte die Luft mit seinem lieblichen Duft und noch andere Blumen erfreuten Auge und Nase, dis die Schatten des Waldes so dicht wurden, daß man nur schwer den Boden sehen und einen kaum bemerkbaren Pfad darauf entdecken konnte. Dies aber dauerte nur wenige Momente, sonn sehr bald lichtete sich der Wald wieder, ich konnte sein Ende sehen und da erblickte ich benn auch den Spiegel des Waishiria in all seiner Düsterheit und in wenigen Minuten stand ich an seinen Usern.

Der Durchmesser dieses Sees scheint mir ungefähr eine Viertelmeile zu betragen, das Wasser hat einen unangenehmen Geschmack und ist durchaus sumpsig. Zuslüsse erhält er von allen Seiten, theils durch eine Menge kleiner Bäche, theils durch die unmittelbaren Niederschläge von atmosphärischer Feuchtigkeit, welche hier überaus reichlich sind und welche zum Theil in der Gestalt des Regens, zum Theil aber auch von den überhängenden Felsen in Form kleiner Wassersäden ganz frei herabrinnen, wie von den Dachrinnen der Giebel der Häuser in alten Städten.

Es war mir nicht vergönnt, ben ganzen See ringsum zu durchwandem, weshalb ich nicht sagen kann berselbe habe hier ober bort entschieben einen Abfluß, aber was ben äußeren Anblick anbetrifft, so muß ich allerdings zugesteben, baß ich nirgends einen Einschnitt, eine Thaleinsenkung in die Gebirge bewerkt habe, welche so weit herabreichte, daß biese Senkung einen Abfluß vermuthen lasse. Ein solcher wird überall gelengnet und gehört auch zu ben Winderbarkeiten bes Sees ber boch reichlichen Zufluß erhält, ohne jedoch in bem Falle bes Caspi = Sees gebacht werben zu können, welcher auch reichliche Zufluse erhält ohne einen Abfluß zu haben. Die Entfernung bes burch Wolga und Ural u. s. w. zuströmenden Wassers wird nämlich durch die Verdunstung von der ungeheueren Oberfläche bewerkstelligt, was bei ber niedrigen Lage bes Gees und ber hohen Sommertemperatur jener Gegend erklärlich wird. Hier aber fehlt bie große Oberfläche, fehlt die hohe Temperatur, fehlt überhaupt die Möglichkeit ber Durchwärmung, benn ber See ist zu tief, als daß die Sonnenstrahlen so weit wirken könnten. Man fabelt allerdings noch viel weiter, um bes Wunderbaren so viel zusammenzubringen, als erforderlich, um alles recht wunderbar und unerklärlich zu machen. Man fagt z. B. ber See verändere trot ber verschiebenen Jahreszeiten seinen Wasserstand nicht. Ich kann versichern, daß biese Behauptung unwahr sei, zwar habe ich mich keinesweges Jahrelang in Tahiti aufgehalten, aber ich habe boch so viel Auge, um zu sehen, wie boch gelegentlich einmal bas Wasser gestanden hat und ba ist mir benn unzweiselhaft geworben, daß er einmal — bas will sagen vor Kurzem — 20 Fuß höher gestanden hat als jett, und bag entschieben ber Wasserstand mahrend ber Regenzeit höher sein müsse, als in der trockenen Jahreszeit. Ein unterirdischer Abfluß in folch einem Maßstabe, wie er erforberlich wäre, um die herzuströmenden Gewässer nach einem Punkte bin zu verschlingen, ist gewiß nicht vorhanden, man

- conth



folder Glieber, der Raum dazu wäre da. Die übrigen Seiten des Sees sind gleich benjenigen auf denen ich herabkam, nur sanft geneigt und geben einer überaus üppigen Begetation genügenden Raum.

Man erzählte mir, bag während bes Besuches zweier englischer Offiziere, Belcher und Collie, eine gemessene Tiefe bes Sees um volle 18 Zoll abnahm und zwar fo, bag bie Stelle, auf welcher fie anberthalb Juft Waffer gefunden hatten, nach Umfreisung bes Sees, also nach brei Stunden vollkommen trocken lag. Es wird bieses als ein Beweis angeführt, bag ber See einen unterirdi= schen Abfluß habe und zwar einen sehr bedeutenden. Ich würde dieses vielmehr als einen Beweis bes gänzlichen Mangels an Bilbung ber engländischen Offiziere ansehen. Sie selbst erzählen, daß bei ihrer Umkreisung des Sees sich ein fehr lebhafter Oftwind erhoben habe, welcher ihren Marsch um die eine Hälfte befördert, bagegen ihren Rückweg ebenso sehr verzögert habe. Sie maffen bie Wassertiefe beim Beginn bes Windes und sie fanden kein Wasser mehr nachdem ber Wind brei Stunden lang von diesem Bunkte aus über die Kläche bes Sees gewehet hatte. Was bedarf es weiter, um die Erniedrigung bes Wasserstandes zu erklären, wenn die guten Herren gewartet hätten, bis der Wind sich gelegt, so würden fie die Rückfehr bes Wassers sehr unzweifelhaft wahrgenommen haben, ebenso würde, wenn ein Beobachter über Wind am Ufer bes Sees, ber andre aber unter Wind besselben gestanden hätte, sich herausgestellt haben, daß bie Tiefe hier um so viel zu, wie bort abgenommen habe. Es bedarf keines Sees von einer Meile Umfang um diese Thatsache barzuthun, ein Dümpel von hundert Schritt Durchmeffer zeigt bieselbe schon ganz bestimmt megbar, aber allerdings ift bas Wunderbare amujanter, sollte es auch höchst albern sein, dies fes zu verbreiten. Wir stehen auf einer Culturstufe, wo man sich burch Mär= den nichts mehr erflären laffen will.

Während die eine Hälfte meiner tahitischen Begleiter (von meinen faulen Schiffsgenoffen hatte feiner Luft gehabt mit mir zu gehen, und wer in honoruru seine Gesundheit nicht hatte siten lassen, holte biesen Fehler eifrigst nach in Papiete, ber Kapitain aber, ber gerne mitgegangen wäre, wagte bes verrückten Supercargo wegen eine Entfernung von dem Schiffe nicht) ihr Mittagsmabl verzehrte, hielt ich die andere an, mir eiligst Rohrbündel zu schneiden und sie zu einem Floß zu vereinigen. Als bieses vollenbet war, jagte ich bie Schmausenden auf und ließ mich mitten auf ben See fahren, während die anderen 3ch wollte die Tiefe des Sees, der bekanntlich ganz an die Mahlzeit gingen. unergründlich, bod zu messen versuchen. Oft ist so ein bezaubertes Gewässer nur capricios gegen Ginen, ben es burch brei zusammengebundene Bohnenftangen burchaus keinen Grund finden läßt, indessen ein anderer mit weniger mißgünstigen Augen Angesehener mit einer Leine von 20 Klafter Grund findet. Ich hatte diese Erfahrung bereits ein paarmal gemacht, ich hatte wahrgenommen baß, ba ich mich nicht vor Sputgeistern fürchte, tiese sich vor mir zu fürchten

schienen, und so wollte ich benn den Bersuch auch hier machen und siehe da, er gelang. Der völlig unergründete Gebirgssee hatte für mich bei 15 Klafter, d. h. bei 90 Fuß Grund, die Tiefe wechselte von der Nähe des Ufers mit 60 Fuß bis zur Mitte zu 90 Fuß beinahe ganz regelmäßig, was mich in dem Gebanken bestärkte, daß dieser See einen ehemaligen Krater gefüllt habe, dessen Boden mit dem Abraume der Gebirge, welche die Bäche ihm zusühren, allmälig verschlammt wurde. Es ist wahrscheinlich, daß die Tiefe immer mehr abnehmen, die Oberstäche des Sees aber bedeutend sich ausbreiten wird, die endlich der Zeitpunkt eintritt, wo diese Oberstäche eine Ausbehnung erhalten hat, versmöge deren die Ausbünstung allein das Niveau auf gleicher Höhe erhält.

Nachdem ich noch die interessantesten Pflanzen und ein paar zierliche Eidechsen, welche in der Sonne spielten und schwer zu erhaschen waren, meiner Bostanisstrapsel einverleibt hatte, trat ich den Nückweg an und gelangte eine Stunde nach Sonnenuntergang zu meinen Gastsreunden im Grunde des Thales, bei denen ich die Nacht zugebracht hatte. Ich war erwartet worden, dies zeigte sich in der freundlichen Aufnahme, die ich fand und in dem wohlgenährten Schwein, welches mit den wohlschmeckenden Südseekastanien fertig der Grude entnommen wurde, in der man gewiß schon vor meiner Abreise das Feuer geschürt hatte. Das Gericht dustete tresslich und ich ließ es mir noch besser als vortresslich schmecken und aus meinem Vorrath einiges an Zucker und Rum zu einem ermunsternden und erwärmenden Getränk hergebend, welches die Anwesenden in die heiterste Laune versetze, meine wackeren Begleiter nicht ausgenommen, denn es war genug sür Alle da, die sich nur erfreuen und nicht betrinken wollten.

Nachdem wir mit ber Mahlzeit fertig waren, kamen bie Frauen und Tochter meines Wirthes herein, räumten bie Ueberbleibsel berselben auf bie andere Seite ber Hütte und suchten heraus, was sich noch taugliches barunter befand. Da ich die traurige Sitte, nur die Ueberbleibsel ben Frauen zu lassen, kannte, jo hatte ich mir einen schönen Schinken abgelöft, was Niemanden aufgefallen, ba ein solcher wohl die Portion sein mochte, die ein anständiger Mann auf Tahiti zu einer Mahlzeit zu vertilgen vermag, wohlverstanden ohne Anftrengung. Da ich nun in folder Sinficht nicht zu ben auftändigen Leuten gehöre, fo blieb bavon gewaltig viel übrig und ich hielt bieses so lange fest, bis die Frauen kamen, um es abzuholen. Die Frende, sich so wohl bedacht zu sehen, war or= bentlich rührend, Mütter und Töchter zeigten sich bas schöne Stud und machten sich baran, um so wenig als möglich bavon übrig zu lassen, bann entfernten sie sich mit einem bankbaren Blick, um sich vollständigst zu waschen, benn ein Schinken wird von vier Frauenzimmern ohne Meffer und Gabel nicht fo leicht überwunden, wie bieses wohl bei uns ber Fall ware. Ohne allen Glanz an ben Gesichtern und an ben Sanden kamen sie wieder zurud, und bie alteste von beiden Töchtern hatte vermöge bes Schweineschinkens eine solche Neigung ju mir gewonnen, daß sie fich an meine Seite setzte und ben wunderhubschen Lockenkopf auf meinen Schooß legte. In bieser Stellung mir mit aller Zärtslichkeit eines unschuldigen Kindes schmeichelnd, keinesweges ohne mich gewaltig in Aufruhr zu bringen, saß sie den ganzen Abend bei mir, sehr zum Ergötzen der anderen Tochter, welche die hübschen jungen Mütter auf die mir erwiesenen Zärtlichkeiten ausmerksam machten.

In dieser curiosen Situation hörte ich nur halb, was die Männer sich von den Spukgeistern erzählten, die dort oben an dem See hausten, doch was ich so erhorcht, halb und halb erfragt, will ich hier wiedergeben, um so lieber, als ein gewisser poetischer Reiz in dem Glauben liegt, sich von unsichtbaren Wesen umsgeben zu sehen, welche den Sterblichen von der Wiege dis zum Grabe begleizten, gewissermaßen um seinen Besitz kämpfend, indem die einen ihn zum Bösen zu verführen, die anderen ihn davor zu behüten streben und sich so ein Kampfzwischen guten und bösen Genien gestaltet, wie denn auch in der That unser ganzes Leben aus einem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen besteht.

Die driftliche Religion hat allerdings bie Genien und Halbgötter, die Feen und Zauberer beseitigt, aber ben Glauben baran boch nicht, bie Götter find geflohen von den Orten, die sie früher bewohnten, aber im Herzen ber Leute sind sie sitzen geblieben und spielen bort anmuthig Versteckens und unser beutscher Bauer hört noch jetzt in ber Spinnstube, wenn es braußen schneit und ber Wind burch die Föhren sauft, die Erzählungen ber alten Großmutter von bem breibeinigen Pferd, bem Mummelfee und bem Bährwolf ebenso anbächtig, als ber Tahitier in ber blauen Sommernacht, wenn fein Geschöpf fich rührt unb kein Bogel schwirrt und Alles in süßer Ruhe schwelgt, die Erzählungen von bem Gotte Dro, welcher ben beiligen See bewohnt und ben Genien, welche ihn begleitet haben, bis bie engländischen Methodisten durch ihre strenge Sonntagsfeier, die frangösischen Missionaire aber ihn und seinen Anhang burch einen Webel voll Weihwaffer bewältigten, so bag man jetzt ganz ruhig auf bem See schiffen und seine Tiefe messen kann, was sonstmals wohl schwerlich auch von bem verwegensten Eingebornen versucht worden, indem aus den unermeßlichen Abgründen die unsichtbaren Wesen emporgestiegen wären, um den verwegenen Frevler an ihrem unverletzlichen Heiligthum auf bas Nachbrücklichste und Graufamste, ja vielleicht burch einen martervollen Tod zu bestrafen.

Der Gott Oro, dem die Inseln gehören, hatte dem Gotte einer benachs barten Insel seine schöne Tochter geraubt und er war nun hieher nach der Hauptinsel gekommen, um auf derselben seine Hochzeit zu feiern.

Der Gott Paku, ber Bater ber geraubten Braut, war dem Räuber gefolgt und als er erkannt, wer berjenige sei, der sich so frevelhaft an ihm vergangen und er wohl wußte, daß er dem gewaltigeren Gotte nichts anhaben konnte, da nahm er zur List seine Zuflucht und sagte zu zweien seiner Diener, sie sollten das Brautbett des Oro tüchtig heizen, damit ihm warm werde und er fühle, daß er die Tochter des Feuergottes geraubt.

Die beiden Genien, die überdies in Liebe zur geraubten Schönen entbrannt waren, vollzogen den erhaltenen Befehl eiligst, sie gruben von dem Herrschersitz ihres Gottes einen Weg nach Tahiti und brachten auf diese Weise ein gewaltiges Feuer unter die Insel.

Der Gott schlummerte bei seiner jungen Gattin oben im See, ber bas Brautbett genannt wird, wurde aber in den gehostten Freuden auf eine sehr unangenehme Weise gestört, indem es ihm mit einemmal sehr heiß wurde, so daß er aufspringen mußte, wobei er bemerkte, daß seine eine Seite bereits glißshend geworden war.

Er stellte sich zwar unter einen Basserfall, um sich abzulöschen, bies gelang aber nur auswendig, im Inneren blieb er glühend und baburch wurde er sehr zornerregt und wollte Rache nehmen an bem Störer seiner Freuben, seine junge Gattin aber, obwohl gleichfalls bereits angeglüht, suchte boch seinen Zorn zu bewältigen und so geschah benn nichts weiter, als ein Löschen des verzehrenben Feuers, die Genien bes Gottes Dro brachten Wasser herbei in so ungeheurer Menge, daß sich das ganze Brautbett bamit füllte. Nun war aber burch bas untergelegte Feuer bereits ein Loch hineingebrannt und so floß bas Waffer burch bieses ab, es entstand ein furchbarer Rampf zwischen bem Feuer und bem Wasser, die Insel selbst wurde mächtig erschüttert, die Genien brachten immer mehr Wasser herbei, endlich in solcher Menge, daß dasselbe nicht mehr burch bas Loch im Boben abfließen konnte, sonbern an allen Seiten über bie Ufer quoll und von ben Bergen herabstürzte, wodurch benn auch die Thäler ausgefüllt wurden, welche allein bewohnbar sind auf Tahiti und wobei zugleich jene Felsgrate stehen blieben, welche gleich einem Stern in ber Mitte ber Infel nach allen Seiten hinlaufen.

Nun war endlich Ruhe, die kämpfenden Mächte hatten sich gemessen mit ihren Kräften, hatten gefunden, daß sie einander erträglich gleich viel Schaden thun könnten, so wurde denn der Frieden geschlossen, wie es ja in ähnlichen Fällen auch unter den Göttern der Erde zu geschehen pflegt. Und aus dem Reiche des Feuergottes führt noch immer ein Weg nach Tahiti, aber die Gewässer versperren den Zutritt und sinden im Gegentheil durch dieses Loch ihren Weg nach der Insel des Feuergottes.

Dort oben thront der Gott Oro mit seinen schönen Frauen, denn er hat von allen Inseln die allerwohlgestaltetsten Göttertöchter an sich gezogen, er hat aber, um die Bäter zu trösten, ihnen seine eignen Töchter als Ersatz gegeben, so sindet sich denn in der ganzen Götterfamilie der Inseln des Stillen Meeres eine so nahe Berwandtschaft, wie bei den ebenbürtigen Familien des Gothaischen Kalenders, sie sind sammt und sonders verschwägert und verschwistert und nensen sich auch unter einander Bruder und Better.

Der Gott Dro hat eine etwas türkische Natur, er liebt es nicht, wenn man die Gegend seines Schlafgemaches aufsucht, er liebt es nicht, baß man an

ben See kommt, ihn zu umschreiten ift vollends gefährlich, aber ihn zu befahren und seine Tiefe zu messen, würde wohl nie einem Eingebornen in ben Sinn gekommen sein. Best freilich haben sich bie Zeiten geändert, es scheint, ber Gott habe sich irgend wo anders ein Braut- oder Chebett aufschlagen lassen, wenigstens macht er keinen großen Rumor, wenn Europäer ihn besuchen, aber allerdings Eingeborne ohne die Begleitung eines Weißen, deren Gott fie entschieden als den mächtigeren ansehen, würden es noch heute nicht wagen, den See zu beschiffen, noch viel weniger seine Tiefe zu stören burch eine Stange ober ein Senkblei, und ber frevelhafte Muth ber Europäer, die bies Alles magen, erklären sie lediglich aus dem Umstande, den ich vorher anführte, daß nämlich der Christengott der mächtigere sei und machen sie sich ungefähr diesel= ben Begriffe von der Macht ber Götter, wie von der Macht der Häuptlinge. bie auch um so größer ift, je mehr Land und Leute fie haben. Da sie nun bie vielen Schiffe ankommen sehen, auf biesen bewaffnete Leute und Kanonen. so finden sie es ganz natürlich, daß der Christengott, der über Alles dieses herrscht, ihre Götter besiegt und unterbrückt hat und sie finden es eben so natürlich, daß die Unterthanen dieses Gottes feine Furcht haben vor ihren schwäderen Göttern.

# Einhundertunderstes Rapitel.

Ein sehr schönes tahitisches Mäbchen von einem beutschen Grobian schnöbe zurückgewiesen, Abschieb von bemselben, Heimkehr nach bem Schiffe. Sinige Beobachtungen über die Zahl ber Rinder und Pferbe.

Noch ein paar ähnliche Erzählungen wurden mir an diesem Abend mitgestheilt, aber sie trugen nicht so den Charakter des Bodens, auf welchem sie entsprossen, wie die eben angeführte, in welcher, wie mir scheint, der Kampf der Elemente, welche die Inseln gestaltete, Wasser und Feuer ziemlich gut verslochten ist. Daß die Inseln vulkanischen Ursprungs sind, dürste wohl kaum zu bezweisseln sein, wenn schon kein brennender Krater vorhanden und ein erloschener nicht recht sichtbar ist. Bon einigen Geologen wird nämlich dem gedachten See die Eigenschaft, die ich ihm gegeben, geradezu abgesprochen, obschon die blasigen Lavastücke in großer Menge umherliegen, und auch die mächtigen Basaltbilsbungen für den Bulkanismus sprechen.

Bis ziemlich spät in die Nacht dauerten die Erzählungen, welche ich einstauschte gegen Märchen, die ich meinerseits preisgab und bei benen ich ziemslich aufmerksame Zuhörer fand, denn die Leute hatten dis zum Bewunderungs-würdigen gut französisch sprechen lernen seit der Zeit des viel besprochenen

Protectorats Frankreichs bis jetzt. Sichtbar war mir, daß die plumpe englische Aussprache ihrer Zunge schwer wurde, indessen das anmuthigere Französisch ganz leicht von ihren Lippen floß. Auch kannten sie der engländischen Worte nur wenig, indessen sie das Französisch vollkommen verstanden und sich darin ziemlich sicher ausdrücken konnten. Nur der kleine Schelm, welcher auf meinem Schooße lag, hatte sichs nach und nach, daß er gelegentlich sich und mich so und anders rückte, dergestalt bequem gemacht, daß er vollkommen fest eingesschlafen war.

Durch den allgemeinen Aufbruch wurde auch die holde Wakai geweckt, sie rieb sich ein wenig schlaftrunken die Augen, blickte befremdet umher, als ob sie nicht recht wisse, wo sie sei und wie sie dahinkomme, dann aber schmiegte sie sich durch solch einen Liebesblick an mich, daß er mir durch Herz und Nieren drang und ich es für nöthig fand, mich all der Schrecken zu erinnern, wie ich sie beim Supercargo und einigen Anderen sah, um nicht einer verzeihlichen Schwäche zu erliegen und in der That, die Prüfung wurde mir nicht leicht gesmacht, denn Wakai legte sich unaufgesordert zu mir, so, als ob das ganz selbste verständlich wäre, in demselben Grade, wie es ihr natürlich war und sie hatte ausgeschlafen, war also sehr munter und mobil und schien durchaus nicht die Absicht zu haben, mir viel Schlaf zu lassen.

Dem Mädchen anzubeuten, sie möge sich in das Schlafzimmer ihrer Schwester zurückziehen, wäre nach den Begriffen der Tahitier eine ganz unerhörte Beleidigung gewesen, ich mußte das liebliche Mädchen also neben mir dulden und doch etwas zurückweisen, was ich auf den Philippinen oder den Mariannen sür das größte Glück angesehen haben würde, aber ich mußte, denn das Mädschen war wenigstens 14 Jahr alt und es war mir undenkbar, daß eine Bewohsnerin der neuen Chthere, der holden Göttin noch nicht geopfert haben sollte. Um mir aber den Widerstand, den ich leisten mußte, nicht gar zu schwer zu machen, entkleidete ich mich nicht, so unangenehm mir der Zwang von Knöpfen und Bändern auch während der Nacht sein mochte.

Ermübet burch einen bis zum Schmerzhaften gesteigerten Kampf zwisschen Verstand und Gefühl schlief ich endlich ein, und als ich erwachte war es heller Tag.

Ich sprang auf, eilte hinaus an das Ufer des Flüßchens und warf mich in die Wellen, um die unerquickliche Unruhe der halb schlaflosen Nacht von meinen ermüdeten Gliedern zu waschen und nun wollte ich meinen Stad weiter setzen, doch wartete, als ich in die Hütte trat, ein Frühstück auf mich, an welschen, wie immer bei jeder Mahlzeit gedräuchlich, nur die Männer Theil nahmen, die Frauen sogar nicht einmal in der Hütte sein dursten, die während des Speisens der Männer Tabu ist (in früheren Zeiten hatte jede Familie ein eignes Speisehaus, welches die Frauen gar nicht betreten dursten, obschon sie eben diese Speisen bereiteten).

Da ich nur noch bis zum Ufer hinabwollte, so hatte ich keine übermäßig große Eile, erging mich baher in dem Garten, der das Haus umgab und hier fand ich die Mutter der schönen Wakai, welche an einer Matte flechtend im Grase saß; neben ihr lag, was ich erst jetzt bemerkte, das schöne Mädchen, welches mir so wohl gewollt und welches auf eine so unzarte Weise verschmäht, mich schon lange vor meinem Erwachen verlassen haben mochte.

Die Mutter lub mich ein, neben ihr zu sitzen, Wakai stand auf um fortzugehen, ihre gerötheten Augen aber sagten mir, daß sie viel geweint haben mußte. Ich bot ihr die Hand zum Morgengruß, mit schmerzlichem Lächeln und einem eigenthümlichen rührenden Zucken der Lippen reichte sie mir dieselbe und wollte dann gehen, doch gab sie meiner Bitte nach, setzte sich zu mir und versdarg ihr Gesicht an meiner Brust, doch ohne die geringste Bewegung, welche hätte einer Liebkosung ähnlich sehen können.

Ich sah ber Mutter an, daß sie etwas sprechen wollte, sie begann auch mit einigen Worten, in denen ich glaubte einen Ansang zu der Frage zu sins den, warum ich mich so hart gegen ihre Tochter benommen, allein sie sprach die Frage nicht aus, sondern erhob sich nach ganz kurzer Zeit und ließ mich mit Wakai allein.

Ich hob nun das Köpschen des Mädchens zu mir empor, sah ihr in die Augen und frug sie, ob sie mir böse sei, sie lächelte, während die hellen Tropsen ununterbrochen von ihren Wangen perlten und sagte: "Ich liebe Dich, wie kann ich Dir böse sein, Du bist der erste Weiße, der mir liebenswerth erschienen ist, alle anderen, die ich geschen habe, waren es nicht, ich sloh sie so weit ich konnte, aber als ich Dich sah, da fühlte ich, daß es Männer giebt, die ich lieben könne und da ich wußte, daß Du bald wieder fortgehen müßtest, so hoffte ich von Dir ein Sbenbild Deiner zu empfangen, auf welches ich, wenn Du fort seiest, meine Liebe übertragen könne. So wie Du der Erste sein solltest, solltest Du auch der Einzige sein, an dessen Serz ich geruht."

In dem Auge des süßen Mädchens lag so viel Ernst und Wahrheit, daß alle meine Zweisel schwanden, der Berstand wurde überstimmt, die Natur trat in die ihr lange verweigerten Nechte und ich konnte mich auf das Bollständigste überzeugen, daß Wakai mir keine Unwahrheit gesagt, es waren die ersten Blüzthen ihres Neiz erfüllten Körpers, welche ich pflückte und ich habe es in der That nicht zu bereuen gehabt, das Mädchen war gesund wie ein Fisch im Wasser und war auch so munter wie ein solcher, so daß ich ihr rathen mußte, ihre Lebendigkeit zu zügeln, damit ihre Wünsche in Beziehung auf die Zukunft in Erfüllung gehen könnten und sobald sie diese Worte hörte, war sie so zahm wie ein Turteltäubchen.

Um ben hervorgebrachten Einbruck nicht zu stören, hielt ich mich ben ganzen Tag fern von ihr, aber ich lohnte meine Begleiter ab und beauftragte den Anführer verselben auf bas Schiff zu gehen und dem Kapitain zu sagen, daß

ich mit der Untersuchung des Sees wohl noch ein paar Tage zubringen würde und nun — ja was nun — wer so etwas zu beschreiben vermöchte! — Und wer es vermöchte, dürfte er es denn? Wäre es denn nicht eine Entheiligung, eine Entweihung des Schönsten, was das kurze Erdenleben uns bietet? Da waren die alten Griechen gescheidter, sie gaben ihren Leidenschaften Ausdruck, der dreisachen Wundernacht entsprang Alkmenens und Jupiters Sohn, der Haldsgott Herkules und alle Heroen, die Haldgötter der griechischen Mythologie, alle die gewaltigen Gestalten, welche die Ungeheuer, die Riesen und Drachen besiegsten, welche Sultur und Kunst schusen oder zur Geltung brachten, waren Kinder einer glücklichen Begegnung, und es war keine Schande ein Kind der Liebe zu sein, denn die Liebe mit Schande zu brandmarken, um auch das Brandmal dem unschuldigen Sprößling auszulegen, war dem Mittelalter vorbehalten.

Leb' wohl du schönes Kind dieser Insel der Glückseligen, lebe wohl du süße Tochter der wiedergefundnen Atlantis, mögest du so viel Glück in den Augen deines Kindes sinden, wie ich in den deinen gefunden habe und möge— es ist der beste Wunsch, den ich in meinem ehrlichen Herzen für dich habe — möge der Segen der Kultur und der Civilisation noch recht lange fern von dir und dem schönen Thale bleiben, in welchem ich dich gefunden.

Da ich bei meiner Rückfehr zum Schiffe den Supercargo sehr ernstlich beschäftigt sah, seine Handelsverbindungen möglichst weit auszubreiten und Colonien anzulegen — sollten sie auch nicht von seinen Genossen, so doch von seinen Nachkommen bevölkert werden — so blieb mir wohl Zeit zu einer neuen Reise
nach dem Innern, welche ich auch alsbald antrat, jedoch nicht ohne vorher mich
ein wenig auf dem flachen Lande umgesehen zu haben, wozu sich mir ein hübsches, spanisches Pferd darbot, bessen Besitzer es mir gegen eine mäßige Entschädigung auf einen halben Tag abtrat.

Ich ritt nun in der abwechselnden Höhe von 100 bis 200 Fuß über ber Meeresfläche auf einer ziemlich guten macadamisirten Straße dahin, welche beinahe um die ganze Insel läuft, sich immer ziemlich parallel mit dem User halstend, selbstwerständlich alle Eins und Aussprünge desselben vermeidend, wenn nicht etwa ein Dorf oder ein kleines Fort darauf liegt und in diesem Falle geht eine Zweigs Chausse von der Hauptbahn ab. Eine gebahnte Straße auf solch einer Insel macht einen eignen Eindruck, und ich habe ansangs nicht bes greisen können, wie es möglich war, die zur Arbeit nicht sehr geneigten Eingesbernen zu bewegen, ein solches kühnes Werk zu unternehmen und die Sache wurde mir erst klar, als ich erfuhr, daß es die methodistischen Missionaire geswesen, welche den Grund dazu gelegt.

Von da ab, wo sie festen Fuß faßten, wo sie es wagen dursten Strafen zu dictiren, haben sie es mit großer Energie gethan und es waren immer Chausseebauten, welche sie als Ziel vor Augen hatten. Die Kräfte der Menschen nüplich verwenden — wer wollte das tadeln, und was kann für ein so völlig

and the same of th

wildes Land zweckmäßiger sein, als eine Berbindung ber verschiedenen Thäler unter sich und mit ben Saupthafenpläten; aber bie Strafmaße mussen nur vernünftig geregelt sein und bas schien mir eben hier nicht ber Fall. Tahitier einen Engländer bestahl, so mußte er 20 Fathoms (Faden, Rlafter) Chaussee bauen und konnte er bas Gestohlene nicht ersetzen, so wurde seine Arbeit verdoppelt. Wenn ein Eingeborner einen anderen bestahl und die Sache tam zur Sprache, so hatte er zwei Kaben Chaussee zu bauen. Bon Wiebererfat war keine Rebe. Wenn ein Eingeborner eine schlechte Wagre an einen Europäer verfaufte (b. h. wenn biefer lettere vor Gericht erscheinend erklärte, sie sei schlecht gewesen) so mußte ber Berkäufer ben Kaufpreis zurückzablen. obne die Waare beauspruchen zu können und er mußte noch 10 Fathoms Chaussee bauen. Ein Tahitier, ber bie wöchentlich zweimal gehaltene Nachmittagspredigt verfäumte, ward angehalten, 20 Faben zu bauen. Wer sich bes Ehebruchs schulbig machte, mußte 30 Klafter, wer einen Mord beging 40 Klafter und wer bie Sonntagsfirche verfäumte ober ben Sonntag burch einen Spaziergang ober burch Arbeit entheiligte, mußte 60 Klafter Chaussee bauen.

Ich kann nicht gut begreifen, auf welche Weise die Engländer es vermocht haben, den Eingebornen die Gerechtigkeit dieser Lehrsätze begreiflich zu machen, doch gleichviel wie es geschehen sei, es ist geschehen und bekanntlich heiligt der Zweck immer die Mittel, nicht blos bei katholischen Jesuiten.

Zu meiner Verwunderung nahm ich wahr, daß der größte Theil aller Dörsfer unfern dieser Chaussee lagen. Ich kam, bevor ich umkehrte, an vier Thalseinschnitten vorüber, aber immer führten da hinein nur so schwach betretene Fußpfade, daß die Thäler sich als solche kundgaben, die nicht Dörfer, sondern nur einzelne Ansiedelungen enthielten, obschon reichlicher und fruchtbarer Boden und vortressliches Wasser gerade in diesen Thälern vorzugsweise zu sinden ist.

Zu den wenigen, vereinzelten Familien, welche dort ihre Wohnung aufgesschlagen hatten und deren, meiner Schätzung nach auf den ganzen Inseln kaum 100 (Familien) sein mögen, ist weder die Religion der Missionaire noch ihre Strafgewalt gedrungen und sie haben an der Chaussee wohl wenig gearbeitet.

Die Dörschen haben nur ihre nächste Umgebung cultivirt. Was braucht eine Familie Großes auf Otahaiti. Besitzt sie zehn Brodsruchtbäume, so kann sie das ganze Jahr hindurch reichlich zu essen haben, nun aber sehlt es keiner Familie an Cocosbäumen, an Pandanus und an einheimischen Kastanienbäumen, es sehlt keiner an Bananen, einem Flecken mit Reis, einem anderen mit Bastaten, einem dritten mit Zuckerrohr, einem vierten mit Wurzeln, und da alle diese Flecken nur die Größe eines gewöhnlichen Zimmers haben, so ist die Arbeit, welche sie haben, eine höchst geringe und doch die Nahrung, welche sie gewähren, eine überaus reichliche.

Der Raum zwischen zwei Dörfern, wie groß auch immer, ist boch völlig uncultivirt, es laufen auf demselben die Heerben ber benachbarten Dörfer herum

und sie verirren sich nicht weit, benn sie finden ganz in der Nähe Nahrung genug an der Guawa, einer Strauchart, welche durch die engländischen Missionaire von den Norfolk-Inseln hierher gebracht worden ist (die Inseln liegen in
der Mitte zwischen Neu-Caledonien und Neu-Seeland). Die Guawa-Frucht
sieht aus wie eine große Citrone, schmeckt aber nicht sauer, sondern sade süßlich, ungefähr wie eine frische Feige, sie wurde ansangs sehr geschätzt, ist aber
nachgerade so gemein geworden, daß Menschen sich ihrer nicht mehr bedienen,
besto mehr aber das Vieh, welches darin einen reichlichen Ersat sindet für das
mangelnde Gras, indem diese Gesträuche seit den 50 Jahren, in denen sie hier
sind, alles Land, welches nicht unter Spatencultur genommen ist, überwuchert
haben. Die Kishe werden durch dieses Futter sehr milchreich und die Schweine
mästen sich sörmlich daran, ohne jedoch jene lästige Speckfülle zu erhalten, die
eine Eigenschaft unserer Schweine wird, hervorgerusen durch die unnatürliche
Behandlung, die man ihnen bei uns angedeihen läßt.

Nachdem ich mit dem Besitzer des Rößleins über dessen Benutzung für den folgenden Tag mich verständigt hatte, überließ ich mich der nach dem Spazierritt nöthigen Ruhe, der frühe Morgen des nächsten Tages aber fand mich wieder mit dem Fuß im Bügel.

Mit einer ungemeinen Sicherheit kletterte mein Rößlein in dem Thale von Fatua empor, kein Maulthier mochte sicherer gehen, als dieses schöne Pferd, dem ich mich ohne Bedenken anvertraute, nachdem ich erst seinen sicheren Gang erprobt. Nach einer Stunde kam ich an eine Brücke von so desolatem Zustande, daß ich für meinen Theil nicht gewagt hätte, den Fuß daranf zu setzen, indessen das Pferd gar keine Umstände machte und ohne sich zu besinnen dars über ging.

Nunmehr wurde aber die Reise beschwerlich, denn es handelte sich um das Ersteigen einer Felsenwand, zu der ein benetzter, schlüpfriger Pfad führte. Ich weiß noch nicht recht, wie ich es fertig bekam, allein ich überließ mich damals ohne Bedenken und halb träumend dem munteren Pferde, das mit einer Ruhe und Sicherheit, die mich wahrlich in Erstaunen setzte, den Pfad bestieg, daran empor kletterte und so mich immer höher und höher brachte, dis ich mich auf dem Kamm des einen Gebirges befand, das das Thal von einer Seite begrenzte und mir nun die Aussicht wurde auf die beiden zunächst denachbarten Thäler, dann aber auch auf die anderen sie einschließenden Bergreihen, deren Gipfel sich durchweg über die Baumkronen erhoben, so daß sie den Eindruck machten wie chklopisch errichtete, crenelirte Manern; wenn die Flächen größer waren, hatten sie auch wohl Durchbrüche und sie sahen dann fast aus wie Ruinen von alten Burgen, deren Fensteröffnungen durch lange Zeit ihres Berfalles in eine gewisse romantische Unordnung gerathen waren.

Allmälig machte sich ber Boben, auf bem mein Pferd bald im Schritt, bald im Trab emporeilte — es mußte viesen Weg jerenfalls schon öfter gemacht

38 \*

haben, benn es schien mir jede Biegung und Wendung genau zu kennen — etwas breiter, es erhoben sich Bäume vereinzelt, dann schlossen sie sich zu einem Wäldchen aneinander und ich befand mich halb und halb im Dunkeln, was mich darum ein wenig ängstigte, weil ich ein eigenthümliches, lebhaftes Rauschen vernahm, das immer stärker wurde, die mir einfiel, daß ich mich hier wohl auf dem Wege zu dem Fautahua-Wassersall befinden möge und daß mein Rößlein wohl schon öfter zum Besuche desselben benutzt sein mochte, welche Vermuthungen sich dann auch später als richtig auswiesen.

Nachbem bas Wäldchen durchschritten war, bog das Pferd um eine Felsenecke und ich stand dem berühmten Wasserfall gegenüber, welcher sich in einer Höhe von 700—800 Fuß ganz zusammenhängend in das Thal hinabstürzt, aber nicht um zu versprühen wie der berühmte Staubbach in der Schweiz, sondern um von Stufe zu Stufe zu springen und die ganze Felswand mit glitzerndem Silber zu überziehen, indeß bei jeder Stufe eine Quantität Wasser abprallt, Tropfen und Tröpschen bildend, in denen die tropische Sonne sich wiederspiegelt, mannigfaltige Areise und Areisabschnitte von größeren und kleineren Dimenssionen bildend, deren Mittelpunkt immer dem Beschauer gegenüberliegt.

Ich war ganz entzückt von der Schönheit des Anblickes, der Zufall hatte mich so glücklich geführt, daß die Sonne hoch über mir, aber doch hinter mir stand (in einem anderen Fall hätte ich keine Regendogen sehen können), jest aber konnte ich mit meinem Blick den Wassersturz dis in große Tiesen versolzen, ohne dennoch sein eigentliches Ende zu sehen, da der Felsen, auf dem ich stand, mir die unterste Tiese verdarg. Hier mußte ich eine Weile bleiben, dies Andlickes mußte ich mich in seiner ganzen Pracht und Schönheit ersreuen, ich stieg ab, nahm dem Pferde die Zügel ab und ließ es weiden in dem zarten grünen Grase und setzte mich nach dem Wassersall gegenüber, um ihn zu zeichnen, aber ach! welch ein Unternehmen, wer vermöchte daß? Wer hätte in seinem Farbenkasten diese Tinten, diesen Hauch, diesen Dust, diese Streifs und Blendlichter, welche überall auftauchen und doch so unbeständig sind, daß sie kaum aufgetaucht, schon wieder verschwinden?

Ich ließ bald nach, in der undankbaren Mühe etwas zu zeichnen, das nicht zu zeichnen ist und erfreute mich an dem Aublick, um davon so viel in mich aufzunehmen als möglich und von der Erinnerung zu zehren, die mir doch fein Farbenbild und keine Kreideskize vergegenwärtigen konnte.

Plötslich fuhr mir ein frampshaft schmerzender Ruck durch alle Glieder, als ich zur Seite des Falls, ein wenig auswärts blickend die französische Flagge mit ihren, weiß, blau und rothen Streisen sich entfalten sah. Giebt es denn kein Fleckchen Erde, auf welchem man in Bewunderung der herrlichen Natur versunsen, eine Stunde lang verweilen könnte, ohne mit der Nase auf die Poslitik gestoßen zu werden? Ist es den Franzosen nicht genug, daß sie das soges

C0000

nannte Protectorat über die schönen Inseln haben, mussen sie sich auch noch breit machen mit ihrer großen Fahne?

Ich sprang ärgerlich auf, benn mir kam auf einmal — es mag albern genug klingen, aber es ist bei alledem wahr — mir kam auf einmal der ganze Wasserfall nicht mehr schön vor, es war als schimmere er überall blau, roth und weiß und ich dachte daran, daß diese Farben die Grenzen dem Handel und der Industrie versperrten, gerade so, wie es die Engländer gethan hatten und daß diese Farben auch auf dem Fort von Cahenne weheten, und daß unter dem Schuze dieser Farben der edle Dumont d'Urville die Heiligthümer von Tonga geschändet und daß die Männer der Freiheit mir armen Reisenden hatten verzbieten wollen, die Insel Tahiti weiter kennen zu lernen, als der Rahon der Festung reichte; was zum Henker gehen den Natursorscher die Festungszahons an?

Ich sprang ärgerlich auf, zäumte mein Pferd und kehrte dem schönen Wasserfall den Rücken, immer noch verfolgt von dem ungefähr 2000 Fuß über dem Weeresspiegel gelegenen Fort, das freilich Niemand einnehmen wird, das auch zu gar nichts dient, als um den Beweis zu führen, dis zu welcher Höhe man Kanonen schaffen könne, denn diese Kanonen vermögen weder die Rhede zu verstheidigen, noch den Hafen zu beherrschen. Sie hätten ebenso gut das Bergjoch, welches man das Diadem nennt, zum Schuze der Insel befestigen können, das wäre eben so nütslich, aber sedenfalls viel malerischer gewesen, denn seine Höhe beträgt über 6000 Fuß, und da sein Gipfel aussieht wie eine Krone (daher sein Name), so würde die französische Flagge darüber einen schönen Redus absgegeben haben. "Die Insel steht unter der Krone Frankreichs."

## Einhundertundzweites Kapitel.

Rosen und Beilchen, Gemüsecultur. Gin freundliches Willtommen.

Am nächsten Morgen schlug ich einen andern Weg ein und gelangte dabei, höher und höher steigend, an immer neue und immer schönere Punkte und je höher ich stieg, desto milder ward die Temperatur und desto näher die Pslanzenwelt verwandt mit der europäischen. So sah ich hier zu meinem nicht geringen Erstaunen an der Südseite der Berge, d. h. an derzenigen, welche der lebhästesten Sonnenwirkung abgekehrt ist (bei uns würde es die Nordseite der Berge sein), an Spalieren gezogene Rosengelände, unzweiselhaft von den Franzosen angepslanzt, aber von den für alles Schöne empfänglichen Eingebornen

aufgenommen und zum Vortheil und Schmuck ihrer Gartchen angewendet. Mit nicht geringerer Ueberraschung sah ich hier Beilchen ganze weite Strecken mit ihren Blüthen überziehen, so buftreich wie die unsrigen, doch dunkler von Karbe und größer. Der würzige Blüthenbuft biefer beiben herrlichen Geschenke ber Flora erfüllte weit umber die Atmosphäre. An manchen Stellen gefellte fich ein reicher Ananasbuft bazu, ich glaubte, berfelbe fäme von biefer föstlichen. tropischen Frucht, dies war aber keineswegs ber Fall, er rührte von großen. prächtigen Gartenerdbeeren her, unzweifelhaft auch von ben Franzosen hierher verpflanzt und die hier, wie man sich beuten tann, herrlich gebeiben, nur ichien mir, als seien sie nicht gang so suß, wie bei unt, was wohl baber kommen mag, baß sie bei ber großen tropischen Wärme zu schnell reifen und nicht Reit haben, ben Zuckerstoff auszubilben, inbem bas gerade von ber Wärme abhängende Aroma sich besser entwickelt. Es ist ja auch mit unsern Rosen im Bergleich mit ben persischen ganz ebenso. Die Schönheit unserer Centifolien wird nicht überboten und wir können auch Rosenwasser baraus gewinnen, aber Rosenöl freilich nicht.

Auch europäische Gemüse sah ich hier mannigsaltig gezogen immer nur an der Schattenseite und an den höchsten Theilen der Berge. Die Felsen hatten natürliche Absäte und diese waren terrassirt, waren mit Erde versehen worden und dorthin hatten die gescheidten Einwohner, wie es mir scheinen will, wohldemerkend, daß davon Ruten zu ziehen sei, die ihnen fremden Pflanzen gesetzt, um den Ertrag derselben sowohl nach der Stadt zu verkaufen, als auch noch besser zu verwerthen, indem man die Handelsschiffe damit verproviantirte. Es würden sich wohl auch haben Leute sinden lassen, die dasselbe in der Rähe des Meeres versucht, aber dort konnte es der viel zu hohen Temperatur wegen natürlich nicht gelingen, und so hatte sich denn die Gemüsecultur in das sernste Innere der Thäler zurückgezogen.

An einem dritten Tage besuchte ich in Begleitung zweier Eingebornen nochmals den Wasserfall und ich hatte jetzt Vernunft genug, um mich durch den Aerger über die französische Sitelkeit nicht im Genuß der Naturschönheiten störren zu lassen.

Bis bahin hatte ich nur die äußere Pracht des Falles kennen gelernt, jetzt sollte ich ihn näher betrachten, denn die Eingebornen kannten ihn sehr genau und führten mich nicht vor den Fall, sondern hinter und über denselben.

Lon hier aus hatte ich einen lleberblick ber einen Hälfte ber Insel, welscher nicht malerischer, nicht schöner gedacht werden kann. Den weiten Hintersgrund bildet das tiefblaue, durchsichtige Meer, die durchschnittlich eine Meile von der Küste entfernten Riffe bilden eine breite Brandung, welche im allgesmeinen weiß genannt werden muß, welche aber durch den Resler des klaren Sonnenlichtes vollständig silberglänzend erscheint. Nun solgt ein breites, blaues Band, das die Insel umschlingt, so weit das Auge irgend reicht, das ist die

Lagune, die zwischen den Riffen und dem User gelagert, einem breiten, klaren Strome gleicht, der Donau oder der Weichsel an ihren breitesten Stellen versgleichbar, doch nicht von schmutzig gelber Farbe wie diese oder der Rhein, sons dern klar und krhstallhell.

Noch näher und bem Auge so bequem erreichbar, daß man jedes Häuschen, jede kleine Anpflanzung, jeden Baum, ja die Früchte an den Bäumen erstennt, liegt das wundervolle Land selbst in all' seiner unbeschreiblichen Schönheit, nur der Pinsel eines Hilbebrandt würde eine Ahnung von der Pracht diese Landes geben können, denn er sieht! Undere Landschaftenmaler sehen entweder nicht, oder sie sehen nicht recht, sie haben keinen Fardensinn, oder sie fürchten sich mit Farden wieder zu geben, was sie sehen, sie glauben, man würde es sir unnatürlich halten und sie haben auch Recht, denn wer nicht das Meer und seine prächtigen tropischen Inseln gesehen hat, oder auch nur Madeira—die Canarischen Inseln — die Uzoren, der kann sich freilich keinen Begriff devon machen und der glaubt demjenigen Maler, welcher seinen Binsel in Azurblau und Ultramarin, in das Purpurviolett des Ioddampses und in das Gold des Chromgelb und Chromroth taucht, allerdings nicht und doch sind diese prächtigsten Farden des Malerkastens immer nur noch Entschuldigungen sür das sehrlende Bessere und Glänzendere.

Ich war mit meinen Begleitern hoch genug gestiegen, um den Fluß zu sehen, bevor er den mächtigen Fall macht und war in der That überrascht über die Wassermenge, die er hat und die ich kaum ahnte, da der Fall selbst das Wasser gewissermaßen behnt, ausstreckt, so daß man seine Fülle gar nicht beurtheilen kann. Hier oben schoß der Strom in einer großen Mächtigkeit und doch schon als Stromschuelle, welche zu kreuzen keinem Boote möglich gewesen wäre, hernieder und ergoß sich in ein rundes Bassin von sester Lava, welche kohlsichwarz und so polirt erscheint, als ob sie künstlich geschlissen wäre.

Von meinem Standpunkte aus schien es, als verschwinde der Fluß plötzlich, denn das Bassin liegt in einer Grotte, in einer Höhle, welche sich darüber wölbt und welche so mit zerstäubendem Wasser angefüllt ist, daß von den Wänzben den der Wöldung ein unaufhörlicher Regen herabrieselt. Der Strom hat eine köstliche Frische und ich konnte der Versuchung, mich in dem Vassin zu baden, nicht widerstehen. Schnell war ich entkleidet und kaum merkten meine Begleiter, was ich beabsichtigte, als auch sie ihre Matten von sich warfen und in der ganzen Schönheit ihrer vollendeten Körper neben mir standen und mit mir in das Vassin sprangen.

Raum hatte ich mich hier eine Minute lang getummelt, als ich einen meisner Begleiter nach dem Ausgange des Bassins schwimmen und dann verschwinsden sah. Der zurückbleibende erklärte mir, jener sei in das untere Bassin hinabgeschwommen und fragte, ob ich es nicht auch versuchen wolle. Ich wußte vor allen Dingen, daß die Eingebornen keine Freunde des Selbstmordes sind.

1 30

baß ber gute Mann also nicht in ber Absicht da hinabgestürzt, um seinem fröhlichen Leben ein Ende zu machen, auch hörte ich ihn jetzt nahe bei mir und barum überließ ich mich dem durch die Grotte eilenden Wasser und glitt an das Tageslicht hervor; aber da erfaßte mich ein jäher Schreck und mit ihm zugleich ein Gefühl von Betäubung, dem alsbald völlige Bewußtlosigkeit folgte.

Ich schlug die Augen auf und sah verwundert grüne Bänme über mir und meine Begleiter um mich bemüht, durch Reiben der Arme, durch Drücken abwechselnd der Herzgrube und Rippen wieder Athem einzuflößen und sie schrien vor Freude auf, als ich meine Augen öffnete.

3ch war balb wieber gefaßt, richtete mich auf und sah mir bie Geschichte Die obere Höhle lag etwa 20 Juß über bem unteren Bassin, ber Fluß stürzte über eine gebogene Felsenkante eng geschlossen in seiner ganzen Masse hernieder, so hatte er mich mitgenommen und in bas untere Bassin geführt. Die Krümmung bes Sturzes bilbete beinahe einen Biertelfreis, wo er bas Baffin berührte, senkrecht in den Wassersviegel niedertauchte. Hier hat der Fall eine furchtbar tiefe Söhlung ausgewaschen, einen Ressel, auf bessen Boben ich gerissen wurde. Dabei verging mir der Athem und die Besinnung, und als ich am anderen Ende der Aushöhlung emporgeworfen wurde, sah der im Wasser befinbliche Tahitier mich regungslos bem Ausgange bes Baffins zutreiben. Es ware vielleicht ein schöner Tob gewesen, benn von einem Sturz von Fels zu Fels 800 Fuß tief hinab, wurde ich wohl kaum erwacht sein und ganz zerftückelt gewesen und nachher wahrscheinlich auch nicht — aber es war boch so besser und ich war erfreut, daß der Tahitier so gütig gewesen war, mich bei einem Fuß aus bem Strubel zu ziehen. Mein anberer Begleiter war früher an die Oberfläche gekommen als ich und hatte bem ersten bei seinem guten Werke geholfen, auch machte meine fräftige Natur mich ber erlittenen Anstrengung bald vergessen, boch kann ich allerdings nicht verheblen, daß ich eben nicht sehr geneigt war, die Wasserparthie zu wiederholen.

Ich hatte meine Excursion nur noch um ein Geringes weiter fortgesett und war dann auf einem etwas anderen Wege zurückgesehrt, da meine Freunde es für angemessen hielten, mir sowohl die Mannigsaltigseiten der landschaftlichen Reize zu zeigen, als auch um mich in ihrer eignen Wohnung zu bewirthen. Das Vergjoch wurde dennach nördlich hin überstiegen und in dem Thale, welches diesem folgte, eben so reizend als das verlassene, nur nicht durch einen prächtigen Wasserfall geschlossen, kletterten wir abwärts und es war nicht fern von der Nacht, als ich vor zwei neben einander liegenden Hütten Rauch emsporsteigen sah, welcher die nahe Zeit des Abendessens verkündete.

Meine beiden Begleiter erklärten, daß hier ihr Wohnsitz sei, wir mußten schon erwartet worden sein, wahrscheinlich hatten bei der Abreise die guten Leute den Ihrigen gesagt, daß sie mich hierher zurückbringen würden, denn ich wurde von fünf allerliebsten Kindern mit Blumensträußern empfangen, welche sie mir

für und fertig entgegentrugen, welche nicht erst gepflückt worden waren, als man mich ankommen sah. Es war eine liebliche Idhlle, welche vor mir auftauchte. Die Gattinnen meiner beiden Führer waren so jung und hübsch, daß man sie unbedenklich für die beiden älteren der Schwestern hätte halten können, frei und fremd von jeglicher Zudringlichkeit kamen sie mir entgegen, hielten sich jedoch nur so lange auf, um mich freundlich zu begrüßen und bemühten sich dann, um das Abendessen zu bereiten.

Da man mich für durstig halten mochte, wurde ich, ohne auf meinen Ruf zu warten, von einer ber Töchter mit einer Cocosnuß regalirt, welche sie frisch vom Baume berabholte. Mit großer Geschicklichkeit öffnete sie schnell zwei ber Reimlöcher, so baß ich aus bem einen trinken konnte, indessen burch bas andere bie Luft einzog, bas Trinken folglich keine Unbequemlichkeit mit sich führte, ich mich nicht begoß, wie es ben unerfahrenen Trinkern aus biesem wunderlichen Gefäß zu gehen pflegt, sonbern erquickte so viel als möglich, b. h. eben nicht viel, benn bas Getränk ift erträglich fabe, ein wenig besser ist bas Fleisch, welches bei ber frischen Ruß ziemlich fest an ber Schale sitt und mit einem scharfgeschliffenen Rohrspan abgekratt wirb. Der allerliebste Schelm, ber mir bie Nuß geboten hatte, wollte auch seinen Antheil haben und sagte: je osi mascon ça — vies flang zu komisch, als daß ich nicht hätte verstehen sollen, was sie meinte, ich gab ihr baber von bem, was ich abkratte, mehr als bie Sälfte und sie aß mit mir, wenn auch nicht von einem Teller, so boch von einem Messer. Als ich aber nun ein wenig Zucker auf bie Pulpe streute, wollte sie sich überschlagen vor Freude, das hatte sie noch nicht gegessen, obwohl sie nichts weiter beburft hätte, als ein Stückhen Zuckerrohrmark mit bem Mark ber Cocosnuß gleichzeitig in ben Mund zu nehmen.

Der kleine Schelm ließ mich nicht unbentlich merken, daß er die dargebotenen Süßigkeiten noch viel süßer zu bezahlen wisse, ich aber hatte durch das Glück, was mich auf meiner ersten Excursion so wunderdar überrascht, nicht nur eine zu tiefe Erinnerung für dasselbe zurückbehalten, als ich auch vielleicht gerade dadurch einen vermehrten Abschen gegen alle Sirenen jener schönen Inseln bekommen hatte, und so war weder dieses allerliedste Mädchen noch irgend eine ihrer Schwestern mir weiter gefährlich, selbst daß sie mir die Bersicherung gab, sie sei in der berühmten Erziehungsanstalt von Papeite bei den grauen Schwestern gewesen und sie wisse, daß die schöne französische Kaiserin nicht bessere Briese zu schreiben wisse, als sie selbst, machte mich undankbaren Menschen nicht lüsterner, ja wenn sie einen Reifrock angehabt hätte, wie die schöne Eugenia, so wäre das etwas anderes gewesen.

## Einhundertunddrittes Rapitel.

Ein Zwedeffen. Ein gemeinschaftliches Bad. Matragen mit Springfedern. Seefterne, See igel, Medusen. Fischfang.

Es wurde ras Abendessen angerichtet. Meine Gastsreunde waren reich, sie waren daher mit einigen Luxusartikeln wie Wessern, Gabeln und Tellern verssehen, allein nicht mit der Kunst des Gebrauches bekannt und es war kaum etwas Komischeres zu denken als die Gravität, mit welcher alle um einen ziemlich langen und breiten Trog her, kauerten, höchst ehrbar und reinlich, Wesser, Gabel und Lössel, wohl auch einen Teller in der linken Hand haltend, mit der rechten aber in aller ursprünglichen Freiheit sich der fünf Finger bedienten, um den gegohrenen und dann gekochten Brei aus den Früchten des Brodbaumes, der den Trog süllte, zu sich zu nehmen.

Es kamen nun ein paar Dutend Hühner, Tanben, Gänse — alles durcheinander in einer geheizten Grube vortrefflich gebraten — zum Vorschein, sie wurden ebenso wie der Brei in den Trog geschüttet und mit Händen und Zähnen bearbeitet, allerdings ein Leichtes, da das Fleisch so sastig und mürbe war, daß es sich beim Ansassen mit den Schneidezähnen sosort von den Knochen löste, doch immerhin wenig appetitlich und besonders dadurch komisch, daß die Utenssilien zur Zertheilung in jedes Einzelnen Händen waren.

Jeder langte sich einen Bogel heraus und mit den Tauben waren die beiden Männer so schnell fertig, wie wir etwa mit einem einzigen Schnitt eines saftigen Rehrückens sertig geworden wären, Jeder verspeiste mehrere und langte dann zu einem ausgiebigeren Braten, einem großen Huhn oder einer Gans. Wahrscheinlich geschah das alles mir zu Ehren, die beiden Frauen hatten nicht allein mir zu Ehren das Ueberslüssige bereitet, sondern mir zu Ehren vertilzten auch die Männer das Vorhandene dis auf die weuigen Schnitte, welche ich mir von einer Gänsedrust getrennt hatte. Sollten die Leute täglich so versichwenderisch leben, so würden diese beiden Familien wenigstens 800 Gänse, 2000 Hühner und 10,000 Tauben jährlich vertilgen, was ich nicht für ganz glaublich halte. Es war ein Zweckessen, man verdand damit Absichten, wären es auch nur die, mir zu beweisen, raß man zu leben wisse, daß man reich sei.

Inzwischen wurde auch getrunken, es wurde Zuckerrohr gekaut, welches die Hände so klebrig machte, als das vorher genossene Bänse und Schweinesleisch sie fettig gelassen, endlich war das Mahl beendigt, man legte Teller, Messer und Gabeln sein säuberlich nieder und die ganze Gesellschaft begab sich nach dem Flüßchen, woselbst zuerst die Mäntel und Matten abgeworfen, dann die Hände gewaschen und an den eignen Lenden abgetrocknet, hierauf aber auch die einsachen Gürtel gelöst, die letzten unbedeutenden Verhüllungen abgeworsen und

nun die schönen Körper gebabet wurden, wobei Einer dem Andern völlig undesfangen half, ihm den Rücken wusch, sich von ihm wieder den Rücken oder sonst einen beliedigen Theil, wohin er selbst nicht gut gelangen konnte, abwaschen ließ, die Alle so rein waren, wie es nur möglich ist, wenn man eben dem Bade entsteigt.

Wir kehrten nunmehr, durch die laue, sommerliche Luft sehr bald getrocknet, nach den Hütten zurück, in denen ich zu meiner Ueberraschung einiges von Möbeln fand, was sonst den Gesellschafts-Inseln völlig fremd war. Hieher gehört unter anderem eine ganze Reihe mächtiger Bettgestelle von sechs
kuß Länge und eben solcher Breite. Eines derselben war von französischer Tischlerarbeit, ich hielt sie alle anfangs für gleichen Ursprungs, so schön waren
sie dem Original nachgeahmt, aber ich überzengte mich bald, daß einheimische Hölzer dazu gebraucht waren und daß sie keinen Hobelstrich erhalten, sondern
daß Sanderkeit der Aussührung, Glätte und Politur das Werk unsäglicher Ges
duld seien und daß die ganze Arbeit mit den allerunvollkommensten Werkzeugen
und doch so gut gemacht war, daß wir wenig daran auszusehen sinden würden.

Sonderbar, wie die Kultur so hübsch fortschreitet. Ehemals schliefen die Tahitier in ihren Aleidern auf einer über den Fußboden gebreiteten Matte, jetzt schlasen sie undekleidet auf hochgepolsterten Matraten und in hohen Bettstellen, und das ist ihnen noch nicht einmal genug, sie haben sogar auch Springsedern und wenn schon nicht von Eisendraht, so doch von dünnen Holzstäben, welche dicht nebeneinander die Unterlage der Matrate bilden und eine Elasticistät entwickeln, welche mich wirklich in Erstaunen setzte.

Es waren so viel Bettgestelle von der angegedenen Größe in der geräumigen Hitte, daß jedes Familienmitglied eine solche für sich beanspruchen konnte. Ich brachte eine etwas veränderte Anordnung hervor, indem die beiden jüngssten Kinder zusammengebettet wurden und dadurch eine Lagerstätte für mich übrig blieb, die übrigen arrangirten sich ohne Zweisel wie sie gewohnt waren und sah ich eben, was mich am meisten in Verwunderung setze, daß Alle bei dem Scheine des, außerhald der Hitte brennenden, aber diese völlig beleuchtenden Feuers sich gänzlich entkleideten, in ihre Lager stiegen und sich mit Matten zudeckten. Die älteste Tochter lag mir am nächsten, aber sie erklärte nicht, daß sie zu mir sommen wolle, forderte mich auch nicht zu einem Besuche aus, wie dies jede andere undesangene Tahitierin gethan haben würde und bewies mir so auf das Deutlichste, daß sie in dem Erziehungs-Institut der Soeurs grisses gewesen war, unzweiselhaft hatte sie von den erfahrenen Französinnen gehört — "Eine Dame darf nicht entgegensommen, eine Dame darf nicht aufssuchen, sie muß ausgesucht werden."

Am nächsten Morgen versprach mir mein freundlicher Wirth zu zeigen, wie man sich der kleineren Fische bemächtigen könne und zu diesem Behufe wurte ein äußerst leichter Kahn auf den Schultern zweier Männer thalabwärts nach ver Ausfluß des Bächleins geschafft und dort den Wellen übergeben. Das Boot war gedaut wie alle von den Eingebornen gemachten, aus einem Stamme und es war mit einem Balancier versehen, der das Umschlagen verhinderte. Als wir das Meer erreichten wurde ein schlankes Bambusrohr als Mast zurecht gemacht, ein paar andere Stangen schwächerer Dimension dienten als Ghilbäume und eine Matte als Segel und so ging es nun flott in die Lagune hinein. Dies war nun eine äußerst gesahrlose Reise, denn selbst wenn das Boot umsgeschlagen wäre und ich nicht hätte schwimmen können, würden nicht leicht schlimme Folgen haben entstehen können, da das Wasser selten die Tiese von 6 Fuß erreicht.

Dewunderungswürdig ist die Klarheit des Wassers dieser Lagunen, man sieht die Fische auf dem Grunde so beutlich, als ob sie in dem Glase eines Spiegels schwämmen, aber auf dem Boden selbst sieht man auch die mannigfaltigsten und schönsten Korallen stehen. Theils sind es jene prächtigen weißen, rothen oder schwarzen, baumartig verzweigten Lithophyten, welche wir edele Korallen zu nennen pslegen und welche gegenwärtig von der Mode zu einem kostbaren Schmuck gestempelt sind, odwohl sie gerade in den kleinen Bröckeln in denen man sie anwendet, gar keinen Werth haben\*), theils sind es die Fächerstorallen, welche aussehen, wie eine recht breit gebundene Ruthe aus dem seinssten Birkenreis von gelder, hoch violetter oder ganz weißer Farbe, theils sind es compaktere Gebilde der zierlichen Weichthierchen, welche trot ihrer unendslichen Kleinheit doch, unermüdlich wie sie sind, fort und fort schaffen und ganze Gebirge erbauen.

Zwischen diesen Steingehäusen der Thiere, welche das unbewassnete Auge versgeblich sucht, da sie noch nicht von Stecknadelkopfgröße sind und aus durchsichtiger Gallerte bestehen — zwischen diesen Bauten wandeln andere Geschöpfe umber, deren Gestalten in nicht geringere Verwunderung setzen, die Seesterne, die Seesigel, die Medusen, welche von jenen ums kaum sichtbaren Thieren leben die sür Korallenthierchen zu groß sind, und neben ihnen wandern wiederum Fische umber, welche sich gerade an diesen polypenartigen Thieren, an den weichen und unbeschützten Medusen und Seesternen erfreuen. Nur die Sees

<sup>\*)</sup> Die Mobe bringt noch mehr solche Verrücktheiten hervor. Der Malachit ist ein sehr schönes grünes Kupfererz, welches man im Ural in solchen Massen bricht, daß man gewaltige Säulen sür die russischen Kirchen daraus fertigt, die man an andern Orten aus Porphyr machen würde; man bedient sich dieses Steines auch um große Basen von Klasterhöhe, um Tischplatten, um Gehäuse von Standuhren — bei kleineren Stücken, um Briesbeschwerer, um Stocknöpse und ähnliches daraus zu machen. Dieser Stein ist jett so in Mode gekommen, daß man selbst die kleinsten Abfälle schleift, polirt, in Gold faßt und sie als Uhrgeshänge, Brochen und als Halsschmuck trägt. Es ist gerade so, als wollte man aus einer Steinhauerwerkstatt die Absalbröckel von buntem Granit und Marmor in Gold fassen und als Schmuck betrachten, der Geldwerth würde ganz berselbe sein, in einem wie in dem ansberen Falle, nämlich Rull.

igel scheinen sich emancipirt zu haben, sie lassen sich nicht so geduldig auffressen und während sonst im Meere und in der Lagune jedes Geschöpf auf das ans dere angewiesen ist, erkennen sie Anweisungen auf sich selbst nicht an.

Das Wasser ist so klar, daß man das Leben und Treiben der Thiere unterseinander ganz deutlich beobachten kann. Da sah ich denn oft genug, wie die größeren Fische nach den Medusen, ja sogar nach den die Hände des Menschen empfindlich verletzenden Meernesseln griffen, aber nach den Seeigeln nicht, beim Anblick derselben schien ihnen sofort aller Appetit zu vergehen.

Die Sache setzte mich nicht in Verwunderung. Der Seeigel hat in ber Form die größte Aehnlichkeit mit dem Sängethier, welches überall in unsern Felbern zu finden ist, von bem thörichten Menschen verfolgt, namentlich von bem Landmann und Gärtner, obwohl es gerade für biefe als Wohlthäter zu bezeich= nen ist. Der Igel lebt nicht von Früchten — und wenn es wäre, wie gering würde ber Schaben sein, ben er verursachte, gegen ben von Mäusen. Seeigel hat ungefähr bie Gröfie bes Igels, obwohl nur im paffiven Zustande, wenn er sich zu einer Augel zusammenrollt. Er streckt bann seine harten Hornborften ringsum aus und ist jett für jedes Raubthier unantastbar. ber Seeigel aus, aber feine Stacheln find fo fein und fo brüchig, bak fie bei ber leisesten Berührung abgehen, bas Thier verlassen und in ber Sand besjenigen stecken bleiben, ber fühn genug wäre banach zu fassen. Dies wissen natürlich die Thiere die mit ihm umgehen, sie kennen seine Rücken und sie bleiben in einer respectsvollen Entfernung von ihm. Nun weiter verlangt er nichts, er macht nie ben Angreifer. Es ist gewiß eine Fabel, bag ber Igel seine Stacheln abichießen fonne, wie man auch ähnliches von bem größeren Berwandten, bem Stachelschwein fagt; aber ich habe boch bie Erfahrung gemacht, daß bie leiseste Berührung genügt, um ein paar Dupend Splitter in bie Sanbe gu bekommen, welche empfindlich brennen. Bei dem Fahren näherte ich mich mit ins Waffer gehaltener Sant foldem Seeigel auf bas Behutsamfte, aber so wie ich nur ungefähr sehen und fühlen konnte, daß ich ihn jetzt gleich berühren würde, jo hatte ich auch die Fingerspiten so voll von brennenden Stacheln, baß sich bie naseweise Sand eiligst zurückzog und ich mußte mich bemühen biese Stacheln zu entfernen, benn fie brennen febr, verurfachen Beschwüre und so lange sie in ben Fingerspiten steden, kann man burchaus nichts anfassen, bas Entfernen wird aber fehr schwer, benn ohne Lupe find fie nicht zu sehen und bie feine Zange zieht selten bie Spite beraus, sie bricht nur ein Stück bavon ab. Was wir von biesen Thieren in Naturalienkabinetten sehen, ift nicht mehr ge= fährlich, weil die Stacheln schon bei ber Berpackung in Baumwolle bie scharfen feinsten Spiten verloren haben.

Die Thätigkeit meines gastfreundlichen Wirthes entfaltete sich jetzt in tresslichster Weise, er stand auf dem Balancier, auf dem weit ausliegenden Baum, welcher das Schifflein am Umschlagen hindert, und während der andere das

Segel leitete, so bag unser Boot obne ben minbesten Ruberschlag von bem leisen Winde getragen über bie Spiegelfläche ber Lagune hintrieb. spähete er umber in der krhstallhellen Fluth nach Fischen für unser Mittagsmahl und da fanden sich berselben so viele, daß er vielleicht in Verlegenheit war, auf welchen von allen er seine Aufmerksamkeit richten sollte. Wenn er ein Thier in erreichbarer Ferne fah, gab er mit ber Hand einen Wint, ben ber Steuermann fo wohl verstand, daß er die Segelleine anzog ober nachließ und bann warf ber Mann am Vorbertheile seinen Speer mit folder Geschicklichkeit, mit fo ficherer Hand, daß alsbald bas Thier durchbohrt war und an bem Stabe zappelnd auf bie Oberfläche kam. So war im Laufe einer Stunde mehr als ein Dutent grüner, rother, blauer Fische gespießt und nicht nur für unser Mabl, sonbern auch noch für ein paar folgende geforgt, indem die Fische aufgeschnitten, halb geräuchert, sich wohl ein paar Tage halten. Auch Muscheln verschiedener Art wurden aufgenommen, natürlich nicht gespießt sondern mit den Händen ergriffen, auch sie vermehrten unsern Vorrath, ich aber brach mir Korallenstauben ab und war mit meiner Beute gewiß ebenso zufrieden, als mein Wirth mit ber seinigen.

## Einhundertundviertes Rapitel.

Aus der Lagune in die Brandung. Rückkehr nach dem Fautahua-Thale. Große Uneigennützigkeit. Beim französischen Consul. Königin Pomare.

Als wir der Bente genug im Kahne hatten und diese durch eine Matte und ein paar Schnüre geborgen worden war, ging es auf die Brandung zu. Es schien mir als wolle mein Wirth mir ein Bad bereiten, ich hatte nichts dawider, zog mir jedoch meine Kleider aus und besestigte dieselben, in Ermanglung eines besseren Ausbewahrungsortes, an eine der Segelleinen möglichst hoch an dem kleinen Mast. Mein Wirth lachte darüber da meine Kleider nicht im Wasser auseinander flossen, wie die seinigen, ich ließ mich aber nicht irren, denn Kleidungsstücke auf dem Leibe trocknen lassen, ist durchaus nichts angenehmes.

Als wir uns ber Brandung näherten, wurde das Segel so gerichtet, daß unser Boot ganz senkrecht auf die heranvollenden Wellen traf; dann wurde dassselbe seskgebunden und beide Männer nahmen ihre Ruder um die Schnelligkeit des Schiffleins zu vermehren. Ich konnte ein ängstliches Gefühl nicht unterstrücken. Ich weiß was es heißt von einer Woge gehoben und auf den Strand geworfen zu werden, auch wenn derselbe von weichem Sande ist (denn vom Wasser bespült, ist derselbe immer rippenzerbrecherisch hart) wie nun erst, wenn die Woge den Schiffbrüchigen auf die spizen Korallen wirft. Nicht nur ein

Mensch — auch ein wohl gezimmertes Boot wird von solchem Wurf zermalmt — aber weiß der Himmel wie die Leute es machen, sie scheinen ihren kleinen Fahrzeugen eine beliedige Schwere geben zu können. Wir schossen in die Vrandung hinein, der weiße Schaum umgab mich sprühend wie eine Wolke, da stand vor mir eine durchsichtige grüne Mauer von 6 Juß Höhe, hinein ging das Boot, ich hielt mich mit beiden Händen kranpshaft an den Bord des Schisschens sest, war im Begriff einen Schrei auszustoßen aber schon hatte ich den Mund voll Salzwasser und einen Augenblick nachher konnte ich die Augen wieder öffnen und sehen wie der Mast den letzten Theil der Wogen durchschnitt, indeß das Segel hoch darüber geblieben war, aber auch im nächsten Augenblick solgte der auf den Korallen zerschellenden Woge eine andere, durch welche wir hindurch suhren, wie durch die erste, ein Manöver, welches ich dis auf diese Stunde noch nicht begriffen habe.

Die nunmehr anrückenden Wellen hatten nicht steil aufgerichtete Wände sondern machten einen gewaltigen Katzenbuckel und das Schifflein, immer von Ruber und Segel regiert, schoß daher nicht in dieselbe hinein, sondern wurde gehoben und flog über den Nücken hinweg, als würde es wie durch einen Zausber so leicht und schön gehoben. Dies war die Stelle, welche bereits so tieses Wasser hat, daß die sich nähernden Wellen zwar steigen und sich frümmen, aber noch keineswegs zur Brandung aufrichten um dann vorn über zu stürzen.

Hier nimmt die Tiefe sehr rasch zu, die Abdachung des Ufers nach dem Meere hin ist außerordentlich steil und in der Entsernung von einer Biertelsstunde soll das Meer bereits völlig unergründlich sein, welcher Ausdruck nichts weiter sagen will als sehr tief.

Ich wußte nicht was mein guter Wirth hier im Freien wollte, es schien mir nichts weiter als eine Spaziersahrt und für eine solche war die Sache gestahrvoll genug, allein was fragen diese Leute nach etwas Ertrinken oder ders gleichen Lapalien, genug er suhr spazieren, warf seinen Speer gelegentlich nach einem Fisch, den er dann auch immer bekam und endlich kehrte er zurück, diesmal aber nicht durch die Brandung, sondern durch einen der vielen Eingänge, welche die Korallen in den die Insel umkleidenden Riffen gelassen haben.

Es pflegt hier Sitte zu sein sich nach genommenem Seebad in süßem Wasser abzuwaschen. Der Mensch ist ein närrisches Ding, was er hat achtet er nicht, erst was er aufsuchen muß gewinnt in seinen Augen an Werth. Wir Landratten reisen unter Anstrengungen unsers Körpers und unsers Geldbeutels nach den Seebädern. Die Wasserratten hier suchen das Süßwasser auf, wo sie irgend können, sie daden sich zwar sehr gerne im Meere, allein sie unterstassen siemals sich nachher im Flußwasser auf das Sorgfältigste abzuwaschen.

Ich folgte nun meinem freundlichen Wirth zum Mittagsmahl, dann aber überließ ich mich mit einer mehr als gewöhnlichen Vorliebe einem erquickenten

Schlummer, der um so süßer war, als die fräftigen Sturzbäder der See mich mehr als gewöhnlich ermüdet hatten.

Als die Zeit der Siesta vorüber war, eilte ich das mir schon wiederholt geliehene Roß zu besteigen, um mich noch vor einbrechendem Abend in der Niederlassung des Fautahua=Thales einzustellen, woselbst mein völlig unerwartetes Erscheinen eine solchen allgemeinen Schrei des Judels hervorrief, daß es mir schien Vater und Mutter seien in mich ebenso verliebt, wie ich in die älteste Tochter.

Ein paar Stunden wahrhaft idhllischer Glückseligkeit verflossen mir hier und ich lernte eine Uneigennützigkeit kennen, wie ich sie nicht für möglich gehalten haben würde, meine fuße Freundin nämlich verlangte, bag ich ihre Schwefter ebenso glücklich machen solle, wie ich sie selbst gemacht, versicherte auf jebe Freude verzichten zu wollen, wenn ich ihr biese viel größere Freude, ihre Schwester beglückt zu sehen, verschaffen wolle, und war nur schwer zu über= zeugen, daß die Liebe nicht so unbedingt über sich gebieten lasse, auch konnte sie nicht recht fassen, warum ich ihre um anderthalb Jahre jüngere Schwester nicht schöner und reizender finde als sie, oder boch wenigstens ebenso reizend, und bie Bersicherung, daß mein Herz für jene nichts empfinde, dagegen von ihrem Bilbe ganz erfüllt sei, schien sie nicht zu begreifen. Sicherlich war bas über ihren Horizont, wie es auch bei rein sinnlichen Naturen nicht anders sein kann. In allen heißen Ländern, nächstdem wo Bielweiberei herrscht, sprechen nur die Sinne, nicht bie ebleren Empfindungen mit, baber sticht ber Italiener benjenigen tobt ber einen lufternen Blick auf seine Geliebte wirft und er macht bescheiben Plat bemjenigen ber seine Gattin besucht. So machen es zwar bie Sübsee Insulaner nicht, benn Frauentrene ift ihnen ein Seiligthum, aber sie wenden sich ohne irgend welche Bekümmerniß von ber ersten Frau zu einer zweiten, eventualiter zu einer britten, zwar bie erste ober zweite nie ganz verschmähend, aber boch immer bem Reueren mehr als bem Alten huldigend.

Heander nicht in den Fall gekommen, den Schiller in seiner lieblichen Balade beschreibt, da sie von der Brautnacht heil'gen Frenden, ewig jung und ewig neu, so berauscht waren, daß

"Für bas längere Glück ber Nächte "Dankten sie bethört bem Zeus,"

aber auch obschon die Nächte nicht länger geworden waren, dankte ich doch dem Zens für alles was er mir geschenkt, vielleicht in Erinnerung an sein eigenes Glück und es will mir vorkommen als ob das süße Mädchen, welches das meisnige mit mir getheilt, nicht unzufrieden gewesen wäre, denn bei dem bald darauf erfolgenden Abschiede hing sie lange weinend in meinen Armen und ihre leyten Worte waren: "Wenn es Dir möglich ist, so vergiß nicht, daß ich von den wenigen Stunden, die Du mir schenktest, mein ganzes Leben zehren werde,

venn nie wird ein Kuß biese Lippen berühren, welche Du geheiligt hast, und welche nur ganz allein Dir gehören."

Ich hoffte bem freundlichen Wunsche wohl noch einmal nachkommen zu fonnen und beutete es an, ohne es zu versprechen, bann beeilte ich mich wieber zu meinem Gaftfreunde zu kommen um bort bie Siesta zu halten und bann eiligst mich nach ber Hafenstadt zu begeben, woselbst ich bei bem französischem Conful zum Abendessen eingelaben war, bies war allein burch bas kleine schlanke Boot meines Wirthes möglich, welches bie Lagunen zwischen bier und Papeite schneller burchschnitt als sein rasch galoppirendes Roß über die Chaussee bahin flog. In ber That ist es unglaublich, was biese leichten, kaum bie Ober= flache ber See berührenben Rahne zu leiften im Stande find, es will mir icheinen, als ob sie bem Winde gar keinen Wiberstand entgegensetzten, so flüchtig tanzen sie über die Wogen hinweg und eine Thatsache ift es, bag bei meiner heutigen, etwa vier Stunden dauernden Wasserfahrt, bei welcher ich nicht nur bas Land, sonbern auch die Chaussee fortwährend im Auge hatte, ich alle Pferbe bie auf berselben bahin galoppirten, überholte. Ich will nicht fagen, bag bie Reiter fie zu einem Wettrennen angeftrengt hatten, in welchem Falle vielleicht ber Sieg auf ihrer Seite gewesen ware, allein wie es jett stand, tam ich allen auf gewöhnliche Weise Galoppirenden voran und ließ sie sämmtlich weit hinter mir.

Kurz nach Sonnenuntergang gelangte ich nach Papeite und hatte folglich noch reichlich Zeit, mich ein wenig von meiner Fahrt auszuruhen und mich nach hiesiger Sitte, d. h. eigentlich nach pariser Sitte, anständig zu kleiden, wozu, wie ich zu meinem großen Kummer erfahren hatte, schwarzer Frack, schwarzes Tuchbeinkleid, weiße Atlasweste, weiße Atlascravatte und lederne Schuhe an Händen und Füßen, gehörten. Man kann wohl kaum etwas verrückteres erfinden als die nicht allein unschöne und unkleidsame, sondern auch höchst beschwerliche Trackt, welche nicht einmal im kalten Norden, viel weniger im heißen Süben eine Entschuldigung verdient, allein wir sind ja gewohnt, zu sehen, daß nicht die Natur dem Menschen Gesetze auslegt, sondern der Mensch der Natur, darum besindet er sich auch überall so wohl.

Die Gesellschaft, welche ich bei dem Consul bereits versammelt fand, war das, was man in Europa eine glänzende nennen würde. Alle die angesehenen reichen Eingebornen, die ehemaligen Häuptlinge der Insel waren versammelt, sämmtlich bereits so weit zu Europäern gemacht um außer dem kurzen Hemde auch noch einen Frack und demnächst einen Filz- oder Seidenhut unter dem Arme zu tragen, was bei ihren nackten Beinen und Füßen unbeschreiblich komisch ausssah. Die Damen wußten sich besser in ihr Schicksal zu fügen. Dasselbe Gessühl, welches bei uns Frauen und Mädchen lehrt, einen grauenvollen Fischbeinspanzer um ihren Leib zu schnallen und zu schnüren, den Raum für die edleren Eingeweide zu verengern, die Eingeweide tief in den Unterleib zu brücken und

39



Aeußerlich scheint die Königin der Achtung zu genießen, welche ihr Rang fordert. Als ihre Ankunft durch einen betrefften Lakei gemeldet wurde stand der Consul eiligst auf, ging ihr dis dor die Thüre entgegen und führte sie mit ächter französischer Courtoisie, indem er ihre Hand mit seinen Fingersspien unterstützte, nach dem königlichen Sitz, der für sie dereit gehalten war. Hier ließ sich sich graciös dankend nieder, in dem Gefühl, daß es so ihrer Würde angemessen sei.

Mehrere der Anwesenden, unter denen auch ich, wurden ihr namentlich vorgestellt und sie richtete an jeden ein paar freundliche Worte in einem eigensthümlich ausgesprochenen Französisch, das reichlich mit engländischen Brocken gespickt war.

Ich konnte nicht bemerken, daß ein besonders peinliches Hosceremoniel den Umgang mit ihr unbequem gemacht hätte, sie war sehr freundlich und wohlswollend, nur gegen den Consul und den gleichzeitig anwesenden Gouverneur von Tahiti, war sie entschieden ceremoniel, ich werde wohl nicht zu weit gehen, wenn ich sage steif und vornehmthuig, dies wird ihr wohl Niemand übel nehmen, der da weiß, wie die Franzosen mit ihr umgegangen sind. Die arme Königin ist in der That nichts weiter als ein Schattenbild, ihr sehlt jede, auch die allergeringsügsste Macht, sie darf nicht einmal einen Besuch innerhalb ihres Hauses annehmen, ohne daß dazu die Erlaubniß von dem französischen Gouversneur eingeholt wird.

## Einhundertundfünftes Kapitel.

Wie Tahiti frangösisch murbe.

Seit die Engländer sich bestreben, zu den civilisirten Nationen gezählt zu werden, geben sie sich wenigstens äußerlich die Mühe, eine Art Rechtsboden zu erfinden, auf welchem stehend, sie die Besitzergreifung irgend eines Landes vertheidigen können. Früher versuhr man weniger umständlich, der Entdecker irgend einer Insel nahm dieselbe sosort im Namen des Königs oder der Königin von England in Besitz und gegen die so vollzogene Thatsache wurde denn auch keine Einwendung erhoben. Seit der Mitte des lausenden Jahrhunderts ist man hierin, wie es scheint, ein wenig zartsühlender geworden. Man schließt Berträge mit den Häuptlingen ab und bewegt sie, sich der Krone Englands zu unterwersen, man nimmt ihnen ihr schönes Land ab, für einige Duzend Flinten und einige Fässer Pulver, welche man ihnen zu dem Behuse giebt, daß sie

39\*

1-00 II

sich unter einander bekriegen und besto schneller vernichten können, wie man es mit Neuseeland gemacht hat und so ist dann Alles in bester Ordnung. Es ist eigentlich merkwürdig, daß, obschon von einem Engländer, Cook, zum zweistenmale entdeckt und dann seit 60 Jahren von englischen Missionairen besucht, Tahiti doch niemals von England für sein Eigenthum erklärt wurde und da dies nicht geschehen, so kam nun Frankreich den Engländern zuvor und das geschah in ganz eigener Weise.

Man hatte, nachdem 40 Jahre engländische Misstonaire den Boden von Tahiti bearbeiteten, in Frankreich von den schönen Inseln gehört und gelesen und man beschloß französische Misstonaire dahin zu senden, damit sie den ergies bigen Boden weiter bearbeiteten. Man dachte, daß die puritanische Strenge der engländischen Misstonaire den fröhlichen, zum Lebensgenuß geneigten Insulanern unmöglich so gut zusagen könne, als der Katholicismus, welcher die fleischlichen Sünden mit der allerungemeinsten Misse betrachtet und sie ebensoleicht verzeiht, wie sie begangen werden; es wurden daher vier Missionaire derzienigen Gesellschaft, die sich die Bekehrung des östlichen Oceaniens zum Beruf gemacht hatte, nach Tahiti gesendet. Ein junger Priester dieser im Iahre 1814 gegründeten Gesellschaft, Namens Rochouse, ward zum Bischof in partibus insidelium ernanut, zum Bischof von Nelopolis und zum apostolischen Bicarius des östlichen Oceaniens.

Bier Missionaire, Chrhsostome Liansu, Francois d'Assisse Caret, Honore Laval und Columban Murphy, ein geborner Irländer und entsetzlich wilder Fanatiser, schifften sich mit dem Bischof im Jahr 1833 ein und gelangten am 13. Mai 1834 nach Balparaiso.

Es ist schwer zu sagen, was die würdigen Männer so lange in der amerikanische Handelsstadt ausgehalten hat, denn erst zwei Jahre später wurde der Irländer nach Tahiti gesendet, aber hier trat er auch sofort mit dem ganzen blinden Bekehrungseiser auf, welcher die Zeloten aller Bekenntnisse auszeichnet und welcher bereits so vieles und entsetliches Unheil augerichtet hatte. Er selbst schreibt darüber an seine Borgesetzen: "Es ist gar nicht besonders zu verwundern, daß, als ich, ein Kind vom geheiligten Herzen, auf der Insel anlangte, welche seit vielen Jahren im Besitze des Satans und seiner ketzeischen Lehren ist — dieser Feind der Christenheit und der Menschheit — seinen Zorn, seine Wuth gegen uns, die Bekenner der einzig wahren Religion, verdoppelte und daß die Abgesandten der Ketzer empfanden, wie ich gekommen sei, um ihrem Reich der Lüge ein Ende zu machen."

Man muß ben engländischen Priestern die Gerechtigkeit widersahren lassen, zuzugestehen, daß sie dem Herrn Murphy keine Hindernisse in den Weg legten, obwohl er gerechte Zweisel in seinem Beruf erweckte, er war seines Handwerks ein Zimmermann, trug einen gewaltig langen, unschönen Bart, rauchte aus

winer übelriechenden kurzen Matrosenpfeise den entsetzlichsten Tabak, trank sehr viel geistige Getränke und schimpfte noch mehr als er trank. Dennoch ließ man ihn volkkommen gewähren, bis zwei Monate nach seiner Ankunft noch zwei and dere Missionaire heimlich nach Tahiti kamen.

Heimlich, dies erregte den Verdacht der dort ansässigen Engländer und der Missionaire, welche sich für autorisirte Behörden ansahen und welche sestgesetzt hatten, daß man nur in Papeite landen dürse, die Missionaire aber waren gerade dort nicht, sondern auf der entgegengesetzten Seite der Insel ausgeschifft worden. Nachdem sie von hier die volle Hälfte, die ganze östliche Seite umtreist hatten und die meisten Dörfer besucht, kamen sie endlich auch nach Papeite, welches damals noch Wiskes Harbour hieß und fanden bei dem amerikanischen Consul Moerenhout eine gastfreundliche Aufnahme.

War schon bas Erste, die unerlaubte Landung verdächtig, so war es die Aufnahme bei Mr. Moerenhout doppelt und der unangenehme Eindruck wurde noch verstärkt badurch, daß sie sich weigerten von den Gesetzen bes Landes Kenntniß zu nehmen; bie Königin Pomare nämlich, hatte ihnen biese vorlesen lassen wollen, als sie sich bei ihr einfanden, mit feibnen Shawls und anderen Stoffen beschenkten und lediglich um Erlaubniß baten, ihre Lehre auf ber Insel verbreiten zu bürfen. Dieses sollte in ben Grenzen ber Landesgesetze gestattet werden, dies aber war den würdigen Herren nicht recht, sie entfernten sich, um fie nicht anzuhören und mußten so natürlich Berbacht erregen. Darum wurde ein Bote an sie abgesendet und ihnen angebeutet, daß sie die Insel zu verlassen hätten, aber auch bieses ließ sie ganz unberührt und als nunmehr ber Schooner, welcher sie hergebracht hatte, sich anschickte bie Insel zu verlassen, wurde ihnen vie Weisung nochmals wiederholt. Jest leisteten sie badurch offenen Widerstand, baß sie sich in ihr Haus einschlossen und alle Aufforderungen unbeachtet ließen. Der Schooner mußte nunmehr noch 24 Stunden am Orte bleiben und da sie während dieser Zeit das Haus mit keinem Schritt verließen, so wurden Gerichtsviener beordert durch das Dach in das Haus einzubringen, die beiden Patres wurden mit ihren Habseligkeiten auf den Schooner gebracht und fortgeschickt.

Das Auftreten der Herren war somit ziemlich ungünstig abgelaufen, dies hinderte aber den einen derselben keineswegs sein Glück noch einmal zu versuschen, er kam mit einer amerikanischen Brigg, noch bevor zwei Monate abgeslausen waren, wieder nach Tahiti, begleitet von einem anderen Priester, Pere Maigrat, und wünschte gelandet zu werden. Trop dem die wiederholten Bitten des Kapitain Williams und des amerikanischen Consuls (der ein geborner Belgier und Katholik war) abgeschlagen wurden, ließ der unverschämte Kapitain die beisden Missionaire trop des Verbotes an's Land bringen, nun aber legten sich die Eingebornen selbst drein, denn die Sache kam ihnen doch zu drollig vor, sie gingen dem nahenden Boote in großer Zahl entgegen und verhinderten dessen Landung.

Bon diesem Ereigniß nahm Frankreich den Borwand her, die Fregatte Benus auf Execution gegen Tahiti abzusenden und für die angebliche Mißhandlung zweier Unterthanen des Königs von Frankreich eine Entschädigung von 2000 spanischen Piastern zu fordern, auch mußte die Königin Pomare einen Bertragschließen, nach welchem allen Franzosen gestattet wurde, die Inseln der Tahitisgruppe zu besuchen, ihre Religion daselbst frei auszuüben, ohne jedoch sich in die Angelegenheiten des Landes zu mischen.

Sehr balb kamen zu biesen zugestandenen Rechten nicht zugestandene, sondern usurpirte Rechte. Du Betit Thouars kam im September des Jahres 1842 zum zweitenmal (er war auch Commandeur der Fregatte Benus gewesen) als Obercommandant der französischen Stationen nach Tahiti. Er hatte nichts angelegentlicheres zu thun als die Königin und das Volk auf die empfindlichste Art zu demüthigen — zu veranlassen, daß man sich schriftlich um das französische Protectorat des Königs Louis Philipp bewerde. Diese Protection wurde nunmehr zugesagt, allein der Admiral war hiermit durchaus noch nicht zusriesden, denn als er zum drittenmal wiederkehrte, gewahrte er auf dem Hause der Königin eine Flagge, welche er als die englische erklärte, er ließ dieselbe unter dem Borwande, das Aushissen der Flagge sei eine Beleidigung der französischen Nation, durch seine Matrosen mit Gewalt herabnehmen und erklärte hierauf den Archipel für ein Besitzthum Frankreichs, wie er es unmittelbar zuvor auch mit den Marquesas (Nuka-Hiwa) gemacht hatte.

Die Königin Pomare flüchtete nach ber Insel Raiatea und schrieb von hier aus sowohl an ben König ber Franzosen sich über die Gewaltthaten beklagend als auch um die Königin von England zu bitten, ihr Schutz angebeihen zu lassen. Bon dieser letzten Seite geschah nichts für die arme Königin. Ludwig Philipp hatte aber doch so viel Achtung gegen die würdige Frau, daß er den voreiligen Herrn Admiral zurückberusen und die Inseln wieder unter die unmitztelbare Hoheit der Königin stellen ließ. Das französische Protectorat wurde aber aufrecht erhalten und so sind benn die schönen Inseln, wenn auch nicht von Rechtswegen, so doch durch die Thatsachen eine Colonie Frankreichs geworden. Die französischen Autoritäten bestimmen die Abgaben, die Einsund Aussuhrzölle und die Königin selbst erhält ein Jahrgehalt von 25,000 Franken (etwas mehr als 6000 Thaler, also halb so viel wie ein preußischer Minister bekommt) aus den Händen des französischen Schatzmeisters von Oceanien.

Dis zur Ankunft berselben cursirten hier Kupfermünzen, welche von den Missionairen eingeführt worden waren, sie trugen auf dem Avers ein Schiff mit vollen Segeln und auf dem Revers die Schrift "Aupfer ist besser als Papier" in englischer Sprache. Als die Franzosen hier festen Fuß faßten zogen sie die Münzen ohne irgend welche Entschädigung ein, warfen sie ins Meer und belegten den serneren Gebrauch der nicht zu ihren Händen gekommenen, mit schweren Strasen; sie selbst brachten aber Franken und halbe Franken mit und

1000

vertheuerten ganz unnöthig alle Gegenstände des Handels, welche jetzt mit so vielen Silberstücken bezahlt werden mußten, als man früher Aupferstücke ges gegeben hatte.

Dbwohl gegen die engländischen Missionaire keine Gewaltthat verübt worden ist, so zogen diese sich doch, wie es scheint von selbst zurück. Von 23, die sonst auf Tahiti vertheilt waren, ist nur ein einziger geblieben und dieser bewohnt das weitläusige Missionsgebäude und überwacht die Druckerei, worin jett ein Setzer, während sonst zehn darin beschäftigt waren. Der Sabbath der sonst mit so großer Strenge geseiert wurde, ist jetzt den Missionairen ein Greuel, denn er wird durch Tanz und Musik entweiht. Aber obschon von der puritanischen Strenge zurückgesehrt, sind doch die Eingebornen nicht zu Katholisen geworden und man glaubt, daß auf der ganzen Inselgruppe nur 100 Besenner dieses Glaubens sind. Die katholische Kirche ist eine dürstige Strohhütte und 8000 Franken, welche jährlich und zwar seit mehr als 20 Jahren zum Bau einer Kirche hergegeben werden, haben dis jetzt noch nicht vermocht zu bewertsstelligen, daß ein Grundstein zu der Kirche gelegt wurde.

# Einhundertundsechstes Rapitel.

Französische Gerechtigkeit. Gine Revolution wird glücklich entbedt und unterbrückt. Gin tabitisches Bolksfest. Die anmuthigste Gasse.

Die Königin Pomare scheint sich nachgerade mit Geduld in die Demüthigungen gesunden zu haben, die allerdings eine Zeitlang hart genug gewesen sein mögen, denn sie ist noch jetzt einer ununterbrochenen Bewachung ausgesetzt und darf nur die nächsten ihrer Verwandten empfangen, falls nicht eine aussdrückliche Erlaubnis des Gouverneurs dazu eingeholt wird. Das schlimmste aber was ihr begegnet war, hatte kurz zuvor stattgehabt. Es waren Streitigkeiten über ein Grundstück entstanden, und sie waren von den französischen Behörden entschieden worden. Die Königin Pomare und ihre Verwandten hielten diese Entscheidung für ungerecht und beriefen deshalb einen Gerichtshof von ihren Unterthanen, um die Sache noch einmal zu untersuchen und ein Urtheil zu fällen. Als der französische Gouverneur von dieser Sache unterrichtet wurde, schickte er den Vorsitzer des Gerichtshoses in Verdannung auf eine entsernte Insel und zwang die Königin diese Mahregel durch ihre eigenhändige Unterschrift gut zu heißen.

Kurze Zeit darauf geschah das Entsetzlichste was einem französischen Pro= tectoratshandhaber geschehen kann; es brach eine gefährliche Revolution aus, welche durch die Klugheit und Energie des französischen Gouverneurs glücklich unterdrückt wurde. So stellte man die Sache wenigstens am französischem Hofe dar, in der That lag das Empörende aber ganz und gar auf Seiten des französischen Machthabers.

Die Königin Pomare besitzt nahe dem Dorse Papava ein Landhaus. In dem Dorse wurde ein einheimisches Fest geseiert und bei demselben tranken einige politisch exaltirte Köpfe auf den Tod der Weißen. Dies war das Factum. Die armen Teusel waren am andern Morgen ganz außerordentlich friedlich, aber doch war durch seine Spione der Gouverneur von dem drohenden Ausbruch einer sürchterlichen Revolution, bei welcher alle Weißen exmordet werden sollten, unterrichtet worden und er nahm 150 wohlbewassnete Soldaten zusammen, marschirte mit denselben nach dem eine Stunde entlegenen Dorse und arretirte die Königin und ihre beiden Söhne, welche sich sehr friedlich beim Abendessen befunden hatten.

Die Königin wurde auf einen einspännigen Wagen gesetzt und nach Papeite gebracht, die beiden Knaben mußten mit auf den Kücken gebundenen Händen mit den Soldaten eben dahin marschiren und diese unterließen nicht, sie grimmig zu bedrohen und ihnen zu sagen, daß sie mit ihrem Leben für jede Unbill stehen müßten, die man den Weißen anthun würde.

Als die Königin nach der Stadt kam, frug sie ängstlich ob man sie in das Gefängniß bringen wolle, der grobe Kutscher antwortete ihr nicht und ließ sie in Todesangst, daß sie unter gemeine Verbrecher und Trunkenbolde gesperrt werden würde, doch beging man keine solche Infamie von Seiten der Franzosen, man brachte sie und ihre beiden Söhne nach ihrer Privatwohnung, doch mußten alle drei geloben die Stadt nicht zu verlassen und auch dem engländischen Missio-nair wurde aufgegeben die Königin vorlänsig nicht zu besuchen.

So hatte die außerordentliche Wachsamkeit des Gouverneurs eine furchtbare Revolution im Reime erstickt, und die Verbote die Stadt zu verlassen und mit Fremden zu verkehren mochten die arme Königin so eingeschüchtert haben, daß sie kaum ein paar Worte über die allergewöhnlichsten Höslichkeitskormeln hinaus zu sprechen wagte.

Neben der Königin befand sich ihre Nichte, die Prinzessin Lukia, eine junge Schönheit von 17 Jahren, seit zwei Jahren mit einem Engländer Namens Brander verheirathet; sie war in ein prächtiges hellblauseidenes Gewand mit breiten Spitzen an den weiten Aermeln gehüllt und hatte einen Granatkranz in dem prachtvollen schwarzen Haar. Ich kann mir wohl denken, daß, wenn die Frau Tante einmal so schön ausgesehen hat, sie bei der sichtlichen Ueppigkeit der Formen wohl manchen kräftigen Mann gereizt haben mag und bei der Ueppigkeit des Klimas wohl geneigt gewesen sein dürste, selbst mehr als bescheiden Wünschen entgegen zu kommen.

-111 1/2



ganzen Diners geleert. Mit den Engländern allerdings war dies etwas anderes, sie können nicht unter drei Flaschen Portwein vom Tische fortkommen. Kameele stehen nicht auf, wenn sie zu schwer beladen sind, Engländer dagegen stehen nicht auf, als die sie eine hinlänglich schwere Ladung haben.

Mehr interessirte mich ein Bolksfest, welches Tages barauf gegeben wurde. Es fand in einem benachbarten Dorfe ftatt und wurde, was eben ben Engländern jum Entfeten gereicht, am Sonntage abgehalten und biefes gab mir Belegenheit eine große Menge ber hübschesten Mabchen zu feben, welche nur in sofern einen betrübenben Ginbruck auf mich machten, als es mir scheinen wollte, daß die natürliche, unschuldige Fröhlichkeit dieser einst so glücklichen Menschen von ihnen gewichen ware. Bon bem Bilbe, welches uns Bougain= ville von ihnen entwirft, fand ich keine Spur: "Ich glaubte mich in ben Garten Cben verfest, aus bem blühenben Rafen sproften bie herrlichsten, reiche Früchte tragenben Bäume hervor, frystallhelle Bäche burcheilten bie schönen Begenben und erfüllten fie mit einer beglückenben Frische, eine zahlreiche Bevölkerung genoß ber Schäte, welche bie Natur mit vollen hanben barüber ausstreute. Ueberall sahen wir Gruppen von Jünglingen und Mädchen, von Männern und Frauen, welche uns freundlich und zuvorkommend grüßten, überall faben wir die Freude und bas Glud ihre Rechte geltend machen, überall tam uns die unbeschreibliche Zuvorkommenheit entgegen und auf allen Gesichtern lachte ber Frohsinn, lachte bie füßeste Unschulb."

Nein, so war es nicht mehr. Alle biese Eigenschaftsworte paßten nicht mehr auf die jetzigen Bewohner von Tahiti aber bennoch war das Schauspiel, welches sich mir darbot, ein unbeschreiblich heiteres.

Der Gouverneur, bessen Baste wir waren, hatte bier ein Landhaus, man schien zu wissen, bag er kommen würde, benn bie Festlichkeit fand auf bem Plate vor seiner Wohnung statt. Als wir kamen — ber Supercargo hatte zu meiner größten Freude seine Betheiligung bei bem Feste abgelehnt — rangirten sich plöplich die bunt burcheinander wimmelnden Gruppen und es entstand eine breite Gasse, burch welche wir gingen. In ben vorbersten Reihen standen burchweg nur Mäbchen, aber biesmal nicht in ben abscheulichen Missionshemben (welches übrigens auf Tahiti einen besseren Schnitt hat und ber Blouse französischer Kabrikarbeiter gleicht, wie ich bereits oben angeführt habe), sonbern in ihrer, wie ich glaubte, längst vergessenen Nationaltracht, die wirklich bas Coftum aus ben Zeiten unfres Urvaters Abam ist, wenn nicht eine feine Matte in ber Form eines Handtuches bazu fame, welche um bie Hufte geschlungen ist und etwa bis auf die Sälfte ber Lenbe reicht. Auf ben Schultern ober auf bem Arm hatte eine Jebe noch einen Mantel, ein großes Stild feinen Baftzeuges, welches mitunter außerorbentlich schön und geschmackvoll verziert war. Die Haare von bem prächtigsten Blauschwarz und von ber reichlichsten Fülle

waren alle mit den schönsten Blumen des glücklichen Landes geschmückt ober mit kleinen, den Hahnebutten ähnlichen Früchten, oder mit den goldglänzenden Schuppen des Ananas, am häufigsten sah man aber die prächtig rothe Granatblüthe, deren feurige Farbe den Geschmack der Tahitierinnen am mehrsten zususgen schien.

Hiches anmuthiger schien als solches von schnurrbärtigen Grenadieren, standen die jungen Frauen und dann erst kamen die Männer, alle gleichfalls so wenig als möglich bekleibet, obwohl man bei ihnen am häusigsten einzelne Stücke europäischer Kleidung wahrnahm, z. B. Badehosen, dann auch längere die über die Kniee reichende Hemden, besonders häusig Stroh- oder auch Filzhüte, niemals aber den Ueberrock oder den Frack, denn so gescheidt sind sie trot ihres langen Umganges mit den Europäern doch geblieben, um einzusehen, wie unsschön dieses letzte Kleidungsstück ist.

Was mich besonders erfreute, war die Bescheidenheit aller dieser lieben Menschen, zur Freude, zur Lust versammelt, schon vorher ausgelassen in dem Gebanken dessen, was ihrer hier beim Feste wartet und doch keinem Anderen in den Weg tretend, keiner den Anderen irgendwie belästigend.

Himmel, wenn ein solches Fest in irgend einer Hauptstadt Europas gesteiert würde, was hätte der Unglückliche zu erdulden, der sich dabei betheiligen wollte, wie würde er sich müssen stoßen, drücken, drängen lassen, welche Undersschämtheit würde der liebenswürdige Plebs entwickeln, namentlich gegenüber den besser gekleideten Individuen, wie viele Hiebs würden angetrieben, wie viele seisdene Kleider zerschnitten werden, ach! die armen Tahitier haben noch viel zu lernen, sie sind lange noch nicht auf dem Gipsel der Civilisation angelangt.

Ueberall empfing uns ein freundlicher, zuvorkommender Gruß, die Mädchen lachten uns schelmisch entgegen und waren nicht sparsam mit drolligen Bemerstungen, die Männer zeigten, daß es ihnen Freude mache, fremde Gäste zu sehen und sie bemühten sich im vortheilhastesten Lichte zu erscheinen; wozu bei ihrem prächtigen Körperbau und bei dem eigenthümlichen, ich möchte beinahe sagen vornehmen Anstand, den sie hatten und der durchaus entsernt war von der schrecklichsten Art desselben, nämlich von dem vornehmehnen? Nein, da war nichts gefünsteltes, da war nichts gemachtes, der Anstand war durchaus naturwüchsig.

Wir hatten die Reihen passirt und näherten uns dem Hause des Goudersneurs, vor welchem sich eine breite Beranda hinzog, acht dis zehn Fuß hoch über dem Erdboden. Hier auf bequemen, aus Holz geflochtenen Sesseln nahmen wir Platz, hier sahen wir dem Bolksfeste zu, welches damit anfing, daß ein jeder der Anwesenden etwas zu den Kosten besselben beitrug, indem man

bem Gouverneur ein Geschenk machte, welches bazu viente, unter den Anwesenden vertheilt zu werden. Jedes Mädchen trat vor den Gouverneur, machte ihm eine Berbeugung und legte eine feine, schön gestochtene Matte und einen Blumenkranz vor ihm nieder, darauf zurücklehrend zu den Ihrigen vereinigte sie sich mit diesen, um Früchte aller Art auf einem großen Hausen zu versammeln, dasselbe geschah von Anderen mit getrockneten, mit geräucherten, mit gebratenen Fischen. Wieder Andere brachten gebratenes Geslügel herbei und was es auch war, immer zeigte sich eine große Sorglichkeit für die Reinerhaltung. Kein Stück ward niedergelegt, ohne daß es in breite Banenenblätter eingewickelt gewesen und zur überflüssigen Vorsicht noch ein großes Brodbaumblatt zur Unterlage auf dem Erbboden gehabt hätte.

Auch eine große Menge Cocosnüsse ober ausgehöhlter Flaschenkürbisse mit Getränken waren vorhanden, diese letzteren enthielten meistentheils gegohrnen Zuckerrohrsaft, der durch den Saft von Apfelsinen und von Ananas ungemein wohlschmeckend gemacht war und mir sehr geeignet schien, den verderblichen Branntwein, den die engländischen Missionaire eingeführt, zu verdrängen. Bestanntlich hatten sich Spekulanten eingefunden, um aus den Fruchtsäften und dem Zuckerrohr der Inseln Branntwein zu brennen. Diesem schändlichen Treiben, das ganz geeignet war, das arme Bolk zu demoralisiren, haben sie durch Zerstörung der Brennereien sehr schnell ein Ende gemacht, sie wollten den Berstauf des Branntweins in ihren Händen behalten, der von ihnen gelieserte demoralisirte nicht.

## Einhundertundsiebentes Rapitel.

Jeder der Anwesenden trägt zu den Kosten des Festes bei. Der Upaupa-Tanz, ein Cancan. Leben ber Tahitier.

Als dieser geschäftliche Theil des Festes beendet war, als man alles ausgelegt hatte, was zur Nahrung des Leibes nöthig war, ging es daran, auch etwas für die Nahrung des Geistes zu thun. Biele der älteren Frauen eilten auf die ausgelegten Schätze zu und bargen dieselben in dem Raume unter dem Hause des Gouverneurs, damit Platz werde auf der Stelle, auf welcher die Tänze ausgesührt werden sollten. Nun ordneten sich die Mädchen zu mehreren Reihen hintereinander und begannen einen eintönigen Gesang, welchem ich eben nicht viel schönes abgewinnen konnte, es sei denn, daß man ihn hätte rührend nennen können, er klang durchaus wehmüthig, aber nicht im geringsten uns harmonisch.

Ein Aehnliches geschah nachher von ben Männern und es bilbete sich banneine Art Procession, eine Art tabitische Polonaise, bei welcher immer ein Mann und ein Mädchen nebeneinander gingen; nachdem mehrmals der Blat umfreist worben war, theilte sich die große Doppelreihe, die Männer ordneten sich links, die Franen und Mädchen rechts, so daß sie wieder paarweise, aber in einem halb so großen Areise umbergingen. Als nun die Musik plötlich schwieg, standen beibe Beschlechter gefonbert in großen Kreisen, und auf ber Stelle, wo fie stanben, vereinigten sie sich in Gruppen von sechs bis acht Personen, setzten sich nieber und nun begann bas Effen. Bon ben älteren Frauen, welche an bem Marsche nicht Theil genommen, wurde jett eine Fülle von Lebensmitteln herbeigebracht und in ber Mitte jeder Kleineren Genossenschaft niedergesett. hatte Gelegenheit, zu bewundern, welche Quantitäten von in- und ausländischen Früchten (die Tahitier treiben einen ausgebreiteten Handel mit Apfelsinen und Citronen, mit Ananas und Grangtäpfeln nach dem Festland von Amerika) von Fischen, Fleisch und gebackenem Brobfruchtteig bie Männer zu vertilgen vermochten. Es will mir vorkommen, als hatte ich bei vielen ben Bauch schwellen gesehen bei der immer wachsenden Anfüllung desselben. Das weibliche Geschlecht hielt sich bagegen in angemessenen Schranken.

Die Tage in den Tropenländern dauern, wie wir wissen nur zwölf Stunsten, die Sonne ging unter und ein paar Minuten tarauf war es Nacht, aber keinesweges auf unsrem Festplatz, auf dem nun erst rechtes Leben begann. Rundum hatte man etwa hundert Dreibeine errichtet von Alasterhöhe, auf denen sehr flache Schüsseln von Thon lagen, in diese brachte man harziges Holz, trockne Bambussplitter, abgefallene Palms und Pandanusblätter, die Fruchtsschuppen dieser letzteren u. s. was alles mächtig, hochaussodernde Flammen gab. Die fleißigen alten Franen, welche für Trank und Speise gesorgt hatsten, gingen nun umher, fortwährend Nahrung zu den Fackeln bringend und die Lohe unterhaltend, welche den Platz sehr schön beleuchtete, zwar wankend und schwankend aber nur besto malerischer.

Alls es so weit, begann das eigentliche Fest, es begann der Tanz, den man gewohnt ist, für äußerst unanständig zu erklären, der aber von dem Cancan der Pariser bei weitem übertroffen wird. Dieser letztere ist ein bachantisches Rasen in den wildesten Schwingungen und immer in so unanständiger Weise, daß ein Mädchen mit einem Manne, nicht sowohl mit den Armen als mit den anderen Extremitäten verschlungen, tanzt. So ist nun der unanständige Upaupa- Tanz nicht, er ist etwas besseres und etwas schlimmeres wie man will. Der Tanz wird stets nur von einem Paare ausgeführt und er besteht wie die italienischen und spanischen Tänze in stummen Liebeserklärungen, in Ausbrücken des leb-hastesten Berlangens, der wildesten Begier von einer Seite, des Zurückstoßens, des allmäligen Nachgebens und zuletzt der rückhaltlosen Hingebung von der anderen Seite, dann stürzt das Paar einander in die Urme, dann umsast der

Mann bas Mäbchen mit ber Lufternheit eines Sathrs und trägt sie auf seinen Armen bavon, mit ihr ben Schauplat verlassend und bann wahrscheinlich alle bie Süßigkeiten empfangend, welche baffelbe ihm verheißen hat, boch ist bieses nur eine Vermuthung, vielleicht eine fehr mahrscheinliche, aber weiter nichts, nach einiger Zeit erscheint bas Mädchen hier, ber junge Mann bort wieder in ben Reiben, und unter fortwährendem Wechsel ber Versönlichkeiten dauert bas Spiel lustig fort. Etwas, das die Geheimnisse der Cithere offen entweihete, sieht man nicht und bis zu bem Vorbilbe, welches Krates und Hypparchia bem klassischen Griechensand gegeben haben follen, hat sich hier auf Neu-Tithere noch Niemand emporgeschwungen. Was bort geschieht, ist jedenfalls ganz unsittlich nach unseren Begriffen, aber nicht nach ben Begriffen ber Leute, es ist ungefähr so wie mit der Bielweiberei, welche in England mit dem Strange bestraft wird, in der Türkei aber nicht ben geringsten Anstoß giebt und sogar von benjenigen geübt wird, welche die Verkündiger der Religion sind. Ja man darf nicht einmal so weit gehen, nicht so weit von einander wohnende Bölker in Betracht gieben, Die Engländer, obwohl es unter benselben auch Laby's, b. h. Frauen von Lords giebt, welche sich nichts baraus machen, einen Stallfnecht zu erhören, wenn berselbe sonst nur die Eigenschaften besitzt, welche ein lüsternes Weib forbert bie Engländer finden in biesen Tänzen so etwas gränliches, baß sie sich niemals — ich will nicht sagen bamit befreunden, sondern baß sie sich niemals Ihre Nachbarn bagegen, die Franzosen, sehen barin bamit versöhnen können. etwas burchaus unverfängliches und ber französische Gouverneur, welchen ich über biesen Gegenstand sprach, ja welchen ich sogar frug, ob es nicht besser sei bergleichen zu unterbrücken, erwiderte mir, er möchte nicht gerne gegen die althergebrachten Sitten ber Eingebornen verstoßen, sie thäten ja nichts Boses und bie beiben Geschlechter seien ja eben für einander geschaffen, um sich miteinander zu erfreuen — nun benn, Franzosen und Engländer halten sich beide für Christen und jeder von beiden glaubt, daß er der eigentliche Chrift sei und in sei= nen Ansichten vor allen Anderen Recht habe. Nun benn, so laßt uns den Tahitiern erlauben, daß die Tahitier glauben, auch sie haben Recht —

> "Alles schickt sich nicht für Einen, Eines schickt sich nicht für Alle, Sehe Jeder wo er bleibe, Sehe Jeder wie er's treibe, Und wer steht, daß er nicht falle."

sagt der Altmeister Goethe und hat er denn nicht Recht? paßt denn wirklich Alles, was die Engländer thun, für die Deutschen und Alles, was die Franzossen thun, für die Russen oder für die Lappländer? welche ungeheure Eitelkeit ist es zu glauben, daß die Chinesen nicht glücklich wären, weil sie nicht unter engländischen, und daß die Japaner nicht glücklich sein könnten, weil sie nicht unter nordamerikanischen Gesetzen stehen!

Und dann, was will man benn von diesen armen Menschen? Was hat man ihnen gebracht für ihre sogenannten Laster? War etwa der Tabak oder das Feuerwasser, war etwa die Sphilis, die Psora, waren die Pocken und die Faulsieder und die gänzlichen Diskrassen etwas besseres als das unschuldige Vergnügen an sich selbst, was man ihnen nehmen wollte und welches doch allen Naturkindern so durchaus allgemein ist? Um sie zu verändern, hätte man sie vor allen Dingen in ein minder glückliches Klima bringen müssen, oder vielmehr nicht sie, sondern ihre Kinder, man hätte sie dann in puritanischen Ansichten erziehen müssen, so wäre wohl dassenige aus ihnen geworden, was ihre Lehrer haben wollten. Dazu hatten sie nicht Geduld und umgekehrt hatten die erwachsenen Eingebornen kein Bedürsniß nach einem klösterlichen Leben mit puritanischer Strenge, welches die Freude als Sünde verdammt und nichts weiter gestattet, als daß der Mensch, der nun einmal schwach ist, sich heim lich erfreue und öfsentlich Reue heuchle über diese heimlichen Freuden.

Der Tag eines Tahitiers vergeht in folgender Weise. Nachdem er ober sie eines gesunden Schlases genossen, wird ein erfrischendes Bad im benachdarten Bache oder erst in der See und dann im Bache genommen, nun sucht man Blumen, um sich das Haar damit zu schmücken, oder man macht sich aus einem großen Brodsruchtbaumblatte einen Sonnenschirm, der gleich unsren Lichtschirmen von Draht und Papier über das Hinterhaupt gezogen wird und zusgleich mit dem vorspringenden Theil die Augen und das Gesicht gegen die Sonsnensstrahlen schützt.

Ist das Geschäft beendet, so sucht ein Jeder einen Freund, einen Nachbarn auf. Die Frauen und Mädchen besuchen sich in ihren Hütten, sie setzen sich auf Matten und spielen Karten (siehe Titelbild zu Band III) was sie auch von den Engländern gelernt haben, oder sie plaudern mit einander, sie essen und trinken, was das Haus dietet und was heute hier empfangen wird, das wird Morgen bei der Besucherin freigebig ausgetheilt. In derselben Zeit machen die Männer Besuche bei einander, da sie jedoch nicht so besorgt sind um Erhaltung ihrer hellen Hautsarbe, so halten sie ihre Gespräche im Freien.

In lustiger Unterhaltung vergeht so die Zeit bei drei oder vier, mehr oder minder kurzen Besuchen, dis die Stunden der größten Hitze kommen, eine Stunde vor Mittag dis drei Stunden nach Mittag dauernd. Während dieser Zeit ist jeder Windhauch erstorben und es tritt das ein, was die Franzosen ganz angemessen l'immobilité des seuilles zu nennen pflegen. Während dieser Zeit herrscht eine drückende Hitze und darum sucht ein Ieder seine Hütte auf, legt sich auf eine Matte oder eine Laubmatratze, die der Seewind eintritt, der nun belebend und erfrischend die in die Nacht hinein dauert, die wieder Windstille eintritt, wie zur Mittagszeit, aber feine Schwüle, sondern nur wohlthuende Wärme, wie auch wir dieselbe in unsen nordischen, äußerst kurzen Sommer-nächten empfinden!

Ausgeruht burch einen erquickenben Mittagsschlaf fühlt man sich nun gestärkt zu jeder Thätigkeit, ba aber ber Tahitier um seiner Existenz willen nicht zu arbeiten braucht, ba alles felbst ihm in ben Mund mächst, so besteht sein ganzes Thun im Jagen nach Vergnügen. Die Menschen sind ganz voll übersprubelnber Lust, welche sich zuerst in tausend Schäfereien mahrend bes Babens Luft macht, wobei benn auch die verwelften Blumen des Kopfichmuckes fortgeworfen und burch frische ersett werben. Nun geht es wieder umher, bald hier bald borthin, wo man in einer Hütte Feuer sieht, ba ift Besuch, ba hört man Lachen und Singen, ba fieht man bie Mäbchen und Frauen einhergankeln, mit einander tanzen, spielen wie die wahren Kinder, da sieht man sie auch mit jun= gen Männern schäfern, mit ihnen spazieren gehen und strahlend vor Freude vom Spaziergang zurückehren und in all biesem ist Anmuth, bewundernswürbige, hinreißende Anmuth, welche die Tahitierin auch in ihren fühnsten und wilbesten Bewegungen nicht verläßt. Ich habe junge, schone Weiber auf Männerart reiten sehen, ohne Sattel im sausenben Galopp babinfliegen, ich mar immer entzückt von solchem Anblick und habe nur gewünscht, ein besserer Zeichner zu fein, um die hinreißende Gracie, welche folch' ein junges, muthiges Beib auszeichnet, burch ben Griffel wiedergeben zu können. Rein Maler hatte befsere Modelle zu einer Amazone finden können, als gerade solche. Aber ob fie stehen, laufen, springen, tanzen, ob sie sich baben ober reiten, gleichviel, bie schönfte, reinfte Gracie zeichnet alles aus.

Was brauchen solche Menschen mehr! kann man von ihnen verlangen, daß sie an den nächsten Tag denken sollen, daß sie sich Sorge machen sollen über ein Leben, daß von jedem Gedanken einer Sorge frei ist. Ist es nicht sogar sündlich, diese Menschen zu stören, irre zu machen in ihrer bisherigen Lesbensweise?

Sie überlassen sich ber Freude und der Lust, so lange sie jung und genußfähig sind, für sie giebt es nichts anderes und wenn das Alter kommt, so erfüllt sie nicht Neid und böse Laune, sondern sie leben in den glücklichsten Erinnerungen und sie freuen sich jett an den Freuden der Ingeren und genießen
somit Alles noch einmal, was sie früher selbst genossen haben. Ihre Arbeiten
beschränken sich männlicherseits auf die Erbanung der Häuser und der Kähne
und beim weiblichen Geschlecht auf Flechten von Matten und auf Bereitung
und Färbung ihrer Zenge und auf die Pflege der Kinder, und die Liebenswürdigkeit und die Gutmüthigkeit Aller ist so groß, daß wenn ein Gast irgend etwas bringt, was genossen werden kann, sich nicht Bater und Mutter dessen
bemächtigen, sondern das Geschenk so vollständig vertheilt wird, daß für jeden
Unwesenden ein Theil kommt, ja sogar sür ein abwesendes Mitglied der Familie ein Stückhen zurückgelegt wird. Wir guten Christen geniren uns nicht
Insekten und sonstiges Ungezieser, was uns im Wege ist, Ratten, Mäuse u. s. w.
zu vergisten, zu töden, wie es auch sei, das thut der gutmüthige Tahitier nicht,

er verjagt die Insekten, er wirft die Stolopenbren und Storpione, wenn er ihrer ansichtig wird, zum Hause hinaus, aber er töbtet sie nicht.

Und folden Leuten wollen wir Moral lehren? Unfere? Run ig. aber mas bie eigentliche Moral betrifft, so könnten wir viel - sehr viel von ihnen lernen.

Ift es nicht unbeschreiblich komisch, daß die engländischen Missiongire selbst bas Tragen von Blumen im Haar für Gott miffällig ausgeben? Am Sonntag bürfen bie Tahitierinnen burchaus teine Blumen, sie muffen irgend einen abscheulichen, barocken, europäischen Hut tragen. Der berühmte Reisende Delessert fagt: man würde es faum glaublich finden, daß Menschen von einer solchen Stellung, wie diese Missionaire, bei benen man boch allenfalls so viel gesunden Berstand voraussetzen könnte als nöthig, damit sie die Albernheit und Unschönheit solcher Magregel einfähen, berartige Befehle hätten geben können. wenn man nicht wüßte, daß vor Ankunft ber Franzosen sie das Handelsmonopol gehabt, baß also basjenige, was sie ein Religions= und Sittengesetz nannten, nichts weiter gewesen sei, als eine Hanbelsvorschrift. Sie hatten eine Menge Schund aufgekauft, Ausschuß engländischer Fabriken, der ihnen zu Spottpreisen übergeben worben war, bies mußte zu guten Preisen abgesetzt werden und barum wurden die Missionshemben und die Hüte eingeführt.

Schon eine Europäerin sieht lächerlich in einem altmodigen Hute aus, weil überhaupt solche Dinge, solche Abgeschmacktheiten nur baburch erträglich werben, baß sie gerade in diesem Augenblick Mode sind, wie nun erst eine junge Tahitierin in der unkleidsamsten Tracht, bedeckt mit einem zerknitterten Strohhut, bessen Flügel rechts und links ungleich abgehen und bessen ganze Form in England, wo man überhaupt aus ben barocken Moben bie allerbarockesten beraussucht — schon vor 20 Jahren altmodisch gewesen sein muß!

Ich hörte nur einen geringen Theil der Predigt eines solchen Missionairs an, ber Gottes Wort auf seine Weise auslegte, bann entfernte ich mich so ge= räuschlos wie möglich, was mir eigentlich leib that, ba ber Gottesbienst, was ich allerdings nicht wußte, sich seinem Ende näherte. Es kamen nun die frommen Kirchengängerinnen heraus und sie mußten sich so unschön vorkommen, daß fie, so bald sie mich sahen, eiligst ben abscheulichen Strohhut aus ben haaren nahmen und in die Form wickelten, in welcher er zu Taufenden in eine Kiste verpackt von England hierher geschickt wart. Einige berselben, welche ich auf meinen Excursionen kennen gelernt, umringten mich, fragend, ob ich benn auch ihre Religion habe, wunderten sich über meine bejahende Antwort, da ihr Geist= licher sie versichert, daß nur die Engländer ihres Glaubens, alle anderen Menschen aber wegen ihrer abscheulichen Reperei zur Hölle verbammt wären. wurde umringt von vielen, vielen schönen Mädchen, welche in ihrem prachtigen schwarzen Haar besser aussahen, als in ihren Strohhüten und welche sich alle gleich sehr freuten, in mir einen Glaubensverwandten zu finden.

The state of the

trat die schwarze Gestalt des Missionairs in die Thür der Kirche und alsbald wurden die häßlichen Strohhüte auseinandergerollt und über den Kopf gestülpt und ich hatte wieder ein paar hundert abscheuliche Frazen um mich her.

### Einhundertundachtes Rapitel.

Noch etwas aus der Entdeckungsgeschichte von Tahiti. Die Einwohnerzahl Tahiti's von sonst und jeht.

Ich machte noch einen Abstecher nach ber Bai von Matawai, nordöstlich von Papeite, berjenigen, wo alle früheren Besucher von Tahiti, von Wallis, schauberhaften Andenkens, bis zu Cook gelandet hatten. Die Bai ist noch so schön und das Land noch so fruchtbar und so lachend, wie zur Zeit, wo jener erstgenannte mörderische Schuft seinen Fuß auf die Küste setzte.

Dieser harte Ausspruch muß gerechtfertigt werden, und so möge denn noch etwas aus der Entdeckungsgeschichte von Tahiti hier folgen. Der Engländer Wallis erschien am 19. Juni 1767 vor Tahiti und nannte die Insel nach Georg III., die frühere Entdeckung durch Quiros nicht beachtend, wie es so unter den Engländern gewöhnlich ist.

Der erste Anblick bes gewaltigen Schiffes erweckte bas allgemeine Erstausnen ber Bewohner, sie glaubten nicht, daß es ein Werk von Menschenhänsten sei, sie hielten es für eine schwimmende Insel, betrachteten die Masten als Bäume, die Wasser ausspeienden Pumpen als Bäche und die Seefahrer in ihren ungekannten Kleidern für höhere Wesen.

Was läßt diese erste Begegnung mit Europäern für düstere Vilder aufsteisgen? Die liebenswürdigen Insulaner waren vollkommen ruhig und nur im Erstaunen beinahe versteinert, aber die Brutalität der Träger der Civilisation versstand es, sehr bald die nöthigen Gründe zu sinden, um mit diesen armen und guten Menschen in gräulichster Weise anzubinden.

Ich möchte wohl wissen, warum man den Menschen in solchem Falle die Shre anthut, sie Thiere, sie Bestien und ihre Handlungen brutal, viehisch, thiezrisch zu nennen? In der That, die armen Thiere haben gar keinen Grund, dies für eine Schmeichelei anzusehen, im Gegentheil, wenn ein Wolf in eine Heerde einbricht und zwanzig Schaase mordet, bevor er mit einem bavon geht, sollte man lieber sagen, er handle rein menschlich, als man von Wallis, Cooks und d'Urville's Begleitern sagen dürfte, sie handeln rein thierisch.

Es ist nicht bekannt geworden, was den Grund zu der ersten unbedeuten= den Zwistigkeit gegeben hat, die Tagebücher des Schiffes schweigen hierüber, aber Rapitain Wallis schreibt, daß er wegen der Unverschämtheit der Insulaner genöthigt gewesen sei, strenge Maaßregelu zu ergreisen und diese Maaßregeln bestanden darin, daß er seine Kanonen mit Kartätschen laden und unter die versammelten Insulaner seuern ließ, welche starr vor Entsetzen und nicht einmal wissend, daß man sich durch die Flucht diesem Schrecken entziehen, diese ganze schreckliche Sache dem Zorn der Götter zuschrieben und sich schlachten ließen.

Das furchtbare Ereigniß kommt zu Ohren des Königs und' der Königin, Amo und Berea, welche nicht glauben können, daß Menschen eine so unerhörte Macht ausüben, wie man sie ihnen beschreibt, nicht glauben können, daß von fern her über eine Strecke des Meeres Menschen getödtet, ja zerrissen werden, so daß ihre zerfetzten Glieder auf dem User umherliegen.

Der König begiebt sich an das User, er will jene surchtbaren schwimmensten Inseln untersuchen und er schifft sich mit seinem Gesolge ein, um diese surchtbare Insel in größerer Nähe zu betrachten. Allerdings waren seine Begleiter schrecklich bewassnet, jeder derselben hatte eine Schlender und drei oder vier Bachtiesel bei sich, und da der kleine David mit dieser Wasse den großen Goliath gefällt hatte, so war es wohl nicht zu verwundern, daß man fürchtete, sie würden das Schiff zu Grunde richten, und so sagt der gute menschenfreundsliche Kapitain Wallis, daß er, um den Kampf abzukürzen und das Blutversgießen möglichst zu verringern, mit Paßkugeln die Boote in Grund bohren ließ und mit Kartätschen unter die bavoneilenden Schwimmer schoß, so weit dieselben nicht durch die mörderischen Kugeln zerrissen worden waren.

Auch der König gelangte nach dem Hintergrund der Bai und bestieg dort mit seiner Gattin, die am Lande geblieben war, einen Hügel, den er aus dem Bereich der Gesahr glaubte, aber Wallis der Christ, der vorsichtige Europäer, fand es nöthig, ihm diese Hoffnung zu benehmen, er ließ ein schweres Geschütz auf jene Stelle richten und die Augeln schlugen vor dem Königspaare ein undsausten über deren Häupter weg, im Walde noch Dutzende von Bäumen niez derschmetternd, wodurch der Kapitain unwiderleglich bewies, daß sowohl die Macht des Geistes als der physischen Kraft auf seiner Seite wäre.

Man hätte glauben können, daß nunmehr dem engländischen Hochmuth genug geschehen sei, dies war aber keineswegs der Fall, die Matrosen landeten, schlachteten die Verwundeten, die sich nicht hatten flüchten können, verbrannten mehr als 50 große Doppelboote und zündeten die Häuser an, zu denen sie gelangen konnten.

Und gegen wen hatte der grausame Mann diese gräßlichen Maahregeln ergriffen? — Am nächsten Tage versammelten sich die Einwohner am Ufer und ein Jeder brachte Geschenke mit und lieserte sie den Mördern aus, ohne das Geringste dassir anzunehmen. Eine junge Frau, welche ihren Gatten neben sich stehend in Stücke zerreißen sah und welche durch die mörderischen Kugeln noch

-111 No.

zwei Kinder verloren hatte, war die Erste, welche, ihr jüngstes Knäbchen auf dem Arm, herbeikam und das Beste, was sie besaß, den Mördern der Ihrigen bot und sie dann mit von Thränen überquellenden Augen verließ.

Diese Wilden kannten nicht das Evangelium, aber sie befolgten dessen seine hetze, ohne sie zu kennen; eine Mutter verzeiht den Mördern ihres Gatten und ihrer Kinder, wie einst Christus seinen Henkern verzieh. Sie that es freiwillig, unbelehrt gleich allen übrigen Insulanern, es war nicht Zwang, nicht die unabweisdare Nothwendigkeit, die Insulaner konnten sich in ihre Wälder zurückziehen, wohin die Europäer wohl nicht gedrungen wären, es war auch nicht Gefühllosigkeit, wie man leicht und häusig von den sogenannten Wilden glaubt, die Thränen gaben davon Kunde, daß sie wohl empfanden.

Als der grausame Wallis das Bolf also über seine Macht belehrt, begann er nunmehr freundschaftliche Verhandlungen, d. h. er ließ sich so viel an Lesbensmitteln bringen, als sein Schiff brauchte, ließ so viel Bauholz, Sandelholz u. s. w. hauen, als er bergen konnte, er hatte einen vollständigen Sieg über die Eingebornen davon getragen und derselbe ging weiter als er glaubte, denn als er krank wurde, erschien eine hohe, majestätische Frau mit einigen Begleiterinnen auf dem Schiffe, pflegte den Kapitain und stellte ihn wieder her. Es war Berea, die Königin des mißhandelten Bolkes, deren Kang sie durchaus nicht hinderte, Mitleid zu üben und Hilfe zu bringen einem unwürdigen Bössewicht, aus keinem andern Grund, als weil er berselben bedurfte.

Ein Jahr nach der Erscheinung des entsetzlichen Engländers auf dieser Inssell erschien Bougainville davor und siehe, der Mann konnte seine Kanonen unsgeladen lassen und seine Kartätschen sparen. Ein Bolf, welches solche mörsderische Creaturen mit Güte, mit Wohlthaten überhäuft, kann gegen freundliche Zuvorkommenheit nicht unempfindlich sein und Bougainville nennt diese schöne Insel einen Sitz der Glückseligkeit — ach diese Glückseligkeit dauerte nicht lange, Bougainville's Schisssarzt entdeckte schon zene abscheuliche Krankheit, welche, wie man behauptet, die Spanier von Amerika herüber gebracht, welche von da ab durch alle seefahrenden Nationen mit ungemeinem Eiser über die ganze Erre verbreitet wurde\*) und wenige Jahre nachher hatte dieser furchtbare Gährunges

431 1/4

<sup>\*)</sup> Die Richtigkeit bieser Annahme ist zum mindesten höchst zweiselhaft; sie brach im Jahre 1493, also ein halbes Jahr nach der Entdeckung von Amerika, unter dem französischen Belagerungsheere mit solcher Wuth aus, daß sie von da an ein Jahrhundert lang beinahe pestartig wurde und es ist nicht wahrscheinlich, daß in einer Zeit, welche kaum genügte, die Nachricht von der Entdeckung der neuen Welt von Spanien nach Italien zu verpstanzen, die Krankheit nicht allein dahin gebracht, sondern allch solche Dimensionen angenommen, wie sie wirklich erhielt. Mat hat auch in der That ganz andere Ansichten darüber aufgestellt und es dis zur großen Wahrscheinlichkeit erhoben, daß Europa dieselbe vermöge der Handelsverbindungen aus Kleinasien bekommen habe, in welchem Falle die Europäer also das Berdienst sie nach Amerika und zu den übrigen, damals noch nicht entdecken Erdtheilen gebracht zu haben, nicht von sich abweisen können.

stoff bereits in solcher Weise um sich gegriffen, daß man seine Zerstörungen auf ben Gesichtern ber ungläcklichen Männer und Frauen seben konnte.

Damals gab Cook (zwei Jahre nach Kapitain Wallis bort landend) die Bevölkerung auf 220,000 Menschen an. Es war wohl nur eine Schätzung und zwar eine solche, der die große Menschenmenge zum Grunde lag, die sich den Schiffen gegenüber immer versammelten. Aber Forster selbst, welcher die ganze Insel umkreiste, schätzt doch die Einwohnerzahl auf mehr als die Hälfte der obigen Angabe, er nimmt sie zu 120,000 Seelen an.

Wie grauenvoll ist seitdem der Berlauf gewesen! Am Ende des vorigen Jahrhunderts nahm Kapitain Wilson eine genaue Untersuchung vor, er umreiste die ganze Insel und bewerkstelligte eine Art Bolkszählung, wobei er nicht mehr als 16,500 Seelen aufführen kann. Was ist der Grund dieser entsetzlichen Abnahme, wenn nicht jene furchtbare Seuche in Verdindung mit den Pocken, auch ein Geschent der Europäer?

Wir wollen annehmen, alle vorhergehenben Schätzungen seien gang werthlos, und erst Kapitain Wilson habe bas Rechte getroffen, bie Zahl ber Einwohner habe niemals 16,000 überstiegen, was ist benn ber Grund, baß 20 Jahre später die nun sich festsetzenden Missionaire nicht mehr als 10,000 Bewohner annehmen zu müssen glauben, was ist ber Grund, daß als im Jahre 1846 Delessert die Inseln besuchte, die Zahl der Eingebornen nur noch 6000 Personen betrug und im Jahre 1857 die österreichische Fregatte Novarra die Einwohner von Tahiti und bem benachbarten Ehmeo auf nicht mehr als 7000 Einwohner annahm? Eine Progression ber Abnahme, die furchtbar ist, von 16 auf 10, heißt etwas über ein Drittel, von 10 auf 5 heißt die Sälfte, man pflegt bei so entsetzlichen Resultaten sich mit bem Gebanken zu trösten, baß es bie Bestimmung ber sogenannten wilden Bölkerschaften sei burch bie Berührung mit ber weißen Nace unterzugehen, bieser Gebanke scheint mir eine Gotteslä-Welche Begriffe von Gott und ben Naturgesetzen muß ber Mensch haben, ber ba wirklich glauben kann, ber gütige Bater über uns habe jene glücklichen Bewohner ber fremden Länder blos deshalb geschaffen, damit sie durch bie weiße Race vertilgt würden, zuerst durch Kartätschen, bann burch pestartige Krankheiten und bann burch Branntwein. Wie ist es möglich, daß ein Mensch solche verrückte Gebanken fassen und solche Verrücktheiten dem allgütigen Wesen als seine ursprüngliche Tenbenz unterlegen kann!

### Einhundertundneuntes Rapitel.

Papeite, die Hauptstadt von Tahiti. Glänzende Ausssichten der Tahitier. Tahiti als Strafcolonie.

Noch immer habe ich eigentlich nichts von der Hauptstadt selbst gesagt, von Papeite, dem Sitz der Regierung, dem Haupthafen oder vielmehr dem einzigen, dem Sitz des französischen Gouvernements, der verschiedenen Consuln, der verschiedenen Missionsanstalten, des französischen Bischofs u. s. w. Ich glaube das kommt nur daher, daß der Ort mir nicht imponirte. Eine Hasensstadt hat immer etwas Anziehendes, hat wenigstens ein paar grandiose Gebäude, hat reges Leben und eine Stadt auf einer Insel, welche der Mühe werth war, einige 30 Millionen Francs aufzuwenden, um die gloire de la grande nation über den Erdball zu verbreiten und welche dieser grande nation hoch jetzt 3 bis 4 Millionen Francs kostet, müßte doch etwas aufzuweisen haben, was der Mühe lohnte.

Ich fand dieses nicht. Papeite kann kein Mensch vernänftigerweise eine Stadt nennen, es ist ein weitläuftig gebautes Dorf und Hunderte von Dörfern in Preußen, in Sachsen, in Schwaben, in Ungarn zählen voppelt so viel Einswohner. Der Eingebornen sind in runder Summe 600, der Europäer 200 ansässig und zwar sind dieses nicht, wie man wohl im Orient zählt, Familiensväter, sondern wirkliche Familienmitglieder und Diener, es sind also die kaum gebornen Kinder ebenso gut in der Zahl von 800 begriffen, wie die Häuptlinge der Tahitier oder die Chefs der Handlungshäuser.

Nichts besto weniger ist ber Ort schön zu nennen, wenn er auch keine Stadt ist, sondern ein großer Baum- und Blumengarten, dessen Wohn- und Garten- häuser sich unter gewaltigen Oleanderbäumen, rothblumigen Hibiscusgebüschen, prächtigen Orangen, Brobsrucht- und Valmenbäumen verstecken.

Die Wohnungen der Europäer, so weit sie nicht Engländer sind, haben eine dem Klima angemessene Bauart, sie bestehen aus Holz, dem Hauptmate-rial, sind mit Thon gedichtet und tragen ein leichtes mit Palmenstroh gedecktes Dach. Nur die Wohnungen der Missionaire (es besindet sich jetzt nur noch einer derselben auf der Insel), die anglikanische Kirche und das im Auftrage dieser gedaute Gesängniß sind von Stein. Manches Menschenleben ist bei Gewinnung des Gesteines geopsert worden und man darf wohl sagen, die Quadern des Missionshauses sind mit Blut zusammengesittet.

Die kleinen Häuser sind theils längs der Bai sehr unregelmäßig zerstreut, theils sind sie in einigen Reihen geordnet, welche man als Anfänge von Strassen betrachten kann. Eine große Promenade "Prés des Catalans" ist der Hauptplat von Papeite, hier werden alle öffentlichen Festlichkeiten abgehalten.



erlauben, ben Duft beiner Bäume einzuathmen, boch unter ber Bebingung, baß bu die Grenzen des Glacis nicht überschreitest, bann wird man dir ein gewisses Trommel- und Hornsignal beibringen, bei bessen Ton bu übereiligst beine Hutte auffuchen mußt, weil bu fonst in bas Gefängniß gesteckt wirft. Doch beruhige bich lieber Tahitier, wenn bu 10 ober 15 Franken erlegst (je nach ber früheren ober späteren Stunde, in ber man bich getroffen) so wird man bich frei lassen, benn biese Strafgelber bilben eine Saupteinnahme ber frangofischen Regierung. Solltest bu nicht ein Uebertreter, sondern eine Uebertreterin bes Gesetzes sein und solltest du schon sein holde Tahitierin, so wird es dir ganz leicht werden, Zwar will man bich sehr moralisch und sitts eine solche Summe zu bezahlen. lich haben, und man verbietet bir baber bei fehr harten Strafen, beine Bunft zu verschenken, auf einen Anderen als beinen etwaigen Gatten zu übertragen, aber wenn bu burch biese Gunft bir Gelb erwerben willst, um basselbe in ben Schatz ber frangösischen Besatzung gelangen zu lassen, so wird man schon ein Einsehen haben. Immer handelt es sich wesentlich um ben Standpunkt, von welchem man die Begebenheiten ansieht — aber gehorchen wirst du immer muffen, wenn auch mit Wiberwillen, bu wirft gewiß gehorchen, benn wir haben Degen und Schiefgewehr.

O armer Tahitier, wie theuer mußt bu bas Glück, mit Europäern bekannt zu werben, bezahlen. Du genossest bes süßen Nichtsthuns, zu welchem Gott bich geschaffen zu haben scheint, in vollen Zügen, bu brauchtest nicht zu arbeis ten, benn ber Boben ernährte bich ohne bein Zuthun, aber jett haben Frembe bie Schönheit beiner Thäler und Berge kennen gelernt und sie für sich genoms men, jett spenden sie dir nichts mehr, du müßtest denn arbeiten und du weißt nicht, was bas ift, beine Sprache ift zu arm, fie hat kein Wort für Arbeit. Du lebtest im goldenen Zeitalter, von welchem Römer und Griechen träumten, bu lebtest wirklich barin. Wie unangenehm muß bas boch sein, so plötzlich aus viesem goldnen Zeitalter so ohne allen Uebergang in bas eiserne zu gelangen, ohne ein filbernes und ein ehernes gehabt zu haben, aber man gewöhnt sich mit ber Zeit an Alles, bu wirst bich auch an bas Arbeiten gewöhnen. Es tommen viele Hungerige auf beine schöne Doppelinsel, sie werden dir fitr beine freiwillig wachsenden Nahrungsmittel schlechte Fabrikgegenstände geben, sie werben bir einen Luxus aufzwingen, von welchem du früher nichts gewußt, du wirst nach und nach solcher Gegenstände nicht nur gewohnt werden, sondern dir einbilben, ihrer zu bedürfen. Du wirst alle beine Brodfrüchte und Cocosnüsse bafür hingeben, und wenn beine Kinder hungern, wirst bu schon beinen Rücken frümmen und arbeiten und wirst im Schweiße beines Angesichts mehltragende Gräser bauen, mährend die Natur bir bieses Mehl in centnerschweren Früchten toftenfrei in's Saus geliefert hat.

Aber sage mir, was willst du benn überhaupt, hast du ein Recht etwas anderes zu beanspruchen, als was die Europäer dir gutwillig überlassen wollen,

hast bu nicht die Revue coloniale vom Jahre 1845 gelesen, aus welcher bu wohl hättest lernen können, daß du gar keinen Anspruch auf beinen eignen Boben hast? — bu hast noch viel berauszuzahlen, wenn man bir nur überhaupt gestattet zu leben, vergiß ja nicht, baß beine Insel nur eine sehr kleine, bes Anbaues fähige Oberfläche hat, eine Oberfläche von höchstens 10,000 Morgen, das ist ein mäßiges Landgut, die Europäre werden biese sehr bald für sich felbst brauchen und was willst bu bann noch bier machen? wenn nicht etwa die eigenthümliche Härte, mit der man fremde Ansiedler zurückscheucht, dich noch etwas länger im Besitz läßt. Im Jahre 1836 besuchten allein an Walfischfängern 62 bie Insel, gegenwärtig beträgt bie Anzahl sämmtlicher hier anlegender Schiffe nicht mehr so viel und der Walfischfahrer kommen kaum fünf an. 3ch will nicht behaubten, daß dieses ein großer Berluft für die Tahitier sei, aber jedenfalls sieht man barin ein Zeichen bes Rückschrittes, ben ber Handel gemacht hat. Es ist im übrigen wohl möglich, baß Tahiti eine eigentliche Strafcolonie für Frankreich wird, wenigstens sind hier in Papeite eine ziemliche Anzahl von Franzosen in Berbannung, es sind meistentheils politisch unbequeme Leute, nicht eben sehr gefährliche, bie letteren schickt man nach Capenne, woselbst sie nach einigen Jahren bem Sumpffieber erliegen. Bon 6000 Gefangenen sterben jährlich 2000, von 36 Aerzten sterben etwa 17 bis 18. so schlimm ift es bier nicht. Auch läft man bier in Tabiti einen Kranken so lange krank sein, als er Neigung bazu hat, in Capenne ist bies nicht ber Fall, ba hat man eine gemessene Zeit, in ber man sterben muß. Befannt ift die rührende Anekdote von dem Director ber Strafanstalt, welcher ben Oberarzt bes Lazarethes fragt, wie lange bie 400 Kranken im Lazareth wohl noch Zeit brauchen würden und ber auf die Antwort des Arztes - "burchschnittlich noch ein halb Jahr" - sehr entrüstet ausruft: "Ei mein Herr, bas ist eine schlechte Einrichtung, beeilen Sie sich, beeilen Sie sich! Sie seben ja, daß da draußen viele Hunderte umberlaufen, die hier Plat begebren."

Einer bieser auf Tahiti wohnenden Berbannten war ehemals Journalist in Toulouse, und ein eistiger Anhänger Louis Napoleons bis zu dem Ausgenblick, wo derselbe durch den bekannten Staatsstreich sich zum Kaiser machte. Dann wurde er nach den Marquesas-Inseln deportirt, erhielt aber später die Erlaubniß, nach Tahiti überzusiedeln. Hier wurde der homme de lettre zuserst Husschmied, und da seine Fäuste dazu nicht ausreichten, wurde er Advokat, dies verbot ihm die französische Regierung, daher wurde er Schankwirth, als solcher lebte er dis zur Ankunst der österreichischen Fregatte Novarra auf Tashiti und mit dieser schiffte er sich nach Balparaiso ein, so daß ich, der ich kurze Zeit nachher dahin kam, den Mann selbst nicht mehr fand, wohl aber noch seine Familie, welche er nicht hatte sogleich mitnehmen können.

Noch ein Deportirter war in Papeite, merkwürdiger vielleicht als jener

erstere, wenigstens zog er bie allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Derselbe bieß Belmare, war ein junger, sehr liebenswürdiger Mann und besaß einen ungewöhnlichen Grad von Bildung, von Kenntnissen, er war hieher beportirt worven, weil er ein Attentat auf Louis Napoleon gemacht hatte, wenn ich nicht irre, so war es im Jahre 1850, daß er auf Napoleon geschossen. sich barüber mit allerlei Gerüchten. Napoleon hat unzweifelhaft sein Leben so Daß Belmare für sein Attentat nicht mit lieb, wie andere Leute das ihrige. vem Tode bestraft, sondern zu lebenslänglicher Deportation verurtheilt ward, brachte bas vielköpfige Ungeheuer, welches man Publikum nennt, auf den Ge= banten, bag biefer morberische Ungriff ein bestellter gewesen fei. Bestellt, um Sympathien für sich zu erwecken, bestellt, um gegründete Urfache zu strengen Magregeln für sich zu haben. Hier in Papeite erhielt biefes Gerücht baburch Nahrung, bag ber junge Mann, Belmare ber Attentäter, bei bem kaiferlichen Schatzamt angestellt und mit 200 Francs monatlich besoldet wurde. Ich glaube im Uebrigen gegründete Urfache zu haben, einen leifen Zweifel in biefe Erzählung zu setzen. Hätte ber junge Mann Napolen einen folden gefährlichen Dienst geleiftet, so würde eine Berbannung nach Tahiti und eine Monatsgage von 60 Thalern wohl keine angemessene Ausgleichung genannt werben können, es müßte benn sein, daß ber junge Mann von hochst romantischem Charafter gewesen und eine Wohnung oder überhaupt einen Aufenthalt auf biesen chemals glucklichen Inseln für etwas besonders Wünschenswerthes gehalten hätte, worüber nun allerdings die Ansichten sehr verschieden sein können. Ich filr meinen Theil bin noch ziemlich jung und fraftig und freue mich gerne bes Lebens, aber für immer hier bleiben mochte ich bei allebem nicht, selbst nicht mit 200 Francs Monatsgage.

# Einhundertundzehntes Kapitel.

Die Kulturpflanzen Tahiti's sollen nach ben westindischen Inseln verpflanzt werden. Mißglückung dieses Borhabens. Ursachen und Folgen derselben. Wie die Insel Pitcairn bevölkert wurde.

Bei alledem ist es doch möglich, daß Leute sich entschließen, ihr ganzes Leben auf solchen einsamen Eilanden zuzubringen und daß sie große Verbrechen begehen, um solchen Entschluß durchzusühren. Mir schwebt in dem Augenblicke eine Thatsache vor, welche mit der neueren Geschichte von Tahiti im genauesten Zusammenhang steht.

Man hatte Kenntniß genommen von dem wunderbaren Reichthum an wich= tigen Kulturpflanzen, welche Tahiti besaß und es wurde ein Schiff, die Bounth,



gelang es Bligh unter unsäglichen Entbehrungen die Insel Timor zu erreichen, worauf sie von ihren Leiden langsam wieder hergestellt, nach England kamen und ein großes Schiff, die Fregatte Pandora abgeschielt wurde, um die Meuterer auszusuchen und zur Bestrafung zu bringen. Mit dem Ausruf "Hurrah nach Tahiti!" waren die Meuterer mit der Bounth umgekehrt, sie brauchten den künstlichen Garten auf dem Berdeck nicht, sie warsen die Broddäume und alles, was man in sechs Monaten an werthvollen Pflanzen gesammelt hatte, über Bord und eilten so erleichtert nach der Insel der Glückseligen. Dorthin richtete natürlich die Fregatte ihren Lauf, um die Meuterer aufzusuchen, dort kam sie auch im März 1791 an, wo sie 13 der Meuterer fand und in Ketten mitnahm, sämmtlich in einen und denselben Käsig gesperrt, welchen man spottweise die Pandorabüchse nannte. Die Fregatte scheiterte, vier Gesangene und 30 von der Mannschaft ertranken, doch die Uedrigen gerettet, kamen schließlich nach England, woselbst drei der Meuterer gehängt, die anderen aber freigesprochen oder begnadigt wurden.

Was war nun wohl aus ben Uebrigen geworben? Man erfuhr es späterhin bis auf die geringsten Einzelheiten. Die brutalen Matrosen hatten weiter nichts als Lieberlichkeit und Wohlleben im Sinne, fie benahmen sich brutal, wie Matrofen es nicht anders können, es fam zu Streitigkeiten und viele bavon wurden erschlagen, andere, bas sind eben die nach England zurückgeführten, liegen sich auf Tahiti nieber, andere auf kleineren Inseln des Archipels, der Untersteuermann aber, Christian Fletcher, ging nach turzem Aufenthalt mit sechs Tahitiern, acht seiner Gefährten und vielen tahitischen Frauen unter Segel, man wußte nichts von ihnen, bis im Jahre 1808 ein amerikanisches Schiff, ber Topas, an ber Insel Pitcairn anlegte, bort zwar keine Bewohner, benn Alle hatten sich versteckt, wohl aber mehrere Hütten und häuser und in biesen einen Compaß, einen Chronometer und mehrere andere Gegenstände, welche man als ber Bounty angehörig erkannte, vorfand, biefelben mitnahm und an die englanbische Abmiralität mit ber erforberlichen Nachricht sandte. Erst viel später wurben zwei Fregatten, boch zu ganz anbern Awecken, borthin geschickt und bann erfuhr man bas Schickfal ber ganzen Expedition.

Fletcher war mit ber oben angeführten Zahl von europäischen und tahitisschen Gefährten ostwärts gefahren, hatte ben Archipel ber niedrigen Insel durchschnitten und hatte an der östlichsten Grenze desselben eine andere Formation, eine bergige Insel gefunden, auf welcher er landete, dann aber das Schiff abstakelte, um die nupbaren Gegenstände an das Ufer zu bringen und den Rumpf verbrannte, damit seine hohen Masten die Flüchtlinge nicht den vorbei segelnsden Schiffen verrathen möchten.

Am Anfange erhielt Fletcher sich noch eine gewisse Autorität über die mit ihm gelandete Mannschaft, bald aber brach unter den Meuterern selbst eine Meuterei aus, ein Jeder war der tödtliche Feind des Anderen, ein Jeder bearg-



man einige Boote mit Männern, welche sich burch bie Brandung nach ben Schiffen hinarbeiteten und dann den Leuten zuriefen, sie möchten ihnen ein Tau zuwerfen, was auch alsbald geschah, in nicht geringer Verwunderung die Fremben von der Insel gut englisch sprechen zu hören.

Derjenige, ber das Schiff zuerst bestieg, war der erstgeborne Sohn der Pitcairn-Insel, der obengedachte Donnerstag October Christian, welcher ungefähr im Alter von 25 Jahren ein vollendet schöner Mann schien, obwohl die anderen, die ihm nachfolgten, gleichfalls sehr wohlgebildete Leute genannt zu werden verdienten. Ihre Kleidung war ganz die der Eingebornen der Sübsee-Inseln überhaupt, sie hatten nur ein Stück Zeug um ihre Hüften gebunden, benahmen sich aber in dieser sehr ungenirten Tracht doch volltommen frei und ohne alle Verlegenheit, sie erzählten die Art, wie die Europäer unter Christian's Führung nach der schönen Insel gelangt seien und machten die Kapitaine der beiden Schiffe um so begieriger, das kleine Völken zu besuchen, als sie in den an Bord besindlichen jungen Leuten sehr wohlgezogene, christlich gesinnte Menschen erkannten. Der jüngere Christian hatte nämlich, als man sich zu Tische setze, in englischer Sprache ein förmliches Tischgebet gesprochen und in der gewöhnlichen Form Gott um seinen Segen dazu angerusen.

Eine solche christliche Erziehung mußte von einem sehr braven Bater herrühren und das war Iohn Adams, der Patriarch der Insel in der That. Die Rapitains und mehrere Offiziere begaben sich nunmehr an's Land und wurden mit Freundlichkeit und Offenheit ausgenommen, obgleich nicht ohne Besorgniß von Seiten des Patriarchen, obwohl er sich nicht verdarg, sondern offen und mit dem Bekenntniß, daß er der letzte der Menterer der Bounth sei, ihnen entzgegen trat. Die beiden Kapitains beruhigten ihn jedoch sofort, erklärten, daß sie nicht beaustragt seien, sich nach ihm oder seinen Kameraden umzusehen, da man glaube, in der schon vor 25 Jahren an dreien der Menterer vollzogenen Hinrichtung der Gerechtigkeit genug gethan zu haben.

Dies stellte Heiterkeit und Glück wieder her bei dem Bölkchen, das sich hier so wohl gefühlt hatte und die Freude über die Rettung des Patriarchen, welcher disher immer noch in der Furcht geschwebt hatte, gab sich unverhohlen und in den rührendsten Beweisen von Dankbarkeit kund. Den Gästen wurde vorgesetzt, was sich irgend Gutes auftreiben ließ und man lernte kennen, dis zu welchem Grade der Mensch im Stande sei, auch den entlegensten Aufenthalt bequem, wohnlich und genußreich zu machen.

### Einhundertundelftes Rapitel.

John Abams, der Stammvater der Bewohner Pitcairn's. Furcht Hungers zu sterben. Pitcairns Bewohner werben nach Tahiti versetzt. Ihre Nückehe.

Das glückliche Bölkchen lebte in vollkommenster Harmonie und Unschuld, lebte auch ganz nach christlichen Religions, und Moralgesetzen, welche sich bis auf die Monogamie hinaus erstreckten. Abams hatte nämlich von seinen acht Frauen eine sehr große Anzahl von Kindern, sieden der Frauen aber waren in den ersten zwölf Jahren gestorben, so daß den Kindern der Begriff der Polhgamie in welcher Abams lebte, ganz fremd geblieden war, jetzt hatte er nur noch eine Frau, beinahe so alt wie er, welche erblindet und die Mutter aller der vielen Kinder zu sein schien, so wenigstens liebte sie dieselben und so wurde sie don denselben geliebt und verehrt.

Wollte Abams seine kleine Solonie nicht aussterben lassen, so mußte er bie Halbgeschwister, so mußte er sie, die sämmtlich Kinder eines Baters waren, untereinander verheirathen und er that es nach dem Borbild des ersten Buches der Bibel (nach welchem sich ja Ganzgeschwister, Kinder eines Vaters und einer Mutter mit einander verbinden mußten um die Welt zu bevölsern, was sich dann nochmals unter Noah und zwar in dreisacher Reihe wiederholte) ohne Sewissensdisse, allein auch gleichzeitig ohne diesen seinen Nachkommen etwas von diesem Umstande zu sagen.

Die engländischen Offiziere beschrieben diese Menschen als wahre Muster von Schönheit im Gliederbau und Gesichtsbildung, was kaum in Berwunderung setzen kann, da Adams noch in seinem 50. Jahre ein schöner Mann genannt werden konnte und die Tahitierinnen zu den schönsten Weibern der Erde gehören; alle waren kräftig und gesund, aus den Augen sprach der Glanz des Verstandes, in jeder Bewegung zeigte sich Stärke und Gewandtheit, wohl dem Umstande zu danken, daß sie fleißig arbeiten mußten um dem sehr beschränkten Raum die nöthigen Früchte abzugewinnen und daß sie um des Holzes willen täglich den mehrere tausend Juß hohen Berg besteigen mußten.

Man wird es schwer begreiflich finden, wie auf der Pitcairn-Insel, welche doch immer die Hälfte einer Quadratmeile fruchtbaren Bodens darbietet, 150 Menschen angestrengt arbeiten müssen, um ihrer täglichen Nahrung willen. Das erklärt sich aber ganz einsach daraus, daß Engländer die Colonisten sind. Diese nehmen das köstlichste Geschenk der tropischen Zone, die Brodsrucht ober die Banane nur als ein nothdürstiges Surrogat für den Weizen von AltsEngsland au, und wenn sie schon, so lange sie nichts anderes haben, beide Früchte statt des Brodes essen, so streben sie doch danach, die gewohnte Frucht des heimathlichen Grases zu bekommen. Fletcher hatte dieses leicht gehabt. Auf

der Bounty befanden sich mancherlei Getceibe und Hülsenfrüchte in ziemlichen Quantitäten. Weizen und Gerste, Hirse, Linsen, Erbsen und Bohnen wurden alsbald angesäet und man hatte seit den verwichenen 25 Jahren dieses immersfort wiederholt und so viel des schönen, fruchtbaren Bodens beinahe erschöpft, da man keinen Dünger hatte und da Abams den Fruchtwechsel nicht kannte und die einheimischen Pflanzen wie die Banane oder die Tarowurzel vernachlässigte, obwohl sie auf gleichem Raume das Vierzigsache von dem an Ertrag liesern, was Weizen zu liesern im Stande ist.

Die Sorge, daß eine solche Vermehrung ber großen Familie eintreten werbe. verließ Abams nicht und als im Jahre 1825 ber engländische Kapitain Beecheb auf bem Kriegsschiffe Blossom sich ber Insel näherte, ging ihm Abams mit einigen seiner erwachsenen Kinder entgegen, machte ihn bekannt mit der Lage ber Colonie und bat ihn eine Uebersiedelung berselben nach einer anderen Infel zu veranlassen, welche ihrer Ausbehnung nach geeignet sei, die Kamilie zu ernähren, auch wenn sie sich noch um ein Bebeutenbes ausbehnen follte. erlebte die Erfüllung seines Wunsches nicht, er starb im Jahr 1829 in einem Alter von 65 Jahren, boch war seine Bitte nicht vergessen worben, benn es erschien im Jahre 1831 ein englischer Kriegsbampfer und ein Transportschiff auf ber Rhebe von Pitcairn, um die Bewohner ber Insel nach Tabiti zu übersiebeln. welches man für ben geeignetsten Ort, ihnen ein bleibendes Unterkommen zu verschaffen, hielt. Die Bewohner selbst waren hiemit burchaus nicht einverstanden, sie hatten von Bater Abams gehört, welche Schritte berfelbe gethan, um ihre Uebersiedelung zu bewerkstelligen, sie hatten auch, als er gestorben war, an die Regierung die Bitte gerichtet, sie auf ihrer schönen Jusel und in ihrer bis jett so glücklichen Lage zu belassen. Allein sei es nun, daß biese Bitte gar nicht an die Abmiralität gelangt, ober daß man in Altengland viel besser wußte was ben Bewohnern von Pitcairn bienlich sei, als biese es selbst wußten, turz vie zweite Bitte in ihrer jetigen Heimath bleiben zu burfen, war gar nicht berücksicht werben, ber Kriegsbampfer war ba und bas Bölkchen von Pitcairn mußte sich ben grausamen Entbehrungen einer Ueberfahrt auf einem engländis schen Transportschiff fügen, benn ber Kapitain bes Dampfers war gewohnt, baß seinen Befehlen Gehorsam geleistet wurde und er hätte sehr leicht auf den Ge= banken kommen können die Bitcairner durch seine 32 Pfünder zu einiger Gile aufzumuntern.

Die Einschiffung wurde bewerkstelligt aber Edward Jonny, derjenige, welcher nach Abams Tode die Leitung der Geschäfte der Insel mit vieler Umsicht und großem Erfolg übernommen hatte, vermochte es wenigstens den Kapitain zu veranlassen ihnen das schriftliche Bersprechen zu geben, sie wieder nach Pitcairn zurücksühren zu wollen, wenn es ihnen auf Tahiti nicht gefallen solle.

Der alte Graf Schrewsbury hatte von der Königin Elisabeth ein wichtis ges Bersprechen erhalten, welches sie indessen zu verwirklichen nicht nöthig er= achtete. Als sie dem würdigen Greise eines Tages im Park begegnete tief in Gedanken versunken und ihrer gar nicht gewahrend, trat sie auf ihn zu und fragte:

"Woran benkt ein Mann, wenn er an Nichts benkt?"

Der wackere Greis erhob das Haupt, sah die Königin fest an und er= widerte:

"An bas Bersprechen eines Weibes!"

Die armen von Pitcairn entführten Menschen hätten nach kurzer Zeit die Frage mit den Worten "an das Versprechen eines englischen Schiffskapitains" besantworten können, denn es siel Niemanden ein die geringste Rücksicht auf ihre Vitten zu nehmen, sie waren einmal nach Tahiti übersiedelt und dabei mußte es nun schon sein Bewenden haben. Sie versuchten lange sich mit der Bevölsterung zu befreunden, doch vergeblich, wenn sie dieses gewollt, so hätten sie nicht in Papeite landen müssen, einem Völschen von so reinen, wahrhaft frommen Sitten konnte das wüste Treiben der Matrosen so wenig zusagen, als die Frivolität der Eingebornen oder die strenge Sonntagsseier, welche die Missionaire aufrecht erhielten und worin ihre Religion vorzugsweise zu bestehen schien.

Sie erinnerten wiederholt an die ausdrücklichen Bersprechen, Edward Jounh zeigte sogar die schriftliche Berpflichtung des engländischen Kapitains vor, doch ganz umsonst. Endlich entschlossen sich wohlhabende Männer zu einer Collecte für die armen Leute, um ein Schiff zu miethen, welches sie wieder nach ihrer einssamen Insel zurückbringe. Es kamen ungefähr 3000 Thaler nach unsrem Gelde zusammen und noch im nämlichen Jahre, im August 1831 kehrten sie zurück nach Pitcairn, froh, ihr schönes Siland wieder zu betreten, doch sehr schmerzlich berührt durch den Ausenthalt auf Tahiti, denn nicht eine einzige Familie war ohne Berluste geblieben, die durch die Europäer eingeschleppten Krankheiten hatzten eine große Anzahl der sonst so gesunden Menschen hinweggerafft.

Diese ganze traurige Episobe war burch ben Patriarchen Abams veranslast worden und es ist schwer zu begreifen, daß ein sonst so vernünftiger Mann so thöricht handeln konnte. Abams war gemeiner Matrose gewesen, vielleicht noch nicht einmal, sondern nur Matrosenmaat, das ist halb Lehrling halb Geshilse, und in der That weder der Matrose noch sein Gehilse haben ein beneidenswerthes Loos. Abams hatte auf seiner Insel das Ansehen eines wahren Patriarchen, er war geliebt und hoch geehrt, er kounte sich undedenklich den Beherrscher der Insel nennen, sein Wort war ein Beschl, war ein Ausspruch gesgen welchem eine Appellation Niemanden einsiel, er lebte hier auf der Bitcairnsusel in einem königlichen Ansehen und in einem Wohlleben, wie er es niemals gekannt, wie er für sein Theil es vielleicht nicht einmal für möglich geshalten hatte und doch wollte er fort von der schönen Insel, fort von seinem Reiche, von seinen Kindern und Enkeln, zurück nach England zu der schlechten Kost des armen Mannes, des Arbeiters, welcher sich sein Brod unter zahllosen

orn III

Mühen verbienen muß. Man mag kaum fagen, baß in solchen Bestrebungen Berstand sei, allein es war einmal so und Abams bat nicht nur um Uebersiebelung ber Seinigen, er wollte auch ein anderesmal mit einem nach England fahrenden Schiffe geben und feine ganze, große Familie verlassen und murbe nur burch bie heißen Thränen aller seiner Angehörigen bewogen, biesen ihnen so schrecklichen Gebanken aufzugeben. Ift biefes Baterlandsliebe, so ift ber Engländer barum zu beneiben, benn andere Bolfer theilen biefe icone Gigenschaft feineswegs mit ihm, am allerwenigsten ber alberne Deutsche, ber, wohin er auch auswandert sein Baterland verleugnet, und sich immer ben Anschein giebt, er fei ein Frangose, wenn er unter Frangosen, ein Englander, wenn er unter Engländern ift, weshalb er auch von allen gründlich verachtet wird. "Ein Deuticher" ift überall ein Schimpfwort, "Duchtman!" schimpft ber Engländer und Amerikaner, "Nemet!" schimpft ber Russe, "Niemptsch!" schimpft ber Ungar und alle wenden sich mit Berachtung von ihm. Die Erbärmlichkeit, welche die Deutschen bes Elfaß, bes Burgund und Lothringens sich wohl fühlen läft unter der Frembherrschaft, wird es bahin bringen, daß die Elbe der Grenzfluß zwischen Frankreich und Rufland sein wird, mahrend bie viel beplapperte Ginigkeit Deutschlands, wenn sie etwas anderes wäre als Zungendrescherei. Deutschland von ben Alven bis zur Norbsee und von ben Boghesen bis zum Stranbe ber Newa ausbehnen mußte, benn überall bort wohnen Deutsche ober sind Deutsche im Befite bes Bobens und ber Macht.

Die fämmtlichen Bewohner von Bitcairn fehrten nunmehr nach ihrer Insel juriick und man borte bann eine ziemliche Zeitlang nichts mehr von ihnen; erft im Jahre 1858 kamen neue Nachrichten von bort nach Europa, man glaubte eine geknersche Johlle zu hören. Beibe Geschlechter wurden nicht nur als wahre Muster körperlicher Schönheit bezeichnet, sondern auch als Muster ber Fröhlichkeit, Offenheit, bes Wohlwollens und ber Gutherzigkeit. Männer gingen ungefähr so, wie die Schiffer in Reapel, Frauen und Mädchen bagegen hatten mehr bie Kleidung, welche ihrem Geschlechte angemessen war, fie trugen einen kurzen Unterrock und ein ganz ärmelloses Hembe, welches über den Unterrock geschürzt war, ober sie trugen auch wohl eine große fein geflochtene Matte, entweder um den unteren Theil bes Körpers geschlungen oder auch wohl zur einen Sälfte über bie eine Schulter genommen, wodurch eine Trapirung entstand, wie sie bie Griechen in alter Zeit getragen haben. Ihr Ropfput bestand jederzeit in ben schönsten Blumensträußen ober Kränzen mit "so viel Geschmack geordnet, daß die geschickteste englische Bugmacherin, selbst in bem glanzvollen London über ben eleganten Geschmack staunen und vergeblich versuchen würde es besser zu machen als biese einfachen Mäbchen, welche keinen anbern Lehrer haben als bie Natur ober ihre tahitischen Mütter." Go berich= tet ein englischer Kapitain wörtlich und wenn wir hier in Europa auch keines= wegs Gelegenheit finden ben Geschmack ber Londoner Butmacherinnen zu be=



berer bedurfte, konnte von den jungen Leuten diese gegen Erlegung einer geswissen Vergütung erhalten. Geld besaß man nicht, wohl aber hatte man Tauschsmittel und diese bestanden in mancherlei Vieh, Schweinen, Ziegen, Kühen und Kälbern, und die Leistungen die ein Jeder seinem Nachbar gewährte, wurden durch den Patriarchen notirt und nach einem gewissen Zeitraum zusammengerechnet, woraus sich denn ergab, was der Arbeiter zu fordern hatte und den Werth dieser Arbeit konnte er in derzenigen Gattung Vieh beanspruchen, welche ihm die nöthigste war, vorausgesetzt, daß der Arbeitzeber dadurch nicht beschädigt werde.

Demnächst ist ein jeder Einwohner verpflichtet etwas von seinem Erwerbe zum allgemeinen Besten niederzulegen, ein Gemeindemagazin nimmt die so entsstandenen Vorräthe auf; wenn Iemand durch eine unglückliche Ernte in Noth geräth, so hat er die Verechtigung, aus dem allgemeinen so viel zu nehmen, als er für das Jahr dis zur nächsten Ernte braucht, damit aber eine solche Vequemlichseit nicht zur Faulheit versühre, ist wiederum ein Ieder, der etwas aus dem Magazin entnommen hat, verpflichtet, es zurückzuzahlen und es würde ihm genommen werden, wenn er es nicht freiwillig gäbe, ein Fall der indessen bis hierher noch nicht vorgesommen ist.

Die Bewohnerschaft hat ein Dorf gegründet an dessen einem Ende Adams mit seinen noch unverheiratheten Kindern wohnte, ihm zunächst hatten sich ein paar seiner Töchter niedergelassen, das Bild zeigt den Patriarchen und seine Familie, beschäftigt, das Mittagsmahl zu bereiten und es zeigt auch zugleich die suftige Bauart ihrer Häuser, welche alle auf Pfählen ruhen und dadurch zwei Geschosse haben. Der untere Raum dient zur Ausbewahrung der Borräthe, der obere als Wohnung, kaum kann man sich etwas reizenderes denken und wollten diese närrischen Leute den Weizen aus dem Sinne schlagen, so könnte eine zehn= mal so große Bevölkerung ohne Sorgen für die Zukunft auf der Insel leben.

Die Menschen waren zu glücklich, um zufrieden zu sein, sie baten daher die engländische Regierung um einige tüchtige Handwerker und auch ein Berkündiger von Gottes Wort wäre ihnen sehr wünschenswerth gewesen. Weshalb sie Handwerker haben wollten, da sie Tische, Stühle, Bettstellen, Löffel, Messer, da sie sogar Kasten zur Bewahrung ihrer Kostbarkeiten besitzen, da sie ihre Ackerwerkzeuge selbst versertigen, da ihre Frauen die Stoffe weben und die Kleider nähen, ihre Söhne das Bieh schlachten und die Häute zubereiten können, ist schwer einzusehen und Beechen selbst bemerkt, wie schwierig es sei, Menschen zu sinden, welche der gegebenen Aufgabe gewachsen wären und besonders bemerkte er, daß die Regierung dafür sorgen müsse, ihnen einen eisrigen und verständigen Lehrer zu schicken und nicht einen unwissenden und nichtsnutzigen Missionair (die Engländer müssen freilich ihre Missionaire am besten kennen).

Eifer artet leicht in Undulbsamkeit und Herrschsucht aus, und Verstand, ber eine falsche Richtung hat, ist etwas viel schlimmeres als die Einfalt, welche nach natürlichen Gefühlen handelte.

100000

### Einhundertundzwölftes Rapitel.

Pitcairn's Bewohner werden zum zweitenmale versetzt und zwar nach ber Norfolk-Insel. Gin Theil kehrt nach Pitcairn zurück.

Die Bewohner ber Insel hatten eine üble Erfahrung gemacht, aber sie waren nur für eine kurze Zeit geheilt, die Zahl der Bewohner vermehrte sich und die älteren Bewohner hatten nach und nach der Natur ihren Tribut gezahlt und konnten ihre unerfahrnen Kinder nicht mehr damit bekannt machen, so kam es denn, daß sich langsam der Gedanke ausbildete, der Raum würde bald zu klein für sie werden und es wäre doch besser, in Zeiten für einen. Aufenthaltsort zu sorgen, welcher solche Gefahren nicht biete und welcher sie auch mit der übrigen Welt in näherer Verbindung erhalte. So wurde denn wieder dahin gewirkt, die engländische Regierung aufmerksam zu machen, daß hier ein Völkchen seiner Unterthanen nahe daran sei, dem Hunger preisgegeben zu werden und daß es wünschenswerth wäre demselben rechtzeitig die nöthige Hisse zu leisten.

In wieweit die Mittel, welche die engländische Regierung ergriff, geseignet waren, die gehegten Erwartungen zu erfüllen, wollen wir dahin gestellt sein lassen, vielleicht war alles vollkommen wohlgemeint. Auf der NorfolksInsel zwischen Neu-Seeland und Neu-Caledonien hatten sich sogar diesenisgen Berbrecher, welche sich in den Strascolonien von Neu-Holland nicht bessern wollten, leidlich wohl besunden, warum sollten die Bewohner der Bitcairn-Insel sich auf dieser Insel, einer Strascolonie, nicht gleichfalls glückslich sühlen?

Wir wollen die Richtigkeit dieses Schlusses nicht ansechten, er ist ungefähr von dem Werthe wie der berühmte Sophismus: alle Menschen sind sterblich, das Schwein ist auch sterblich, also ist das Schwein ein Mensch, ein Trugschluß, welcher nichts von seinem Werthe verliert, selbst nicht dadurch, daß er manchemal auf einer Thatsache beruht.

Die Nachkommen Avams wollte man mit den lockendsten Berichten über das Klima dieser Inseln, über den prächtigen Pflanzenwuchs, über die zauberschaften Formen, nicht nur der Vegetation sondern der ganzen Landschaften, blenden, und als im Mai 1856 die engländische Regierung ein großes Schiff von Sidneh nach Pitcairn schickte, um die Bewohner nach der Norfolk-Insel zu übersführen, blied zwar keiner zurück aber alle beschlich eine gewisse Bangigkeit und die halb aus Furcht und Besorgniß, halb aus freudiger Hoffnung zusammengessetzte Empfindung, sie würden bald wieder nach ihrer Heimath zurücksehren; darum trasen sie alle ersorderlichen Anstalten um ihr Eigenthum zu wahren. Sie tödteten die Hunde damit sie dem Heerdenvich nicht Schaden thun möchten, sie schlachteten die Schweine und nahmen sie als Broviant mit, weil sie lieber

bieselben essen, als erfahren wollten, daß sie ihre Leichen ausgegraben und verzehrt hätten, Ziegen und Schafe ließen sie ungehindert umherwandern, an ihre Häuser aber hefteten sie großgeschriebene Anzeigen worin sie die etwaigen Bestucher baten, ihr Eigenthum nicht zu beschädigen, indem sie ihre Insel nur auf kurze Zeit verlassen hätten und dahin zurückzukehren gedächten. Der Berichtserstatter der Fregatte Novara erzählt:

"Noch im Herbste besselben Jahres waren sie sämmtlich auf ihrer neuen Ansiedelung installirt. Ben ber englischen Regierung für die erste Zeit mit den nöthigsten Lebensmitteln, sowie mit Ackergeräthen u. s. w. versehen, schienen sie sich wohl und behaglich zu sihlen, und ihre Freunde und Gönner in England gaben sich der Hoffnung hin, daß sie endlich auf der Norfolk-Insel das ersschnte Usul. gefunden und als thätige, sleißige Landwirthe mit ihrem eignen Wohle auch das Ausblühen der Insel fördern würden. Man fühlte sich in dieser erfreulichen Erwartung um so mehr bestärkt, als seit Jahren keine bestimmten Nachrichten mehr über die "Pitcairner" nach Europa gedrungen waren und Alles auf der neuen Colonie einen friedlichen und gedeihlichen Fortgang zu nehmen schien.

"Während unseres Aufenthaltes in Sydneh, im November und December 1858, kam das Gespräch wiederholt auf die Pitcairner und den wundersamen Ursprung dieses merkwürdigen Völkchens, für welches man auch hier das höchste Interesse nahm. In den Salons des Generalgouverneurs von Neu-Südwales, Sir William Denison, sahen wir eine Photographie von einer Gruppe Pitscairner, Männer und Frauen, deren wohlwollender Gesichtsausdruck den Vesschauer unwillkürlich für die dargestellten Persönlichkeiten einnahm. Seit ihrer Ankunst auf der Norfolk-Insel hatte man über sie nichts Näheres mehr ersfahren.

"Auch auf Neu-Seeland war über ben bermaligen Zustand ber Pitcairner nichts weiter bekannt. In St. John's College bei Auckland sielen uns zwei junge, schon ziemlich erwachsene Männer ganz besonders auf. Man stellte sie uns als zwei junge Pitcairner vor, welche sich zu Missionairen heranbildeten. Sie hatten etwas überaus Sanstes fast Elegisches in ihren Gesichtszügen, sprachen vollkommen gut englisch und bedienten sich selbst im gewöhnlichen Gespräche häusig biblischer Redesormen. Bekanntlich besaß Abams als er die jugendlichen Nachkommen der Meuterer zu unterrichten begann, blos Erbauungsschriften und die Bibel. Man schöpfte baraus nicht nur die Lehren jenes Buches der Bücher — man gebrauchte auch im gewöhnlichen Leben biblische Ausdrücke und diese eigenthümliche Gewohnheit hatte sich bis auf die Enkel vererbt.

"Während unseres Besuches auf Tahiti hörten wir eines Tages, daß ber englische Schooner Louisa, Kapitain Stewart, eben von Pitcairn angekemmen sei, wohin er von Norfolf-Siland eine Anzahl der früheren Bewohner zurücksgebracht habe. Es brängte uns, den Commandanten dieses Fahrzeuges zu

Con to

sprechen und aus seinem eigenen Munbe nähere Details über biefe Reise zu er= Der Zufall wollte, daß berselbe bei bem nämlichen Hauswirth abstieg von dem einige Mitglieder der Expedition für die Dauer ihres Aufenthalts auf Baveite eine kleine, niedliche Balmenhütte gemiethet batten. Wir wurden rasch befannt und vertraut. Rapitain Stewart, in Geftalt, Bieberfeit, Charafter und Ausbrucksweise ein vollenbeter Engländer, erzählte uns in flüchtigen Worten, daß er in der That soeben eine Anzahl Bitcairner auf ihre Kosten von der Norfolt=Insel nach ihrem Urwohnsite zurückgeführt und während ber Reise ba= bin, welche mehrere Wochen bauerte, ein ausführliches Journal gehalten habe. "Doch", fügte ber treuberzige Kapitain hinzu, "bin ich in biesem Augenblicke nicht in ber Lage, Ihnen umständlichere Mittheilungen machen zu können. nöthigen mich, nach ber Insel Eimeo zu fahren und wenn ich wieder hierher zurückfehre, dürfte die Novara wohl schon nach Balparaiso unter Segel sein. Aber auch mein Curs ist nach ber Westküste Sübamerikas, nach Balparaiso gerichtet, und ich werde vermuthlich wenige Wochen nach Ihnen bort eintreffen. Ich verspreche, während meiner Fahrt bahin die wichtigsten Daten, welche mir über die Bitcairner bekannt geworden sind, aufzuzeichnen und sie Ihnen bei meiner Ankunft in Valparaiso zur Verfügung zu stellen." Wir bankten Kapitain Stewart für seine Gute und seine freundliche Zusage, und trennten uns mit einem fräftigen, echt englischen "shake hands.""

Die Nachrichten, welche die Novara später wirklich empfing, lauteten leider sehr betrübend. Der Kapitain Stewart war im November bes Jahres 1858 auf einer Reise burch bie Sudsee begriffen, wobei er die Morfolk-Insel berührte und hier mit ben armen bethörten Menschen zusammenkam, welche versicherten, ihre freundliche Insel nur verlassen zu haben, weil man ihnen die Norfolk-Insel so überaus reizend und fruchtbar geschildert, aber diese Schilderungen wären höchst übertrieben und sie hätten von all dem, was man ihnen vorgeredet, wenig ober nichts realisirt gefunden. Trot der außerordentlich günstigen Lage noch innerhalb ber heißen Zone, sei bas Klima boch rauh und es wachsen viele Nahrungspflanzen, beren Unbau sie versucht hatten, gar nicht. Hauptnahrung bestand in ben fugen Bataten, an benen bie Insel reich ift und in Rinbfleisch, boch burften sie ber Rinder, welche auf ber Insel in ziemlicher Menge waren, nicht mehr als ein Stud wöchentlich schlachten, welche Bedingung ihnen die engländische Regierung auferlegt, und dies schien allerdings für die vielen Menschen, bie man babin übersiedelt hatte und für ben Zeitraum einer Woche nicht genug, und zwar um so weniger als sie ber tropischen Lage wegen genöthigt waren das Fleisch in den ersten paar Tagen zu verzehren, weil es bei längerem Berwahren in Berwesung überging.

Das rauhere Klima sagte der Constitution dieser verwöhnten Leute nicht zu, es stellten sich viele Krankheiten ein, von denen sie in früherer Zeit und auf ihrem früheren Ausenthalt keine Ahnung gehabt hatten, und es war ihnen

---

sehr balb klar geworben, baß bie Naturverhältnisse ber Norfolk-Insel bei weitem überschätzt worben waren. Der Boben ist feineswegs so übermäßig fruchtbar, im Gegentheil lohnt er bie barauf verwendete Mühe nur bürftig, von allen angebauten Pflanzen lohnten nur ber türkische Weizen und bie Bataten ober füßen Kartoffeln, unsere Getreibearten sind einem zerstörenden Mehlthau und ben Nachtfrösten ausgesetzt, welche in ber Jahreszeit, bie unferm Winter entspricht, und in welcher allein ein Anbau möglich ist, sehr häufig eintreten, auch bie eigentlichen Kartoffeln, welche überall, wo man ihre Anpflanzung versuchte, reichlichen Ertrag gaben, lohnen boch hier ber Arbeit so wenig, bag man sie hier als Leckerei, als Rarität anpflanzt. Es scheint beinahe als ob bie gerühmte Fruchtbarkeit lediglich baber rühre, daß die Infel burch Sträflinge bearbeitet wurde, welche allerbings die Arbeit machen mußten, die ihnen vorgeschrieben war, ber Ertrag mochte sein, welcher er wolle, b. h. im Berhältniß ber Arbeit steben ober nicht. Wenn ber Arbeitslohn nichts kostet, so ist es in ber That gang leicht, bebeutende Resultate zu erzielen. (Wir haben von bieser Insel bereits bei Gelegenheit von Meu-Seeland gesprochen und haben erfahren, bag bie Natur ben zufälligen Bewohnern nicht eben unmäßige Vortheile bietet.) Die Insel hat ungefähr 3000 von unsern beutschen Morgen gelichteten Grundes, allein nur bie Hälfte bavon ift ber Cultur fähig. Bei ber Annäherung von ber See bemerkt man wohl eigenthumliche Pflanzenformen, aber keine folden, bie man als Nahrungsfrucht kennt, ber Brobfruchtbaum und bie Banane find nicht unter biesen. Selbst wenn ber Anbau mancher nützlichen Pflanze gelingen follte, waren in einer Hinsicht bie Insulaner boch nicht im geringsten besser baran wie auf ber Bitcairn Insel, sie sind nämlich auch hier von aller Welt abgeschnitten, befinden sich zwar ziemlich gleichweit von Neu- Caledonien, Neu-Seeland und Reu-Holland, aber nicht auf einer befahrenen Strafe, benn bie Berbindung zwischen Port Jakson und Auckland berührt Morfolk gar nicht und zwischen Neu-Calebonien und Neu-Seeland existirt gar feine Berbindung, aus welcher bie Norfolf-Inseln, welche auf ber Bahn liegen, irgend einen Bortheil ziehen würden. Auch fann man sich ber Hauptinsel nur auf einer Seite nähern, auf allen andern Seiten hindert die Brandung das Anlegen und die Insel ist nichts weiter als ein großes Gefängniß.

Als ein solches wurde die Insel auch betrachtet, ihre früheren Bewohner waren 2000 Sträslinge die von Neu-Süd-Wales ihrem Berbannungsorte, nach den Norsolk-Inseln verbannt wurden. Sie und die Soldaten, die man zu ihrer Bewachung brauchte, waren die einzigen Menschen die auf der Insel gelebt, für sie wurden auch steinerne Gefangenhäuser und Kasernen erbaut und daß es ihnen nicht unmenschlich wohl ging, beweist ein Kirchhof auf dem zweimal so viel Gräber gesehen werden, als die Insel in der Regel Bewohner hatte. Der Tod becimirte sie jährlich, immer wurden sie durch neue, unverbesserliche Sträs-

linge erfett und immer wieder wurde ihre Zahl gelichtet, ein trauriges Zeugs niß für das Klima der Insel.

Die von Bitcairn babin vervflanzten Ginwohner wurden übrigens von Seiten ber Regierung großmüthig ausgestattet. Auf ber Hauptinsel befanden sich über 2000 Schafe, einige hundert Rinder, 20 Pferbe und eine große Angahl Schweine und Hühner. Das ganze lebenbe Inventar wurde ben Einwanderern geschenkt unter ber alleinigen Beschränkung bavon nicht mehr zu schlachten wie oben angegeben, natürlich nur so lange als burch eine größere Anzahl von Schlachtopfern bas Bestehen ber Beerbe gefährbet mar. Bu biesem Geschenke fügte die Regierung noch Lebensmittel auf ein halbes Jahr, eine große Menge Ackergeräthschaften und viele Sämereien von verschiedenen Rutpflanzen und Gemüsen, aber es stand ben Einwanderern noch eine heitere Aussicht bevor, bas Gouvernement behielt sich ben Besitz ber Rafernen und ber Strafanstalt vor für ben Fall, daß es etwa die frühere Magregel wieder ergreifen und abermals Sträflinge hierherzusenben genöthigt fein follte. Dieser Gebanke lähmte bie Einwanderer fo fehr, baß sie gar nicht recht Neigung hatten etwas anzufangen. Es waren zwei Bermesser mit ihren Familien (Geometer) beguftragt, auf ber Insel alles Land zu theilen und jedem Einwohner etwa 65 Morgen (50 acres) zuzuweisen, aber die Bitcairner hatten nicht Lust etwas für ihr neues Eigenthum zu thun und als im Jahre 1858 ber Kapitain Stewart die Rorfolf-Insel besuchte, wurde alsbald beschlossen, daß so viele von den Einwohnern nach Pitcairn zurücksehren follten als ber Schooner aufzunehmen vermöchte.

Es wurde alsbald ein Meeting gehalten, an welchem auch die Frauen Theil nahmen und man unterhandelte mit bem Kapitain um ben Preis ber Ueberfahrt für 60 Pitcairner. Eine förmliche Uebereinkunft wurde geschlossen, schriftlich abgemacht und ber Kapitain verpflichtete sich, vier Tage vor ber Insel liegen zu bleiben bis alles zur Abfahrt bereit. Dies wäre wohl noch in fürzerer Zeit zu machen gewesen, allein die Leute konnten sich nicht einigen wer von ihnen zu ben 60 Glücklichen gehören follte bie auf ihre geliebte Infel zurückzukehren hätten. Der ganze Landungsplat war mit Gegenständen aller Art bebedt, ein Jeber hatte bas Seinige herbeigeschafft, um ja bereit zu fein, wenn ber glückliche Fall auf ihn trafe und man bat bringend, ber Kapitain möge boch wenigstens 100 Personen mitnehmen, wozu er sich bei ber Beschränktheit in feinem Schiffe unmöglich verstehen konnte. Was ihn inbessen veranlagte, sein Bersprechen zum Theil zurückzunehmen, ist nicht ganz klar, eine Thatsache aber ist, bag er nur 17 Personen, b. h. brei Familien auf sein Schiff nahm und mit biefen Wenigen bie neue Ansiebelung verließ um fie nach Bitcairn zuruckzuführen.

### Einhundertunddreizehntes Kapitel.

Ankunft ber Rücklebrenden auf Pitcairn. Achtung vor bem Eigenthum. Auch ein Statthalter. Die Pitcairner erhalten einen Missionair und Ackergerathschaften.

Der Kapitain Stewart beschreibt die Landung auf ihrer glücklichen Insel als ungemein rührend. 42 Tage hatte die Reise gedauert, als nun die siedzehn Pitcairner die Insel sahen, brachen sie in Thränen der Freude aus und kounsten kaum den Moment der Landung erwarten. Sie fanden keineswegs Alles, wie sie es verlassen, mehrere ihrer Hütten waren abgetragen und der Viehstand ihrer Insel hatte beträchtlich Noth gelitten, es war indessen und der Viehstand ihrer Insel hatte beträchtlich Noth gelitten, es war indessen nicht blos böser Wille oder Zerstörungssucht; es hatten sich die Leute von einem amerikanischen Schiff, welches auf einem Korallenriff gestrandet war, auf die Insel geslüchtet und diese hatten das vorgefundene trockene Holz einiger Hänser benutzt, um sich ein großes Boot zu bauen, mittelst dessen Holz einiger Hänser konnten, wenigstens nach Amerika zu kommen hossten. Nachdem sie auf der Insel von den Thieren gelebt und auch ihr Boot gehörig verproviantirt, hatten sich doch in den verslossenen zwei Iahren die Ziegen, Schafe und Hühner so vermehrt, daß sie keinen großen Abgang bemerkten.

Die rückfehrenben Pitcairner entwickelten eine große Thätigkeit, um sich so schnell als möglich wieder in den Besitz ihrer Häuser zu setzen. Sinige zwanzig derselben und auch das Gebäude, welches sie ihre Kirche nannten, waren unberührt geblieben und sie betrachteten diese Reste ihrer Niederlassung mit tieser Wehnnth und doch mit einer Art, als wären es die Ruinen ihrer Ahnenschlösser und als hingen welthistorische Erinnerungen daran. Nur eines der Häuser gehörte einer der zurückgekehrten Familien. Die anderen beiden hätten sich unbedenklich der noch stehenden Häusersbedienen können, allein sie zogen es vor mit derzenigen, welche ihr Obdach unverletzt gefunden, den mäßigen Raum zu theilen, lediglich um nicht in die Rechte ihrer Freunde, wenn schon durch 1500 Meilen von ihnen getrennt — einzugreisen, aller Hände vereinigten sich schnell, um zwei neue Hütten zu bauen und dies ging um so besser und leicheter, als sie für sonst weiter nichts zu sorgen hatten, indem die vorhandenen Fruchtbäume ihnen Nahrungsmittel in Menge darboten.

Der Bericht, welchen Kapitain Stewart über bas kleine Bölkchen giebt, äußert sich vorzugsweise über die freundliche, man könnte fast sagen vornehme Stellung des weiblichen Geschlechts, welches fern von jener Unterwürsigkeit, in der es gewöhnlich bei den Bölkern niederer Culturstuse zu stehen pflegt, sich nicht lediglich mit erniedrigenden, oder doch wenigstens mit niedrigen Arbeiten befaßte, sondern im Gegentheil auch im Rathe eine Stimme hatte und zwar eine wohlbeachtete, denn überall fragte man zuerst, was werden unsere Frauen dazu sagen und das ist schon immerhin ein Beweis von sehr vorgeschrittner

Cultur. Unter den Bölkern, welche diese Stufe noch nicht erreicht haben, ist das Weib nicht nur vollständig eine Null, es ist sogar ein so tief verachtetes Geschöpf, daß eine Meinungsäußerung ihm gefährlich werden, wohl gar tödtsliche Verletzungen nach sich ziehen könnte, niemals aber eine Beachtung der Meinungsäußerungen zur Folge haben würde.

Es ist nicht bekannt geworden, ob den wenigen Leuten, welche die Morfolk-Inseln verließen und in ihre Heimath zurückfehrten, andere folgten, bis zu bem Zeitpunkte wenigstens, welchen ich in biesen Meeresgegenden durchlebte, war es nicht geschehen und bies kommt vielleicht baher, baß bie armen Leute an einer gewissen Charafterschwäche, an einer zaghaften Unschlüssigkeit litten, es scheint, als ob Goethe's Ausspruch "Alle Schuld rächt sich auf Erben," sich bei biesen Leuten bewahrheitet hätte. Gine eigenthümliche Zaghaftigkeit, vielleicht kann man noch weiter gehen und sagen, Furchtsamkeit offenbarte sich in bem Charakter der Eingebornen der Pitcairn-Insel. Ihre Bäter waren Europäer, waren Meuterer. So lange biese lebten, hatten sie selbst auf ber kaum alle zehn Jahr einmal von Europäern besuchten Insel keine Ruhe, und biese Furcht vor ber strafenden Nemesis scheint sich, wenn schon in anderer Form, auf die Kinber und Enkel vererbt zu haben. Es ist schwer zu erklären, warum es geschehen, benn die Kinder haben nach unseren Gesetzen nicht für die Verbrechen der Eltern aufzukommen. Es ist schwer zu erklären, aber es ist geschehen, bie Abkömmlinge sind bis in's britte Glied in ber Furcht gewesen, die engländische Regierung würde an ihnen strafen, was ihre Großeltern verschuldet hatten.

Es scheint beinahe, als ob der weibliche Theil der Bevölkerung minder zaghaft gewesen, wenigstens waren sie entschlossen zur unausgesetzten Thätigsteit und sie richteten sich bald wieder auf eine vollkommen gemüthliche Weise in ihrer früheren Seimath ein.

Es ist übrigens merkwürdig, daß selbst ein so kleines Flecken Erde in einem so fernen Winkel des Deeans, daß es kaum einmal von einem europäisschen Schisse besucht worden ist — bevor Christian Fletcher dahin gelangt ist — cs ist sonderdar, daß selbst hier noch Plat ist für den Abenteurer. Dieser sucht doch sonst in der Regel große Städte auf, wo er seine Bersen und seine Absichten leichter verdergen, leichter der Ausmerksamkeit des Publikums entziehen kann und dennoch war auch diese kleine Insel der Schauplat der Thaten eines solchen Abenteurers, derselbe hieß Hill, gab sich für einen Lord aus und für den königlich großbritannischen Statthalter, maßte sich eine große Gewalt an, zog die stärkeren und ehrgeizigen der jüngeren Generation an sich, theilte die Bewölkerung dadurch in zwei Lager und störte die disher vorhanden gewesene Gleichheit und Brüderlichkeit. Kurze Zeit nach diesen, durch den Fremden versaulaßten Unordnungen kam ein engländischer Missionair auf die Insel, ein Mann Namens Nobs, über dessen waseres Benehmen, über dessen Eiser nur eine Stimme vorhanden ist. Er wußte nichts von einem königlich großbritannis

schen Statthalter, sagte es auch ben Aeltesten ber Insel, benn er burchschaute ten Betrüger, allein eben bieser Betrüger hatte so viele Narren auf seiner Seite, benen er seine hohe Protection versprach, daß des vernünftigen Mannes Rathschläge nichts fruchteten und er wurde durch die Intriguen des Anderen genöthigt, die Insel zu verlassen.

Alls das geschehen war, trat Hill mit desto größerer Frechheit auf und log so unglaublich, daß es gerade dieser gutmüthigen und ersahrungslosen Menschen bedurfte, um berartiges Zeug zu glauben. Er hatte in England eine gewaltig hohe Stellung, war mit dem Herzog von Bedsord nahe verwandt und war so befreundet mit ihm, daß der Herzog gar keinen Schnapsladen mehr besuchen wollte, wenn nicht er, wenn nicht Hill dabei war, aber mit der Herzogin selbst war er noch viel vertrauter und wenn sie ihre Mägde durchprügelte, so war er stets zugegen, um ihr beizustehen. Die Herzogin besuchte kein Kaffeehaus ohne ihn und er war nahe daran, ihre Tochter zu heirathen, als er unglücklicherweise zum Statthalter dieses Reiches ernannt wurde.

Daß Herzoge nicht in Schnapsläben gehen und Herzoginnen nicht ihre Dienftboten burchprügeln, schienen bie guten Leute auf ber kleinen Insel nicht zu wissen, und baher waren biese Verrücktheiten nicht ganz ohne Wirkungen, er hätte seine Zuhörer, ber Himmel weiß zu welchen Thorheiten gebracht, wenn nicht ber Zufall einen jüngeren Sohn bes Herzogs von Bedford, Edward Rusfel, nach ber Insel geführt hätte, ber natürlich ben Schwindler entlarvte und seines Amtes entsetzte, ju welchem er auch nicht ben Schatten einer Berechtigung aufweisen konnte. In England angekommen, machte er Anzeige von ben Betrügereien bes Hill und nun wurde er zur Berantwortung und zur Strafe gezogen. Nachbem ber Schwindler die Insel verlassen, beriefen die Einwohner, welche sich zum Theil ihrer Schwächen schämten, ben wackern Nobs, ber nach ber Insel Manga-newa gezogen war, zurück und er kam mit Freuden zu seiner fleinen Heerbe verirrter Schafe, um ferner für ihr Bohl zu leben. Er beirathete eine Enkelin bes Fletcher, welche ihn nach und nach mit elf Kindern fegnete, worüber er in große Verlegenheit gerieth, benn bas Grundstücken, welches seine ganze Besoldung bilbete, wollte für so viele hungrige Mäuler um so weniger ausreichen, als auch er nicht gescheibt genug war. Brobfrucht und Banane zu benuten, sondern Weizen baute, welcher noch bazu ausartete, aus einer Winterfrucht eine Sommerfrucht wurde und baburch glasig, hart und äußerst schwer zu zerkleinern war. Die guten Einwohner nahmen übrigens Notiz von seinen vermehrten Bedürfnissen und so wurden benn Taufen und Trauungen, Einsegnungen und Begräbniffe eine Quelle ber kleinen Ginnahmen auf ber Bitcairn-Insel gerate so gut wie bei uns.

Gar sonderbar klingt die Klage des armen Nobs, baß sein Frack sehr fabenscheinig würde und er ihn hier gar nicht ersetzen könne, da es weder eine

Tuchhandlung noch einen Schneiber gäbe und er sich also in Baumwollenstoffe kleiben müsse, welche seine Gattin gewebt und zusammengenäht habe.

Im Jahr 1852 hatte Nobs Gelegenheit nach England zu reisen, indem ein dahin zurückkehrendes Schiff ihn kostenfrei mitnahm. Unter den Bezeugungen des lebhaftesten Schmerzes und von den Segenswünschen aller seiner Freunde begleitet, entsernte er sich, um in London ein halb Jahr lang der Löwe des Tages zu werden, was besonders dadurch zu geschehen schien, daß er mit unwandelbarem Stoicismus alles, auch das Fremdeste und ihm ganz Neue wie etwas ganz Selbstwerständliches, wie etwas längst Bekanntes betrachtete. Er schien das verkörperte "nil admirari" des Horaz — ihm erregte nichts Stausnen, er verwunderte sich über nichts, er hatte aber auch so wenig Interessants an sich, an seiner Person, seinen Eigenschaften, daß man eigentlich noch mehr über diesenigen erstaunen muß, welche so viel aus ihm machten, als über ihn, welcher geduldig zugab, daß man so viel aus ihm machte.

Seine Abwesenheit in London war im übrigen keineswegs fruchtlos für seine Gemeinde und für ihn. Er wollte sich zum Geistlichen ordiniren lassen und wünschte seinen Pflegebeschlenen einige nütliche Gegenstände mitzubringen. Beides wurde erfüllt, er bekam außer einer wirklichen geistlichen Würde ein Jahrgehalt von 50 Pfund und in dem Kreise, in welchen man ihn vielfältig gezogen, wurde eine Collecte veranstaltet, deren sehr bedeutenden Ertrag man den Bewohnern der Pitcairn-Insel in Form einer großen Menge höchst nützlicher Gegenstände übersandte. Es war alles vorhanden, was der rationellste Landbesitzer oder Pächter nur wünschen konnte, an seinen und kostdaren Ackerwerkzeugen, nur schade, daß die Insulaner theils den Gebrauch dieser Werkzeuge durchaus nicht kannten, theils sie auch nicht hätten benutzen können auf einem Boden, der noch nicht in einem Culturzustande war, wie ihn diese Ackerwerkzeuge voraussehen.

Man hatte ben guten Leuten auch vielerlei Tuchkleiber, ihren Beamten auch bunte Uniformen und Filzhüte geschickt, man hatte auch nicht vergessen einige Pelze bazu zu thun, höchst zweckmäßig für tropisch gelegene Gegenden, verschiedene sehr schöne Kamineinrichtungen für Steinkohlen kamen dazu, ebenso Schlösser und massive Alopser für die Hausthüren, kurz es war für Alles gessorgt, was ein englisches Privathaus bequem und angenehm machen kann. Auch die Küche hatte man nicht vergessen, es sehlte nicht an Buddingsormen, Beefsteakmaschinen, Dampskochapparaten zur Bereitung der Rumpssteaks, noch auch an Theekesseln, beinahe so groß als diezenigen, welche die Einkäuse gemacht.

Vor seiner Abreise wurde Nobs noch zur Königin befohlen, welche ihn in Gesellschaft ihres Herrn Gemahls zu Osborne empfing und ihn fragte, ob er noch etwas für seine Insel wünsche. Der stoische Philosoph mag doch mehr Hosmann gewesen sein, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt, denn er erbat sich, statt nützlicherer Gegenstände, die man ihm im Belang von 20,000 Pfund

Sterling zu gewähren bereit war, als einzige Gnabe, die Bildnisse des königlischen Paares, mit denen, und einem kostbaren Brillantringe im Werthe von 1000 Pfund der gute Geistliche nach Pitcairn abreiste, woselbst er im Spätjahre 1853 nach anderthalbjähriger Abwesenheit unter dem Jubel seiner kleinen Heerde eintras.

Die thörichte Besorgniß, welche die Insulaner nach Norfolk geführt hatte, war von verhängnißvollen Folgen. Die ursprüngliche Reinheit und Unschuld tes Bölkchens ging verloren und was auf Tahiti angefangen und durch Hill sortgesetzt worden, das vollendete und erfüllte sich durch die Beamten der engsländischen Regierung, welche auf der Norfolk-Insel residirten neben den eingewanderten Colonisten, so daß auch die zurückgekehrten nicht mehr jene zufriedenen, glücklichen Menschen waren, als welche wir sie ursprünglich kennen gelernt.

Ob die Uebrigen die Norfolk-Insel gleichfalls verlassen haben, ist mir nicht befannt geworden.

## Einhundertundvierzehntes Kapitel.

Berfall ber Tahitier. Früchte der Civilisation. Diebstahl und Tortur. Wie die Geist-

Nach bieser Abschweifung nach ben Pitcairn-Inseln, wollen wir uns Tahiti, ober vielmehr bie sogenannte Gruppe noch ein wenig näher besehen.

Man muß burchaus nicht glauben, daß biese schönen Inseln noch bas sind, was sie zu jener Zeit waren als Wallis, Bougainville und Cook sie besuchten. Die einst so fröhlichen, gutmüthigen und zugänglichen Einwohner sind beinabe gang verschwunden, wenigstens erfennt man bie Schilberungen in ben jetigen Bewohnern nicht mehr wieber, ber Eigennut und bie Heuchelei haben furcht= bare Fortschritte gemacht, aber Religion und Moral sehr wenig und auch selbst ihre Industrie ift verschwunden, man möchte fast sagen bis auf die lette Spur. Sie erbauten früher Doppelpiroquen von großer Schönheit, Tragekraft und Sicherheit, gegenwärtig weiß man faum mehr, welche Urt Holz bazu verwendet worden ift. Sie bauen noch Rähne für den Fischfang, aber sie sind schmuckund funstlos und geben feinen Begriff von benjenigen Bauwerken, benen man einen eigentlichen Aunstwerth zuschreiben konnte. Niemanden fällt mehr ein, jene Monumente aufzuführen, welche noch jett in Trümmer bie Bewunderung ber Einwohner und ber Besuchenben auf sich ziehen, ber Morais. In früheberen Zeiten verfertigten bie Beiber theils Matten, theils Baftzeuge, mit benen sie sich kleideten, auf benen sie schliefen und welche sie an ihre Säuptlinge als

and the same has

Abgaben zahlten; jetzt bekommen sie in den Läden von Papeite abscheuliche, baumwollene Zeuge zu theuren Preisen, aber ohne nöthig zu haben, irgend welche Arbeit daran zu wenden, wo wäre da die Nothwendigkeit, etwas zu thun? Das Geld zu diesen Auxusartikeln ist leicht genug erworden. Der Mann bringt seine Frau, die Frau ihre Tochter auf den Markt, nicht um sie, sondern um ihre Neize zu verkausen, um für den Erlös das zu erwerben, was die Tochter früher selbst mit ihren zarten Händen webte, es ist im Grunde das nämliche, die Arbeit der Tochter ist es, welche dem Bater die Kleidung verschafft, ledigslich die Art der Arbeit ist eine andere geworden, aber welcher Grad von Entssittlichung gehört dazu, um so zu sinken, wie diese armen Geschöpfe gesunsken sind!

In früheren Zeiten war es gegenseitiges Wohlgefallen, welches bie beiben Geschlechter vereinte. Ein junger Mann fand Gnade vor den Augen eines jungen Mädchens, sie verbanden sich für eine kurze Zeit, welche nicht nach Tasgen und Wochen, sondern nach dem gegenseitigen Wohlgefallen bestimmt wurde. Berringerte sich das Wohlgefallen, so trennte man sich, zum Aufhören desselben ließ man es nicht kommen, denn dies würde Widerwille zur unmittelbaren Folge gehabt haben, man konnte sich ja bei irgend einer Gelegenheit wieder vereinisgen, für jetzt war die Sache beendet und ein neues Band vereinigte die beiden Theilnehmer anderweitig. Das ist gewiß nicht moralisch und christlich, aber es ist natürlich und etwas anderes kann und darf man bei einem Naturvolke nicht suchen.

Die Civilisation hat die unglücklichen Geschöpfe bahin gebracht, ihre höchste Gunst, ihre Liebe ober vielmehr bas, was der höchste Lohn der Liebe und Zärtslichkeit sein sollte, was nur Werth hat, wenn es als Beweis der innigsten Liebe verschenkt wird, für Geld zu verkaufen, die Armen sind also so weit gebracht, wie in den volkreichen Städten Europas die verworfenste Klasse des weiblichen Geschlechtes gelangt ist. Das ist nicht mehr natürlich, das ist abscheulich und schandlich und das haben diejenigen zu verantworten, welche das arme Bolk so weit gebracht, zugleich ist hiemit eine entsetzliche Schamlosigkeit eingetreten, insem die alle Landungsplätze umschwärmenden Dirnen sich am hellen Tage den Matrosen überlassen und nur Besorgnis vor den strengen Blicken eines Geistslichen zeigen, dessen schamlosigken allerdings immer unterbrach.

Die Missionaire haben allerdings immersort gepredigt, daß es Gott wohls gefällig sei, wenn man sich bekleide und daß es Gott mißfällig sei, wenn man sein Haar mit Blumen schmücke und sie haben fortwährend dahin gedrängt, daß die Tahitier sich Aleidungsstücke auschaffen. Ist denn wirklich das Bild einer Tänzerin, welches uns Cook hinterlassen hat und welches wir auf Seite 570 abzedildet sehen, so überaus unanständig oder zeigt sich das Mädchen auf unserm Bilde, welches Geschenke bringt, prächtige, aus Federn zusammengesetzte Halsstragen, Schmuckgegenstände sürstlicher Personen, in der That so, daß man





nen Enben ber Stangen burch Umbreben biefes Anebels einander fo genähert, baß bie Schultern unter bem furchtbaren Druck zu knacken begannen und ich glaubte, man würde bem unglücklichen Schlachtopfer moberner Barbarei bie Anochen zerbrechen. Auf diesem Punkte angelangt, wurde es auch bem Tabitier zu viel, das war ihm boch die Decke nicht werth, er gestand, daß er bieselbe babe und zurückgeben wolle. Man ließ ben Anebel los und befreite ben Unglück= lichen aus bem Marterinftrumente, welches bie Wirkung bes spanischen Stiefels, nur in etwas erhöhtem Magftab gehabt haben muß. Anochel und Aniee waren zwar nicht gebrochen, aber boch so furchtbar zerdrückt, daß ber Unglückliche nicht Jett mußte er fagen, wo sein Raub sich befinde, er warb aufstehen konnte. herbeigeholt, bem Kapitain übergeben und dieser erklätte sich vollkommen zufrieben mit ber erhaltenen Satisfaction, nicht so ber Beistliche, welcher fagte, wenn auch ihm, bem Kapitain, genug gethan sei, so sei boch ber Religion noch nicht genug gethan. Diebstahl fei ein Bergeben gegen bas fechste Gebot, also ein Berstoß gegen göttliche Satungen und bieses musse bestraft werden. So ließ er ben armen Kerl umkehren und bictirte ihm echt biblisch 40 Hiebe weniger Einen. Bekanntlich die höchste körperliche Züchtigung, und damit sie nicht überschritten werbe, gab man 40 weniger Einen. Eine Ruthe von furchtbarer Dimension wurde gebunden und der Unglückliche erhielt die 39 Hiebe in solcher Urt, bag bie Salfte auf einen bereits gang zerfleischten Rucken fiel.

In der That dieses barbarische Mittel steht schlecht im Einklange mit der Religion der Liebe sowohl, welche die amerikanischen Geistlichen zu predigen vorgeben, als mit den freisinnigen Institutionen, welche die Franzosen der Inselgebracht zu haben behaupten. Und ich kann mir durchaus nicht denken, daß dadurch etwas in dem Charakter des Volkes geändert oder gebessert würde.

Es kommen bazu unzählige Scheerereien, benen die Eingebornen so gut wie die Fremden unterliegen, die Missionaire machen Gesetze nach ihrer Art, welche gehalten werden müssen, wenn man nicht in schwere Strasen verfallen will und diese Strasen handhaben sie mit einer grausamen Härte. Ein rührens des Beispiel einer solchen wurde mir hier erzählt, und ich gebe es, wie ich dasselbe erfahren habe, um so mehr, als ich die Sache bestätigt fand in Dumont d'Urville's Voyage au Pol Sud, Theil IV, Seite 314.

Ein armer Provencale, Zimmermann seines Handwerks, war durch sein Misgeschick nach Tahiti verschlagen worden. Fröhlich und wohlgemuth wie alle Sübfranzosen, hoffte er sein Leben fristen zu können, denn er handhabte Urt und Säge geschickt und auch schnell genug, um seine Urbeit gefördert zu sehen. Es sehlte ihm bei diesen Eigenschaften durchaus nicht an Arbeit und er bekam auch bei den Arbeitzebern genug zu essen, so daß er hoffte, hier ganz wohl ausgehoben zu sein, wenn schon Bezahlung vorläusig nicht geleistet wurde. Die Provencalen lieben die Weiber, er sah sich also nach einer Gefährtin um, fand bald eine solche und lebte mit ihr ganz fröhlich in den Tag hinein; allein nun

Comh

wollte er auch endlich bezahlt sein, denn wo er auch beschäftigt gewesen war, die Zahl der Tage seiner Arbeit hatte sich so gehäuft, daß er glaubte, eines längeren Wartens nicht mehr nöthig zu haben.

Wie groß war sein Erstaunen, als er erfuhr, daß er nichts zu empfangen, sondern im Gegentheil noch mächtig herauszuzahlen habe. Erstens rechneten die Herren Missionaire, welche damals noch ganz ausschließlich geboten, ihm seine Nahrung zu so hohen Preisen an, als wenn er im Casé des milles Colonnes zu Paris sehr splendid zu Frühstück und Mittag gegessen hätte, nun kam aber ein anderer Zweig der Gegenrechnung. Er hatte mit einer eingebornen Tahistierin in wilder Ehe gelebt, dafür war eine Geldbuße zu erlegen, welche durch die Länge der Zeit, während welcher er den verbrecherischen Umgang fortgesetzt hatte, auf eine bedeutende Höhe gestiegen war und natürlich noch mit jedem sers neren Tage stieg.

Der arme Provencale erklärte, keine Uhnung davon gehabt zu haben, daß er Unrecht thue, benn selbst in seiner bollo Franco ziehe etwas so Natürliches keine Strafe nach sich, allein er gebe zu, daß man sich nach den Sitten des Landes, in dem man lebe, richten müsse, und so wolle er denn, da er das hier gefundene Mädchen sehr liebe — dasselbe heirathen.

Diesem, wie mir scheinen will, erträglich vernünftigen Bornehmen wibersetzten sich aber die Missionaire, indem sie erklärten, eine solche Verderbniß der Sitten würden fie unter ihren braven Lindern nicht einreißen laffen, bas Mäd= den, welches er schändlicherweise verführt habe, sei eine Christin und er sei ein Katholik, eine solche Berbindung würde man niemals gestatten. Der brave Mann erklärte er habe zwar bis jest geglaubt auch ein Christ zu sein und in seinem Lande nenne man diejenigen, die nicht Katholiken seien, Ketzer, allein er wolle gerne sich nach ihrer, nach ber Methode ber Missionare trauen lassen und seine She auf solche Weise zu heiligen suchen. Da kam ber Mann nun freilich schlecht an, die Aeußerungen, die er unvorsichtig gemacht, hatten zur Folge, daß ihm erklärt wurde, er könne nicht getraut werben, selbst wenn er zur wahren driftlichen Kirche übergehen würde, benn er wäre ein Ungläubiger, ein Religions= spötter und des Heiles wahrhaft unwürdig. Das Mädchen wurde gewaltsam von feiner Seite geriffen, ihr wurde eine beträchtliche Strecke jum Chauffeebau als Strafe übergeben, und jeden Abend durch einen Büttel ihren Eltern zugeführt, was für ben armen Liebestranken keine weiteren Folgen hatte, als daß er nach Mitternacht von seinem Lager aufstehen und zu seiner Geliebten geben mußte, nur bafür Sorge tragend, bag man ihn nicht etwa bei der heimkehr begegne, was er wohl bewerkstelligen konnte, wenn er früh genug sich aus ben Armen ber Geliebten losrifi.

Es ist wohl zu fragen, ob solch ein Benehmen vernünftig sei und ob man bergleichen Lehren religiöse nennen könne. Ich will unsern Standpunkt festhalsten und den der Eingebornen als einen ganz unberechtigten bezeichnen, so wird 42\*

boch selbst in biesem Fall ber Unbefangene zugestehen muffen, bag ein so begangener Fehler überall burch bie Heirath gut gemacht wird, ja daß selbst bie por ber She erzeugten Kinder durch die nachträgliche Schließung berselben vor Wie ist es nun möglich, bag Lehrer bem strengsten Gesetz legitimirt werben. der driftlichen Religion so ungeheure Mißgriffe machen, wahrlich sie lehren nicht bie driftliche Religion und Moral, sondern sie verbreiten ihre verfönlichen, mitunter sehr barocken Ansichten als Religion. Und leiber thun es die Engländer Die protestantischen Beistlichen, welche ber pietistischen Richtung angehören, thun ganz ähnliches. Mir ist ein Fall bekannt geworben in bem ein Geistlicher vor bem Altar von ber zur Trauung geschmückten Braut verlangte fie folle ben Myrthenkranz abnehmen, weil er ihr nicht gebühre. Wäre biefes wirklich ber Fall gewesen, so glaube ich boch nicht, daß Christus so gehandelt haben würde und ber Geistliche burch irgend eine Stelle bes neuen Testaments seine Härte und Grausamkeit würde rechtfertigen können. Nun war es aber nur die Klatscherei seiner theuren Gattin, auf welcher er fußte und die angestellte Klage auf öffentliche Beleidigung und Verleumbung führte zu bem Beweise, baf bas arme Mäbchen gang schuldlos bezüchtet worden war, berfelbe Geiftliche mußtesie in berselben Kirche mit bem jungfräulichen Kranze auf bem Saupte trauen. Er wurde zwar nicht entsetzt, wie seine Lieblosigkeit bei Berwaltung bes Amtes ber Liebe wohl verdient hätte, aber bas Schicksal hatte ihm eine andere Strafe aufbewahrt, feine Tochter war an einen Staatsbeamten verheirathet und hatte aus biefer Che zwei Kinder, fie ging mit einem Schreiber ihres Gatten burch, verließ ihren Mann und ihre Kinder und gab durch ihre That zu erkennen, welch eine jämmerliche Erziehung sie, bie Tochter bes strengen Moralisten, genossen hatte.

Das Publitum erkannte in biesem Ereigniß eine Strafe, wie schwerlich ein Bericht biefelbe in gleicher Harte verhängt haben wurde, aber es fagte bazu:

"von Rechtswegen."

### Einhundertundfünfzehntes Kapitel.

Audienz bei ber Königin Pomare. Der Hofftaat berselben. Geschichte ber Königin.

Mir stand noch bas Glück bevor, die alte Königin Bomare zu sehen, b. h. eine besondere Audienz bei ihr zu haben. Der Kapitain mochte meinen Wunsch errathen haben, er war beshalb bei bem frangösischen Gouverneur eingekommen und da wir nicht Engländer ober Amerikaner, sondern Hollander waren, fo hatte bie Sache keine Schwierigkeit und die Königin felbst, welche sich gerne mit Fremben unterhalt, burfte kaum einmal um Erlaubniß gefragt werben, benn fie ichlug eine folde Bitte beinahe niemals ab. Wir näherten uns ihrem Wohnsit

welcher in einem großen schönen Garten an dem des Gouverneurs grenzend gelegen ist. Man hatte uns große Ehren bereitet, denn als man uns erblickte, wurden Salutschüsse abgeseuert, sie hatten aber nur einen geringen Erfolg, es blitzte nämlich lediglich nur das Pulver von der Pfanne und dieses wurde mit jedem Gewehr fünf oder sechsmal wiederholt. Auf mein lediglich durch ein sathrisches Lächeln gethanes Anfragen, welches die guten Salutanten sehr gut zu verstehen schienen, sagten sie, das Pulver sei naß geworden, die Thatsache aber ist, daß man der guten Königin kaum so viel Pulver gab, um es auf die Zündpfanne der abscheulichen Kommißgewehre schütten zu können.

Nachdem dieser Ehrenpflicht durch zwanzigmaliges Abblitzen genügt worden war, meldete der die Wache Commandirende unsre Ankunft nach dem Innern des Hauses und alsbald erschien der Ceremonienmeister, um uns einzuführen.

Ich fann nicht leugnen, daß, so oft ich diese Narrheiten bereits geschen hatte, sie doch immer einen komischen Eindruck auf mich gemacht haben, ich meine nämlich die höchst drollige Art der Bekleidung und Bewassnung. Die Soldaten wie die Offiziere hatten Patrontaschen- und Säbelriemen mit Thon angestrichen über den Schultern, auf Brust und Nücken ein Kreuz bildend, aber sie hatten weder Patrontaschen noch Säbel. An Stelle dieses letzteren hing eine Bahonnetsscheide, aber sie war leer und widerstand jedem Bersuch gefüllt zu werden, denn es besand sich kein Bahonnet auf dem Gewehre noch sonst wo. Nun hatte aber jeder der Soldaten noch irgend ein Kleidungsstück, einen Hut, ein paar Handschuhe von Wolle oder Baumwolle, viele hatten eine Weste ohne Aermel, mehrere trugen ungeheuer lange Aermel ohne Jacke, theils von Leinwand oder Baumwollenzeug, theils von grobem Tuch, einige derselben hatten breite rothe Streisen, andere waren ganz roth, alle aber waren viel zu lang und viel zu weit für menschliches Maß.

Als ich näher trat und Einen ober ben Anderen auch von der Kehrseite betrachten konnte, sah ich, daß es Hosen waren, wahrscheinlich zu vielen tausens den von allen möglichen Trödlern in den Seestädten Frankreichs zusammenges kauft und hier mit einem billigen Profit von 1= dis 2000 Procent wieder an den Mann gebracht.

Einer und der Andere von den wackren Soldaten hatte auch eine Halsbinde mit sogenannten Batermördern, in diesem Falle aber auch nicht das geringste weitere Aleidungsstück. In solcher Weise sah ich sie meist alle bekleibet, das Drolligste aber, was mir bei dieser Armee vorkam, war die Verwendung von Morgenhäubchen von Tüll oder einem ähnlichen durchsichtigen Stoff. Die Bänder derselben waren um die Hüsten geschlungen und die Häubchen hingen vorne herab, die Schnüre aber, bestimmt die Weite der Haube dem Umfange des Ropses anzupassen, hatten die erfindungsreichen Tahitier zwischen den Beinen durchgezogen und hinten in der Gegend des Kreuzes mit ten anderen Bändern vereinigt, so glaubten sie den Anstand auf das Vollkommenste gewahrt. Ich aber kann mir nicht vorstellen, daß die pariser Putzmacherin, die diese Häubchen ansgefertigt, sich vorgestellt habe, welches einmal ihre Bestimmung sein würde.

Mein Eintritt in bas Palais zeigte mir, bag es lediglich aus zwei Abtheilungen bestehe. Eine Querwand schied basselbe in zwei Abtheilungen, wovon bie erste bas Borzimmer war, bie andere bas Empfangzimmer. In bem ersteren lag ber Hofftaat ber Königin auf seinen Matten ausgestreckt, Berren und Damen bes Häuptlingsranges untereinander. Auch bei ben letteren fah man bie Berwüftungen, welche die lächerlichen europäischen Moben hervorgebracht hatten, ber gange Reiz ber Natürlichkeit war verloren, inbessen boch nicht in foldem Grabe und in fo lächerlicher Weise, wie bei ben Männern, mag fein, baß ihr natürliches Schicklichkeitsgefühl sie geleitet hat, es kam wenigstens nicht so viel wirklich Verkehrtes zum Borschein, wie ich vorher angeführt, aber toll genug war es auch und man konnte febr häufig seben. baß sie fünf Löcher in ein paar lange baumwollene Strumpfe geschnitten hatten, um biefelben als lange Sandschuhe zu benuten, ein Schmuck, ber übrigens um fo brolliger erschien, als sehr häufig gang weiße Strümpfe über ziemlich braune Arme gezogen wurden, auch rothe und blaue fab man übrigens und biese hatten offenbar bei ben Damen ben größeren Werth.

Nachdem wir, begleitet von dem leisen Lachen und von einigen scherzhaften Bemerkungen, das Gemach durchschritten hatten, öffnete sich vor uns die Scheides wand und wir standen vor der, dem Ramen nach, regierenden Königin — die Arme hat wohl nichts weniger zu thun als zu regieren — und ihren nächsten Berwandten. Sie selbst ist, wie ich bereits bemerkte, etwas über 50 Jahr, scheint aber noch lebhafte Wünsche zu haben, denn sie ließ ihre Augen mit einem Ausdruck, sowohl auf mir als auf dem Kapitain hasten, welcher verschies dene Auslegungen gar nicht zuließ.

Die Königin war 14 Jahre alt, als sie sich mit ihrem Gatten verheirathete, sie hieß Taimata, war bie Tochter bes Königs Pomare II. und wurde von bem Könige mit einem jungen Häuptling vermählt, welcher eigentlich kein Recht auf ben Thron von Tahiti hatte, boch ein Liebling bes Königs war und beshalb burch bie Hand seiner Tochter begünstigt wurde, ob auch beglückt, wollen wir babin geftellt fein laffen, benn gang im Wiberspruch mit ben fonftigen tabitischen Sitten war ber Mann nicht bas Haupt, sonbern bas Nebending und er wurde vom Bolke auch Pomare = Tane, b. h. Mann ber Königin genannt. Er soll ein grobgestalteter Patron von ziemlich einfältigem Aussehen gewesen sein und bas Bolt wußte ihm keinen bessern Beinamen zu geben, als ben bes Großbauchs Mir erzählte ein Augenzeuge biefer Bermählung, baß ..Pomare - obu - rahi." biefelbe zu Uabine stattgefunden habe, einem Dorfe in welchem er gewohnt und welches in ber Mitte zwischen ben Privatbesitzungen, ben Chatullengütern ber ber Tochter bes Königs, und bem bes besignirten Bräutigam gelegen gewesen fei. Die Tochter bes Konigs habe nicht vergessen ihren Rang zu mahren, bente

sie habe ihn 10 Tage auf ihre Ankunft warten lassen. Als dieselbe endlich ersfolgt, sei der Nachwittag bestimmt worden um die Berlobten zusammenzuführen. Begleitet von ihrer Mutter und Tante sei sie in das Haus gekommen, welches zu der Zusammenkunft bestimmt gewesen und wo der junge Mann sie im Kreise seiner Freunde erwartet habe.

Die Brautleute blieben einander eine halbe Stunde gegenüber ohne ein Wort mit einander zu sprechen, Taïmata, welche den ihr Bestimmten zum erstenmale sah, ließ neugierige Blicke auf ihn fallen, dann trennten sich die beiden mit ihren Begleitungen und wenige Zeit darauf wurden die Förmlichkeiten der Berheirathung vollzogen, dies wäre wohl nicht geschehen, wenn sie bereits gewußt hätte, daß sie dereinst das kleine Neich erben würde, damals lebte ihr Bruder noch und so wurde sie von ihrem Bater nicht an einen ihrer würdigen, sondern an einen Liebling vergeben.

Schon damals war es von den Missionairen verordnet, daß diejenigen welche die Kirche besuchten, in europäischer Weise gekleidet seien, und da eine große Anzahl von Berwandten und Freunden, von Häuptlingen und deren Familien der Ceremonie mit beiwohnen wollte, so hatten sie, die Missionaire und Handelsherren, eine schöne, reichliche Ernte und ihre Magazine, vorher gefüllt mit dem Ausschuß engländischer Kleiderladen, wurden auf einmal leer, aber während sich alle Welt freute, war die junge Frau über die ihr zugemuthete Verbindung in großer Trauer und sie vollzog die letzten Bedingungen der Sche unter heißen Thränen. Auch wurden jene glänzenden Feste, wie die älteren Reisenden sie uns beschreiben, keineswegs mehr geseiert, schon war es so weit gekommen, daß der Tanz eine Sünde genannt wurde und man nur noch im Dunkel der Nacht und in den verborgnen Thälerst wohln die Späheraugen der Missionaire nicht reichten, sich den Freuden der Jugend überließ.

Bor bieser Königin, welche jett nichts weiter als ein altes lusternes Weib war, ftanben wir von ihr beobachtet und forgsam abgeschätt. Offenbar stellte fie Bergleiche zwischen uns an, es schien für mich bie Jugend zu sprechen, für ben Rapitain bagegen seine wettergebräunte Derbheit und sein viel versprechenber, breitschultriger Körperbau, wahrscheinlich würde sie gern mehr als ben bloßen Augenschein von uns genommen haben, benn sie gehörte nicht zu benen, welche sich verpflichtet hielten ihrem Gatten die versprochene Treue zu bewahren, im Gegentheil befanden sich in ihrem Gefolge immer junge Leute, welche ben, wie ce scheint ziemlich weitgehenden Bunschen ber Königin zu entsprechen, die Berpflichtung hatten. Dieses schließt bie Energie, und weil es eine Königin ist wollen wir fagen bie Regententugenben, gar nicht aus. Beispiele bafür giebt uns bie Geschichte an mehreren Königinnen ober Kaiserinnen, aber tie Missionaire waren burchaus nicht geneigt, Regententugenden irgend welcher Art zu schätzen ober auffommen zu laffen; eine intereffanter Fall, ber mir hier gleichfalls mit= getheilt wurde, mag dies wohl beweisen.

Die Königin war noch fehr jung, als sie einen Besuch auf ber Insel Waine machte und bort kurz vor ber Rückfehr zur Befestigung ihrer Boote an einanber einen Baum fällen ließ. Sie hatte ohne Zweifel hierzu bas Recht, benn ben Häuptlingen gehörte alles Land und bie Bebauer besselben hatten nur infofern eine Nutnießung, als fie ben größten Theil ihrer Ernten ben Besitzern bes Bobens abgaben. Es follte biesmal anbers werben, benn bem beschäbigten Manne war unter ben Fuß gegeben worben, bag er nur eine Klage bei ben Missionairen anzustellen brauche, um bort Gerechtigkeit zu erlangen. nigin war kaum auf ihre Insel zuruckgekehrt, als sie auch schon vor bas ernste Tribunal ihrer schwarzen Richter beschieben wurde; ber unerhörte Fall, daß ein armer Sclave einen Herrn ober gar einen König verklage, lag vor. Die Alage wurde von dem Vertreter des Wortes Gottes aufgenommen, der Beschädigte mußte genau angeben, was und wer ihm ben Baum umgehauen, barauf ward bie Königin befragt, ob sie Befehl gegeben habe, ben Baum umzuhauen und als sie dies bejahte, wurde sie weiter gefragt, ob sie nicht die Gesetze ber Infel tenne.

Sie erwiderte, daß bei ihnen von Gesetzen für den König keine Rede sei, daß ein solcher kein anderes Gesetz kenne als seinen Willen, daß aber überdies alles Land dem Könige gehöre, er also darüber verfügen könne wie er wolle und daß Niemand vorhanden sei, der ihn zur Verantwortung ziehen könne.

Der Missionair gab der Königin ein Buch, in welchem er mit eigener Hand eine gute Portion der Gesetze Altenglands zusammengetragen hatte, welche für Tahiti paßten, wie die Faust auf's Auge und forberte sie auf, ihm die Stelle zu zeigen, daß ein König als über dem Gesetze stehend, angeführt wäre.

Da vie Königin vies nicht vermochte und sosort fühlte, daß es auf nichts abgesehen sei als auf eine Kränkung, so wollte sie verselben ausweichen und die Angelegenheit durch Geld zu ordnen suchen; sie sandte daher einen ihrer Diesner nach ihrer Wohnung, um einen Beutel Geld zu holen und dann ließ sie denselben dem Kläger als Schadloshaltung überreichen. Aber damit war der undarmherzige, souveraine Missionair nicht zusrieden, er wollte die Königin demüthigen und er sagte ihr öffentlich, daß diese angedotene Schadloshaltung besweise, daß sie fühle, sie habe Unrecht gethan. Dieses genüge einerseits, nun müsse man aber auch wissen, welche Entschädigung der Beeinträchtigte verlange.

Dieser war wohl unterrichtet worden und erwiderte: "da die Königin wohl einsieht, daß sie Unrecht gethan hat, als sie einen armen Mann beraubte, so verlange ich weiter keine Entschädigung, sondern erkläre mich durch dieses Einsgeständniß ihrer Schuld befriedigt."

Wie mir der Berichterstatter erzählte, hätte der Mann sehr gerne das schöne Geld in Empfang genommen, allein die Missionaire hatten dieses streng verboten, ein armer Mann aus dem niederen Volke sollte die Königin an nobser Gesinnung beschämen und dies war vollständig erreicht, die Königin verließ

-111 1/4



in vollster Klarheit sich in bem Horizont bes Meeres abzeichnet und einen, in der That imposanten, schönen Anblick gewährt. Die Berge steigen so scharf gezeichnet empor, daß man nicht leicht etwas sonderbareres sehen kann, überall gewahrt man so spiger Felsenkegel, wie selbst die Alpen in ihren höchsten Rezgionen deren nicht haben, wenn schon zugestanden werden muß, daß sie keineszweges die Höhe der Schweizerberge, ja daß sie nicht einmal den vierten oder sünsten Theil ihrer Höhe erreichen. Und dennoch machen sie einen außerordentzlichen Eindruck, weil man sie ganz frei aus dem ebenen Meere emporsteigen sieht, indessen man in der Schweiz und Throl jederzeit auf einem Plateau oder selbst in der Tiefe eines Thales immer schon 3—4000, auch mehr Fuß über dem Meere steht und in dieser Lage noch immer ganze Reihen anderer Berge vor den Kolossen stehen und deren Wirkung als einheitliches Ganzes beträchtlich verändern.

Die Insel ist von den sie besuchenden Nationen sehr verschieden benannt worden. Zur Zeit der Entdeckung dieser prächtigen Blumen und Fruchtsörbe des großen Oceans theilte man einander seine Entdeckung nicht in solcher Gedankenschnelle mit, wie es wohl jetzt zeschieht, die verschiedenen Nationen nun wußten gar nichts von ihren gegenseitigen Thaten zu erzählen, so kam denn diese Namenverwirrung, welche noch auf den Karten spukt, von Tahiti aus wird sie Eimeo, von den Eingebornen aber wird sie Murea genaunt. Der Engländer Wallis nannte sie nach seinem Gönner dem Herzog von Jork, Bougainville gab ihr den Namen des Herzogs von Mayenne, bei den Spaniern heißt sie Santa Maria. Wahrlich thöricht genug, indem dieselben Namen von der nämlichen Nation hundertfältig verbreitet zu einer babylonischen Sprachverzwirrung Anlaß geben, indessen die von den Ureinwohnern herrührenden Namen gewöhnlich nicht ihres Gleichen haben.

Die Insel Eimeo ist noch wunderbarer gestaltet als Tahiti selbst. Es crshebt sich nicht eine zusammenhängende Bergmasse zu einer Art von Plateau, aus welchen noch ein paar Spiken hervorragen, sondern man sieht nebeneinans der stehend sechs Kegelberge, viere bavon mit doppelten und dreisachen Spiken und diese Kegel scheinen so vollständig von einander gesondert, daß man glaubt, jeder steige einzeln aus dem Meere empor, indessen sie doch wirklich eine gesmeinschaftliche Grundlage haben, welche ungefähr sechs deutsche Meilen lang und an der breitesten Stelle der Insel zwei Meilen breit sein mag.

Die tief eingeschnittenen Thäler geben eine reiche Fülle von wunderherrtischen Ansichten, man kann kann glücklichere Lagen erbenken als diese, auch ist der Boden überall von dem üppigsten Baums und Pflanzenwuchs überdeckt. Setzt der Anblick der ganzen Insel in Erstaunen und wird dieses größer, wie man sich mehr der Insel nähert, so denkt man sich beim Betreten derselben und beim Durchschreiten der überaus reizenden Thäler in einen Zaubergarten versetzt, so lachend ist die nächste Umgebung, so prachtvoll die größere Ferne,

1000

durchweg sieht man das Großartige mit dem idpllisch Schönen verdunden, es giebt kein Thal, so frucht- und blumenreich es sein und so versteckt es liegen mag, das nicht die Aussicht auf das Meer und zugleich auf wenigstens zwei der steil aufsteigenden Berge hätte, die die dahin, wo der eigentliche Felsenkegel ausfängt, mit dem üppigsten Grün bedeckt sind. Bon Dörfern übrigens nimmt man nicht viel wahr, die Hütten der Eingebornen liegen fast sämmtlich vereinzelt, wenn schon hinlänglich nahe beisammen, um ohne Schwierigkeit eine Berbindung zwischen den Bewohnern zu schaffen, alle sind nach Art und Gewohnsheit dieser Insulaner in einem Garten gelegen, der die sämmtlichen Früchte und die schönsten Blumen der Tropenländer umschließt.

Rückt man näher mit den von Tahiti kommenden Schiffe, so bietet sich dem Auge etwas ganz Sonderbares dar, man bemerkt nämlich, daß der eine diesfer riesigen Felsenkegel so vollkommen durchbohrt ist, daß man den blauen Himsenschieht. Dies ist sehr einfach zugegangen. Piu, der Gott von Eimeo, hatte sich den Zorn Oro's, des Gottes von Tahiti, zugezogen und derselbe warf seinen Speer nach ihm. Piu verdarg sich, als er den Speer kommen sah, schnell hinter dem Felskegel, allein die mächtige Wasse des Gottes Oro durchstrang die Felsmasse, und wäre Piu nicht so gescheidt gewesen sich zu bücken, so würde der hindurch sliegende Pfeil ihm dennoch den Kopf gespalten haben.

In der That ist diese Felsbildung wunderbar genug, um eine Erklärung zu fordern, wie sie den Kenntnissen und der Phantasie der Bewohner angemessen ist und das haben die Leutchen hiermit geleistet.

Eimeo hat niehrere schöne Häsen, welche zwar sämmtlich nur einen Einsgang haben, ba bas die Insel umgebende Riff die Annäherung von anderen Seiten verdietet, allein die Häsen sind um so sicherer, als sie sich weit genug in die Insel erstrecken, zum Theil eine Tiese von einer halben Meile und drüber haben, so daß sie vor allen gefährlichen Windzügen geschützt, vollkommen gedeckt sind. Um einige dieser Häsen steigen die Berge gleich Mauern empor, es sind Spalten, entstanden durch die Theilung, durch die Zerreisung eines Berges und sie sind daher mit den Fjords der norwegischen Küste zu vergleischen, nur sind sie nicht so großartig, nicht so tief in das Land einschneidend, wenn sichon die Höhe der Felsen gar nicht selten 2000 Fuß erreicht, so daß ein darin liegendes mächtiges Kriegsschiff zu einem elenden kleinen Dinge zusammenschrumpft und man im Bergleich mit den Naturgewalten eine gründliche Berachtung gegen die Unbedeutendheit menschlicher Schöpfungen erhält. Berglischen mit diesen gewaltigen Mauern kam mir der "van der Rapellen" durchaus nicht größer vor als ein Boot der Eingebornen.

Die Bucht, in welcher wir lagen, heißt Opunohu, sonderbarerweise aber hat auch sie ihren Namen nicht behalten dürfen, so wenig wie die Insel selbst. In der Mitte der Bai liegt eine Insel Talu und diese hat der Bai den Namen der Talu-Bucht gegeben. Unsern der Einfahrt liegt ein Dorf, Papituai,

----

und das Erste, was beim Anblick besselben in die Augen fällt, ist ein mächtl= ges, achteckiges, von Steinen aufgeführtes Gebäude, welches in der unglücklich= sten Lage, nämlich unmittelbar am Strande erbaut ist, also nicht einmal Schat= ten und keinen erträglichen Boden zu künstlicher Anpflanzung hat.

Dieses mächtige, möglichst unzwecknäßige Ding wurde im Jahre 1824 gegründet und sollte eine höhere Schule für die Eingebornen werden, denen man Mathematik, Astronomie, Physik, Geschichte und Geographie, denen man vor allen Dingen Philosophie und Rechtskunde nach engländischem Zuschnitt eintrichtern wollte. Dies stolze Bauwerk führt daher auch den Namen der königlichen Südsee-Akademie, ist jedoch niemals eingeweiht worden und bestudet sich jetzt im schönsten Verfall.

Die Amerikaner haben auch hieher ihren Weg bereits gefunden, sie banbeln fleißig mit Cocosol und Apfelsinen, ferner auch mit bem Saymehl ber Pfeilwurzel, mit bem bekannten Arrow=Rot, welches hier echt eingehandelt, in Nordamerika mit Kartoffelstärke verfälscht und bann zu den dummen Deutschen gesandt wird, welche es als eine Panacee betrachten und mit zwei Thalern bas Pfund bezahlen, während es in der That nichts weiter ist als gewöhnlicher Buber, Stärkemehl, bas sie aus Kartoffeln ober Weizen bereitet zum zwölften Theil bes Preises haben können. Zwei amerikanische Kauffahrer lagen hier und machten einander bas Leben sauer, indem jeder ben anderen auszustechen, herunterzuseten, verächtlich zu machen suchte. Sie schienen nicht übel Lust zu haben bem "van ber Kapellen" bie Annäherung zu verfagen, benn sie saben in ihm einen Concurrenten und es scheint als habe bie starte Bewaffnung besselben und seine Takelung als Kriegsschiff sie allein baran gehindert. Als wir die Insel betraten, sahen wir sie lebhaft miteinander conversiren und dabei so viel braunen Tabakfaft ausspeien, daß ich glaube, man hatte einen großen Ressel bamit füllen und Nikotin baraus machen können.

Die Natur ber Insel scheint vollsommen ber von Tahiti zu gleichen. Der Reichthum an herrlichen Früchten und Blumen, die Ueppigkeit der Begetation, die Mannigsaltigkeit des Grüns der Blätter von den hellsten Tinten durch die allersaftigsten und markigsten Schattirungen dis zu der Dunkelheit, welche einer unserer Pinusgattungen den Trivialnamen Schwarztanne zugezogen hat, sindet man alles reichlichst vertreten. Und die Ueppigkeit der Begetation wird das Jahr hindurch erhalten, indem von allen Bergen reichliche Wassersäden herabrieseln, diese zu Bächen und kleinen Flüschen vereinigen, nachdem der Niederschlag selbst die Pflanzendecke erfrischt und genährt hat. Hier hat die Wirthschaft der Europäer noch nicht so schrecklichen Schaden angerichtet, als auf der Hauptinsel des kleinen Archipels, man findet die Leute wohlhabend, sie sind noch nicht durch Missionaire besteuert, welche allerdings in diesem Fache das Glückslichste geleistet haben. Auf Tahiti haben sie sich die Religion ziemlich theuer bezahlen lassen, in einer unerklärlichen Blindheit gingen sie so weit, auf die Religion eine viel höhere Steuer als auf den Branntwein zu legen und zus

gleich die Eingebornen durch Androhung des Fluches und schwerer Strafen zur Annahme ihrer Religion zu zwingen. Jeder getaufte Insulaner mußte alls jährlich ein lebendes Schwein, fünf Bambusrohre voll Cocosol, drei Ballen Arrow-Rot und vier Körbe voll Baumwolle abliefern. (Delessert Voyage dans les deux Océans. Tome II, S. 263).

Die Folgen konnten nicht ausbleiben, bas Bolf unterwarf sich nur mursend diesen Abgaben, die vornehmen Leute hielten sich und ihre Meinung zus rück und auf die Häuptlinge konnten die Missionaire ihre Forderungen nicht ausbehnen, eine Reaction aber konnte ebenso wenig ausbleiben. Sie trat auch im Jahre 1828 in einer solchen Weise ein, daß die Missionaire beinahe verjagt worden wären und eine neue Religion auftauchte, welche zwar an Iesus Chrisstus glaubte, ihn aber mit dem Gotte Oro identificirte und auch die fast untergegangene Gesellschaft der Areios wieder in ihre früheren Ehrenrechte einsetzte, so daß wie durch einen Zauberschlag die alten Sitten wieder erweckt und der Christianismus unterdrückt wurde, dis der Missionair Pritchard mit ausgedehnsten Bollmachten erschien und seine Religion wieder zu Ehren brachte.

Diese traurigen Berhältnisse sind auf Eimeo noch nicht eingekehrt. Man hat diese Abgaben nicht hieher verpflanzt und die Einwohner nicht in Armuthgestürzt, was bei so enormen Spenden, wie die Anglikaner sie fordern, jedensalls geschehen ist. Man pflegt zwar zu sagen, kein Bolk sei noch durch die erlittene Belastung mit Steuern zu Grunde gegangen und so weit es Europa betrifft, läßt sich die Wahrheit dieses Sates beweisen, aber wo man nicht 500 der jährlichen Einnahme, sondern 80 dis 90 derselben erhebt, wie auf dem unglücklichen Tahiti, in Ostindien u. s. w., da wird die Sache mit den Steuern doch sehr bedenklich.

## Einhundertundsiebzehntes Kapitel.

Kurzer Aufenthalt auf Eimeo. Die Insel Wahine. Cooks Schützling, der Häuptling Mai... Die Insel Raiatena. Die Insel Borabora.

Wir hielten uns nicht lange genug bei Eimeo auf, um viel von der Freundslichkeit seiner Einwohner kennen zu lernen, aber unzweiselhaft war uns, daß wir mit einem weniger verdorbenen Bolke zu thun hatten als dassenige war, welsches wir soeben verlassen. Wir gingen wieder unter Segel, wie es scheint zur größten Satisfaction der sehr liebenswürdigen Amerikaner und strichen von Simeo nach Nordwesten an der Insel Tabus Emanu vordei nach Wahine, von welcher Insel Cook seinen zweiten Begleiter polynesischen Ursprungs, den Häuptsling Mai, mit nach Europa genommen hatte. Er brachte ihn auch bei seiner zweiten Anlandung hierher zurück, aber es war nichts Kares aus ihm gewors den. Cook protesirte ihn sehr, ließ ihm von seinen Zimmerleuten ein hölzernes

-45T Ma

Haus im Stile engländischer Farmerwohnungen bauen, schenkte ihm verschiedene nütliche Thiere, Ziegen, Schafe, auch zwei Pferbe, gab ihm Schießgewehre und Schießbedarf, sogar ein Panzerhembe von Draht, wodurch allein er zu einer Macht wurde, aber er verstand bieselbe nicht so zu gebrauchen, daß sie zum Segen bes Landes gediehen wäre. Der eigentliche König ber Inseln gab ihm seine Tochter zur Frau, nannte ihn seinen Freund (Hoa) und ernannte ihn zum Weisen (Baari) allein man sieht recht, daß nicht immer das Amt auch ben Berstand giebt, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Dieser zum Weisen ernannte Mann benutte seine Weisheit, b. h. feine physische Macht und Kraft in einer Art, die man feineswegs eine burchaus wünschenswerthe nennen könnte, er ging 3. B. niemals ohne vollständige Bewaffnung aus und bediente sich feiner Mustete und seiner Piftolen, um Schießübungen anzustellen an ben vorübergebenden Insulanern, welche er mit seiner Flinte von ferne und mit seinen Pistolen aus größerer Nähe zu erlegen suchte. Sein Tob wurde als eine wahre Wohlthat für bas Land angesehen und sein Andenken lebt noch unter ben Gingebornen als bas eines furchtbaren Büthrichs.

Das Haus, welches Cook bem Mai baute, steht noch, benn es ruht auf einer steinernen Unterlage (im Uebrigen würde ich nicht behaupten, daß es wirklich basselbe wäre, aber bie große, süße Orange, welche man Bompelnuß nennt und welche Coof felbst pflanzte und burch eine kleine Berpalisabirung schützte, wird von den Eingebornen noch jett Beritani genannt (Britannien) und das Haus, welches in ihrem Schatten steht, gilt für bas bamals erbaute und es hat seine Bestimmung verschiedentlich gewechselt. Zuerst wurde es im Jahre 1809 von den Missionairen eingenommen, welche flüchtig ihr damals nicht günstiges Terrain auf Tahiti verließen. Späterhin als fie bei gunftigeren Aussichten wieber bahin gurudfehrten, nahmen ein paar Sauptlinge baffelbe in Befit und legten rings umber einen Garten an, so schön, baß er noch jett eine Zierbe ber Insel ist. Den Bompelnußbaum, ben einzigen seiner Art auf ber Insel, habe ich gesehen und ich glaube wohl, daß er von Cook gepflanzt sein mag, benn alt genug ist er bazu und hinlänglich vernachlässigt, ba Niemand seine Pflege kennt, er ist vollständig ineinander gewachsen und stedt voller sogenannter Wasserreiser, welche bem Baum alle Kraft rauben, ohne boch jemals Früchte zu tragen.

Bon bieser Insel zogen wir nach dem gegenüberliegenden Raiatena, gerade im Westen von Wahine und zwar etwas weiter von der letzten entsernt, als Simeo von Tahiti. Un der Nordfüste liegt die Bai Utu-Maoro, in deren Hintergrunde sich eine ziemliche Quantität freundlicher weißer Häuser erhebt, in prächtigen Fruchtwäldern versteckt, die wiederum überragt und gekrönt sind von einer sast senktuckten dussteigenden weißen Felswand, welche so von serne betrachtet dem Anschein eines Titanenbauwerkes hat. Die Insel soll früher eine große Zahl freundlicher Dörfer gehabt haben, die Missionaire aber fanden es mit ihrer Bequemlichkeit unverträglich, auf der ganzen Insel umberzuziehen, um das

W The first

Christenthum zu predigen, sie zogen baber lieber die Insulaner zu sich heran und vereinigten sie sammtlich in bem einen Orte, in ihrer Residenz, die fich natürlich baburch zu einer Stadt erhob, indessen bie anderen Orte allmälig von ber Insel verschwanden. Hier in diesem Orte liegt auch bas Haus bes Beherr= schers, welches ganz hübsch und zwar von Mauerwerk umgeben ift und vier Räume zu ebner Erbe umschließt: ein Wohnzimmer, ein paar Schlafkabinette und einen Audienzsaal. Zu meiner nicht geringen Verwunderung sah ich hier ben engländischen Comfort bem heimischen vorgezogen; ber Audienzsaal hatte vier Fenfter mit gläsernen Fenfterscheiben, zwei große Flügelthüren, von benen bie eine nach ber Straße, bie andere nach bem Meere zuführte, bie letztere war eine Glasthüre, hinter welcher man ber schönen Aussicht genießen konnte, selbst wenn man nicht Reigung hatte, sich von ber Seebrise anwehen zu lassen. Bon biefer Thure erstreckte sich ein schöner, grüner Rasenplatz nach bem Meere hinab und berselbe war burch bichte, auf beiben Seiten stehende Gebüsche ben Augen ber Vorübergehenden entzogen (die glücklichen Menschen, schon so weit sind gefommen, daß es sie genirt, wenn sie gesehen werden können. Ja die Civilisation macht mächtige Fortschritte).

Die Gemächer des Hauses waren alle mit Kalk beworfen und farbig augestrichen, der Boden war mit Matten belegt und verschiedene Möbel standen umher. Mich überkam eine eigene Verwunderung, als ich bemerkte, daß Stühle und Sophas hiesigen Ursprunges seien, sie waren nämlich aus dem Holz des Brodbaumes geschnitten und das Flechtwerk des Sitzes und der Lehne war aus Cocossasern gemacht, alles sehr schön und zierlich aber doch immer nur von Händen der Wilden gemacht und nicht europäischen Ursprungs, also uns möglich schön zu nennen; die Missionaire haben sich hier ihres Vortheils nicht bedient, auf Tahiti wären sie klüger verfahren.

Es gelang mir, die Königin zu sehen, indem hier nicht so gewaltige Vorssichtsmaßregeln gegen Fremde gebraucht werden wie auf der Hauptinsel. Ich sand in derselben eine Frau von etwa 40 Jahren, welche noch Spuren früherer großer Schönheit trug und auch nicht so diet geworden war, als die Königin Bomare, odwohl es ihr keineswegs an der Fülle sehlte, welche reiseren Frauen so sehr wohl ansteht. Wie die Königinnen des Homer war sie mit Weben deschäftigt, sie saß umringt von ihren Mägden auf einem bunten mit daumwollenen Kattun überzogenen Polster und zog ihr Weberschiffsein eistig hin und her. Ob sie wie die schöne Penelopeia während der Nacht ihr Gewebe wieder aufgetrennt, um sich der Freier zu entledigen, kann ich nicht sagen, ich habe keinen solchen bemerkt. Zwei ihrer Töchter, bildhübsche Mädchen, sah ich durch das nach dem Meere gehende Fenster, an diesem beschäftigt, wie Prinzessin Naussikaa mit dem Waschen von baumwollenen Zeugen und wollenen Decken. Beide Mädchen hatten alles abgelegt, was sie an Kleidung besaßen, sogar den Maro oder Gürtel, und da ich mir dieselben durch ein kleines, sehr schönes gallis

Cook

läisches Rohr näher zauberte, gewahrte ich ein paar wahrhaft tabellose Schönheiten und kann nicht in Abrebe stellen, daß ich einen recht sehnlichen Wunsch hatte, es möge dem Herrn Supercargo gefallen, hier Handelsverdindungen anzuknüpsen, denn ich glaubte überzeugt sein zu können, daß ich hier nicht Befahr laufe, die Lepra oder sonst eine schöne damit verwandte Krankheit zu bekommen. Allein es gesiel dem Supercargo nicht, und so mußte ich einen Tag später abreisen und zwar sogar ohne die beiden Mädchen weiter gesprochen zu haben, obschon ich mich in dieser Hossinung wohl eine Stunde lang bei der Mutter aushielt, von ihr sehr freundlich behandelt wurde und ich sie auch sehr zufrieden mit mir, zurückließ.

Um folgenden Morgen umfuhren wir die nördlich von Raiatea gelegene Insel Tahaa, um nach Borabora zu kommen, jedenfalls eine der allermerkwürdigkten Inseln des ganzen Archipels, des ganzen Inselmeeres von Tahiti dis zu den Philippinen. Der erste Andlick aus großer Ferne erschien mir mehr sonderbar, als schön oder imposant, es kam mir vor, als erhebe sich vor uns ein ungewöhnlich großer Leuchtthurm ohne Leuchtseuer, allein allmälig erhod sich dieser Leuchtthurm zu einem breiten Felsblock mit zwei Spitzen, dann begann er etwas völlig sonderbares zu zeigen, er hod sich von dem Horizont empor, man sah unter seiner Basis hindurch, man sah Meer und Lust zugleich also eine Mirate, eine Lustspiegelung, eine Fatamorgana.

Der Block erhob sich immer höher und als er etwa halb so hoch über dem Wasser schwebte als er selbst hoch war, da rückte eine Fortsetzung von ihm emspor und da diese ihrerseits wieder eine bedeutende Höhe erreicht hatte, konnte ich erst erkennen, was ich denn eigentlich gesehen und was ich für eine Lustsspiegelung gehalten hatte. Es war das Centrum, es war der mächtige Felskezgel der Insel Borabora, welcher zu solch einer bedeutenden Höhe in die Lust ragt, daß sich unterhalb seines Gipfels die Dünste der seuchten Atmosphäre zu Wolken niedergeschlagen hatten.

Nun stieg ber Berg, auf ber einen Seite fast senkrecht abgeschnitten bleibend, immer höher und mächtiger empor, einen Berg bildend, ber weit nach der einen Seite hin eine mächtige Abbachung entsendete, während die andere Seite sich auf das Bollsommenste unnahbar zeigt. Kein Staubgeborner würde im Stande sein, den Piton von dieser Seite zu ersteigen, wiewohl es mir von der entgegengesetzen Seite ganz wohl gelang.

Als wir uns mehr und mehr der Insel näherten, gewahrten wir nunmehr auch die Basis dieses eigenthümlichen Kegels, es entwickelte sich allmälig eine Bergkette von gar nicht unbedeutenden Dimensionen, nur allerdings bei weitem niedriger als der Piton selbst. Da wir noch ein paar Meilen davon waren, sahen wir nun noch etwas besonderes erscheinen, es entwickelte sich nämlich am Horizont quer vor dem Schiffe eine viele Meilen lange Linie vom Palmgebüsschen, die allmälig höher und höher wurden und sich schließlich zu einem aus-



### Einhundertundachtzehntes Rapitel.

Der Boden ber bie Insel umgebenden Lagune. Das Missionshaus. Natürliche Tracht ber Frauen und Mäbchen auf Borabora.

Nur wenig Deffnungen befinden sich in diesem Riff, aber sie haben Wassertiefe und auch Breite genug, um ein Schiff gesahrlos durchzulassen, und so gelang es denn auch ohne einen Lootsen hindurchzusommen, in den kreisförmigen See, in die Lagune, welche Borabora rings umgiedt, so daß man die Insel ungefähr mit der Feste Wilhelmstein im Steinhuber Meer im Fürstenthum Lippe vergleichen kann. Ich sage ausdrücklich ungefähr, denn dies sogenannte Meer, ein ganz flacher See, ist doch immer nur ein Miniaturdild, allein insessern ist doch etwas wahres an der Sache, als die genannte Festung von einem klaren, ruhigen Wasser ganz und gar umgeden und dieses wieder ganz von Land umschlossen ist. Das Steinhuber Meer hat dreiviertel Meilen im Durchmesser, die Lagune von Borabora achtmal so viel. Die Feste Wilhelmstein hat noch nicht 30 Fuß Höhe, der Hauptberg, welcher die Insel bildet, mißt zwanzig Mal so viel.

Immer mit bem Senkblei in ber Hand zogen wir burch bie Lagune auf bas Dorf zu, welches unter bem Titel einer Hauptstadt figurirt. Der Boben ber Lagune kann beutlich gesehen werben, benn ihr Wasser ist bewundernswürbig klar, und ba wir noch bazu von einem sehr heiteren Tage begünftigt maren, überdies die Sonne bei unserem Cours zur Hauptstadt hinter uns hatten, so war dies hellgrüne Wasser so durchleuchtet und keine Spur des blendenden Lichtes wahrzunehmen, welches gewöhnlich bei hellem Sonnenschein auf bem Boben tanzt, daß ich glaube, man würde eine blanke Münze in jener Tiefe haben sehen können, obschon bieselbe 20 Faben, natürlich stellenweise auch mehr ober Schon oft hatte ich Gelegenheit gehabt, die Pracht biefer unminber betrug. terseeischen Gärten zu bewundern, aber nirgends hatte ich bisjetzt etwas gese= hen, bas so vollkommen an bas Märchenhafte grenzte. Hier waren bie glanzenosten Farben und die wunderbarften Formen vertreten, nicht nur saben die baumartig verzweigten Korassen wie eigenthümliche, blattlose Pflanzen aus, man fah auch wirkliches Laub und Pflanzen mit einem Reichthum von grünen Blattern zwischen biesen Korallen emporstreben. Die prächtigsten Fucusgattungen und eine große Menge anderer, bem Meerwasser angehöriger Pflanzen sah man ihre langen Linien entwickeln und an bem bunkeln, olivengrünen Laub fagen wunderbare Früchte, nämlich zierliche kleine Schnecken, welche gracios geformt sich eben so gracios von dem Laube schaukeln ließen, bis irgend ein Fisch unbarmherzig banach schnappte und sie sich einverleibte.

Und diese Fische, wie schön waren sie, wie schlank, rund, kugelig, stachelig, von allen erdenklichen Formen und Farben, und munter spielten sie in dem

Walve umher, als wären es Bögel, welche sich bort auf ben unterseeischen Bäumen sehr wohl fühlten. Alle diese Farben und Formen treten um so eigensthümlicher hervor, als der Boden der Lagune aus schneeweisem Korallensande besteht, das Wort Sand natürlich nur auf die Form bezogen, denn dieser weise Sand ist nicht Sand sondern Kalk, der seine Entstehung den Korallen und seine Form den Stürmen verdankt, die, wenn auch selten, so doch manchmal die Lagune aufrühren, sie kann zwar niemals in gefährlicher Weise wellenbewegt wersden, denn der kreisförmige Damm ist zu sicher sundamentirt, um von den Meereswogen erschüttert zu werden, allein er ist nicht hoch genug, um zu verhindern, daß die Winde diesen See selbst tressen. Draußen, außerhald des bewaldeten Risses mag es zur Zeit der Stürme lebhaft genug zugehen und gewiß können alsdann die Wogen auf den Korallen brandend Wassergarben bilden, welche eine Höhe von 35 Tuß und mehr erreichen.

Je mehr wir uns ber Insel nahten, besto prächtiger entfaltete sich ihre Ich hatte geglaubt so viel bes Schönen gesehen zu haben, daß ich Schönheit. über nichts mehr erstaunen würde, aber ich hatte mich geirrt. Ich könnte nicht behaupten, daß ich bei meiner Unnäherung neue, noch nicht bagewesene Pflanzen bemerkt hätte, sie gehörten alle, wie sie sich nach einander kenntlich machten, ber ganzen Inselgruppe an, aber sie waren so wunderbar schön, waren so eigenthümlich aufgestellt, hatten babei eine so imposante Größe, daß einerseits man zu glauben geneigt war, es hätte ber orbnende Sinn eines Gartenkünstlers hier gewaltet, andererseits aber glauben mußte, die Insel Borabora sei bas Schooffind ber liebenden Mutter Natur, bas verzogene Buppchen, welchem sie jeben Schmuck aufgehängt, ben sie nur finden konnte, in ber Rülle ihrer Schats-Die Blätter faben frischer, die Blumen größer und prächtiger aus, als auf den anderen Inseln und wenn auch vielleicht die Phantasie ein wenig mitgespielt hat, in der Hauptsache mochte boch wohl etwas wahres baran sein, benn Boben und Klima sind gleichzeitig schöner, glücklicher und nahrungsreicher, als auf ben anderen, dieser Zone angehörigen natürlichen Gärten.

Vor uns rollte sich nunmehr die Hauptstadt allmälig auf, alle Häuser waren weiß angestrichen und hatten eine ungemeine Zierlichkeit in der Bauart, demnächst lagen sie sämmtlich so weit von einander entsernt, daß zwischen einem jeden und dem solgenden ein Raum von ungefähr 100 Schritten lag, was allers dings der Stadt eine unbequeme Ausdehnung gab, aber doch zugleich zur Folge hatte, daß jedes Haus von einem reizenden Garten umgeben war, dazu kam nun noch eine der Ordnungsliebe der Eingebornen entsprechende geschmackvolle Umzäunung aus Bambusrohr, theils gitterartig, theils in eigenthümlichen Mustern gestochten, ungefähr in der Weise, wie ich es auf den Tonga-Inseln gesehen hatte. Solcher Zaun war durchaus nicht der Sicherheit wegen angelegt, denn diese gewährte er nicht, selbst ein kleines Thier, schon ein Hund, von Schweinen und Rindern gar nicht zu reden, hätte ihn durchbrocken, aber es

..... Google

war der Ordnungssinn der Leute, welche ihr Blumengärtchen abgesondert wissen wollten von dem Obstgarten. Dieser hatte gar keine Umzäunung, er lief mit dem des Nachbarn in einander, Niemand wehrte argwöhnisch das Abpflücken einer Frucht, Jedermann hatte so viel derselben, daß es auf ein paar Duzend mehr oder weniger nicht ankommen konnte, aber gerade diese kleinen Umzäunungen gaben der Stadt das Ansehen eines großen Parks und vor allem das Ansehen der Ordnung, man fühlte, daß man nicht unter wilden sondern unter gesitteten Menschen sei. Ich enthalte mich absichtlich des Wortes civilisiert, denn Civilisation haben wir ihnen leider gebracht, Gesittung haben sie gehabt mehr als wir und was wir jetzt davon wahrnehmen, sind nur die traurigen Ueberreste des einstmals Dagewesenen und durch die Civilisation Verschwundenen.

Unter den Gebäuden trat eines besonders hervor, sowohl durch seine Größe, als durch sein Material auszeichnet, es war das Missionsgebäude, jetzt aber undewohnt, denn die französischen Behörden hatten die engländischen oder vielmehr amerikanischen Missionaire vertrieben. Das Ding war durchaus unzweckmäßig, denn es war nach dem Sthl gebaut, welchen die Engländer nach Amerika hinübergebracht und welchen sie von dort als Amerikaner weiter verbreitet hatten, ein Haus auf mäßiger Grundlage mit vielen Geschossen übereinander, weil der närrische Engländer in seinem Haus allein wohnen will, mit Niemanden anders als seinen Dienstdoten unter einem Dach und sich um diese Exclussivität zu erlangen, gerne der Unbequemlichkeit unterwirft täglich zwanzigmal drei oder vier Treppen hoch zu steigen.

Das Haus mit seinen Fensterscheiben, welche in der Sonne blitzen, machte einen entschieden komischen Eindruck unter diesen leichten, anmuthigen, von Blumen umgebenen Hütten, mir kam immersort ein Bedauern an mit den armen Missionairen, ich dachte sie müßten in diesem kestgemauerten, luftlosen Thurme surchtbar gelitten haben von erstickender Hitze, von schwüler, dumpfer Beengung, besonders da sie noch dazu so schlau gewesen waren, alle Bäume rings umher zu vertilgen, so daß nirgends ein wohlthätiger Schatten das Haus tressen konnte.

In einem schönen Bassin, welches gewissermaßen von zwei Molen eingesaßt war, von weit in die Lagune hineinspringenden Halbinseln, ließen wir unser Anker fallen. Schon nahmen wir am User eine Menge von Leuten wahr, die sich anschiekten uns zu besuchen. Ich fürchtete es würde auch ein Regierungsbeamter kommen, mit dem schrecklichen und langweiligen Auftrage unsere Papiere zu untersuchen und uns nach deren Ausweis die Landung zu gestatten oder zu versagen, allein dies geschah nicht, aus dem sehr einsachen Grunde, weil hier gar kein Regierungsbevollmächtigter residirte, es scheint die ganze Regierungsstunst der Franzosen sich darauf zu beschränken, die amerikanischen Missionaire zu verjagen und ihre beglückende Hand zurückzuziehen, sobald ihnen dieses gelungen.

Das Gold ber untergehenden Sonne malte die Insel und ben prächtigen



ursprünglichen Costüm, welches ben Tahitierinnen ober überhaupt ben Bewohnern bieser schönen Inselgruppen so wohl kleibet und ihrem Klima so burchaus angemessen ist. Da war, bem Himmel sei Dank, nichts von bem abscheulichen Wissionshembe zu sehen, welches nach meiner Ansicht von ber Sache, zehnmal indecenter ist als die vollständige Nacktheit, denn bei dieser kann man gleichzeitig an die Landessitte und die Schönheit, an das Glück eines Malers, eines Bildshauers, der solch ein Modell fände, denken; bei dem abscheulichen Wissionshemde aber an nichts weiter als an eine Person, welche im Begriff ist, das Bett zu besteigen und schamlos genug um dieses in Gegenwart Anderer zu thun.

Die Mädchen und Frauen hatten ein großes Tuch vom leichtesten Baumswollenzeuge ober das bekannte silzartige Gewebe aus dem Baste des Papiersmaulbeerbaums um die Schultern oder die Hüsten geschlungen oder über den Arm und einen Theil des Körpers gehängt oder auf einer Schulter hängend und so geschmackvoll geordnet, daß schwerlich ein Bildhauer dies besser würde machen können — ich denke in diesem Augenblicke an das Gewand der Hebe von Casnova, welches ich durchaus nicht geschmackvoll geordnet sinden kann, jeder italiesnische Brado versteht mit seinem Mantel besser umzugehen, die Natur ist die vorzüglichste Lehrmeisterin und die alten Griechen und Römer haben sicher nicht erst von ihren Lehrmeistern gelernt, auf welche Weise sie den Mantel tragen sollen, um zugleich schön und würdevoll auszusehen.

### Einhundertundneunzehntes Rapitel.

Zwei noch nicht verdorbene Mädchen. Abendunterhaltung. Ich erhalte einen Tago in ber Berson eines Prinzen.

Nachbem ich mich eine Zeit lang so umhergetrieben und mit meinen Augen eingesogen hatte, was nur irgend einen freundlichen Eindruck auf mich machte, trat ich in das Hans, vor welchem ich die beiden schönen Gestalten gesehen hatte, die mein Griffel in leichten Umrissen wiederzugeben suchte, beide nahmen mich mit jener freundlichen Offenheit auf, die und immer entzückt, wenn wir dieselbe ungekünstelt und als einen Ausbruch der natürlichen Anmuth und Liebenswürdigkeit wahrnehmen. Mir wurde sosort der Sast einiger töstlichen Orangen mit dem Wasser unreiser Cocosnüsse verdünnt, vorgesetzt und eine mehlreiche Banane zum Imdis gegeben. Ich schäferte mit den Mädchen und fand in ihnen so frische und fröhliche Herzen, das ich recht deutlich wahrnehmen konnte, auf sie habe der sinstere Methodismus der Amerikaner keinen Eindruck gemacht, sie mochten auch wohl zu jung sein, um je einen Missionair gesehen zu haben, wenigstens sind die Franzosen schon Protectoren der Inseln gewesen, lange ehe sie geboren waren, aber dennoch kannten sie so viel von dem engländischen

Fargon, von der abscheulichen Mischlingssprache, welche dis jetzt noch nicht einen einzigen nationalen Musiker zu einer Composition hat begeistern wollen, um mein Englisch zu verstehen und sich darin verständlich zu machen. Und das mag daher kommen, daß die amerikanischen Missionaire doch während der Dauer ihres Ausenthaltes ihre Sprache ziemlich verbreitet haben, indem sie deren Erlernen zur Bedingung machten und man möchte beinahe sagen, Fluch und Segen daran knüpften. Den armen Leuten auf diesen schönen Inseln leuchtete die Nothwendigkeit ein und sie lernten englisch, wenigstens nothdürstig plappern und pflanzten diese schöne Sprache in berselben Art auf ihre Kinder sort.

Bis hieher waren die Dollars noch nicht in jenem Grade gedrungen um andere Gegenstände werthlos zu machen. Ich hatte meine Reisetasche immer voll von Gegenständen solcher Art, daß ich mir damit Freunde erwerben konnte und so machte auch hier ein Berkleinerungsspiegel von Thalergröße, in dem die Mädchen ihre niedlichen Gesichter besehen konnten, und ein rothseibenes Band seine Kraft geltend. Die allerliebsten Kinder entwickelten vor mir die Schätze ihres Hauses, die Reize ihrer Umgebung, sie führten mich an einen kleinen Bach, ber geschwäßig und schnell von dem Berge herniederfloß und forberten mich auf bort zu baben was viel schöner sei als in ber See (sonderbar genug, auch hier so gut, wie auf allen andern Südsceinseln, auch hier so gut, wie in ben Hauptstädten von Europa, zieht man bas Seltene bem allgemein Berbrei-Bei uns auf bem Continent sucht man bie Seebader auf, bagegen vie Bewohner des Meeresstrandes nach dem Innern ihrer Inseln eilen und die füßen Wasser, die Quellen und Bäche aufsuchen, um sich barin zu baben) waren aber, als ich bieses freundliche Erbieten annahm, beide so plötzlich verschwunden, als wären sie, wie man das wohl so auf dem Theater macht, durch eine Bersenkung entwischt.

Das war schön, das freute mich, hier waren noch keine Matrosen gewesen, welche das natürliche Schamgefühl schnöde untergraben hätten, die Mädchen wollten sich nicht frech mit mir zugleich baden, sie wollten mir nur das Bad zeigen und sich dann entfernen und selbst dieses ohne alle Prüderie, ohne alles Aussehen — sie waren heimlich davongegangen. Wie sehr war ich nun erfreut, nach genommener Erfrischung die Mädchen in ihrer Hütte wieder zu sinden, wo sie beide neben einander auf einer Matte saßen, beschäftigt selbst eine Matte von außerordentlicher Schönheit und Feinheit und von einem höchst geschmacksvollen Muster zu slechten.

Selbstverständlich sprach ich von dem kleinen Vorfall nicht, wie angenehm er mich auch berührte, sie sollten glauben, daß ich ihr Thun ebenso natürlich fände als sie selbst, aber ich fragte sie nun sogleich, ob sie mir nicht Jemanden nachweisen könnten, der mich auf den Verg führe und dieses wurde von ihnen bejaht, der Großvater war soeben angekommen, er war mit Weg und Stegen

vertraut, benn da er auf der andern Seite des Berges wohnte, so überschritt er benfelben häufig um zu seinem Sohne und seinen Enkeln zu kommen. Jetzt allerdings schlief er, aber bald nach der Mittagshitze konnte ich ihn sprechen.

Mir kam das zwar sonderbar vor, daß ein Großvater, ein Mann, den ich doch mindestens auf 60 Jahre schätzen mußte, mein Führer auf den gewiß sehr schwer zu besteigenden Berg sein sollte, allein diese Leute sind nicht mit unserem Maßstad zu messen und der Sohn, ein Mann von etwa 40 Jahren, der soeben von einem Fischzuge heimkam, gab mir die Bersicherung, daß sein Bater so rüstig und des Bergsteigens noch so gewohnt wäre wie er selbst.

Es war indessen 10 Uhr geworden und die ziemlich bedeutende und noch immer steigende Temperatur forderte zur Nachtruhe auf. Nachtruhe, so kann man beinahe sagen, denn in der Nacht selbst wird hier nicht viel geruht. Wenn die Siesta vorbei ist, so geht die Thätigkeit und das lustige Leben in fröhlicher Weise wieder an, zuerst kommen die Geschäfte und Arbeiten des Tages und dann, sobald die Nacht andricht die Vergnügungen, der Tanz und der Gesang, was lange die nach Mitternacht dauert, worauf man sich höchstens auf zwei Stunden niederlegt, denn schon vor fünf Uhr, dei vollständiger Dunkelheit (die Dämmerung ist, wie wir wissen, in den Tropenländern verschwindend kurz, Nacht und Tag wechseln mit einander, man möchte beinahe sagen ganz ohne Uebergang ab) erhebt sich Alles wieder, um die Beschäftigungen der Morgenstunden vorzubereiten.

Auch ich, obwohl bessen noch nicht gewohnt, gab mich boch ber bequemen Sitte hin und schlief meinen Strich ruhig fort bis die Sonne schon drei Stunzben lang im Sinken war und da hatten sich die Andern noch nicht aus den Banden des Schlases gelöst, indessen es kam nun doch bald dazu, zuerst zwitzscherten die jungen Mädchen gleich lustigen Bögeln und begannen ihre Matte zu machen, dann kam auch der Sohn herbei, dann auch der Papa oder vielmehr Großpapa, eine so noble Phhsiognomie, daß ich mich nicht enthalten konnte, sogleich zu meiner Areide zu greisen und ihn in meinem Album sestzuhalten. Die Haltung des Mannes war bewundernswürdig aufrecht, sein Auge frei, sein Gesicht ernst und zugleich heiter, sein Haar dicht, sehr schön gelockt und nur spärlich mit weißen Haaren durchstreut, als einzige Spuren des Greisenalters, im übrigen war das schöne Haar ganz schwarz.

Er antwortete auf meine Frage, ob er mich auf den Berg führen wolle, mit einem bereitwilligen Ja, und als ich nun von der dafür zu erlegenden Bersgütung sprach, gab er mir die Bersicherung, er gehe zu oft beinahe desselben Weges, um eine Bezahlung zu beanspruchen und er werde zufrieden sein mit allem, was ich ihm geben wolle, aber auch nicht unzufrieden, wenn ich ihm nichts gebe. Dies ist nun das beste Mittel möglichst viel von mir zu bekommen, denn ich fürchte immer hinter der Erwartung der Leute zu bleiben und gebe deshalb in der Regel mehr als nöthig wäre, und so gedachte ich es auch dieses



Das Lieb, welches fie fang, mußte fich auf bie Geschichte ber Insel beziehen, mußte irgend welche Heldenfage enthalten, benn alle Anwesenden zeigten sich tief ergriffen und lauschten noch athemlos, während ein paar Trommeln in der Hütte geschlagen, den Gefang mit schwachen Tönen begleiteten. Nun aber tam ein Bers, welcher ein Refrain zu sein schien, benn plötzlich erhob sich von allen Kehlen ber Anwesenden die Schlußmelodie der abgesungenen Strophe. Es lag eine Begeisterung hierin, wie sie nur burch ein lebhaft angeregtes Nationalgefühl erweckt werden kann, mich berührte bieselbe wie jene herrliche, hochberühmte Composition von Spontini, Borussia, gleich einem elektrischen Schlage. Es kann sein, daß das unerwartete Eintreten des Chores dies beförderte, benn in ber erwähnten Melobie war nichts von bem großartigen Schwunge jener vielleicht ganz allein bastehenden Composition zu finden; aber die Gesammtwirkung, welche sowohl bas Zusammentonen, als die aus dem Auge der Anwesenden leuchtende und aus ihren Bewegungen sprechende Theilnahme und Freude hervorbrachte, war eine solche, baß ich mich jener Tage erinnerte, an benen ich bei einem großen Volksfeste bie herrliche, gebachte Composition von einem zahlreichen Sängercorps ausführen hörte.

Es trat jetzt ein anderes Mädchen auf, dann noch eines, bald darauf ein sehr hübscher, etwa zwölfjähriger Knabe, bessen Stimme noch nicht umgewandelt, noch weiblich war und der in einem milden Mezzo-Sopran gleichfalls ein Lied sang; ich hätte an seiner fabelhaften Aehnlichkeit mit der ersten Sängerin, mit der Tochter meines Wirthes, errathen müssen, daß sie seine Schwester sei, wenn der Bater, der neben mir saß, es mir nicht gesagt hätte, ein so treues Abbild derselben war er, daß nur die Größe einen Unterschied machen konnte. Selbst die Formen waren noch so jugendlich rund, so knabenhast unreif, daß man daraus schließen konnte, er müsse nach ein paar Jahren um einen Kopf größer sein als seine Schwester, während er jetzt um einen Kopf kleiner war.

Nachbem noch mehrere Lieber von verschiedenen anderen Personen gesungen worden (Inahi sah ich nicht mehr, sie mochte sich wohl in Geschäften entsernt haben, wie dieses ja auch mehrere der anderen Mädchen thaten) auch der jüngere Bruder derselben, der sich zwischen mich und seinen Bater gesetzt hatte, noch ein Lied zum Besten gegeben, kam die Reihe an mich. Tamati, mein Wirth fragte mich, ob ich auch singen könne und Lieder habe. Natürlich erhob ich mich ohne alle Ziererei und stellte mich auf den Platz, welchen die Sänger disher eingenommen. So gut konnte ich es allensalls auch machen, wie man es auf Boradora verstand, wenn schon ich nicht erwarten durste, eine solche Begeisterung hervorzurusen; als aber nunmehr, wie ich eben den Mund öffnen wollte, eine so lautlose Stille eintrat, daß ich meinen eigenen Athemzug hören konnte, überkam mich doch jenes sonderdare Gesühl der Bangigkeit, welches selbst sehr muthvolle Männer ergreift, wenn sie etwas so ungewohntes wie eine Rede vor einer großen Zahl unbekannter Personen — nun aussühren sollen. Ich

faßte mich beshalb möglichst schnell, bevor die Bangigkeit noch überhand nahm und mich zum Gespötte der gutmüthigen Leute machte und begann das bekannte Jagd- und Kriegslied:

"Frisch auf zum fröhlichen Jagen Es ist schon an der Zeit, Es fängt schon an zu tagen" u. s. w.

und in der That, die einfache, aber frische und fröhliche Melodie machte einen so guten Eindruck, daß, als ich geendet hatte, ein stürmischer Beifall mir wurde; alle die Männer sprangen auf, kamen auf mich zu und schüttelten mir die Hand und als ich mich nun wieder an meinen Platz setze, bot mir auch der kleine Bursche, der neben mir gesessen hatte, und der in kindischer Schen gleich den Mädchen und Frauen sitzen geblieben war, während die Männer alle aufstanden, die Hand und sagte, er wolle mein Taho sein, aber der Bater verwies ihm dies, indem er meinte, einen solchen Taho könne Niemand brauchen, er aber, der Bater Pakehos, wolle mein Taho sein, was ich mit Dank annahm, da ein solches Erbieten seinen sehr großen Werth hat.

Taho nämlich bebeutet wörtlich weiter nichts als Freund, es umfaßt aber alle Begriffe von Gastfreundschaft und Waffenbrüderschaft in sich, so daß der Taho, wenn ich nichts zu essen habe, mich ernähren muß, wenn ich keine Frau habe, mir die seinige überlassen, wenn ich in Gesahr komme, mich, und sollte es mit Aufopferung seines Lebens sein, daraus retten muß. Alles natürlich gegenseitig, denn was er für mich zu thun verpslichtet ist, muß auch ich für ihn thun, und darum werden in der Regel solche Freundschaften auch niemals zwischen Personen von ungleichen bürgerlichen Verhältnissen, sondern immer nur zwischen zwei Ehemännern, oder zwischen zwei underheiratheten Jünglingen, oder zwei Haus= und Grundbesitzern geschlossen.

Ich erfuhr nun auch, daß mein freundlicher Wirth Ramotu hieß und ein Bruder des Häuptlings dieser Insel sei, bestimmt ihm dereinst zu solgen, wenn er ohne Erben bleiben sollte, mein Taho war also eine sehr vornehme Person, seine Töchter waren offenbar Prinzessinnen, sowie seine Söhne Prinzen, immershin nicht ohne Werth, wenn es auch auf der Insel Borabora ist.

### Einhundertundzwanzigstes Rapitel.

hier wird mit ben Armen getanzt. Seimkehr vom Besuche. Ich trage einen zwölfjährigen Knaben und er mich. Der Morai:

Der Abend verging mir äußerst angenehm in der Anschauung der Spiele, welche die munteren Leutchen zu ihrer Unterhaltung aufführten, hierher gehört auch der Tanz, welcher aber nicht mit den Füßen, sondern mit den Armen

ausgeführt wird, also an die sehr vernünftige Empfehlung jenes alten Lateiners erinnert, aus welcher hervorgeht, daß damals auch mit den Armen getanzt wurde, er empfiehlt nämlich nur bas zu thun, wozu man besonders Geschick hat, und wenn man biegfame Arme habe, so solle man tanzen. stehen hier beinahe unbeweglich auf einem Plate still, aber bie Arme und überhaupt ber übrige Körper machen graciöse und ausdrucksvolle Bewegungen und es scheint mir besonders darin die Kunft dieses Tanzes zu liegen, daß Alle gleichzeitig biefelben Bewegungen ausführen, als wären sie sämmtlich von einer Maschinerie in Thätiakeit gesetzt, babei sind die Tänze burchaus nicht steif ober ectiq, als würden sie von Marionetten ausgeführt, sondern sie sind leicht und weil sie burchaus natürlich sind, zugleich höchst anmuthig. Es ist bies wie bei ben Kindern von brei bis vier Jahren, welche Stellungen und Bewegungen älterer Personen nachahmen. Man nimmt in ber Regel wahr, baß biese nachgeahmten Attituben von einer Gracie belebt sind, welche die älteren Personen Unfere Wilben hier find niemals aus bem Naturzustande niemals erreichen. herausgekommen, warum sollten sie nicht graciös sein?

Die Unterhaltung, in welcher wir begriffen waren, wechselte in mancherlei Art, es fanden sich Märchenerzähler ein, denen mit ungemeiner Aufmerksamkeit gelauscht wurde, es kamen und gingen Personen, die Gesellschaft blieb nicht die nämliche, aber sie blieb immer gleich heiter und sie dauerte so lange, daß mir wegen der Besteigung des gewaltigen Felsens gewissermaßen dange wurde. Endlich aber war doch Alles so weit gediehen, daß vielleicht die sämmtlichen Anwesenden die Nothwendigkeit fühlten, sich dem Schlafe sür ein paar Stunden zu überlassen, von einigen war dies bereits geschehen, auch der wunderhübssche Knade, der Sohn meines Gastfreundes, war zuerst in meinen Armen eingeschlasen, dann auf meinen Schooß herabgesunken, so daß er jetzt neben mir lag, seinen allerliedsten Kopf auf meine Lende gelegt, die ihm als Kopstissen diente, während er sie noch mit den Händen umschlungen hielt und sich so recht innig an mich schmiegte.

Als wir aufstanden, war der kleine Kerl so schlaftrunken, daß er gar nicht recht wußte, wo er war, sich die Augen ried, mich dann sehr freundlich, aber doch auch wie sathrisch lachend ausah und mich dabei zärtlich umarmte. Ich bückte mich schnell, hob ihn mit ziemlicher Leichtigkeit auf, denn es sehlte mir nicht an Kräften, dennoch bemerkte ich ein mich befremdendes Gewicht, er war beträchtlich schwerer, als ich ihn mir vorgestellt.

Ich ging bavon, auf die heimische Hütte zu, anfangs ziemlich raschen Schrittes, bald indessen langsamer und immer langsamer, da ich die Last recht zu spüren begann, wozu wohl noch der Muthwille des kleinen Burschen beitrasen mochte, der sich durchaus nicht ruhig auf meinen Armen verhielt, sondern mich neckte, umarmte, herzte, küßte, was alles sehr hübsch war, mich aber doch hinderte, ihn mit der Leichtigkeit zu tragen, womit ich dies sonst vermocht hätte.

Mir wurde übrigens das bedeutende Gewicht desselben ganz erklärlich, da ich fühlen konnte, wie ganz ungewöhnlich sleischig er war, eine Eigenschaft, die mir nicht fremd war bei den Wilden, deren Körper in der Jugend durch die außersordentliche Uebung aller Muskeln und durch den glücklichen, den wohlthätisgen Einfluß der gesunden Luft sich in einer seltenen Kraft und Fülle entwickelt.

Plötslich machte ber kleine, brollige Kerl eine hastige Bewegung, welche meine, um seine gerundeten Glieder geschlungenen Arme löste, herunter war er und im Augenblick darauf hatte er mich so erhoben, wie ich ihn eben getragen hatte, aber allerdings konnte das nicht lange dauern, mein Gewicht war immershin den Kräften nicht angemessen, welche er entwickeln konnte und er setzte mich bald wieder nieder. Nun aber gingen wir lachend und spaßend neben einander weiter und erreichten so in fröhlichster Unterhaltung die Hitte, und ein Ieder überließ sich nunmehr der nöthigen Ruhe und zwar für höchstens drei Stunden, denn wären wir in Europa gewesen, so hätten wir bereits jetzt im Nordosten den Himmel sich röthen sehen. Während der Sommerzeit geht ja die Abendsröthe durch den nördlichen Horizont in die Morgenröthe über, so daß es durchsaus nicht vollständig Nacht wird.

Da keine lästigen Insekten ben Schlaf stören, so schienen mir die wenigen Stunden vollkommen genügt zu haben; es war noch Nacht, als mein gastlicher Wirth Ramotu mich weckte und alsbald wurde der Marsch angetreten, indem er, sein Vater und der muthwillige Parkehos mich in die Mitte nahmen, im Gänsemarsch einen schmalen Pfad verfolgend. Die Eingebornen aller dieser Länder sinden es nicht nöthig, sich während des Marsches zu unterhalten, daher ihre Pfade auch niemals eine solche Breite haben, daß zwei Leute neben einander gehen können, mir aber war das stumme Marschiren lästig und ich suchte daher um so mehr in eine Unterhaltung zu kommen, als ich gerne etwas aufgektärt wissen wollte, was mich befremdete. War nämlich mein Wirth der Bruder des Königs, so mußte ja mein sechzigsähriger Führer der Vater beider eigentslich König sein und deshalb richtete ich einige Worte an ihn. Ganz verwundert sagte er: wie könnte ich König sein, da ich Söhne habe. Nun war die Reihe sich zu verwundern an mir: bei uns werden doch die Könige nicht abgesetzt, sobald sie Söhne haben?

Nun denn hier ist es so. Hier und auf den sämmtlichen Inseln dieses Striches hört der Häuptling auf Beherrscher zu sein, sobald ihm ein Sohn geboren ist, er erzeugt diesem neugebornen Könige alle die Ehren, welche er selbst früher empfangen hat und er ist nur noch Herrscher im Namen seines Sohnes und bleibt es so lange, dis dieser selbstständig geworden, dis er verheirathet oder wenigstens dis er heirathsfähig ist, dann tritt der Bater vollständig in den Hinsgrund, dann tritt er seinem Sohne die Regentschaft förmlich und in Gegenwart der übrigen Häuptlinge ab und wird ein Privatmann gerade so, wie es sein

Sohn werden wird, wenn ihm ein Sohn geboren, und gerade so, wie es sein Vater gewesen, als er selbst geboren wurde. Auch sein eigner Sohn war bereits nicht mehr König, aber immer noch Regent, denn der eigentliche König hatte das Alter, in dem er fähig wird, wenn man so sagen darf, den Thron zu besteigen, noch nicht erreicht.

Ich spazierte nunmehr mit meiner prinzlichen Familie weiter, und nachdem auf die gedachte Weise mein Berg beruhigt worden war, konnte ich die Schonheit meiner Umgebung genießen und in ber That, ich hatte auch genug bes Bewundernswürdigen, denn wie sich allmälig das Tagesgestirn erhob, wie die Nebel sich senkten, zuerst ben Gipfel bes Berges ganz verhüllenb, so konnte man allmälig in ben niederen Regionen die baumleeren Stellen von den malbigen unterscheiben, bann auch ba und bort helle, weiß getünchte Säuser bervorblicken sehen, endlich unterschied sich bas Meer fehr beutlich und scharf vom Lande und nun mit dem ersten Strahl ber Sonne lag die volle Hälfte ber Insel in ganz unbeschreiblicher Pracht vor mir, ich genoß eines kaum geahnten Entzückens in bieser Sobe, in bieser frischen, reinen Luft, umgeben von ben lieblichsten Düften ber sich eben öffnenden Blumenkelche, umgeben von bem frischen Walbesgrün, umgaufelt von ben zierlichen, munteren Bögeln, angewebet von ber erfrischenden Morgenluft. Und vor und unter mir breitete sich Land und Meer und wieder Land und wieder Meer in solcher unnennbaren Pracht und Schönheit aus, baß es mir scheinen wollte, ich hatte noch nie etwas ahnliches gesehen und das war auch in der That möglich, benn die doppelte Reihe von Riffen, welche die Insel umgaben und beren innerster Raum ganz begrünt und bewaldet war, indessen an dem äußeren die schäumenden Meereswogen sich brachen, barauf die Lagune von so ungeheurer Ausdehnung und hierin als Kern bie wundervolle Berle, ein Smaragd in der Fassung bes goldüberflogenen Meeres — so etwas hatte ich in der That noch nicht gesehen.

Als es vollkommen Tag geworden, zeigte mir der Großpapa einen noch bestehenden, wenn auch nicht gebrauchten Morai, einen Plaz dem Gott Oro geheiligt, auf welchem sonst die furchtbarsten Ceremonien geseiert, die greulichsten Menschenopfer gebracht worden waren. Zu der Zeit, als die Missionaire hier herrschten, war es auf das Strengste verboten, nicht nur diesen Plaz zu betreten, sondern überhaupt davon zu sprechen, oder nur in seiner Erinnerung zurückzuhalten, was man davon gewußt, was man davon erzählt. Nicht einmal daran denken sollten die Eingebornen, sie sollten ihre Gedanken beherrschen, sollten vergessen, was sie davon wußten, sie wurden mit dem Bann belegt, wenn sie den versluchten Boden betraten und mit schweren Strafarbeiten, wenn sie davon sprachen oder die Erinnerungen fortzupflanzen suchten.

Dieser wunderbar schöne, noch ganz erhaltene Morai ist, wie unsere Figur zeigt, aus mächtigen fünf bis sechs Fuß hohen Quadern von mehr als doppeleter Länge zusammengesetzt, sie sind durchaus nicht alle von gleicher Größe, aber

7°:

sie haben boch bis zum Erstaunen gehende Dimensionen und man fragt sich mit Recht, wie bekamen diese Menschen ohne alle mechanischen Potenzen diese riessigen Bauten fertig! Die Steine sind durchaus nicht kleiner, als die der schönsten äghptischen Phramiden, aber die Aegypter kannten die Mechanik und hatten vielerlei Hilfsmittel, von denen hier auf Borabora keine Rede gewesen zu sein scheint, es müßte denn in früheren Zeiten ein ganz anderes, ein cultivirtes Volk hier gelebt haben, welches untergegangen ist und seinen Nachkömmlingen jene berühmten Bauwerke hinterlassen hat.

Der ganze, mächtige, phramidenartige Bau bildete ein Rechteck von 200 Fuß Länge und 120 Fuß Breite und war aus zehn übereinander liegenden ho-



Der Morai auf Borabora.

rizontalen Schichten, welche stufenweise abnahmen, zusammengesetzt. Rings umsher zog sich eine Mauer, gewissermaßen aus lauter steinernen Zaunpfählen bestehend, welche etwas über einen Fuß Breite und acht Fuß Höhe hatten, wovon die eine Hälfte in die Erbe gegraben war. Oben hatten diese Steine sämmtlich Köpse bergestalt, daß die Mauer von einer nach beiden Seiten vorspringenden Leiste gekrönt war; von einer gewissen Entsernung gesehen, machte diese Mauer den Eindruck eines amerikanischen Fenz, d. h. eines Zaunes aus aufrecht stehens den Balken gebildet. Hinter diesem sah man eine Menge von jetzt zerbrochenen Schädeln aufgehäuft und außerhalb besselben nach den Bergen zu lagen Mensschenschenschenschen und andere Knochen, förmlich zu kleinen Hügeln aufgethürmt, die Reste der Tausende von Opfern, die hier zu Ehren der Götter gebracht wors

ven waren, geschlachtet ober lebendig gebraten. Die Ersteren waren noch die Glücklicheren, sie hatten wenigstens nicht lange zu leiden, der Gedanke aber, lebend über ein Feuer zu kommen und so noch zu leben mit verbrannten Gliedern, bis die Haut geröstet, alle Lebensbedingungen ausschließt, in der That, das ist gar zu gräßlich. Aber der surchtbare Dro verlangte es so und er mußte diese Opfer bekommen, wenn die Insel nicht untergehen sollte.

Dieser Morai war so heilig, daß nur die Priester und die Häuptlinge ihn betreten, die anderen Krieger ihm aber nur dis zu den Mauern hin nahen durften; wenn ein Weib es wagte, auch nur von ferne über die Mauer zu sehen, so war ihr Todesurtheil unwiderruflich gesprochen, und ein Glück, wenn ein Keulenschlag ihr beigebracht wurde, der sie schnell tödtete.

Auf diesem heiligen Orte hatten die obersten Häuptlinge auch ihre Besgräbnißstätten und mein Führer zeigte mir die seines Baters, welcher vor etwa 50 Jahren gestorben war und welcher ihm selbst, damals nicht älter als der Knabe, der uns begleitete, sein Enkel Pakeho, erzählt habe, daß er Cook gekannt und ihn verschiedenemale gesehen habe. Auch seine übrigen Borsahren waren dort begraben; wie auf Tongostabu, bestanden ihre Grabmähler aus ungeheuer dicken Quadersteinen von Korallenkalk 15 bis 18 Fuß lang und eben so breit, so daß es mir unerklärlich wird, auf welche Weise diese riesigen Blöcke gehoben und bewegt wurden.

# Einhundertundeinundzwanzigstes Rapitel.

Die Festung Ohue. Geschichte bes Pah.

Wir stiegen nunmehr auf ben links von unserer Zeichnung gelegenen Kamm bes Berges bis etwa zur Hälfte seiner senkrechten Höhe empor. Diesen Punkt nennen die Eingebornen Ohue, eine Festung, nicht mehr benutt, aber von den früheren Eingebornen zum Schutz gegen seindliche Einfälle angelegt, nicht so-wohl um sich darin zu vertheidigen, als vielmehr ihre Kinder, ihre Frauen und die kampsunfähigen Greise dahin zu bringen, wenn ein seindlicher Ueberfall zu drohen schien. Wie mein alter Führer mir erzählte, so spielt dieser Pah oder Pahi eine große Rolle in der Geschichte, wosür ich indessen jetzt weniger Sinn hatte, als für die schöne Umsicht, welche sich mir darbot und welche ich bereits im vorigen Abschnitt zu beschreiben versuchte, wiewohl allerdings nur so gut wie dieses möglich ist, denn nicht ein Mensch der Erde, auch nicht das größte poetische Genie vermag ein Bild zu geben von dieser Begetation, von dieser Pracht der

Farben, welche, man möchte fast sagen mit Gewalt hereinstürzen auf ben erstaunten Beschauer. Bon hier aus bei hellerem Tageslichte war Alles nur noch bei weitem schöner und prächtiger, von hier aus übersah man noch einen bei weitem größeren Raum, hatte man noch einen viel ausgedehnteren Horizont und einen bei weitem noch klareren Ueberblick, die Lust war so rein, so durchsichtig, daß das Auge bis in die fernsten Tiesen trug und man weit draußen außerhalb des ein paar Meilen weit entsernten Riffes die benachbarten Inseln sah, welche einmal im Krieg gestanden hatten mit der Insel Borabora, wovon mein Führer auch manches zu erzählen wußte.

Nach einer gang turgen, fehr mäßigen Mahlzeit fuchten wir weiter zu kommen und obichen mein alter Gaftfreund biefes gang ruftig burchfette, fo mar ich boch bald völlig außer Cours. Noch eine Stunde hatte ich etwa ausgehalten, bann aber mar ich erschöpft, ich warf mich unter einen prächtigen Farrenfrautbaum und gestattete einem Jeben so weit zu steigen, als er Luft hatte, ich für meinen Theil erklärte mich gang befriedigt und hatte vorläufig nichts weiter nöthig, Ruhe, Ruhe und bann noch eine Biertelftunde Ruhe, erft als ich biefe mir reichlich zugemeffen, begann fich auch ein anderes Bedürfniß einzustellen. Ich empfand Appetit und unfer mitgebrachter Proviant gaben bas Erforberliche ber, meine Jagdtasche enthielt bazu noch einen großen, schönen Flaschenkurbif mit Mabeira, welchem wir zusprachen, obschon immer in ber Rücksicht, welche geistige Getränke forbern, wenn man noch irgend welche Arbeit mit Armen ober Beinen vor sich hat. Mein kleiner, jugenblicher Begleiter verschmähte jebe Stärfung ber Art, was recht beutlich beweist, bag es eigentlich feine Stärfung ift, Kinder und bas ganze weibliche Geschlecht bedürfen immer folder burchaus nicht, bag wir Manner glauben, biefelbe fei uns nöthig, rührt nur von einer höchst nachtheiligen Berwöhnung her. Der augenblickliche Reiz, ben ein Glas Wein ober Rum gewährt, ein Zusammenraffen ber sinkenben Rrafte, verführt uns, zu glauben, wir erhielten burch ben Trunt eine Stärfung, aber in ber That ift gar nichts bahinter.

Nachdem wir unser Mahl beenbet, suchte Jeber sich einen schattigen Platz, benn die Sonnenhitze begann beschwerlich zu werden, meine Uhr zeigte halb Elf und obwohl hier in der Höhe von 4000 Fuß ein frischer Luftzug wehte, so verursachte die hellstrahlende Sonne doch eine Temperatur, welche uns gerne den Schatten aufsuchen ließ.

Auch ich hatte mich vereinzelt geglaubt, wie die Anderen es waren, aber Pakeho hatte sich zu mir gesellt und sorgte für ein bequemeres Lager, indem er eine Menge trockener Farrenblätter zusammentrug, zuoberst aber solche hinlegte, die schon ein paar Stunden von der Sonne beschienen, also vollständig trocken waren. Sehr gerne ließ ich mir dies gefallen, denn meine überaus leichte Kleisdung würde gegen die Feuchtigkeit dessenigen Laubes, das von dem äußerst starsken Nachtthau durchdrungen worden, nicht lange geschützt haben. Ich streckte Die Insein des indissen und pillen Weeres. W.

----

mich sehr mübe nieder und das allerliebste Kind legte sich so zutraulich in meine Arme und lehnte ben Kopf an meine Schulter und bas Besicht an meine Bruft, als ob ein Kind von ein paar Jahren in den Armen der Mutter Schutz suche und bald waren wir beibe so fest eingeschlafen, als ob es mitten in ber

Nacht wäre.

Bolltommen neu gestärkt mit ber gewohnten Spannfraft meiner Glieber erwachte ich, fühlte, bag alle Mübigkeit völlig überwunden und zu jeder neuen Anstrengung befähigt sei. Noch lag ber allerliebste Knabe in meinen Armen und ich wandte mich zu ihm, um ihn mit einem herzlichen, väterlichen Russe zu wecken, aber welch' Staunen ergriff mich, als ich bas leichte, blaue Jäcken, bas er bis obenan zugeknöpft getragen, geöffnet und barunter einen so schönen frischen und runden Busen sah, wie nur jemals bie schönste Insulanerin vor ben entzückten Blicken eines Mannes entfaltet hatte.

Wo hatte ich meine Augen gehabt, bas war ja Niemand anderes, als bie reizende Lukia, welche ich am Abende vorher mit ihrer Schwester gezeichnet, welche uns bann zum Feste begleitet hatte, worauf sie verschwand und ich biefelbe, mahrend sie in Anabentracht an meiner Seite faß, in bem Berbacht hatte, baß sie sich mit irgend einem ihrer Freunde entfernt habe, allerdings so Sitte auf biesen Inseln ber Fröhlichkeit und bes natürlichen Genusses, aber boch bamals mich sehr unangenehm berührend, was ich gar nicht zu leugnen versu-

den will.

Nun war bas reizende Kind vollkommen gerechtfertigt, obwohl sie gewiß nicht ben geringsten Grund anerkannt hatte, weshalb fie fich hatte rechtfertigen follen, benn sie war ja unzweifelhaft vollkommen unbeschränkte Herrin ihrer Handlungen. Doch wie ich mich bamals ein wenig ärgerte, als ich sie nicht mehr sah, so freute ich mich nunmehr kindisch über meinen Irrthum in bieser Angelegenheit. Mir erklärte sich jetzt auch Alles, warum der vermeinte Knabe so voll und rund und warum er so schwer war, warum er sich so hübsch von mir tragen ließ und doch auch fräftig genug war, um wiederum mich aufzus beben:

Der Lefer wird mir glauben, bag ich es nicht bei bem projektirten Rug bewenden ließ, daß meine Lippen sich balb weiter verirrten, daß ebensobald bie schelmische Lutia erwachte, mir nicht zürnte über meine Rühnheit und bag ich so viel bes überschwenglichen Glückes genoß, als ein wilber Bursche von noch nicht breißig Jahren in einer halben Stunde genießen kann, wobei, was mich beglückte, es mir Straflosigkeit verhieß, indem ich inne wurde, daß bas holbe

Mädchen noch keinen Anderen beglückt hatte.

Es kostete mir einen großen Entschluß, mich aus ben Armen bes rosigen Geschöpfes zu reißen, aber ber unerbittliche Ruf meines Führers ertonte und bie start im Sinten begriffene Sonne machte ben fofortigen Aufbruch nothwendig. Go fanden wir uns benn wieber zusammen und es ging mit raschen

131 1/4

Schritten abwärts, um wo möglich noch vor Nacht im heimischen Dorfe wieber anzulangen, was benn auch, da wir nur auf kurze Zeit auf den Trümmern der alten Feste geruht, um etwas zu essen, ganz wohl gelang.

Hier bei reichlichem Mahle und während ber Leberbecher mit Mabeira etwas rascher freiste, erzählte mir mein Gastfreund — boch nein, so barf ich ihn wohl nicht nennen, sondern der Bater desselben, der alte Herr König und nicht ber Tabo mein Wirth — die Geschichte bes Bab und bes Krieges, welder fich um benfelben breht. Er leitete feine Erzählung mit bem Bebauern ein, baß man ihn zu fpat zum Chriften gemacht habe, baß es ihm unmöglich sei, die alten Sitten, die alten Geschichten zu vergessen und bag ber Christengott gewiß sehr unzufrieben mit ihm sein werbe, ba er aber nun einmal nicht anbers könne, daß er die Häuptlinge seines Landes, seine Vorfahren und was sie gethan und wie glücklich bas Land unter ihnen gewesen sei, nun einmal nicht vergessen könne, und besonders sei es unbeschreiblich hart, daß man bewacht und beobachtet werbe und daß die Rinder aufgefordert wären, ihre Eltern zu verrathen und daß bem Könige alsbann befohlen würde, die Berräther an ben Gesetzen zu bestrafen und baß sie es bann auch thäten. Auch mich bat er auf bas Dringenbste über bas zu schweigen, was er mir erzählen werbe, indem zwar jett teine Missionaire auf ber Insel seien, aber man nicht wissen könne, ob fie balb wieberkehrten, ba es bann nicht ausbleibe, baß fie ihr früheres Spionirwesen fortsetzten und sie ihn für sein vor Jahren begangenes Verbrechen bestrafen würben.

Vor vielen, vielen Jahren, so theilte mir der alte König mit, nachdem er seinen Sohn und dessen beide Töchter entsernt, denn er sürchtete auch diese, wenn schon nicht als eigentliche Berräther, so doch als Unvorsichtige — vor vielen Jahren war die Insel von zwei Häuptlingen beherrscht, von denen der eine auf dieser, der andere auf jener Seite der Insel wohnte, dis Puni, sein Bater, auftrat, ein mächtiger, gewaltiger Held, welcher beide Reiche in seinen Händen vereinigte. Die beiden Theile der Insel, früher häusig im Zwist, kamen jetzt zur Ruhe, denn er sagte, es sei besser, daß man seine Kräfte gegen andere, gegen äußere Feinde verwende, als daß man sich unter einander bekriege und abschlachte.

Kaum hatte man sich baran gewöhnt, ihn als ben alleinigen Herrscher und sich unter einander als Brüder anzusehen, als er auch schon auf Eroberungen ausging und zuerst das viel größere benachbarte Taha überwand und unter seine Kriegsleute brachte. Da ließ er den prachtvollen Morai bauen von lauster Gefangenen der Insel, und als er fertig war, wurden sie alle zur Ehre des Gottes Oro geschlachtet und nunmehr dachte er daran, seine Macht noch weiter auszudehnen, als er stard und seine ganze Macht seinem Sohne Tapoa hinterließ. Aber während dieser seine Eroberungen von Taha und Kaiatea besteltigte und die Insel Wahine dazu fügte, erhoben sich die Häuptlinge von Bosteltigte und die Insel Wahine dazu fügte, erhoben sich die Häuptlinge von Bosteltigte und

5.000lc

rabora gegen ihn und beschlossen, sich unabhängig zu machen, was so vollständig gelang, daß nicht ein Fuß breit von der Insel ihm gehorchte, wohl hauptsächlich, weil der König seine Residenz nach der größten Insel und nach der Mitte seines neuen Reiches verlegt hatte.

Er war von dieser Veränderung der Dinge erst badurch unterrichtet worden, daß die Häuptlinge nicht mehr mit ihren Schaaren erschienen, wenn er siezu neuen Kriegen berief. Nun beschloß er, die Insel wieder zu erobern, sammelte eine Macht von wenigstens 4000 tapfern Kriegern und sandete mit einer Flotte von etwa 100 Doppelbooten auf Borabora, welches ihm höchstens den vierten Theil an Mannschaften entgegen stellen konnte, aber doch voll Muth den Kampf annahm.

Frauen und Kinder wurden in den Pah gebracht, welchen wir heute gesehen haben, der damals allerdings noch nicht bestand, aber bei der Nachricht eines in Aussicht stehenden Krieges aus den dort umherliegenden Blöcken aufgethürmt wurde, so daß dahinter die Wehrlosen in Ruhe den Erfolg des Kampses abwarsten konnten.

Unfern von dem Landungsplate lag ein bereits wohlbefeftigter Pab, in biesem versammelte sich die ganze waffenfähige Mannschaft, nahm an Lebens= mitteln so viel auf, um einen mehrtägigen Wiberftand zu leisten. Nunmehr ließ viese auch nicht lange auf sich warten, Tapoa kam und landete, suchte die Feftung zu nehmen, wurde jedoch zurückgeschlagen und entfloh, wiewohl nicht ohne bie Hütten verbrannt, die Bäume umgehauen und die Felber vermuftet zu baben. Er ging nunmehr nach Tahiti, bem bortigen Könige in einem Kriege Hilfe leis stend mit seinem ganzen Heere, in der Hoffnung, es würde der mächtige König ihm bafür beistehen, seine Insel wieber zu erobern, allein ber Tob ereilte ihn in ber ersten Schlacht, und als nunmehr bas Reich auf meinen Bater überging, unterwarfen fich die Häuptlinge von Borabora bemfelben unter ber Bedingung, die Insel zu seinem künftigen Site zu mablen, wie fie es früher ursprünglich gewesen war. Bon ba ab beschäftigte nicht mehr ber Krieg mit fremben Männern bie Eingebornen, es kamen bie Europäer auf ihren großen fliegenden Inseln daher und als ich Beherrscher ber Insel wurde, hatten die schwarzen Männer sich bereits zu herren ber Insel gemacht und mir blieb. nichts übrig, als mich ihnen zu unterwerfen, fie ließen mir ben Titel eines Häuptlings, aber sie behielten fich die Herrschaft vor.

Wohl fühlte man, wie diese Worte nur mit großer Ueberwindung gesproschen wurden, denn es mochte ihm keineswegs gleichgültig sein, aus einem tapkeren Krieger ein Bettelbruder haben werden zu müssen. Er erzählte mit einem Feuer, welches mich sein Alter ganz vergessen ließ, daß er mit dabei gewesen, als seine Landsleute sich gegen die Unverschämtheiten der engländischen Matrossen gewehrt, daß er, damals bereits der König der Insel, doch noch nicht alt genug gewesen sei, seine Unterthanen im Kriege anzusühren, vielmehr sein Bater

es gethan, er jedoch mitgekämpft habe, wie einer seiner Untergebenen und daß, wenn sein Arm auch noch zu schwach gewesen, die Keule zu führen, er doch mit der Schleuber manch einen Feind erlegt und sich den Ruhm eines tapferen Jünglings erworben habe. Und bei diesen Mittheilungen leuchteten seine Augen so gewaltig, daß ich sehen konnte, wie mächtig seine Leidenschaft erregt war. Hätten die Missionaire ihn in diesem Moment belauscht, sie würden vielleicht zugestanden haben, daß es grausam sei, einen solchen Mann zum Betbruder zu stempeln.

# Einhundertundzweiundzwanzigstes Kapitel.

Ich trage meinen Theil zur Unterhaltung bei, werde Tanzlehrer und in Folge bessen zu Hofe gelaben.

An diesem Abende war das Haus meines Gastfreundes der Sammelplatz vieler von denjenigen, die ich am Abend vorher in der Nachbarschaft gesehen hatte, Einige waren ausgeblieben, viele Andere waren dazu gekommen und der Abend verging in derselben fröhlichen Geschäftigkeit, in denselben Spielen und Gesängen; auch ich wurde wieder aufgefordert, meinen Theil an der Unterhaltung beizutragen, was ich diesmal auf eine andere Weise that, nicht durch Gesfang sondern durch Tanz.

Ich sehe, wie meine Leser spöttisch ben Mund verziehen, wenn sie sich benken, daß ein dreißigjähriger Doctor vor den Wilden auf Borabora ein Ballet
aufführt. Bor den Wilden, das wäre noch die einzige Entschuldigung, aber
meine lieben Leser sollten doch nicht benken, daß alles Tanzen Ballettanzen ist,
sie selber, wenn sie es thun, tanzen doch auch nicht Ballet, sondern einen Ländler, eine Polka oder einen Galopp und so machte ich es auch. Ich sing, wie
es auf allen Bällen üblich ist, mit der Polonaise an, ich rangirte meine Leutchen paarweise, gab den Trommelschlägern eine Art Takt an, welchen sie auch
pünktlich inne hielten und begann nun meinen Marsch über den dustenden Rasen, welcher vor beinahe allen Häusern als Spielplatz angelegt und sehr gut
unterhalten war.

Dieser Marsch, die Polonaise machte eine sehr angenehme Wirkung, die Leutchen tanzten sonst nicht miteinander, sondern beide Geschlechter immer gesondert, ein jedes für sich. Die hier eintretende Neuerung gesiel allgemein und bald übertönte ein allgemeines Schwazen die lauten Trommelschläge. Auch die Verschlingungen, durch welche ich die lange Reihe der Paare führte, das scheins dare Ineinanderwirren und das richtige Auslösen dieser Verwirrung erregte ihre Heiterkeit sowie ihre Verwunderung. Im Ganzen war ihnen neu und unters

haltend, daß sie Alle Theil nahmen am Tanze, daß es keine Zuschauer, sondern nur Mitwirkende gab.

Ich hatte Alles wieber an seinen Platz gebracht, die Paare umstanden den großen Rasensleck und nun kam es darauf an, ihnen noch einen anderen Tanz zu zeigen, ich hielt den Galop für den leichtesten derselben, ließ die Trommler einen demgemäß veränderten Takt schlagen und nun nahm ich meine allerliebste Reisegefährtin in den Arm und machte ihr die Bewegung begreislich, welche man in der Tanzkunst chassieren nennt. Sehr bald begriff das Mädchen dieses einssache Pas und ich machte einige Schritte auf solche Weise mit ihr, dann wurde sowohl von ihr als von mir unsern Nachbarn ein ähnlicher Unterricht gegeben, und bevor zehn Minuten verstossen waren, verstanden sechs Paare so viel davon, daß sie mir und meiner Gefährtin ganz munter und ohne das geringste Ungesschick nach dem Takte der Trommel folgten.

Dies gab einen förmlichen Jubel unter ben Uebrigen, welche bie Zuschauer bieses Tanzes waren, und als wir zum zweitenmale ben Platz umfreist, waren bie Anderen nicht mehr zu halten, sie machten ohne irgend welchen Unterricht bie Bewegungen nach, bie sie gesehen hatten, fuhren in großen Kreisen umber und mit folder Künstlichkeit und Geschicklichkeit, baß fie bie außere Linie bes Rreises hielten und nicht wie wir bies auf unseren Bällen seben, sich störenb in ben Weg tamen, sich überrannten, ben gangen Kreis füllten, gegen einander prallten u. s. w. Allerbings muffen wir nicht vergessen, bag neben bem natürlichen Geschick, welches biese Leute alle haben und neben ber Einfachheit bes Tanzes selbst noch bie leichte Kleibung mitspielte. Reines ber vielen Mäbchen trug einen Reifrock von neun Ellen Umfang, ja nicht einmal eine lumpige Crinoline, einen Rock aus Pferbehaar von fünf Ellen, ihre Kleibung trug nicht mehr auf, als ein Stück Baumwollenzeug beträgt, bas man, um es beim Tanze nicht halten zu burfen, anderthalbmal um die Suften schlingt, mabrend bas eine Ende leicht über die Schulter genommen, in der Luft flattert. Im übrigen muß man nicht ungerecht sein und bebenken, bag ber Raum, ben unsere Damen von ben Suften abwärts zu viel einnehmen, von ben Suften aufwärts wieder zu wenig eingenommen wird, indem sie sich so schon und so vollkommen schnuren, bag man sie nabe über ber Taille mit ben Banben beguem umspannen kann, ganz gewiß ein großer Bortheil, beffen man bei ben ungeschickten Mabden hiefigen Landes burchaus nicht theilhaft wird. Im Gegentheil, wenn man eine Prinzessin von Borabora umfaßt, so fühlt man, bag man ein menschliches Geschöpf umfaßt hat, gewiß nichts schönes und gewiß bei weitem schöner ber Gebante, einen Holzflotz umfaßt zu haben, wie sich bas anfühlt, wenn man bie Hände um die in bas Schnürleib gepreßte Taille legt — so weit sind freilich bie Matchen von Borabora nicht, es ist aber zu hoffen, bag es allmälig auch bahin kommen werbe, benn bie Cultur greift boch immer mehr um sich.

Die tollen Menschen tanzten so unbanbig, tanzten so anhaltend, baß ich

kaum begreife, wie sie es aushalten konnten, aber sie hielten es aus, ungefähr zwanzigmal so lange, als ich es würbe ausgehalten haben und wenigstens fünfzmal so lange, als eine junge Schöne ber feinen, der vornehmen Gesellschaft, bann wurde geplaubert, benn für den ersten Bersuch hatte gewiß ein Ieder genug. Fröhliche Unterhaltung, ein wenig Essen und Trinken und noch ein wenig Gesang beschloß den Abend, der mir abermals gleich dem vorigen reich an Heiterkeit vorüberging.

Als ich nach Hause kam fant ich mein Lager sehr schön geordnet, eine große weiche, mit Maishülsen gepolsterte Matratze war mit den feinsten Matten bes deckt und neben meinem Lager stand auch eine Schaale voll der sogenannten Cocosmilch, meine freundliche Gefährtin hatte den leisesten Bunsch, den ich ausgedrückt, aufgesaßt und wohl daran gedacht, mich während der Nacht nicht Noth leiden zu lassen, was mich aber wunderte, war, daß ich sie selbst nicht sah. Sie war mit mir allerdings nach Hause gegangen und hatte vorher oder nachher mein Lager in Ordnung gebracht, aber sie selbst sah ich nicht, was mir leid ges nug that.

Der Schelm, sie hatte mich wohl nur necken wollen, benn ich wachte bavon auf, wie Jemand sich leise an mich zu schmiegen versuchte, und nun war es natürslich um meinen Schlaf geschehen.

Der nächste Morgen brachte mir wieder etwas Neues. Man hatte bei Hofe! von dem Ereigniß gesprochen, welches ich am vorigen Abend herbeiges führt, von dem allgemeinen Tanz, und man hatte gewünscht, mich an den Hof zu ziehen und mich dort zum Tanzmeister zu machen, und so war ich denn durch meinen freundlichen Wirth eingeladen worden, mich nach Hofe zu begeben, um dort das Nöthige einzuleiten. Die Sache an sich kam mir drollig genug vor, ich hatte nie geglaubt, daß meine Talente sich so weit erstreckten, um selbst Unterricht in der edlen Tanzkunst geben zu können. Kein Mensch kann wissen, wozu er bestimmt ist, und man muß sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. So that ich denn, was gewünscht war, ich begab mich nach Hose, natürlich nicht ohne Begleitung des Bruders, des Herrn Königs und des Baters desselben.

Ich sah, als ich etwa eine halbe Stunde gegangen war, ein Haus vor mir von beträchtlich größerer Ausbehnung als die anderen waren, ein Haus, das mehr als gewöhnliche Wohnlichkeit andeutete und das den Erwartungen entsprach, welche man in diesen Gegenden von einem Königssitz voraussetzt, abgesiehen davon, daß europäische Civilisation noch nicht ihr unbescheiden Theil an dem Glück der Menschen genommen. Es war von Holz, hatte nur ein Gesichoß, hatte aber viele weit herabgehende Thüren, die sämmtlich auf eine Estrade führten, auf der das ganze Haus stand, sie war so groß, daß sie von drei Seisten etwa eine Alaster breit über die Dimensionen des Hauses hinausging, an der Vorderfront aber, wo die Aussicht nach dem Meere hin offen war, dehnte



welcher strohhutartig gepreßt, ohne Zweifel auch als Strohhut theuer genug besachlt worden war.

Der Herr König und die Frau Königin bewillkommenten mich freundlich und unter den Hofchargen gewahrte ich viele mir bereits bekannte Gestalten, welche also keinesweges so sehr an das Hosleben gesesselt waren, daß sie nicht hätten andere Festlichkeiten besuchen können.

Das würdige Königspaar hatte insoweit bereits genug Takt erlangt, um nicht gleich mit der Thüre in's Haus zu fallen, man hatte mich blos kennen lernen wollen, man freute sich, einen vielgereisten Mann zu sehen und endlich lud man mich zu Tische. Es war dabei manches Neue und Unterhaltende, es war auch hin und wieder ein Gericht vorhanden, welches ich nicht kannte, eine mir neue Muschel oder Schnecke aus dem Meere, es sehlte auch nicht an geistigen Getränken, namentlich an solchen, wie sie von den engländischen und amerikanischen Matrosen getrunken werden, nämlich Ginn und Genèvre, welche beide überaus lieblich nach Fusel dufteten, die ich aber mit einer gewissen Insbignation von mir wies, um das heimische Getränk bittend, Wein aus dem Sast des Blüthenstengels der Palmen durch reichlichen Zusat von Zuckerrohrsfast und von dem Saste der Bananen und der süßen Orange, sowohl höchst geschmackreich als an Geist dem Madeira ähnlich gemacht.

### Einhundertunddreiundzwanzigstes Kapitel.

Die Königin forbert mich zum Tanze auf und tanzt leicht und vortrefslich. Hafeika, die Prinzessin wird schwindlich. Ich lade die Königliche Familie zu Tische auf dem Schiff.

Während der ganzen Tafelzeit, welche ziemlich lange dauerte, hatte sich die Gesellschaft von allem Möglichen, nur nicht von dem Tanz unterhalten, welcher doch ganz entschieden den Zweck der Versammlung ausmachte, wenigstens den, zu welchem man mich eingeladen hatte. Erst nachdem alles vollständig vorüber, kam diese Angelegenheit zur Sprache und die Frau Königin äußerte, sie habe gehört, ich verstünde bei weitem besser zu tanzen, als die geschicktesten von ihren Unterthanen, sie habe gehört, ich sei der Lehrmeister vieler der Gegenwärtigen gewesen und sie bitte mich, ein Gleiches ihr zu sein.

Alsbald wurde die Tafel aufgehoben, wir begaben uns aus dem Saal, in welchem gespeist worden, nach der luftigen Vorhalle, ein halbes Dutend Trommsler traten auf die eine Seite und schlugen sehr glücklich den Takt ganz in der Weise, wie ich es ihnen eingelernt und dann kam die behemdete Königin, um mich zum Tanze aufzufordern. Ich beging die Ungeschicklichkeit sie lehren zu

wollen, wie sie tanzen müsse, allein sie sagte freundlich ablehnend, sie könne es vielleicht so, ohne mich zu bemühen und siehe, in der That sie konnte es, sie hatte sich nämlich von irgend Jemand, der gestern an dem Tanze Theil genommen, unterrichten lassen und wollte mich jest mit einer Kunst überraschen, von welcher ich glaubte, daß sie mir ganz allein inne wohne. Nun dies war gelungen, sie überraschte mich damit, aber noch bei weitem mehr bei der Wahrnehmung, daß sie den Galopp besser tanzte als ich selbst, so diet sie war, so glitten ihre Füße doch mit einer angenehmen Leichtigkeit über den Boden, sie machte die Schritte vollkommen taktgerecht und wechselte auch mit dem vorzussenden Tuß ganz richtig, je nachdem ich sie bei dem einsachen, geraden Chassiren an den Ecken der Estrade rechts oder links sührte.

Bei allebem hatte ihre körperliche Fülle boch eine gewisse Kurzathmigkeit herbeigeführt, in Folge beren sie balb genug aufhörte, um mich nicht zu nöthisgen, ihr ben Dienst aufzukündigen, bevor sie selbst genug hatte.

Nun kam aber ihre Tochter, eines der schönsten Mädchen der Insel, um mit mir weiter zu tanzen und da war es mir denn allerdings lieb, daß die würdige Dame meine Kräfte nicht ganz erschöpft hatte, denn dies schelmische Mädchen schien die Absicht zu haben, mich zu Grunde zu richten; wie ich dies bemerkte, wollte ich ihr doch den Spaß verderben, ich machte sie nämlich schwins belig, indem ich mich was ich bisher vermieden und was auch gar nicht zum Galopp gehört, zu drehen ansing.

Das war kaum fünf ober sechsmal geschehen, als zwar ein allgemeiner, lang anhaltender Jubel ausbrach, Hafeika aber, die schelmische Königstochter, meinen Armen immer schwerer wurde, erblaßte, ihren Kopf an meine Brust drückte, mich mit den Armen sest an sich zog, um nicht zu sinken und ich sie dann eiligst in den Speisesaal führte, sie niederlegte, mit einer Cocosschale voll frischen Wassers mich zu ihr auf den Boden setzte und durch einen frischen Trunk und ein paar Minuten Ruhe sie wieder zu sich zu bringen.

Sie wies indessen alle diese Bemühungen von sich, legte sich bequem niester und zog mich zu sich, meine Wangen und Lippen mit den ihrigen suchend, deren brennende Wärme ihr offenbar eine angemessenere Erkräftigung zu verssprechen schienen, als das kalte Wasser.

Nun muß ich wohl fagen oder vielmehr wiederholen, daß sie schön — sehr schön war, für mich um so mehr, als ich mich nach gerade, wenn schon langsam daran gewöhnt hatte, einen sicilianischen oder andalusischen Teint ohne Wieders willen zu betrachten, nicht mehr für einen Makel an einer Schönheit zu halten. Allein die junge Prinzessin schien mir nicht frei zu sein von einer gewissen Verstrautheit mit dem, was zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts vorgeht, ihre Küsse waren nicht unschuldig hingebend, sie waren heraussordernd, und nicht leicht kann ein Weib etwas thörichteres thun, als dieses, der Mann muß der Begehrende sein, vielleicht der Erstürmende, vielleicht pflegt man zu sagen

baß, wenn auch der Sturm abgeschlagen wird, man doch selten übel nimmt, daß er unternommen worden. Ganz anders ist es, wenn sich die Berhältnisse umkehren, aber hier trat noch zweierlei dazu, um mir das unmöglich zu machen, was die schöne Dame zu wünschen schien. Ich hatte meinen Theil an ihrem Bäschen, welches mir die ersten Blüthen ihrer Schönheit geschenkt hatte, und wenn mein Herz auch ein ganz bequemes Sopha sein mochte, auf welchem sich Sine nach der Anderen niederlassen konnte, so war dieses flatterhaste Herz doch immer keine Positkutsche, in welcher auf jeder Station acht die zehn gleichzeitig einsteigen konnten.

Zu allem diesen kam meine Angst vor schwerem Ungemach, Niemand stand mir dafür, daß die junge Schöne neben anderen angenehmen Erfahrungen auch einmal eine sehr unangenehme gemacht hatte, und so setzte ich den mir dargebotenen Becher nicht an die Lippe.

Zehn Minuten mochten so vergangen sein, da hatte meine Tänzerin sich erholt, oder sie war vielleicht auch aus einer süßen Täuschung erwacht, der sie sich hingegeben hatte, sie stand auf und trat mit mir wieder zu den Tanzenden wobei ich die Blicke der Mutter neugierig auf ihr verweilen sah, was mir anzubeuten schien, ich habe in meiner Bermuthung Recht, sie sei, wie jung auch immer, doch schon in die Geheimnisse der Aphrodite eingeweiht.

Der Anblick, welchen wir bei bem Dreben im Galopp gemährt hatten, mußte wie ein Zauber auf die Zuschauer gewirft haben, nicht nur war während unseres Aufenthalts im Saale kein Mensch hereingekommen, sonbern auch jett beim Heraustreten war es nur die Mutter, deren Aufmerksamkeit wir erregten, alle Anderen tanzten im tollen Jubel durcheinander, tanzten einen prächtigen Zweitritt mit einer ganz ungewöhnlichen Berghaftigfeit und faum war ein Paar todtmübe, als auch schon zwei andere an seine Stelle traten, um ben tollen Jubel fortzuseten. Meine kleine Prinzessin ließ meinen Urm los und ergriff ben eines ihrer Unterthanen, vielleicht eines Rammerherrn, vielleicht eines ihrer Lehr= meister. Ich sage bieses beshalb, weil sich nach etwa zehnmaligem Dreben (so oft hielt sie es biesmal aus) basselbe Manover mit ihm machte als mit mir, b. h. mit ihm verschwand, und als sie zurückfehrte, thatsächlich nicht so beruhigt aussah, als ba ste an meiner Seite auf ber Estrade erschien. Run sie hat sich getröftet, bachte ich, fie wird bir also nichts nachtragen, teine Weinbschaft gegen bich hegen und in ber That so war es auch, ihre Blicke weilten so freundlich, ich möchte fast sagen zärtlich auf mir, wie nur ganz am Anfange bes Tanzes.

Viel des Jubels ging aus diesem tollen Wirbel hervor, ich aber dachte vorsorglich an das, was meiner möglicherweise noch heute wartete und vermied es deshalb, mich unnöthig zu ermüden, ich hielt mich an das edle Königspaar, an das nicht traurige, sondern fröhliche, und um mich für die gastliche Aufenahme zu revanchiren, lud ich dasselbe mit seiner ganzen Familie, d. h. also selbstverständlich mit meinen Wirthsleuten, dem Bruder und Bater des Königs

s populo

und bie schönen Töchter berfelben zu mir zu Tische auf bem Schiffe und ausbrudlich zur Mittagszeit ein. Dies mare gefährlich gewefen bei bem uns bekannten widerhaarigen Supercargo, ber unzweifelhaft meiner Einladung keine Ehre, fonbern vielmehr bie unerhörtefte Schande gemacht haben, bie von mir Eingelabenen mit Spott und Hohn abgewiesen haben würde. Aber schwache und erbärmliche Menschen baben um so größere Schwächen, je erbärmlicher sie sind. je niebriger ihre Gesinnung ist, barum war mir vor bem Erfolg nicht bange. 3ch schrieb eiligst zwei Briefe, ben einen an ben Supercargo, worin ich ibm meldete, daß die gegenwärtigen und früher regierenden Majestäten der Infel gehorsamst um Erlaubnig baten, bem Berrn Supercargo, bem erhabenen Bertreter ber großmächtigen, bollanbischen Nation ihre Auswartung zu machen, ihre Devotion zu bezeigen und ich ihm bies mittheilte. Der andere war an ben Kapitain gerichtet und ich erzählte in bemfelben ben wahren Borgang ber Dinge und bat, die Menschen, die mich mit so ungemeiner Zuvorkommenheit aufge= nommen, ihrem Stanbe, ihrer Burbe gemäß zu empfangen, ihnen aber auch eine hubsche Mablzeit zu bereiten, worauf, wie er wohl sehr gut wisse, die guten Eingebornen, sie möchten nun Könige sein ober nicht, einen bebeutenben Werth legten, es kame por allen Dingen babei auf bie Quantität an, bie Qualität sei völlig gleichgültig, wenn nur nicht Sauerkraut ben Hauptbestandtheil mache. 3ch hatte babei zweierlei im Sinne, erstens wollte ich ben Supercargo ärgern, welchem gerade Sauerfraut über alles ging und welcher einen Mittages tisch für gar nichts rechnete, wenn nicht Sauerkraut bas Hauptgericht bilbete. zweitens mich felbst über die Schrecken bes Sauerkrautes hinwegzuheben. meinen Freunden wollte ich den Kummer ersparen, sich mit diesem übelriechenden und übelschmeckenben, brei Jahr alten Gericht zu belaben.

Mit diesen beiden Briefen schickte ich die Matrosen ab, jedem derselben einen Brief gebend, damit nicht etwa der Supercargo beide zu Gesicht bekomme, damit nicht der an den Kapitain unterdrückt werden würde und mir nicht eine schnöde, abschlägliche Antwort mit ersorderlichen, niederträchtigen Redensarten entgegendonnerte.

Von der unbeschreiblichen Naivetät und Gutmüthigkeit dieser liebenswürsdigen Insulaner erhielt ich noch am nämlichen Abend einen merkwürdigen Beweis.

Das schöne Mädchen, welches mir seine Gunst geschenkt, besuchte mich abermals, doch mit mehr als gewöhnlicher Borsicht. Sie sprach kein Wort, auch nicht flüsternd und wehrte auch meine Rede mit einem bedeutsamen "Pst" ab. Zu meiner nicht geringen Verwunderung wurde mir auch bei der süßesten Hinsgebung der Sieg so schwer als am Morgen der Besteigung des Piton, aber noch immer war und blieb auch fernerhin meine Gefährtin vollkommen schweigssam. Hingebend wie ein liebendes Kind, aber schweigsam, feurig, ja vielleicht glühend wie eine Maurin, aber schweigsam. Noch lange vor dem ersten Tagess

schimmer trennte sie sich von mir und überließ mich einige Stunden der Ruhe-Der Morgen führte uns Alle wieder zusammen und ich sah dabei meine zärtsliche Freundin in überraschender Freundlichkeit, deren Schwester aber niedergesichlagen und hastig erröthend, so oft mein Blick auf sie siel. Das waren saueter Curiositäten, die ich mir nicht zu erklären vermochte und zwar um so wenisger, als meine Freundin in eine immer größere Heiterkeit versiel, je länger es dauerte und schließlich zu einem ganz sauten Lachen überging. Plötzlich löste sich das Räthsel in einer ganz unerwarteten Weise.

Das Frühstück war beenbet und Lukia nahm mich mit fich etwas weiter aufwärts zu einem höher gelegenen, reichlich Schatten gebenben Brobbaum, woselbst sie sich nieberlegte und mich zu sich einlub; sie begann bamit, zu erklären, daß sie mich herzlich liebe und da sie wohl wisse, ich würde sie bald. sehr balb verlassen, barin ihren Trost finde, daß sie mein Kind in die Arme bruden werbe, lange nachbem ich schon ihre schone Infel verlaffen hatte. Sie wiffe nun was Glud sei, aber ihre Schwester noch nicht und bies habe ihr so webe gethan, bag fie biefe überrebet habe, an ihrer Stelle zu mir zu geben. Daß biese mich liebe, bas wisse sie, bag ich aber vielleicht weil ich nicht ihre, sondern die Religion der Missionaire habe, mich baran stoßen könnte, zwei Frauen zu haben, so sei unter ihnen abgemacht worben, biesen verabrebeten Besuch mir gegenüber als ein Geheimniß zu behandeln, bis ber gehabte Wunsch jur Thatsache geworben (ein fait accompli sagen bie Franzosen). Dieses sei nun geschehen und sie habe keinen Grund weiter, ein Geheimniß baraus zu maden, und wenn ich nun weit fort sei und ihrer, ber armen Mädchen, bie mich fo berglich liebten, gar nicht mehr gebachte, bann wurden fie mit ihren beiben Kinbern auf bem Arme fich bie schönen Stunden vergegenwärtigen, in benen fiemich mit ber innigsten Liebe umschlossen und sie würden in ben Abbitbern bes= sen, ben sie so herzlich geliebt, einen Trost finden für bas Unglück, ihn nicht mehr zu haben.

Wahrlich ich konnte mich ber innigsten Rührung nicht erwehren, möge manmir von der Moralität oder vielmehr der Unmoralität solcher Empfindungen sagen was man wolle, unbeschreiblich ist der Gedanke an solche Opferwilligkeit und Fähigkeit und ich möchte wohl wissen, ob eine Europäerin im Stande wäre so zu denken und so zu handeln. Aber ich bitte doch dringend einen jeden meiner Leser vieses für sich zu behalten und nicht etwa einen engländischen Mission nair darauf ausmersam zu machen, denn ich möchte sonst gräßlich verslucht werden, und man bereitete für mich einen ganz aparten Abgrund in der Hölle, welcher nicht mit Holz, sondern mit Steinkohlen geheizt würde.

### Einhundertundvierundzwanzigstes Kapitel.

Große Zuvorkommenheit des Supercargo. Ankunft und Empfang der Königlichen Familie. Salutschiffe. Ein kleines Unglück der Königin.

Es war jetzt an der Zeit, daß ich mich auf das Schiff begab, um die einsgeladenen Gäste zu empfangen, auch sah ich bereits das Ghik des Kapitains gegen das User kommen und nahm vorläufig Abschied von den geliebten Kindern, sch sage vorläufig, denn wir sahen uns ja Alle wieder bei Tische, ich hatte die ganze Familie eingeladen und zwar selbstverständlich mit ihrem Hofstaat.

Als ich im Boote war, erzählte mir ber steuernbe Matrose, bag ber Supercargo vom gestrigen Nachmittage an so aufgeblasen einherschreite wie ein Truthahn, dem man etwas Rothes zeigt, und er spräche immer von der Würde, die er habe und die nun endlich von einem König anerkannt werde, er habe ferner befohlen, daß alle Matrosen und Soldaten im Baradeanzuge erscheinen sollten, daß die Kanonen geputt würden, daß die Berbecke gescheuert würden, ja wenn sichs hätte thun lassen, so hätte er sicher befohlen, bag man gang ge= schwinde Wachs auflöse und die Wände und Fußböden bohnere. Auch an den Roch feien die nöthigen Anordnungen ergangen, besseres, als er bisher geleistet, musse heute auf die Tafel gebracht werden und vor allen Dingen musse er Sauerkraut und frisches Schweinefleisch, das kostbare Kesselseisch nicht vergessen, benn bas esse jeder vernünftige Mensch lieber, als irgend etwas Anderes auf ber Erbe. Ich fragte lachend ben Steuermann, ob bies bei ihm zutreffe, er aber gab mir die Versicherung, daß bieses bei ihm keineswegs ber Fall sei und daß er alles Eingesalzene und Eingesäuerte gründlich verachte. Nein, so bumm wie ber Supercargo sei er nicht, bicke Erbsen und gebratener Speck, bas sei benn boch noch etwas anderes. So verschieben ist ber Geschmack und bas ist sehr gut, benn wenn Alle basselbe haben wollten, wo bliebe bann ber nordamerikanische Farmer mit seinem Schweinefleisch' in Sprup gekocht, wo ber Italiener mit seinem Welschkornbrei, ben er Polenta nennt, wo ber Engländer mit seinem nicht gahr gekochten Plumpubbing, wo ber Spanier und ber Grieche mit feinen Kastanien und egbaren Eicheln und seinem Anoblauch. Hat dies Alles seine Berechtigung, warum foll es nicht auch bas Sauerfraut haben?

Wir langten auf bem Schiffe an und ich fand alles in rührigster Thätigsteit. Zu meiner nicht geringen Berwunderung kam der Supercargo auf mich los und sagte mir in so anständigen Worten, wie er dieselben in seinem Nationalswörterbuch nnr irgend auftreiben konnte, Dank für die Benachrichtigung von der bevorstehenden Auswartung, welche ihm ihre verschiedenen Majestäten machen wollten und er lud mich ein, heute bei Tische sein Gast zu sein, eine Ehre, welche mir, wenn ich nicht sehr irre, noch nicht begegnet war so lange ich mich mit ihm auf demselben Schiffe befand, denn gewöhnlich aß er allein und nicht in

rer Kapitainskajüte, er hatte seine Menage für sich und wurde auch von seinen eignen Leuten bedient, etwas das er um so nöthiger finden mochte, als er Niesmanden einen Blick in seinen Harem thun lassen wollte.

Berläufig blieb noch Alles in ber angestrengtesten Thätigkeit, mit ber Zeit aber löste sich die Verwirrung wenigstens einigermaßen babin auf, bag man ein Resultat mahrnahm, lange Tafeln wurden gebeckt, weiße Tücher barauf gelegt, bie Matrosen kamen aus ihren Winkeln hervor wohl geschniegelt und gebügelt aber ver Allen ftrahlte prächtig ber Supercargo mit feinen verschiedenen goldnen Treffen, blanken Anöpfen, mit seinem Feberhut und allem Unhang eines Narren ber seine innere Werthlosigkeit fühlt und bieselbe burch Aeugerlichkeiten heben Daß seine Dienerschaft in gleichem Bute erschien, versteht sich von felbst, auch für seinen Harem war auf echt türkische Weise Sorge getragen. Die Berbindungsthure zwischen bemfelben und bem Saal, war ausgehoben und burch ein dinesisches Bambusgitter von möglichster Undurchsichtigkeit ersett, seine Damen hatten mithin eine gang freie Aussicht auf ben Salon, fonnten aber felbst nicht gesehen werben. Es war auch bafür gesorgt, baß sie bes Mahles nicht entbehren, aber immer mit ber ängstlichsten Rudficht auf bas Nichtgesehen merben. Es will mir beinahe icheinen, als hege ber Supercargo bie Besorgniß, es werbe etwas abgebiffen von einer seiner schönen Damen und er wurde bann biefelbe nicht mehr vollständig haben.

Enblich fah man von ber Insel her sechs reichlich besetzte Boote gegen bas Schiff steuern, es schien bem Supercargo gar nicht recht, bag es nur sechs waren, er mochte beren zwölf ober fünfzehn erwartet haben, ba ich ihm aber inbessen burch mein Fernrohr unterrichtet, Die Personlichkeiten bezeichnete, welche in jebem ber Rähne sagen, so gab er sich allmälig zufrieden. Da war ein König und eine Königin, ba war ein König = Bater, wie es sonst eine Königin=Mutter giebt, ba waren Töchter bes königlichen Hauses, ba war ein Bruber bes Herrs schers, an Prinzen und Prinzessinnen fehlte es auch nicht, bann bezeichnete ich ihm einen erften und zweiten Ceremonienmeifter, einen Oberhofmeifter, einen Kammerherrn du jour und ich fingirte noch ein Dutend anderer Hofchargen von benen ber königliche Hof von Borabora niemals etwas gehört hatte. Es war ungefähr als hätte ich von Sr. Majestät Raiser Alexander bem Großen, von Hoch beren Leibarzt bem Herrn Geheimenrath und General = Chirurgus Dr. Philippos, von Gr. Excellenz bem Herrn General - Felbmarschall Parmenio Aber ber schlaue Supercargo merkte von ber ganzen ironi= u. f. w. gesprochen. schen Bezeichnungsweise nicht bas Geringste, biefe Sathre mar nicht aus genügenb grobem Solze geschnigt, sie war für ihn allzuzierlich eingefäbelt.

Nunmehr wurde die ganze Matrosenmannschaft mit bebänderten Hüten in die Takelage geschickt, die Soldaten standen in Front aufmarschirt und damit sie einen besto bessern Eindruck machten, standen sie sämmtlich in einer Linie und verdeckten mit ihren würdigen Leibern den Tisch, an welchem gespeist werden

a Tagrich





Der Supercargo aber, wie Teller und Gläser burcheinander rollten, wurde babei so wüthend, daß ich der gewissen Ueberzeugung war, er würde die Frau Königin bei den Haaren nehmen und abohrseigen, er schimpste dabei so wüthend auf Schwäbisch und Holländisch, daß ich mich für verpstichtet hielt seinen Gästen, oder vielmehr den meinigen, denn ich hatte sie eingeladen, zu sagen, der Mann sei so grimmig, weil die Dienerschaft die Tische schlecht befestigt und für die hohen Herrschaften nicht die nöthigen Sessel hergesetzt hätte. Allein der würstige Supercargo schrie im elegantesten Schwäbisch: "Noi, noi! Bisch nix—dees versluchte Biechvolk dahier moin i! Sehet Se no den Dampel an! schmeißt mir dees Rendviech alle Tellern und Schisseln ra! i mecht se nur glei ins Wasser schmeiße saa'n! was dees sier a Schaden ischt! Pfui Deibel du Sausmag, du alter!"

Ich hielt es für angemessen, ber würdigen Dame biese Rede in minder sebhafter Weise, in etwas minder ausbrucksvollen Worten wiederzugeben und so



Junge Madden von Gorabora.

glich sich allmälig alles wieder aus, aber die Audienz war allerdings beendet.

Die Königin war nicht so außer Fassung gerathen, wie ber Supercargo; sie hatte sich schnell von ihrem schrecklichen Fall erhoben, sah lachend den Schaben an, den sie angerichtet und sagte, sie habe bis jetzt immer gewünscht, so schöne weiße Geschirre zu haben, wie diejenigen, die sie hier vor sich

sähe, sie bemerke aber boch, daß alles seine Unbequemlichkeiten habe, eine Trinkschaale aus einer Cocusnuß, eine Schüssel oder ein Teller zu Dutzenden aus einem Kürbis geschnitten, könnten vielmal zur Erde fallen ohne zu zersbrechen.

Was mich sehr wunderte, war die Toilette der Königin, welche sich der europäischen näherte, sie hatte eine schwarze Atlasrobe an mit Bolants von Spiten besetzt, um die Taille hatte sie einen Gürtel mit einer guten goldenen Schnalle, der Kopf war mit einem Strohut, welcher breiten Schatten gab und mit Blumen geschmückt war, bedeckt, aber die Füße waren nicht bekleidet, sie hatte weder Strümpse noch Schuhe, schien sich nur allmälig an das beengende Kleid gewöhnt zu haben (wenigstens benahm sie sich darin trot ihrer Stärke so ziemlich unbefangen und ungenirt), aber mit den Schuhen konnte sie so wenig fertig werden wie in der Regel alle Naturvölker.

Die jungen Damen trugen sich vernünftigerweise ganz wie es sanbesüblich Die Inseln bes indischen und stillen Meeres. III.

war, ihr Gewand war leicht und offen, ihr Haar einfach gelockt ober gescheistelt und statt des Hutes hatten sie nur den Schirm oder die Krämpe desselben aufgesett in der Art, wie wir bei schwachen Augen den Augenschlirm aufsetzen. Wohlhabende Leute bedienen sich babei der Krämpe eines europäischen Strohtutes, andere machen sich selbst ein ähnliches, mitunter sehr zierliches Geslecht und versehen dasselbe auch mit einer Art Feder in der Form der Reiherbüsche, noch andere nehmen ganz einsach ein großes Blatt vom Brodsruchtbaum, schneiden da hinein eine passende Deffnung und setzen diesen höchst einsachen und natürlichen Schirm kleidsam genug auf. Daß dadurch nur das Auge und nicht der Kopf gegen die Sonnenstrahlen geschützt ist, scheint ihnen ganz gleichgültig zu sein. Unsere Landmädchen und in den Städten die Dienstmädchen gehen ja auch alle barhaupt im heißesten Sommer, es mag wohl alles auf die Gewohnsheit hinauskommen.

#### Einhundertundfünfundzwanzigstes Rapitel.

Große Mäßigkeit der Gafte. Der Supercargo blitt verschiedene Male ab. Er verstärkt seinen harem. Der Gambier=Archipel.

Der wüthende Supercargo hatte sich zurückgezogen, ich ging ihm nach in seine Kajüte und stellte ihm vor, daß weniger die dick Königin als der dumme Taselbecker an dem Unheil schuld sei und daß er durch einen einzigen Handelsvertrag den erlittenen Unsall zehntausenbsach ersetzen könne. Ich muß seinem Berstande wirklich zur Ehre nachsagen, daß er dieses begriff und mit ausgezstrichenen Falten auf das Berdeck zurücksehrte. Der Tisch war indessen in Ordnung gebracht, man sah von der Zerstörung nicht mehr viel, als aber nun vollends die Sauerkrautdünste sein wohlgebautes Riechorgan erreichten, da war für ihn Sonntag und da trat die sonntägliche Stimmung ein, die nur dadurch wieder gestört wurde, daß die Herrschaften gerade von diesem, dem herrlichsten aller Gerichte, nichts zu sich nahmen, indessen sen diesem, dem herrlichsten aller Gerichte, nichts zu sich nahmen, indessen ist den übrigen Speisen mit einem bewundernswürdigen Appetit zusprachen. — "Was wollen Sie," sagte ich bei einer Aeußerung der Berwunderung die er darüber an mich richtete — "Was wollen Sie, es ist eben Biehvolt — Rindvieh ist auch kein Sauerkraut."

Er riß seinen Rachen so weit auf als irgend möglich, und das war sehr weit, denn ich glaubte, er wolle mich verschlingen — lachte aus vollem Halse und sagte: "Doctor, Sie sind ein verfluchter Kerl, ich habe Sie zwar nicht seiden können, aber dieser Gedanke ist Gold werth, er wäre würdig, daß ich ihn gehabt hätte! Nein Doctor, Rindvieh ist kein Sauerkraut!" Und während

1 000

ver ganzen Tafel, so oft irgend etwas zum Vorschein kam, was nicht nach dem Schnabel der Eingebornen war, grinste er mich an und sagte: "Rindvieh ist kein Sauerkraut."

Den Wein ließen sich Alle wohl behagen, und besonders die edle Königin, welche darin bedeutendes that. Ihr Schwiegervater drohte ihr lächelnd mit dem Finger und sagte, wenn dies die Missionaire sähen, würden sie gewiß den Fluch über sie aussprechen; aber die Königin, welche früher sehr devot gewesen sein mag, sagte etwas schnippisch: "Ach was, meine Mutter und Tante sind auch in dem Bann gewesen, deswegen hat ihnen der Wein doch nicht schlechter gesschweckt, vorher wie nachher, und beshalb wird er auch mir nichts schaden."

Bas mich im Ganzen hier höchlichst verwunderte, war die Leichtigkeit, mit welcher bie herrschaften alle sich unserer Speisegeschirre bedienten, sie handhabten Servietten, Teller, Löffel, Meffer, Gabeln u. f. w. beinabe fo geschickt, als wenn fie es nie anders gesehen hatten, als wenn fie bieses alles von Lindbeit auf gebraucht, auch waren fie im Bangen genommen febr bescheiben; fie hatten zwar recht reichlich gegessen, aber keineswegs in irgend einer Art unanständig ober gefräßig. Man hatte bem Weine tapfer zugesprochen, aber fein einziger von allen Gaften war betrunken; was für ein glänzenbes Zeugniß giebt es biefen Menschen, wer würde so etwas von unseren Matrofen zu hoffen magen. welche fich ohne allen Zweifel für etwas besseres halten als biese Wilben, als biefe Beftien, wie fie fich gar ju gerne über biefelben ausbrücken. Bis gum Deffert ging alles in ungeftörter Fröhlichkeit fort, glücklicherweise waren nur Männer höheren Ranges an Bord gekommen, was von Frauen und Mädchen bei ber Gesellschaft mar, gehörte ber Königsfamilie an, sonst wären zwischen ihnen und ben Matrosen bedauerliche Auftritte vorgekommen, während so alles ohne Störung verlief. Nur ber Supercargo tam abermals in üble Laune, er fab, bag ber Kapitain mit einem schönen Mäbchen verschwand und zeigte bie Absicht mit einer ber Prinzessinnen ein Bleiches zu thun, er holte fich inbessen einen Korb, alsbald wandte er sich an die zweite Tochter, boch burchaus nicht mit größrem Blücke. Ich sah wie er sich abmühete, wie er Geschenke bot, glänzend genug, wenn auch nur von Meffing, aber er blitte ab — ich hatte einige Beforgniß gehabt, benn Beschenfe blenben immer und ichon Goethe lagt feinen Mephisto sagen: "Gleich schenken? But, ba wird er reilfsiren." Aber seine Bemühung tret ber Beschenke mar fruchtlos, nun wandte er sich an bie hübschen Nichten. Dies machte mich wirklich lachen, wiewohl ich höflich genug blieb, um es nur unbemerkt zu thun, bie Mädchen liebten mich, mas wollte ber efelhafte Supercargo mit seinen Geschenken ber Liebe gegenüber unternehmen. ich lachte, nicht weil ich mich für bobenlos schöner hielt, als ben Supercarge, fonbern eben weil ich geliebt war. Diese leichtfertigen Mädchen, biese Kinder ber Natur, welche ohne alle Schen über bas Röftlichfte verfügen, was fie befigen, biese Mädchen sind boch unverbrüchlich treu bem erwählten Geliebten, bis bieser sie selbst aufgiebt, keines berselben hat zwei Liebhaber zugleich und sie haben in sofern viel gründlichere Begriffe von der Treue als wir Europäer.

Der Supercargo erfuhr dies zu seinem großen Schaben und er verließ das Schlachtfeld gänzlich vernichtet und in ohnmächtigem Zorn, aber es mochte ihm eingefallen sein, was ich vorhin gesagt, über die möglichen Handelsgeschäfte und so bezwang er sich und wurde nicht mehr so unverschämt, als er es vor Tische gewesen. Aber von Neuem blitzte sein Auge auf, als der Kapitain freudestrah-lend auf dem Berdeck erschien und er wohl wahrnehmen konnte, daß sein Loos ein ganz anmuthiges gewesen, denn das Mädchen, welches bald barauf dem Kapitain folgte, konnte allerdings Beranlassung geben, den Glücklichen zu beneis den, dem sie ihre Gunst geschenkt.

Ich hatte mich ziemlich viel mit den Anwesenden beschäftigt, so daß sie allenfalls zufrieden sein konnten mit meiner anscheinenden Bewirthung, auch sahe ich dies sich in aller Augen aussprechen. Jetzt erhoben sie sich, Keiner ohne von mir oder dem Kapitain beschenkt zu sein und Alle höchst erfreut über ihre Aufnahme. Ich kehrte mit ans Land zurück und hatte, während der Supercargo Handelstraktate aufsetze, Zeit und Gelegenheit, sowohl die süßen Schlingen, in welche ich gefallen, immer enger ziehen zu können, als auch während des Tages bald mit dem Bater, bald mit dem Großvater der beiden Mädchen die schöne Insel zu durchstreichen und sie nach allen Richtungen hin kennen zu lernen, dis die Stunde der Trennung schlug, welche mir gewiß nicht weniger schmerzlich dünkte als den beiden süßen Kindern, die mir bisher die slüchtigen Tage mit immer neuen Blüthen geschmückt.

Was ber Supercargo inbessen gethan, ist ein Geheimniß geblieben, bas Einsige, was ich von seinen Leistungen bemerkte, war die Aufnahme zweier Mädschen und eines Negers, die ersteren für seinen Harem, den letzteren vielleicht zur lleberwachung besselben, doch ist mir später klar geworden, daß er dazu nicht ganz tauglich war. Die Mädchen betressend, so hatte der Mann mit vieler Umsicht eine vortressliche Auswahl getrossen. Wie er es angesangen daß sie, die Mädchen sich entschlossen, seinen Aufsorderungen Gehör zu geben, ist mir nicht ganz klar geworden, da indessen Geschenke überalt ihre Wirkung haben, so kann ich mir wohl benken, daß gerade diese es gewesen sind, welche sie veranslaßten, sich von den Ihrigen zu trennen, vielleicht hat er auch ganz bestimmte Bersprechungen geleistet, ihnen vorgeredet, daß er sie wieder zurückringen würde zu dem Sitz ihrer Familien, woran er natürlich gar nicht gedacht hat, wozu auch, es wäre ja eine ungeheure Thorheit, einer blosen Wilden Wort zu halten.

Wir waren hier reichlich versehen worden mit einer Fülle der besten Les bensmittel, die Mannschaft befand sich also in der allerbesten Laune und in großer Fröhlichkeit ging es weiter fort. Dei wohlgefüllten Magazinen wäre es der Mannschaft gleich gewesen, wohin irgend die Fahrt gerichtet worden, sie ging diesmal nicht unmäßig weit, sendern nur nach dem Gambier-Archipel, wel-

cher auch Pomotu genannt wird, ebenso pflegt man bemselben ben Collectiongmen ber niedrigen Inseln ober ber gefährlichen Inseln zu geben. Sie haben biesen Namen beshalb, weil sie fämmtlich von furchtbaren Brandungen umgeben find. Den Korallenbauten angehörig, scheinen sie aus ben Fluthen emporgestiegen, es sind diejenigen, die man auch Atols zu nennen pflegt und von denen man glaubt, daß fie vom Meeresgrunde auf ihre Entstehung ben kleinen Koral= lenthierchen banken; wir haben bereits früher barüber gesprochen, theils kann ich barauf verweisen, theils kann ich sagen, bag man bisiett zu keinem eigentlis den Resultat gekommen ift. Die Inseln sind beshalb gefährlich, weil sie so niebrig sind, bag man sie nur auf turze Entfernungen sieht, sie sind auch beshalb noch gefährlich, weil ihrer eine solche Menge vorhanden ist, daß eine geographische Bestimmung berfelben nach Länge und Breite noch keineswegs in foweit hat stattsinden können, daß man behaupten durfte, sie seien sämmtlich bekannt, fie feien auf ben guten Seekarten zu finden. Fast burfte man ihnen gegenüber fagen, sie seien bei Nacht minder gefährlich als bei Tage, benn bie Brandung tobt so furchtbar laut an den flachen und zackigen Ufern, daß man sie in ber Stille ber Nacht auf die Entfernung von acht Seemeilen ober zwei beutschen Meilen hört und ber orgelnbe, sonore Ton ist so außerordentlich charafteristisch, baß, wer ihn nur einmal gehört hat, ihn gewiß niemals vergift.

In diesem Archipel befanden wir uns jetzt und wir reisten in kurzen Schläsgen bald da bald borthin, wie es dem würdigen Supercargo so gelegentlich einsfiel, denn ein Plan war in seiner Reise nicht zu finden vom ersten Augenblicke, dem Antritt derselben bis jetzt.

Mehrere Tage vergingen so und man könnte allenfalls sagen in einiger Langweil, wenn ber Passagier nicht gewohnt wäre, sich angelegentlich mit irgend etwas zu beschäftigen, so ging es auch mir, ich suchte mich über bas Nächste zu unterrichten und babei war es benn ziemlich gleichgültig, an wie vielen von den kleinen Koralleninseln wir vorbei fuhren.

Der Archipel könnte als zu Tahiti gehörig angesehen werden, boch ist er burch einen inselleeren Raum von etwa 25 Meilen von Tahiti getrennt, nimmt dann aber von Westen nach Osten verlaufend einen Raum von 10 vollen Länsgengraben und nahezu von eben so vielen Breitengraben ein.

Wir hatten im Laufe breier Wochen biesen Archipel von Nordwesten nach Südosten durchkreuzt und gelangten nunmehr zu dem dort gelegenen Hauptspunkte, zu den nahe zusammenhängenden Inseln, welche den Namen der Gamsbier erhalten haben. Diese sind den Europäern bereits bekannt. Mehrmals besucht worden, haben sie auch schon von der Moralität der Matrosen großen Vortheil gezogen, sie sind aus uneigennützigen Wilden schurtische, betrügerische Bursche geworden, was ich zu meinem eignen Schaden erfahren sollte.

Als wir uns ber Hauptinsel näherten, sah man von berselben ein Boot abstoßen bas, als es näher kam, sich als bas erbärmlichste auswies, bas ich je

gesehen, es war nämlich nichts weiter als ein aus Balten und Bambusrohr zusammengesetztes Floß, welches gerade Tragekraft genug hatte, um unter der Last von einem Dutzend Menschen nicht zu sinken. Ein aus Matten zusamsmengenähtes Segel war zwischen zwei Bambusstangen in dreieckiger Form aufsgehängt und noch durch ein paar andere solche Stangen gestützt, die auf dem Floß anwesenden Leute beschäftigten sich außer zweien, die zu steuern schienen, nicht mit Rudern. Sie winkten uns mit Matten oder Tüchern, und da des allerhöchst besehlenden Supercargo Willen überdies darauf hinausging, hier eine Colonie anzulegen, so unterlag die Erfüllung des Wunsches der Eingebornen keiner Schwierigkeit.

Die Gambier-Eilande sind ebenso wie alle übrigen dieses Archipels von Korallenbauten bedeckt und umgeben, aber diese Hauptgruppe hat Berge und zwar vulkanischen Ursprungs, denn man sieht unzweiselhaft Lava, Basalt, Olivin in denselben eingesprengt und man sindet, wie ich mich zu überzeugen Gelegens heit hatte, noch mehrere andere vulkanische Gesteine. Wenn schon alle die niedzigen Inseln einen äußerst freundlichen Andlick gewähren, indem sie ein schönes, mannigkaltiges und reiches Grün entfalten, so ist doch die Vegetation auf den Bergen so äußerst lebhaft, daß auch dieses ein Zeichen des Vulkanismus ist. Der bloße Kalksand, wenn auch durch die innerhalb besselben gestorbenen Seezthierchen erträglich fruchtbar, zeigt doch niemals eine solche Pracht und Fülle der Vegetation, wie man sie auf vulkanischem Boden antrisst.

# Einhundertundsechsundzwanzigstes Kapitel.

Wir werden überfallen. Niederlage der Wilden. Mein abermaliger Besuch der Insel. Ich sinde die Menschen schön, aber wild und boshaft.

Der "van der Kapellen" hatte beigelegt, ein Boot ward ausgesetzt und nach einer sehr vernünstigen Borsicht hatte man mehr Leute eingeschifft, als zum Regieren desselben nöthig waren und diese hatte man auch mit Waffen versehen. Zu meiner nicht geringen Berwunderung stieg der Kapitain selbst in das Boot und nun ging es an's Land.

Die Leute auf dem Floß zeigten sich sehr erfreut über unsere Bereitwilligsteit, ihnen zu solgen, eilten uns nach an das Land und stiegen mit uns ziemslich gleichzeitig aus, nicht ohne uns dabei die freundlichsten Dienste zu leisten, sie trugen uns auf ihren Schultern durch die Brandung und zeigten sich von dem freundlichsten Geiste beseelt, aber sie verlangten auch fortwährend Geschenke von uns. Was sie an uns sahen, schien ihnen begehrenswerth und wir hatten

i semi de

nichts weiter zu thun, als zu geben und immer wieder zu geben, wobei keines= wegs von einem Tausch die Rede war, wie dies sonst bei den Wilden gewöhn= lich ist, die nicht leicht etwas geschenkt nehmen, ohne ein Gegengeschenk zu machen.

Der Ravitain beschäftigte fich mit einer Gruppe solcher Leute, als ich in ber Entfernung ein fehr hubsches Mädchen allein und bescheiben stehen sah, welches sich ben Männern nicht zu nähern wagte. 3ch ging auf sie zu, um ihr, bie nicht zubringlich war, irgend etwas zu schenken, was sie erfreuen konnte, sie jog sich etwas zuruck, halb ängstlich, halb erwartenb, wie sich meine Annäherung gestalten würde, sie hatte Furcht vor bem Weißen und boch Zuneigung zu seinen Geschenken. Ich hatte mich ihr genähert und war babei etwa hunbert Schritt von bem Rapitain entfernt, ich zeigte bem freundlichen Rinte spiegelnte Glasforallen und sie war so entzückt von bem noch nie gesehenen Gegenstande, baß ich Zeit hatte, die feinen, garten Gelenke an Armen und Beinen und gugleich die Fülle zu bewundern, welche diese Naturmenschen ben civilifirten gegenüber immer auszeichnet. Ich hätte gewünscht, baß ihr Gesicht eben so schön gewesen wäre, konnte aber trot bes besten Willens nicht bazu gelangen, es schön zu finden, wiewohl nichts charakteristisch Miggebilbetes barin zu finden war, weber bide Lippen, noch vorspringenbe Badenknochen, noch eine niebrige Stirn, sondern ein ganz gewöhnliches brännliches Gesicht welches mir vielleicht nur bes= halb nicht gefiel, weil es gewöhnlich war.

Indem ich sie so musterte und sie mir eben so unbefangen ihren ganzen schönen Körper preis gab, benn sie hatte nur einen Schurz von schmalen Robrblättern um die Suften geschlungen, welcher biefe kaum und von ben Beinen gar nichts bebedte, erhielt ich plötlich einen furchtbaren Schlag gegen meine linke Seite, welcher mich schwer verlett haben wurbe, wenn er nicht gerabe ben Griff meines Hirschfängers getroffen hatte, ohne ben ich niemals an's Land ging. In biesem Augenblick wurde mir von ber anderen Seite bas Doppelaes wehr aus ber Hand geriffen; ich sah noch bas Mäbchen angstvoll und entsetzt entflieben, aber ba war ich schon von mehreren umringt und hätte ich nicht zwei Piftolen im Gürtel gehabt, so würde ich wohl schlimm baran gewesen sein. 3ch schoß auf zwei mir Zunächststehenbe, warf meine Pistolen weg und zog meinen Sirschfänger, mich gehörig vertheibigend gegen ben mörberischen Ueberfall, allein ich wäre vollständig verloren gewesen, wenn ber Anall ber Pistolen nicht die Aufmerksamkeit bes Rapitains auf fich gezogen hätte, ber sofort berbeifam, schon von Ferne unter die rauberischen Burschen schof, bann aber mit feinem Rnief \*) um sich stach, wie nur irgend ein hollanbischer Matrose es kann, und folch' ein Ding ift fehr wirksam, wenn ce mit ber nöthigen Entschloffenheit und nicht etwa nur im Spaß geführt wirb.

<sup>\*)</sup> Kneif, Kneismesser, Klappmesser, welches die Matrosen immer bei sich tragen, mit circa acht Zoll langer Klinge und so langer Feder, daß sie das Einknicken oder Umbiegen verhindert, wenn man es zum Stoßen, wie einen Nicksänger gebraucht.



der Kapitain noch einen Stich auf das Brustbein und einen Steinwurf an das Ohr, der ihn zwang, sich etwas unsanst niederzulegen. Aber bevor die Schuste über den Niedergefallenen hersielen, waren die Matrosen mit dem zweiten Steuersmann zur Stelle und es ging den Wilden nun erträglich schlecht. Ich hatte alles Mögliche zu thun zu verhindern, daß man sie wie wilde Bestien abschlachstete, unverwundet kam keiner davon und diesenigen, welche in der viel größeren Anzahl um den Kapitain versammelt waren, bevor er mir zur Hilse eilte, gaben Fersengeld und eilten so schnell als möglich den Bergen zu, vereinzelt, daher man sie auch nicht versolgen konnte.

Der Kapitain war vollkommen zufrieden damit, daß ich unnöthiges Bluts vergießen verhindert hatte, ich war indeß neugierig auf die Wuthausbrüche des Supercargo, es mußten natürlich die Kanonen gelandet werden, man mußte mit Kartätschen die Bäume niederschießen, die Hütten abtragen und die Berge in Flammen setzen, schließlich aber die ganze Insel mit Congreve'schen Raketen besichießen, darauf unterminiren und in die Luft sprengen. Die diesem Borgang entgangenen zweibeinigen Bestien mußten dann an den der Katastrophe entgansgenen Cocospalmen aufgehängt werden zur ewigen Erinnerung an die Strenge, an den Ernst der Strafen, welche Europäer verhängen.

Dies war das Programm über die Heimsuchungen, welche ich im Namen des Supercargo entwarf, allein man kann sich täuschen. Als der Supercargo unser Mißgeschick erfuhr, verzog er sein Gesicht zum süßesten Lächeln, dessen er fähig war, nicht zum Zorn, wie ich gehosft hatte, allerdings wohl natürlich, denn es war ja ihm nichts geschehen, sondern nur uns, die er haßte, die er veradscheute und denen er alles mögliche, besonders so weit es vom Uebel war, gönnte. Wie leid that mir der Arme, da er so getäuscht worden war, ich kann mir wohl denken, daß er sehr zufrieden gewesen wäre, den Kapitain, den er sür seinen tödtlichsten Feind ansehen mochte, los zu sein und zugleich mich der mögslicherweise sür seinen Haß zu klein, doch seiner grimmigsten Verachtung gewiß war. Hätte ich daran gedacht, so brauchte ich allerdings das vorhin aufgestellte Programm nicht zu entwersen.

Am folgenden Tag ging ich, jedoch ohne den Kapitain, welcher bedeutend zu leiden hatte, nochmals an's Land, war aber vorsichtig genug gewesen, den Kapitain um eine größere Anzahl von Begleitern zu bitten, was denn auch keisner Schwierigkeit unterlag. So mit einem Rückhalt versehen, wagte ich es, mich ohne Besorgniß nach dem Innern zu begeben. Es schien, als wäre der vorige Tag lehrreich für die Leute gewesen, die wenigen, die sich blicken ließen, kamen uns sehr offen entgegen, waren ganz waffenlos und thaten sehr freundlich, indem sie ihre Nasen durchaus mit den unserigen reiben wollten zum schuldigen Gruß und als Zeichen unverdrüchlicher Freundschaft. Ich hatte nicht die mindeste Reigung, mich solchen Zärtlichen hinzugeben, sondern blieb sehr auf der Hut, ich wollte im Grunde nichts weiter, als Menschen, Wohnungen u. s. w.

etwas näher besehen und dies gelang mir auch, die Menschen hatte ich vor mir und die Hütten nicht weit.

Was die ersteren betrifft, so waren sie sämmtlich sehr schön gestaltet, aber ihre Gesichter hatten etwas ungemein wildes. Es kam mir vor, als sähe ich ihnen die Bosheit schon von weitem an, ich würde dies vielleicht nicht gesehen haben, wenn ich nicht so unangenehm überfallen worden wäre. Man mag sagen was man wolle, der erste Eindruck ist der bleibende und allen solgenden wirdes sehr schwer, diesen ersten Eindruck zu verlöschen.

Die schönen Körper ber Männer waren auffallend entstellt durch ein sehr geschmackloses Tattowiren, es waren keine kunstreichen Zeichnungen in möglichst leichter Weise punktirt auf die Haut getragen, wie wir sie auf den Sandwichs-, Marquesas- und den Gesellschafts-Inseln gesehen, es waren jene Zerreißungen und Spaltungen der Haut, welche ich bei den Neu-Seeländern gesehen hatte und diese bedeckten kunstlos den ganzen unteren Körper in parallelen Linien vom Gürtel dis zu den Fersen lausend. Von weitem sahen die Leute aus, als wärren sie mit schwarz und weiß gestreisten Tricots bekleidet. Bei näherer Bestrachtung zeigte sich die Tattowirung. Am oberen Körper hatten sie nur viersectige schwarze Flecke in einer oder zwei Reihen um den Leib her, auf den Schultern waren diese Flecke besonders groß, im Gesicht sah ich keine Tattowisung. Frauen und Mädchen zeigten eine solche gar nicht.

Ihre Lebensart scheint keineswegs besonders anziehend; vielleicht blos zu faul, um Acker- und Gartenbau zu treiben, leben sie lediglich von dem Fisch- fang und von den Würmern und Schnecken, welche derselbe gleichzeitig abwirft und von den Früchten, welche ihnen ohne alle Bemühung zuwachsen.

So einfach ihre Lebensweise ist, so einfach sind auch ihre Wohnungen und sie bieten so wenig Interessantes dar, daß ich sie ganz unbedenklich übergehen darf. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, war die Zurückhaltung des weib-lichen Geschlechtes, das sonst auf den Inseln des Stillen Meeres sehr zugängslich ist und sich wohl ganz einfach den Fremden für ein Geschenk andietet. Hier geschah dieses nicht, im Gegentheil schienen sie mir eine Annäherung zu vermeisden. Sie hielten sich zwar nicht scheu entsernt, aber sie waren doch so wenig geneigt, sich mit uns einzulassen, daß selbst angebotene Geschenke sie nicht bes wogen, uns näher zu kommen.

Der Berg, welcher die Insel mit zwei Spitzen krönt und welcher Duff genannt wird, scheint mir nach einer oberflächlichen Winkelmessung 1000 bis 1100 Fuß hoch zu sein, ihn zu besteigen wagte ich nicht, doch hatte ich mich nach dem Innern so weit begeben, um die sogenannten Steine und auch Jaspis sowohl als Zeolit zu finden, welches auf dem Korallensande des Gestades durchaus nicht zu finden ist.

#### Einhundertundsiebenundzwanzigstes Kapitel.

Der Supercargo wird von feinem Reger betrogen. Rleine Strafe bafür. Die Oftern - Infel.

Ich kehrte zum Schiffe zurück und fand daselbst den Supercargo beschäfztigt seinem Neger ein Privatvergnügen zu machen, welches ihm möglicherweise weniger gesallen mochte als dasjenige, was dieser unmittelbar zuvor dem Supercargo angethan. Der Neger war ein hübscher, junger Bursche (stillschweisgend dabei vorausgesetzt, so hübsch, als ein Neger nur sein kann). Der Supercargo hatte denselben überrascht, als er eben einer der früheren Bewohnerinnen des Harems überzeugende Beweise lieserte, von der Unrichtigkeit der Voraussetzung des Supercargo, daß er nämlich zum Haremswächter geeignet sei. Eigentlich



Wie der Supercargo feinen Baremsmachter beftraft.

follte es keinem Menschen verübelt werben, wenn er seine besten Eigenschaften in möglichst helles Licht setze, der Supercargo aber nahm dieses doch übel, er legte ihm eine durchlöcherte Eisenplatte auf den Mund, damit er denselben nicht etwa, den Supercargo benachtheiligend, zum Küssen brauche, und er legte ihm alsdann noch ein eisernes Halsband um, das mit einer sehr schönen Schraubenswinge versehen war, welche, durch ein Band gezogen, dazu diente, um dem gusten Manne eine würdige, aufrechte Haltung zu gewähren.

Daß folch' eine Haltung zugleich sehr unbequem sei, mochte ber Supercargo nicht bebacht haben, benn er ließ ben Reger zweimal vierundzwanzig Stunden

- couch

in der Stellung, bis durch sein Geschrei belästigt, sich der Kapitain die Freiheit nahm, den Supercargo unaufgesordert zu besuchen und dem Unsug ein Ende zu machen, was zwar den holländischen Schwaben oder schwäbischen Holländer sehr incommodirte, woran sich indessen der Kapitain nicht im geringsten kehrte.

Der arme Neger, ber weiter keine Schuld hatte als die, von der Natur nicht zu einem Dienst bestimmt zu sein, den ihm ein Anderer übertrug (es war doch offenbar, als wolle man einem Fuchs die Bewachung eines Hühnerstalles übergeben) war dem Kapitain sehr dankbar und wurde ihm sehr zugethan, trug jedoch einen Haß gegen den Supercargo im Herzen herum, den dieser immer mehr aufachte, weil er nach dem Neger schlug und spie, so oft er seiner ansichtig wurde. Der Kapitain nahm sich des armen Kerls an und beschäftigte ihn anderweitig, womit sich auch der Supercargo einverstanden zeigte, da es offenbar war, daß er seiner los sein wollte, wenigstens nicht Neigung hatte, ihn zu seisnen geliebten Schäschen zu lassen.

Wir fuhren weiter sübwärts, ber Supercargo hatte erklärt, er wolle um das Cap Horn herum gehen und so über den Atlantischen Ocean nach dem Vorgebirge der Guten Hoffnung segelnd wieder Java erreichen.

Ohne irgend welchen Unfall gelang es uns, zur Ofter Insel zu kommen, die vielleicht zu den merkwürdigsten gehört, welche die ganze Erde aufzuweissen hat, ein kleiner Punkt im Ocean, der die sichtbarsten Spuren einer früher da gewesenen großen Cultur trägt.

Die Insel, welche von den Eingebornen Waihu genannt wird, liegt an dem füdöstlichen äußersten Ende des Archipels der niederen Insel weit von der Pitscairn-Insel, wenn man von Tahiti dahin reist (unter dem 27° südl. Breite und fast genau auf halbem Wege zwischen dem Festlande von Südamerika und der Tahiti-Gruppe). Dieselbe wurde im Jahre 1772 am 6. April, am Ostersonnstage von einem holländischen Schiffe entdeckt, das zu dem Geschwader des Admirals Roggeween gehörte und nach dem Tage der Entdeckung die Oster-Insel genannt. Diese Bezeichnung ist in alle Sprachen übergegangen, die Franzosen nennen sie ile des Pâques, die Engländer Eastern Island; jetzt kehrt man endlich zu dem ursprünglichen Namen zurück.

Man pflegt zu sagen, die Zeit nivellirt Alles; wenn man dieses auf die Erde, auf den Planeten, den wir bewohnen, beziehen will, so hat man vollkommen Recht. Es gab eine Zeit, wo Babplon, Ninive und Persepolis, es gab eine Zeit, in welcher die riesigen ägyptischen Städte das Wunder der Welt waren — die Zeit hat sie in Staub gelegt, sie hat die Arbeit des Nivellirens mit größerem Geschick und weniger Kosten ausgeführt, als der beste Ingenieur, da ihre Arbeiter, die sehr thätig, nichts zu essen brauchen und keine Diäten verbrauchen. Wenn wir dies an so mächtigen und reichen Städten wie die genannten sehen, so wird es uns nicht wundern, zu ersahren, daß auch auf der Oster-Insel das Nivelliren mit großem Glück vor sich gegangen ist. Ich war unge-

heuer gespannt auf die Merkwürdigkeiten dieser kleinen dreieckigen Insel, denn ich hatte die Beschreibung gelesen, welche Lapérouse von derselben macht. Das mals war dieses Fleckchen Erde interessant genug, um die französische Admiras lität zu veranlassen, dem berühmten Seefahrer die Aufgabe zu stellen, diese Insel vorzugsweise aufzusuchen. Das große Reisewerk ist auf Befehl der französischen Republik im Jahre sechs (1798) herausgegeben durch Milets Mureau, welcher nach den aufgefundenen Tagebüchern dieselbe folgendermaßen beschreibt:

"Die Cooksbai ber Ofter = Insel ist unter 27 0 11 M. subl. Breite und 111 ° 55 M. östl. Länge gelegen. Die Cooksbai ist ber einzige gegen bie Winde geschützte Hafen, welcher besonders von Norden und Nordosten herkommt, was die Hauptsache ist, benn die Westwinde sind nicht zu fürchten; die Bai ist gang leicht zu erkennen, benn fobalb man bie beiben Subspiten, welche bebeu= tende hochaufsteigende Felsen bilben, umfahren hat, erblickt man um weniges nördlich eine Sandbant, welche bas sicherfte Kennzeichen biefes Safens ift, in welchem man bis auf eine Biertelmeile von bem Lande vordringen und ben Anker in einer Tiefe von 20 Faben fallen lassen kann. Am Morgen ließ ich (nach Laverouse) Alles ordnen um an Land zu gehen, ich durfte hoffen, da= selbst gut aufgenommen zu werben, benn ich hatte bie Eingebornen, welche gekommen waren, bas Schiff zu besuchen, reichlich beschenkt. Doch hatte ich zu viel über ben Gegenstand gelesen, um nicht zu wissen, daß bie Insulaner große Kinder sind, welche alles was sie sehen und was ihnen gefällt, sich anzueignen suchen, ich suchte baber einen etwas friegerischen Apparat zusammen, um nöthi= genfalls ben Schrecken gegen sie wirken zu lassen. So waren wir benn unfrer wohl 60 wohlbewaffnete Personen, aber es erwarteten uns auch 4 bis 500 Ein= geborne am Ufer, eine bedeutende Zahl, wenn schon sie sämmtlich unbewaffnet waren, auch zeigten sie sich sehr freundschaftlich, sie schrieen und lachten vor Freude, liefen uns entgegen, um uns beim Aussteigen zu helfen, fie schüttelten uns voll Herzlichkeit bie Hände, man fah, daß man mit liebenswürdigen und natürlichen Menschen zu thun hatte.

"Die Ufer ber Bai sind nahezu 20 Fuß über dem Wasserspiegel erhaben, der Boden erhebt sich allmälig zu ziemlich bedeutenden Bergen, doch bleibt ein genügend flacher, des Andaus fähiger Rand zwischen den Bergen und dem User von 4 bis 5000 Fuß Breite. Der Boden ist reichlich mit Steinen bedeckt, welche ich für eine wahre Wohlthat der Natur halte, denn es wird dadurch die Verslüchtigung der Feuchtigkeit, welche in diesen heißen Gegenden dem Boden so nöthig ist, verhindert. Für den Fußgänger allerdings sind diese Steine höchst unbequem, aber der Pflanzenwuchs ist dafür so reich, daß ich glaube, zahlreiche Heerden dürsten hierselbst ihre Nahrung sinden. Die Eingebornen haben wahrsicheinlich schon in früher Zeit die Berge abgeholzt. Sie haben wohl nicht gewußt, daß diese von größter Wichtigkeit sind, indem sie die Feuchtigkeit der Atmosphäre sammeln, sie an den Bergen niederschlagen und badurch Quellen

und Bäche hervorrufen. In Folge bieses Mangels an Bäumen ist bie Ofter-Insel solcher Wohlthat gänzlich beraubt, sie leibet an einer gräßlichen Durre, welche nach und nach bie Kräuter, bie Sträucher und Pflanzen zerftort und bie Insel beinahe unbewohnbar macht. Die Gingebornen haben wohl weniger Urfache, sich über ihre Bulkane zu beklagen, welche längst erloschen sind, als über bie Thorheit ihrer Borfahren, bennoch mogen sie noch nicht in einem gerabe fo übelen Zustande leben als Cook uns glauben macht und bas kommt baber, bag er und seine Equipage selbst entsetlich Roth litten, ba es ihnen an frischen Lebensmitteln, namentlich an frischem Baffer mangelte, bie Leute vom Scorbut beimgesucht waren und es ihnen unmöglich war, sich mit bem Nöthigen zu versehen. Ganz anders mit uns, die wir reichlich Alles hatten, was wir brauchten, da wir uns in Chili neu verproviantirt hatten und ba unfre ganze Equipage sich ber vollkommensten Gesundheit erfreute; wir konnten ben Insulanern sogar noch von unserem Ueberfluß abgeben, wir gaben ihnen Schafe, Schweine, wir pflangten ihnen Mais, Baumwolle, Citronen und Orangenkerne und vieles von bem, was in einem so glücklichen Klima überhaupt wachsen kennte.

"Unfere erfte Sorge nach ber Anlanbung war, burch unfere Solbaten einen Rreis ichliegen ju laffen innerhalb beffen wir ein Zelt errichten wollten, wohin ich benn auch bie Geschenke bringen ließ, die für die Eingebornen bestimmt 3ch hatte ben Solbaten verboten von ihren Feuergewehren Gebrauch zu machen und selbst nicht einmal die Kolben zu gebrauchen; dies hatte zur Folge, daß balb die Soldaten felbst ber Gegenstand biebischer Angriffe murben, boch ging alles in äußerster Fröhlichkeit zu. Die Masse ber Eingebornen war sehr groß, sie hatten sich minbestens auf 800 vermehrt, bavon ein Biertel etwa Weiber, alle fehr hübsch, viele sehr schön, alle nackend bis auf einen Mantel ober ein großes Tuch von felbstgeflochtenem Zeuge, welches über bie Schulter Während sich nun zwei ober brei ber freundlichen, jedenfalls sehr reizenden Geschöpfe mit einem ber Soldaten felbst beschäftigten, waren ein paar Männer bereit, bie Anöpfe abzuschneiben, bie Feber von bem hut ober ben hut selbst zu rauben, überhaupt sich anzueignen, was ihnen irgend wohlgefällig war. Es schien, als gingen biese Diebstähle auf gemeinsame Rechnung, benn kaum war ein solcher verübt, als alle Theilnehmer bavon liefen wie ein Flug Bogel ber von einem Getreibehaufen fortgescheucht wird, aber gleich ben spigbubischen Sperlingen beobachteten fie aus einiger Entfernung ben Erfolg ber Entbedung unter uns, und ba sie bemerkten, bag wir bies mit guter Laune aufnahmen, kamen sie alsbalb wieber herbei, um so ober anders vertheilt abermals eine Beute zu suchen. Da wir nur furze Zeit auf ber Infel verweilen konnten, war es unmöglich, uns mit ber Erziehung biefer Kinder zu befassen, wir unterbielten uns bamit, jugufeben, welche Lift, welche Schelmereien fie anwenbeten um immer von Neuem zu ihrem Ziele zu gelangen und bamit biefes von Seiten

ber Matrosen und Solvaten nicht allzu übel aufgenommen würde, versprach ich ihnen, ben durch die Diebstähle erlitten Schaben vollkommen zu ersetzen.

"Wenn alle gewöhnlichen Mittel erschöpft waren und die gewitzigten Leute ihre Sachen festhielten, so boten die Eingebornen ihre hübschen Frauen und Töchter an, versicherten, daß man großes Vergnügen bei ihnen finden würde und erklärten sich bereit, durch Decken und Matten dafür zu sorgen, daß kein Bewohner störend aufträte — das nennt man praktisch und in vollem Sinne des Wortes, die Sünden des Nächsten mit dem Mantel der Liebe zudecken.

"Drei oder vier von den vielen hundert Anwesenden erschienen mit Keulen bewaffnet, ich hielt dieselben für Häuptlinge und wandte mich an sie, mit der Bitte, den Diebereien zu steuern, was sie auch auf das Bereitwilligste zu thun schienen; sie setzten jedem Diebe nach, aber so sichtbar mit dem Bestreben ihn nicht zu erreichen, daß ich mich nothwendig zu dem Glauben bekennen muß, die würdigen Häuptlinge hätten sehr wohl gewußt, daß sie ihres eigenen Antheils verlustig gehen würden, wenn sie allzuhitzig hinter den Dieben her wären."

In diesem Bericht, so weit mir ihn vor uns sehen, findet sich durchaus nichts auffallendes, durchaus nichts, wovon nicht auch die übrigen Inseln des Stillen Meeres uns Zeugniß geben. Wie ganz anders muß es doch zur Zeit der Entdeckung gewesen sein, da. Roggeween in seinem Werke "Twee Jaarige Reyze rond om de Wereld" erzählt:

"Die Wilben geben nicht nackent, fonbern find in baumwollene Zeuge gehüllt, bas Sonderbarste an ihnen sind die langen Ohren, welche sie für eine große Zierbe halten, einige berfelben hatten Löcher barin fo groß, bag man bie ganze Sand hindurchstecken konnte. Bisher kann man meiner Erzählung Glauben beimessen, weil sie nichts enthält was ungewöhnlich wäre, nun aber muß ich auch noch sagen, daß alle biese Wilben von mehr als Riesengröße und bie mehrsten über zweimal so groß sind, als die größten von unfren Leuten. Die Mehrsten waren 12 Fuß hoch, so bag ber größte unserer Männer - wer wird fich barüber nicht wundern - zwischen ben Beinen biefer Goliathiohne hindurchgeben tonnte. Alle waren gut proportionirt, fo baß jeber Einzelne für einen Hercules hatte gelten können. Reine von ben Weibern erreichte die Höhe der Männer, denn sie waren nicht 10-11 Fuß Ich vermuthe, daß die Mehrsten, welche bieses lesen, meiner Erzählung keinen Glauben beimessen werden und sie für eine Erdichtung ober für ein Märchen halten, baher erkläre ich nochmale, bag ich nichts anderes als bie reine Wahrheit niedergeschrieben habe, und bag biefes Bolt bei ber genauesten Untersuchung in ber That von eben bieser übernatürlichen Größe war, wie ich es eben beschrieben habe."

Es ist schwer zu begreifen, wie ein Reisebeschreiber sich in solcher Weise und unter so ernsthaften Betheuerungen gegen die Wahrheit vergehen kann, es sei benn, daß man annehmen wolle, im Verlauf von 50 Jahren könne eine Menschenrace von so übernatürlicher Größe bis auf die gewöhnliche herabsinken. Nimmt man dieses an, so darf man allenfalls dem würdigen Admiral glauben, wo nicht, so wird man mit der Erzählung durchaus nicht in Einklang bringen können, was Forster mit Cook, welche die Insel besuchten, von derselben sagt: daß sie nämlich keinen einzigen Menschen auf der Insel gesehen haben, welcher irgend eine auffallende Größe gehabt, oder den man nur groß hätte nennen können.

## Einhundertundachtundzwanzigstes Kapitel.

Coloffale Monumente als Zeugnisse eines fähigen und arbeitssamen, aber jetzt untergegangenen Bolkes. Die Ginwohner sind noch jetzt freundlich und zuvorkommend.

Lapérouse spricht nunmehr von einer Merkwürdigkeit ber Insel, auf welche sich bas bezieht, was ich anfangs jagte. Auf mehreren Bunkten ber Insel befinden sich nämlich colossale Monumente. Es sind Busten in ber Art griechis scher Hermengestalt, von einer Sobe, die breimal die menschliche übertrifft, 17 bis 18 Fuß, sie steben auf Unterbauten von gut geformten Quabern und scheinen nach allem, was man barüber zu vermuthen hat, nicht von bem gegenwärtigen Geschlechte aufgestellt worden zu fein. Die Hollander nahmen diesel= ben für Götzenbilder, allein es scheinen vielmehr Denkmäler verstorbener Hänpt= linge zu fein. Die Nase fast eines jeden könnte man wohlgestaltet nennen, die Stirne springt zu weit zurud, bas Kinn zu weit vor, nach unfern Begriffen von Schönheit, die Schultern find nur angebeutet und ber Stamm, welcher ben Ropf trägt, ist vierectig behauen, gerade wie es die Hermen der alten Aegypter find, mit benen sie auch noch baburch eine Achnlichkeit haben, bag sie eine Ropfbedeckung von chlindrischer Form, ber an ben Psenth ber ägyptischen Gottheiten erinnert und 3 bis 4 Fuß Durchmesser hat. Die Eingebornen gaben biefen Statuen verschiedene Namen, die eine hieß Tomo-Ai, die andere Tomo-Eri, eine britte Huhu, eine vierte Marahaina, eine fünfte Uma-Riwa, eine fechste Winapu u. f. f., woraus man wohl mit Recht barauf schließen kann, baß es Bilbfäulen berühmter Sänptlinge, nicht aber Götterbilber find.

Es ist über die Möglichkeit, solche Werke darzustellen, viel geschrieben wors den und die Meinungen darüber sind äußerst verschieden. Einige behaupten, daß gar nicht einzusehen sei, daß die Leute noch jetzt ganz ähnliche Unternehmungen sollten machen können, die Aeghpter, welche die Phramiden gebaut, seien auch nicht größer gewesen, als die jetzt in jenem Wunderlande wohnenden. Andere behaupten, einem Bolke, wie dasjenige, welches gegenwärtig dort wohnt, könne der Gedanke an einen solchen Bau gar nicht kommen. Die Einen wie die Anderen vergessen aber ganz die Beschaffenheit dieser Monumente in Bestracht zu ziehen, sie sind nämlich so verwittert, daß über ein sehr hohes Alter

1 1 - 1 / 1 - C / L



haben allerdings 3 Fuß Länge, wenn aber ber Kopf 6 Fuß mißt, so ist bas gar nicht so entsetzlich, wenn schon ein solches Ohr nicht gerade schön genannt werden mag.

Das gegenwärtige Volk baut auch noch Monumente, aber freilich nicht mehr folche, es baut über ben Leichnamen ber Häuptlinge kleine Phramiben, bie man ziemlich häufig in ber Nabe bes Meeres sieht. Die Gingebornen zeigten uns mehrere solche, und es wäre leicht gewesen, die eine ober die andere zu öffnen. wenn wir hätten die Empfindungen der Eingebornen beleidigen wollen, wie es leider nur zu oft von ben Europäern geschieht, von ben Europäern ober vielmehr überhaupt von ben sogenannten civilifirten Menschen, die nicht zu glauben icheinen, bag es außer ihnen noch Menschen giebt, welche Empfindung haben. Da ich nun zu biesen, wenigstens nicht im vollsten Sinne bes Wortes gehöre, fo unterließ ich eine solche Beiligthumschändung und begnügte mich bamit, zu glauben, was mein Führer mir andeutete, indem er fich auf bie Erbe legte, bie Augen schloß und sich schlafend stellte, wobei mich nicht wenig verwunderte, daß er auf Herz und Kopf beutete, und sagen zu wollen schien, biese kämen in ben Himmel, indessen ber Leib ber Erbe übergeben werbe. Es ift möglich, bag ich mich irrte und bag ich bie Ansichten, welche uns von Kindheit auf beigebracht werben, ihm unterlegte, sie für die seinigen hielt, aber gewiß ist, bag ich seine Zeichen auf keine andere Weise zu beuten vermochte, und wenn ich richtig gebeutet habe, so muß ich boch immerhin fragen, wie kommen biefe, eigentlich nur ber driftlichen Religion geläufigen Ansichten hierher. Ich sage ausbrücklich ber driftlichen, ben bie cultivirteften Bolfer bes Alterthums, bie Griechen und Römer hatten biese Ansicht nicht und selbst bie Juden scheinen teinen Begriff bavon gehabt zu haben, benn bas einzige Bebot, welches einen Lohn verheißt: "Ehret Bater und Mutter", zeichnet die Grenzen bes Lohnes fehr eng vor, "Auf daß dir es wohl gehe und du lange lebest auf Erben." Hier ist von einer Hinweisung auf ein Jenseits, von einem Leben nach bem Tobe gar nicht bie Rebe, ber Ibeengang ist mithin nicht ein eigentlich natürlicher und man barf wohl mit Grund fragen, wie kommen biese Menfchen bagu?

Es würde sehr kühn sein, wenn ich über die Sitten und Eigenthümlichsteiten eines Böstchens urtheilen wollte, das ich nur wenig Tage lang beobachtet habe, ich werde mich also wohl hüten zu sagen, dieses sei so und jenes sei so, aber was ich unmittelbar beobachtete, will ich doch anführen:

Die Leute scheinen mir von derselben Zuvorkommenheit und Herzensgüte, wie es überhaupt die Bewohner der Südsee Inseln im allgemeinen sind, sie kommen dem Fremden freundlich, offen und verdachtlos entgegen, wo dies nicht der Fall, da hat gewiß ein hellfardiger Schurke eine jener Bestialitäten aus geübt, welche diesen so geläufig sind. Ist dieses nicht der Fall, so bringen sie, wie alle Südsee Insulaner, dem Gaste immer das Beste dar, was sie besitzen, die schosten Früchte, Blumen, Schmucksachen u. s. w. und da die größte Freude,

beren ein Mensch fähig ist, in bem Genug eines schönen Weibes liegt, so bieten fie auch bieses bem Gafte an und freuen fich, wenn er bas Dargebotene annimmt. Auf Tahiti, auf ben Sandwichs-Inseln ift bieses ausgeartet, aber burchaus nicht, weil bas Bolf ein sittenloses ift, sondern weil Engländer und Amerikaner alles Mögliche gethan haben, um es zu verberben, um es fchlecht, gemein und eigemützig zu machen. Dort wo täglich fremde Schiffe anlegen, vermiethet ber Mann seine Frau, ber Bater sein Kind, hier auf ber Ofter-Infel, wohin die Europäer nur felten tommen, haben die Menfchen noch ihre ursprüngliche Naivetät erhalten, und wenn sie auch bem Manne, ber ihnen etwas schenkt, gleichzeitig etwas anderes stehlen, so thun sie es boch nicht, wie es bei uns geschieht, wohl wissend, daß ein Berbrechen begangen wird, sonbern wie die Kinder, die sich auch aneignen, was ihnen gefällt und benen dieses was wir mit bem Worte stehlen bezeichnen, burch bie Erziehung fattisch erft abgewöhnt werben muß. In ganz ähnlicher Weise kommt mir bas Darbringen der Weiber hier durchaus nicht schändlich vor, obwohl es mich in Tahiti und in Honorurn im höchsten Brade emporte. Dort sah ich, wie über ben Preis gemarktet und gehandelt wurde und die Persönlichkeit besjenigen, der ben Breis bezahlen follte, ganz außer Betracht blieb, hier fand ich, baß wohl eine Auswahl gemacht wurde, daß man Frauen und Mädchen zwar anbot, aber weber allzufreigebig, noch an Jedermann, sondern nur an diejenigen, ber bas Wohlgefallen bes Mannes erweckt hatte, und was follte barin schändliches fein, bei Menschen, welche von unfern Unfichten über Moralität feine Ahnung haben und vielleicht unsere Moral so schändlich finden, wie wir die ihrige, ich will fagen, sie könnten benjenigen, der beweibt ift und dem Gaftfreund nicht seine Frau anbietet, für ebenso niedrig halten, als sie von uns gehalten werden.

Auf meinen vielen kleinen Spaziergängen (die Insel hat zwar die Form von Sicilien aber nicht die Größe, in zwei Stunden könnte man sie der Quere und in drei Stunden der Länge nach messen) wurde ich überall mit der undesschreiblichsten Freundlichkeit empfangen, gastlich bewirthet und erst dann, als man mich kennen gelernt zu haben glaubte, als man in mir keinen Bösewicht, keinen Räuber sah, wurde mir auch die junge und hübsche Mutter, oder wenn erwachsene Töchter da waren, die schönste von diesen angeboten, nicht für einen Dollar, oder ein Beil, oder ein rothes Tuch, sondern lediglich aus Wohlwollen, aus Zuneigung.

Chamisso empfand bei den wenigen Stunden seines Aufenthaltes sehr unsangenehm den Nachhall der Begegnung dieser armen Eingebornen mit einem amerikanischen Schiffe. Dasselbe kehrte vom Walsischfang zurück, hatte dabei mehrere Leute verloren und wollte den Abgang ersetzen. Dazu schien ihm die Oster-Insel besonders geschickt; es wurde gelandet, das Schiff, die Nanch, blieb unter Segel und der amerikanische Kapitain, dessen Name leider nicht mehr genannt wird, sonst würde ich versuchen, ob ich sein Andenken für längere

Zeit erhalten könnte, ging mit so viel Leuten, als er entbehren konnte, an Land auf ben Menschenraub aus. Obschon bie Insulaner nicht friegsgeübt sinb. setten sie sich boch tapfer zur Wehre und erst nachdem 30 getöhtet und viele verwundet waren, gelang es bem hochherzigen Amerikaner zwölf Männer und gehn Frauen mit Stricken zusammen zu binben und auf bas Schiff zu bringen. Ihre Schwimmkunst wohl kennend, ließ ber Kapitain die Leute in den Schiffs= raum bringen, im übrigen aber wohl verpflegen, damit sie nicht von Kräften fämen, benn ihre Kräfte wollte man ja eben brauchen, aber man hatte nicht baran gebacht, daß möglicherweise bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht sein fönne und so war es hier. Der Kapitain ging fofort unter Segel, um nicht von den Eingebornen in größerer Zahl angegriffen zu werden, und erst als er während breier Tage und Nächte seine Fahrt fortgefett, ließ er bie armen Ge= fangenen frei. Sobald sie auf Berbeck kamen, sprangen sie wie auf Commando gleichzeitig über Bord, die Weiber wollten ihnen folgen, wurden aber bis auf zwei gewaltsam baran verhindert. Der Kapitain, welcher die Früchte seiner Bemühungen nicht verlieren wollte, ließ beilegen und ein paar Boote aussetzen um auf die Davonschwimmenden Jagd zu machen; sobalb diese aber ein Boot sich nähern sahen tauchten sie unter und kamen erst an einer weit entfernten Stelle wieber zum Vorschein. Als es Nacht wurde mußte man bie Berfolgung eventualiter Hilfsleiftung und Rettung aufgeben, benn bie Geraubten wollten lieber sterben, als auf bas Schiff zurückfehren.

Dieser Fall schwebte ben Eingebornen vor, als Chamisso sie besuchte, baher ber anfangs seindselige Empfang, der sich jedoch sehr bald in einen freundlichen verwandelte. Als ich daselbst erschien, mochte man jene traurige Begebenheit vergessen haben, denn ich wurde vom Augenblick der Landung dis zu meiner Abreise immer gleich freundlich und wohlwollend behandelt.

### Einhundertundnennundzwanzigstes Rapitel.

3ch finde auf ber Ofter-Insel nur Gleichgefinnte und Gleichberechtigte. Reichliche Nahrung.

In früheren Zeiten hat man geglaubt, daß die Bevölkerung durchaus uns verhältnismäßig wenig Weiber zähle und Lapérouse macht dazu die Bemerkung, daß dieses offenbar zur Entvölkerung der Insel führen müsse, ein Schluß, der allerdings etwas kühn genannt werden kann, welchem aber er selbst die Spitze abbricht, indem er erzählt, daß er eine beträchtliche Anzahl von Kindern wahrsgenommen habe, deren Menge außer Verhältniß stehe zu der geringen Anzahl von Weibern — sie würden sich wohl in ihren Hütten verborgen halten, da sie ja überhaupt hänslicher seien als die Männer.

Was mich betrifft, so kann ich nicht behaupten, einen solchen Unterschied in der Rahl der beiben Geschlechter bemerkt zu haben, eine andere Thatsache ist mir aufgefallen. Während ber vier Tage, welche ich auf ber Insel zubrachte, habe ich bemerkt, daß die Männer und die Frauen in vollkommenster Gemeinschaft leben, nicht paarweise, sonbern fortwährend wechseln, wie die Neigung sie zufammenführt. Es schien eine Berkörperung bes Gebankens, welchen Beinse in seinem anmuthigen Roman "Arbingello ober bie glückseligen Inseln" burchführt, allerbings erft am Schlusse, benn bas Ganze ist ein Runftroman, in welchem die Beurtheilung hochberühmter Maler und Bilbhauerwerke bie Hauptsache find, schließlich aber führt er ein heiteres Böltchen auf ber Insel Nagos zusammen und ich würde mich burchaus nicht wundern, wenn man mir fagte, eben biefer Roman sei die Basis bes Saint Simonismus. Derjenige, welcher benselben praktisch auszuführen bestrebt war, hatte (vorausgesett, daß er wirklich auf die gebachte Grundlage baute) nur eine einzige Rleinigkeit vergeffen, nämlich biefe, daß diejenigen, welche Naros zu ihrem Aufenthalte mählten und sich zu bem wollständigsten Genusse ber individuellen Freiheit verbanden, burchaus vortreff= liche Menschen waren — wenn man sie nicht vom pietistischen Standpunkte betrachtet — und bag sie Niemanden anthun wollten, was sie nicht felbst zu erbulben in jebem Augenblick bereit gewesen waren.

Saint Simon vereinigt unter seinem Banner Elemente, welche einander so sehr abstoßen, wie Fluor und Sauerstoff, welche so wenig Verwandtschaft zu einander haben, wie Kali und Natron, welche einander höchstens so dulden, wie Wasser und Wein, wobei ber Wein zwar schlechter, das Wasser aber dadurch nicht besser wird.

Hier auf ber Ofter-Insel waren lauter Gleichgesinnte und Gleichberechtigte bei einander und Alles, was Alle hatten, schien mir Allen gemeinschaftlich zu gehören. Und in der That, ich sehe nicht ein, warum das auf der Oster-Insel nicht möglich sein kann, da ist kein Armer, der vom Reichen Geld, da ist kein Neicher, der vom Armen Dienste verlangt, der Arme wird mithin nicht gedemüthigt von dem Reichen, umgekehrt der Reiche nicht gekränkt und geärgert von dem Armen, die Begriffe reich und arm sind gar nicht vorhanden, die Wenschen sind nicht in einer solchen Art gesondert, wie bei uns, wo es Gebildete und Ungebildete giebt, der Bildungsgrad ist dei Allen gleich, auch nicht so, wie in den amerikanischen Staaten, sowie in den als Sathre auf die Republik stehen gebliebenen Reichsstädten, wo Iemand, der 100,000 Thaler besigt, von demjenigen, der doppelt so viel sein nennt, mit tiesster Berachtung angesehen wird, indessen gezogen zu werden, der 300,000 Thaler sein nennt.

Auf der Ofter Insel besitzen Alle gleich viel. Gewiß ist noch nicht ber zehnte Theil des der Benutzung fähigen Landes angebaut, doch haben die Einsgebornen immer noch mehr als sie brauchen, benn viele Fritchte vertrocknen

auf den Sträuchern oder fallen unbenutit ab und sie sind nicht einmal nützlich für Säugethiere, denn trotz Lapérouse's Bemühungen sindet man solche nicht, man hat sie nicht gepflegt, ebensowenig sich selbst überlassen, da sie ohne Pflege dennoch gediehen wären, man hat ihnen wahrscheinlich die Möglichkeit sich fortzupflanzen in einfachster Weise abgeschnitten, man hat sie aufgegessen. Das einzige Thier, welches ich hier verbreitet fand, war das gewöhnliche Haushuhn.

Aber wenn sie die Geschenke Lapérouse's in der That auch wenig beachtet haben, so scheint es boch, als sei die Nahrungspflanze von ihnen richtiger er= fannt worben, ber Ackerbau wird mit einer seltenen Energie betrieben. aus ber Ferne sah ich mit nicht geringem Erstaunen bie Abhänge ber Berge in höchst regelmäßiger Weise rechtwinkelig abgetheilt. Große und kleine Felder von ber mannigfachsten Färbung lagen im Schmuck ber feuchten Jahreszeit im mannigfachsten Grün, Blau, Gelb, Hochroth neben einander und bewiesen mehr als alle Reisebeschreibungen, daß die wackern Leute sehr gut wußten, wie wichtig bie Geschenke ber Ceres für sie seien. Als ich näher an bas Land tam, fand ich zu meiner nicht geringen Verwunderung prächtig stehenden Weizen, boch aufgeschoffenen, viele Kolben tragenden Mais, hochrothen Mohn, rosenrothen Buchweizen wohl abgetheilt neben einander. Aber ich sah auch gleichzeitig, daß bie Eingebornen ihre heimathlichen Früchte burchaus nicht vernachlässigt hatten. Die schönen Bananen, ber Reis, bas Zuckerrohr, bie Tarowurzel hatten bie Insel noch nicht verlassen, sie waren cultivirt so gut wie es früher geschehen sein mochte, unsere, man möchte fast sagen verrätherischen Getreibearten, welche heute bie fruchtbarsten Ernten versprechen und nach acht Tagen vom Sagel ober vom Platregen vernichtet find, hatten ihre Hilfsmittel vermehrt, aber fie waren flug genug gewesen, sich keineswegs auf sie zu verlassen, sonbern im Gegentheil sie nur zu benuten, um zu ben Schäten, bie sie hatten, noch andere zu fügen. So mochten sie benn wohl jett beiterer und forgenloser in bie Zufunft bliden, als zu Cooks Zeiten.

Es interessirte mich, die Wohnungen der Eingebornen ein wenig näher tennen zu lernen, es will mir scheinen, als hätten sie, gleich den Estimos, verschiesdene, nach der Jahreszeit eingerichtete Schlafplätze, denn Wohnungen kann man sie eigentlich nicht nennen, da sie fast ununterbrochen in der freien Luft leben, was vielleicht der Grund ihres bewunderungswürdigen Körperbaues ist. Jeder Jüngling, jedes Mädchen, jeder Mann hätte dem größten Vildhauer als Modell stehen können, wir Europäer, die wir nur in den Badeorten am Meere oder auf abgesteckten Badeplätzen der Flüsse nachte Menschen zu sehen bekommen (und babei die weiblichen Gestalten noch immer in lange Gewänder gehüllt, welche nur gestatten, die wirklichen Schönheiten zu ahnen, keineswegs zu sehen) wir können uns von dergleichen gar keine Borstellung machen. Schemals mag man auch hierüber anders geurtheilt haben, als jetzt. Bor allen Dingen war die eigentliche Unnatur, das Gesuchte, das schön Gesundene, indessen indessen

wieder zum Natürlichen zurückgekehrt ist (ich schließe, wie begreiflich, bas wahnstinnige, das verbrecherische Einschnüren der Taille, so gut wie das, alle Gesschmacklosigkeit der früheren Jahrhunderte überbietende Ausdehnen der Hüften durch die Reifröcke aus).

Dieses Natürliche sieht man hier vertreten. Daß die Modenarrheit auch auf den kleinen Inselchen im Stillen Meere ihre Opfer fordert, unterliegt keinem Zweisel, die Mode ist ein Moloch, sein Cultus ist über die ganze Erde verdreitet, aber allerdings vergist man besonders im mittleren Europa alle anderen Gottheiten wegen dieser einen, so weit geht man doch auf den Südsee-Inseln nicht. Es war Mode, sich durch schmerzliche Berwundungen, durch Tattowiren zu schmücken, es ward Mode, diese Tattowirung durch Bemalen mit verschiedenen Farben zu versehen, es ist jetzt endlich, dem Himmel sei Dank, Mode, seinen Körper zu lassen wie er ist und ihn nur durch fleißiges Waschen sowohl im Meere, als wenn es möglich ist, auch im süßen Wasser seine Frische, seine Elastizität zu erhalten. Das Einölen, was man sonst auf den wärmer gelegenen Inseln sindet, scheint hier unnöthig, da die Inselten, wegen deren man es thut, hier nicht eristiren.

Wenn ich vom Baben im füßen Wasser sprach, so muß ich hinzufügen, baß es selten genug geschieht. Baumwuchs existirt auf ber Infel nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen warum, die Infel liegt immer warm genug und ber Passatwinde wegen auch feucht genug, der Boben ist über alle Magen frucht= bar, auch bie nicht bebauten Streden tragen, so weit sie nicht blanker Felsboben sind, frautartige Sträucher und strauchartige Kräuter in Menge und boch Auf dem Karft in jener Gegend, welche bas Hochplateau bilbet, bas ben nördlichsten Winkel bes Abriatischen Meerbusens faumt, auf ben Karft muß man bas Getreibe gegen bie unaufhörlich wehenben Sturme zu schützen suchen und man thut bieses, indem man die Felder schachbrettförmig eintheilt und aus ben ungähligen Steinen, welche fie bebeden, Mauern aufführt, bie brei bis vier Fuß Höhe haben und bis zu dieser Höhe die Stürme von der Saat abhalten, worüber hinaus benn auch bas Getreibe nicht mächft. Hier aber habe ich solche Stürme burchaus nicht gefunden und boch fah ich, baf bie Eingebornen ben Papiermaulbeerstrauch (nicht Baum, benn eines folchen gewahrte ich auf ber ganzen Insel nicht) mit ähnlichen Mauern bis auf bie Höhe von brei bis vier Fuß umgaben, und bag bie Sträucher biese Mauern niemals überragten.

Dieser mangelnde Baumwuchs hindert, wie Lapérouse sehr richtig bemerkt, den Niederschlag von Feuchtigkeit, welcher bei einer Höhe der Berge von 1100 bis 1200 Fuß bedeutend genug sein müßte — in Folge dieses Mangels giebt es hier keine Bäche und keine Quellen, da aber der ganze Boden vulkanisch ist, häusig in großen Strecken aus sehr dichter Lava besteht und diese Höhlungen auch wohl nur große, schüsselartige Vertiefungen zeigt, so sammelt sich in

- Cash

der Regenzeit Wasser genug in den natürlichen Cisternen. Ehe dasselbe austrocknet, suchen die Eingebornen die Vertiefungen auf, ein Ieder steigt hinein bis an das Kinn, trinkt sich satt, wäscht Staub und Schmutz sorgfältig ab von seiner Haut und macht nunmehr einem anderen Platz, welcher genau ebenso verfährt, worauf der dritte, der zehnte, der zwanzigste kommt, das Waschwasser der vorhergehenden neun ober neunzehn trinkt und sich dann auch wäscht.

In dieser Beise, welche vielleicht nicht ganz nach unsem Geschmack wäre, leben die Leute lustig in den Tag hinein, dis allmälig mit der nahenden trocknen Jahreszeit das Regenwasser verschwindet und sie auf Seewasser angewiesen sind, welches sie dann ebenso ruhig trinken, als vorher das süke, das Staud und Ammoniak haltige Wasser der Badenden. Offendar nur Gewohnheitssache. Wir erzählen einander, Seewasser sei untrinkdar, man bekomme davon, ich weiß nicht gleich welche Krankheiten, es schmecke abscheulich, es errege Ekel u. s. w., wenn aber Einer ein rechter Austernesser ist, so unterrichtet er seinen Kammerbiener oder Kellner des von ihm besuchten Weinhauses, die gewöldte Schaale unten in der Hand zu halten und zwar horizontal und beim Ausbrechen derselben nicht zu schwanken, damit das köstliche Naß (das Seewasser) nicht verschütztet werde, und er schlürft noch vor der Auster dieses magnesiabittere und chloranatriumsalzige Wasser und verdreht die Augen und ruft: himmlisch! bekommt auch weder Durchfall noch Erdrechen, sondern besindet sich ganz wohl darauf.

Möge nun auch gesagt werben, daß so viel Seewasser, oder vielmehr so wenig, als man mit hundert Austern hinunter schlucke, nicht schädlich sein könne, so habe ich doch erfahren, daß auch so viel als die Eingebornen hier täglich verzehren, ihnen keinen Schaden zufügt und ich selbst habe häusig ein paar Schluck davon genommen und ohne sagen zu wollen, daß es mir überaus lieblich gesichmeckt habe, doch gefunden, daß es mir durchaus keinen Schaden gebracht, ja nicht einmal, wie man vor allen Dingen glaubt, meinen Durst vermehrt habe.

#### Einhundertunddreißigstes Rapitel.

Die Bewohner haben zweierlei Wohnungen, über und unter der Erde. Lockere Familiensbande. Der Felsen Sala i Gomez.

Ich sprach vorhin von den zweierlei Wohnungen der Eingebornen, ich muß wohl sagen, daß sie bei weitem einfacher, daß sie lange nicht so bequem sind als die der Samojeden und Estimos und wahrscheinlich aus dem oben angeführten Grunde, aber die oben angedeutete Aehnlichkeit liegt darin, daß sie Wohnungen haben über der Erde und andere unter der Erde, beide gebaut,

nicht etwa die letzteren in Höhlen. Es sind ausgegrabene Bertiefungen, welche dann mit ebenen, gespaltenen Blöcken von Lava oder anderem Gestein ausgemauert, hierauf aber gewölbartig geschlossen, oder auch mit großem Steinpstaster bedeckt und mit Erde überhäuselt sind. Die Wohnungen über der Erde haben eine andere Eigenthümlichkeit, welche darin liegt, daß sie einen Boden aus Quadersteinen haben. Eine weiße Lava von ungewöhnlicher Leichtigkeit und von eigenthümlicher Spaltbarkeit dient ihnen dazu. Auf dieser Steinsläche sindet man zwölf dis zwanzig Löcher in zwei parallelen Reihen ausgemeiselt, sie haben acht dis zehn Zoll Tiese und zwei dis drei Querdurchmesser. Hier hinein stecken sie junge, frästige Rohrstämme, welche sie mit den Spitzen zusammenbinden. Das so entstandene Gewölbe wird durch Rohrlappen so aneinander befestigt und dann mit den jungen Zweigen und Blättern eben dieses Rohres bedeckt, wodurch ein genügender Schutz gegen die Witterung gewonnen wird. Daß die Wohnungen im übrigen jedes Schmuckes entbehren, daß sie nichts enthalten, als das Lager von Laub, rührt wohl daher, daß sie ihr Leben ganz im Freien zubringen.

Was wir Familienbande nennen, scheint es nicht zu geben. Männer und Frauen sind zwar überaus zärtlich, gegen Kinder überhaupt, aber nicht gegen ihre Kinder, ja sie kennen dieselben nicht einmal, es will mir nämlich scheinen, als seien die Bewohner der Oster-Insel die Erfinder der kleinen Kinderschulen Nirgends auf der ganzen Insel, in allen Niederlassungen, welche ich besuchte, habe ich mehr als ein Kind wahrgenommen und dieses war ein Säugling, aber in jedem Dorse sah ich ein ungewöhnlich langes Gebäude, in dessen Nähe sich ein paar ältere Frauen in Gesellschaft von zwanzig, auch wohl von doppelt so viel Kindern jeglichen Alters und beiberlei Geschlechts befanden. Ich sah solche Gesellschaften auch vielfältig auf meinen Wanderungen, es mag nun wohl sein, daß die Mutter ihr Kind weggiebt, sobald es der Brust entbehren kann und daß es Sitte ist, alle Kinder einer Ortschaft der Aussicht älterer Personen zu vertrauen, die zu dem Augenblick, wo sie Neigung haben, sich von dieser Aussicht los zu machen, da denn wahrscheinlich auch Niemand etwas dawider hat, daß sie paarweise oder vereinzelt für ihre Zukunft zu sorgen suchen.

In jeder Niederlassung fand ich ein Mädchen, einen Jüngling, einen Mann, der Neigung hatte, mir die Merkwürdigkeiten seines Wohnsitzes zu zeigen, wors unter ich als die erste anführen will, daß keine Niederlassung ohne einen Mosrai, ohne einen Platz mit solchen Denkmälern, wie die beschriebenen war, nur leider hatten sie größtentheils ihren Tribut bereits bezahlt, sie waren gestürzt. Sinen dieser liegenden Kolosse fand ich gar 27 Fuß lang, ohne den dabei liegenden Chlinder, der noch eine Höhe von 8 Fuß und einen Querdurchmesser von 7 Fuß hatte. Die Herme maß in der Nähe der Schultern 8 Fuß und da wo sie auf ihrem Untergestelle gestanden hatte, noch 6 Fuß im Durchmesser. Und ich frage nochmals, sind die Leute, wie ich sie jett hier fand, wirklich im Stande, solche Kolosse aufzurichten, und was das Schwerste ist, ihnen einen Hut

von ber gebachten Größe aufzuseten? hier muß eine Nation gewaltet und ge= wohnt haben, welche eine fehr vorgerückte Rultur befaß, gegen welche bie jetige vollkommen in Schatten tritt. Ein Denkmal berselben habe ich noch auf ber Oftfüste gefunden, bas war nämlich eine künstliche Cisterne, eine in die feste Lava gearbeitete Bertiefung von 107 Fuß Länge und 94 Fuß Breite. Der Boben, welcher 12 Fuß tiefer lag, als bie niedrigste Stelle, war ganz eben und bie Seitenwände waren es gleichfalls, aber biefe Seitenwände hatten tiefe Spalten und Riffe, ein paar berfelben gingen auch von ber höher gelegeneren Seite quer burch ben ebenen Boben nach ber niebriger gelegneren Wand, bas ganze große Kunstwerk war also für seinen Zweck gänzlich verloren, aber es ist gewiß nicht geschaffen worben, als ber Fels bereits biese Risse hatte, bie gang unzwei= felhaft burch ein Erbbeben entstanden sino. Bielleicht war es biese Ratastrophe, welche bie vielen Denkmäler umfturzte, ber Muthwille europäischer Matrosen kann es nicht gethan haben, ba bazu bie Bereinigung ber Kräfte von 50 und mehr Menschen nöthig gewesen wäre. Bielleicht hat auch eben biese Katastrophe bie früheren, funstgeübten Bewohner vertrieben ober gar verschlungen, bie ganze Insel ist burchaus vulkanisch, trägt überall vulkanische Produkte, aber ihr Herb ist seit lange unthätig, bag ber Krater ben ich auf ber Gubfüste besuchte und ber breiviertel beutsche Meilen im Umfang hat, mit ber herrlichsten Begetation, mit riefigen Bäumen aller Urt erfüllt ift. Welch einen Zeitraum bes Erlöschens fett biefes voraus? Der Krater mußte nicht nur aufgehört haben, thätig zu fein, er mußte sich auch vollständig abgefühlt haben, die Lava mußte verwittern, bie Regenguffe bas verwitterte Gestein herniederschlemmen und ber Krater fo jur Balfte seiner Bobe aufgeschwemmt werden, was alles Jahrhunderte lang gebauert haben mochte, bann konnte erst bie Begetation beginnen, und ba Forster fie bereits ebenso mächtig fah, als ich jett, hundert Jahre fpater, so fett biefes alles eine bebeutenbe Zeitbauer voraus.

Das Inselvöltchen gehört ber großen Familie polynesischer Race an, welche sich nörblich vom Aequator, von den Philippinen bis zu den Sandwichs und stüdlich bavon über sämmtliche Inselgruppen, Neu-Secland mit eingeschlossen, bis hierher erstreckt. Die Erscheinung dieser Race auf der Oster Insel ist so schwer zu erklären, daß die größten Gelehrten daran gescheitert sind, ich werde mich baher wohl hüten, mein kleines Licht in dieser Richtung leuchten zu lassen. Wenn man sagt, diese, einem Stamme angehörenden Menschen, sind von Westen nach Osten allmälig über das Meer gezogen, durch Zusall verschlagen, so kann man dieses einigermaßen vertheidigen. Auf den Wege von den Philippinen über die Mariannen und Carolinen liegen zahlreiche Gruppen zu Hunderten in so geringer Entsernung von einander, daß nicht viel fehlt, eine von der andern sehen zu können, aber mit der Oster Insel ist es doch etwas anderes. Am weitesten östlich gelegen, hat man von dem Archipel der niedrigen Inseln über 300 deutsche Meilen zu durchmessen, um zu ihr zu gelangen, ein gutes euro-

päisch ausgerüstetes Segelschiff braucht bei einer durchaus glücklichen Fahrt einen Monat, wie lange wird das Boot der Eingebornen brauchen, welches keinen Kiel hat und sich von Wind und Wellen treiben läßt ohne mit Hilfe des ersteren die Wogen in einer beliebigen Richtung durchschneiden zu können?

Aber die Hauptschwierigkeit, welche benjenigen gegenüber steht, der die Leute aus der Nähe von Asien hieher verpflanzen will, liegt in der Windrichstung selbst, diese nämlich weht durchaus nicht von Westen nach Osten, sondern gerade umgekehrt, von Osten nach Westen, der Passat kann möglicherweise ein Schiff von Lima nach Neu-Guinea oder von Akapulko nach Manilla führen, aber keineswegs von Manilla nach Akapulko, um diese Richtung einzuschlagen, muß man weit nach Norden hinauf, muß man die Zone der Passatwinde ganz und gar verlassen.

Man könnte nun allenfalls sagen: warum sollten benn diese Inseln nicht von Amerika aus bevölkert sein? Darauf giebt es eine höchst einsache Ant-wort, weil die Bewohner von Amerika nicht der Race angehören, welche auf den Inseln des Stillen Meeres verbreitet ist und weil die ehemals in den ameriskanischen Hochlanden herrschenden Inkas selbst dahin eingewandert sind, nicht auf amerikanischem Boden heimisch.

Wenn ich bestimmt glaube, bag bie jest bier wohnenbe Generation jene Kunftwerke nicht geschaffen hat, so will ich bamit boch nicht fagen, bag biefelbe ber Kultur so bar sei, sie ist nur ber Mittel bar und ledig, an Intelligenz fehlt es ihr keineswegs. Mit ben äußerst wenigen, in Menge wie in Bite höchst geringen Wertzeugen, welche ich bei ihnen sah, machen sie boch funstvolle Gegenstände, Schmucksachen und Waffen, welche mich burch ihre Zierlichkeit in Erstaunen setzten. Hinsichtlich bes Ackerbaues habe ich sie sogar weiter vorgeschritten gefunden, als alle Bolferfamilien, welche ich bisher besuchte, sie ver= stehen sogar bas Land zu bungen, gewiß haben sie bieses nicht von einem Da= trosen gelernt, was versteht ein Matrose vom Gartenbau, es muß die Beobach= tung sie barauf geführt haben. Da sie aber gerabe bie eigentliche Düngerquelle, bie Biehzucht, nicht kennen, fo haben sie zweierlei Surrogate bafür gefunden. Sie raufen die Rräuter auf ben höher gelegenen Wegenden aus, bringen fie in tiefe Bruben, befeuchten fie häufig mit Waffer und verwenden fie gur Dungung sobald sie verrottet sind, ober sie graben die frisch gebrochenen Pflanzen sofort auf bem zu bungenben Fleck unter. Dies wurde sein was wir Grundungung Die andere Methode wenden sie auf den tiefer gelegenen, auf den sumpfigen Stellen an, sie sammeln nämlich große Mengen von Kräutern und Sträuchern, laffen fie troden werben, verbrennen fie bann und benuten bie Asche zur Düngung. Es ist kaum möglich, bag man zweckmäßiger verfahren kann und bag bie Leute biefes Berfahren nicht von andern entlehnt, sonbern selbst gefunden haben, scheint mir zu beweisen, bag fie feinesweges auf einer gar fo nieberen Stufe ber Cultur fteben.

Man pflegt bem entgegen zu halten, daß ihre Weiber zu sehr untergeordnet, auf einer äußerst niedern Stufe der Achtung stehen, hierauf muß ich sagen, daß ich nie von einem der Bewohner dieser Inselwelt das Weib so habe behandeln sehn, wie es in unsern zum Erschrecken hoch civilisirten europäischen Ländern innerhalb der unteren Klassen der Bevölkerung täglich tausenbfältig geschieht. Ich bemerkte wohl häusig ziemliche Gleichgültigkeit von Seiten des Mannes gegen die Frau, ich habe aber nie eine Mißhandlung gesehen oder auch nur von einer solchen gehört. Bon dieser Seite wäre also der erforderlichen Sivilisation Rechnung getragen.

Auch die gewöhnliche Unverschämtheit, welche die Eingebornen meistentheis zeigen, wenn sie längere Zeit in bem Umgange mit bem Auswurf von Europa ober Nordamerika in Berührung waren, habe ich nicht gefunden, sie waren zuvorkommend, gastfrei und waren mit ben Kleinigkeiten, welche ich ihnen schenten konnte, fehr zufrieben. Bielemale bin ich mit bubichen jungen Dabchen Stundenlang gang allein gewesen, aber niemals hat eine berfelben fich angeboten mir zu Diensten zu fein. Das ift auch schon ein Beweis, baß fie aus bem Stande niedrigster Robbeit heraus sind. Noch mehr mag vielleicht darin liegen baß viele ber Männer eine außerorbentliche Aufmerksamkeit auf folche Dinge richteten, die ihnen fremd waren, sie haben z. B. bas Landungsboot nach allen Richtungen ausgemessen, von dem Bau besselben genaue Kenntnig genommen, bas Steuerruber und beffen Wirfung untersucht und fogar Berlangen gezeigt, bie große Birogue zu besehen, welche weit von ihnen auf bem Wasser schwebte. Dies Berlangen wurde auch gewährt, benn es fiel bem Supercargo ein, gerabe ba ans Cand zu kommen, als ich mich von bemselben entfernte, auf bas Schiff Dies geschah mit Silfe eines Bootes ber Eingebornen, beren vier mich an Bord brachten, bier aber auch fofort umberliefen, fletterten und mittelft eines fehr langen, aus Bananenfasern geflochtenen Seiles alle möglichen Mage nabmen.

Balb nachdem sie ihre Arbeit beendet hatten, kehrte auch der Supercargo zurück; der Schuft hatte eins der aus Lugon mitgenommenen Mädchen hier ausgesetzt und sich dafür eine andere, frische Blume eingetauscht und hatte sogar ein Taschenmesser und einen Spiegel zugegeben. Ich glaube es war diejenige, wegen der er den Neger aus seinen Gemächern verbannt und in die Combüse geschickt hatte, da sich aber zeigte, daß er mit der Schuhmacherei vertraut war so hatte ihn der Kapitain zweckmäßiger verwendet.

Wir fuhren nunmehr immer weiter südwärts, um die Region der undes ständigen Winde zu gewinnen und gelangten so an jenen, durch Chamisso's wunderschönes Gedicht berühmt gewordenen Felsen, Sala i Somez, ganz verseinzelt steil aus dem Meere emporsteigend, nur ein Aufenthalt der Seevögel, welche hier an den höher gelegenen Stellen nisten, sonst aber den ganzen Felsen mit Guano bedecken. Es befindet sich gerade beswegen keine Spur von Beges

tation barauf, es ist ber reine Bogelbünger, weil zu stickstoffreich, um irgendetwas produciren zu können, aber in geringen Mengen auf ein tragbares Landgebracht, von einer Staunen erregenden Wirkung und daher auch ein wichtiger Handelsartikel, der aber bald seinen einst so wohl verdienten Ruf verlieren wird, da man in England alles Mögliche thut, denselben zu vernichten, er wird nämelich von den betrügerischen Zwischenhändlern auf eine so unverschämte Weise verfälscht, daß in den besten Sorten, welche sie als reinen Guano verkausen, noch nicht der zehnte Theil besselben enthalten ist.

## Einhundertundeinunddreißigstes Rapitel.

Fit Patrif. Tob bes Supercargo. Wir passiren Cap Horn und bas Vorgebirge ber Guten Hoffnung. Rückehr nach Java und Landung baselbst.

Man hat gesagt, daß einmal ein Schiff an biefer Infel gescheitert sei, Chamisso hat die Trümmer eines solchen vergeblich gesucht, war aber von bem Gebanken ber schrecklichen Lage besjenigen, ber sich etwa auf biefen Felfen gereltet hätte, so burchbrungen, daß seinem Geiste eines der schönsten Gedichte entsprang, welches die beutsche Poesie aufzuweisen hat. Nun ist allerdings dieses Gebicht burchaus ein Phantasiegebilbe, aber baß es möglich sei, was Chamisso in diesem Bilbe barstellte, ist birekt bewiesen worden, wenn auch nicht auf bem Felsen Sala i Gomez, so boch auf einer ber Galapagos. Dem Dichter war ein Mann von geistiger Sohe nothig und er schuf sich benfelben. Die Natur bedurfte eines folchen nicht, fie übertrug ben Beweis, bag man lange Zeit vereinsamt leben könne, einer rohen, rothhaarigen Bestie, einem Irländer, welcher noch bazu auf sein eigenes Begehren ans Land gesetzt wurde. Hier hat dieser Mensch vom Jahre 1812 bis zum Jahr 1832, also 20 Jahre lang gelebt. Von bem Schiffe hatte er sich einige Kartoffeln mitgenommen, bekanntlich bes Irlanders, bes verzogenen Schooffindes ber Englander, Lieblings = ober vielmehr einzige Speise. Diese pflanzte er, um sich die nöthige Quantität zu verschaffen, an verschiebenen Stellen aus, im übrigen bis zur Reife berfelben von Beeren und Kräutern und ben hier zahlreich verbreiteten Schildfroten lebend. Erst ein halbes Dutend Jahre später fiel es ihm ein, König ber Galapagos= Inseln zu werben, ba auf berjenigen, bie er inne hatte, aber kein Mensch wohnte, so raubte er nunmehr einen Menschen, einen Reger, welcher mit einem Boote an das Land gekommen war, um ein paar Schildkröten für ben Kapitain seines in Sicht liegenden Schiffes zu fangen.

Dieser Kapitain verstand ben Spaß, welchen Fit Patrif sich machte, nicht,

er schickte ein zweites Boot ab, um ben Reger zu suchen, ben er entsprungen glaubte, und befreite ihn, ba man ihn gefesselt fand, ließ aber bafür ben 3rländer fesseln und mit zerfleischtem Rücken am Meeresstrande liegen. Es glückte bem Irländer sich mittelft einer alten Feile und immer erneuter Gebuld aus ben Fesseln zu befreien, das Abenteuer aber batte Aufsehen gemacht, so bak viele ber vorbeisegelnden Schiffe bort anlegten, theils um ben Menschen kennen zu lernen, ber bort einsam wohnte, theils um von ihm frische Früchte gegen schlechten Rum einzutauschen, auch Dollars bekam er für seine Lieferungen und ba es hier keine Gelegenheit gab zu spielen ober bas Gelb sonst wie zu vergeuben, so sparte er sich einige hundert berselben mit leichter Mübe zusammen, ohne indessen Bortheil bavon zu genießen, benn ein engländischer Schiffskapitain welcher anlegte, um Schildfroten von ber Insel zu holen, besuchte seine Butte und nahm ihm, menschenfreundlich, wie die Engländer find, die unnöthige Last ab, ihm noch burch eine genügende Anzahl Hiebe mit ber neunschwänzigen Kate bie erforderliche Borsicht einbläuend, einröthend wird man wohl fagen muffen, benn jedenfalls war biese Farbe bie bei weitem vorherrschende.

Allmälig fanden sich einige Deserteure bei ihm ein, wie sie den vorbei Ueber diese maßte er sich eine unumschränkte segelnben Schiffen entflohen. Herrschaft an und als er sich ftark genug glaubte, hielt er auch ein anlegenbes Boot zurud, bas er sammt ben brei gefangen genommenen Matrofen gut genug verbarg um in bessen Besit zu bleiben. Nun schiffte er sich auf bem gebrech= lichen Fahrzeuge nach bem Festlande von Amerika ein, ermordete, wie bas Wasser zu mangeln begann, einen feiner Befährten nach dem anderen, gelangte endlich wirklich nach Guayaguil, verliebte fich baselbft in eine Mulattin, welcher er bie Schönheiten seiner Insel so lockend ichilverte, baf fie fich bereit erklarte ihn jum Gatten zu nehmen und an feiner Seite bie Insel zu beherrichen, mas jeboch nicht geschah, ba er im Begriff abzureifen, arretirt und in bas Befäng= niß gebracht wurde. Seine übrigen Schickfale find unbekannt, aber ben Beweis, baß man lange Zeit fern von aller menschlichen Gesellschaft leben könne, bat dieser Mensch bewiesen; inwiesern basselbe einem nicht roben Menschen gelingen tonne, wollen wir babingestellt fein laffen.

Nachdem wir das Felseneiland hinter uns hatten, wurde gegen Südosten auf das Cap Horn losgesteuert und der wackere Freund, der Supercargo, welscher bisher uns in ununterbrochener Spannung gehalten hatte, der Supercargo schien sein Amt niederlegen zu wollen, er that nichts mehr, weder zu unserer Freude, noch zu unserem Kummer, er hielt sich passio, es schien, als sei er der langen Seefahrt müde gewesen und habe nichts besseres gewollt, sobald als möglich nach seinem schönen Java zurückzusehren.

Wir hatten bereits eine hübsche Reihe von Graben hinter uns, als sich eine Begebenheit ereignete, welche etwas früher bem "van ber Kapellen" eine bebeutend veränderte Richtung hätte geben können. Jeht, wo der Supercargo

nichts mehr mit der Bestimmung unseres Courses zu thun hatte, jetzt wo er auch nicht mehr Rolonien anzulegen hatte, beschäftigte er sich hin und wieder mit Wirthschaftsangelegenheiten. Eine solche war es, die ihn in die Werkstatt gessührt hatte, wo man ziemlich nahe bei einander schmiedete, Schlosserarbeiten machte, Kaffeemühlen reparirte, Schuhe oder Stiefeln ausbesserte, verdorbene Blechgefäße löthete oder ausbeulte, und da hatte er denn mancherlei zu tadeln, wie das am häusigsten bei denjenigen zu geschehen pflegt, welche am wenigsten von der Sache verstehen.

Da er, ber Supercargo, ber unumschränkte Herr und Gebieter, ber eigentsliche Despot war, so kann es Niemanden wundern, wenn hin und wieder einige



Nache des Negers an dem Supercargo.

Ohrfeigen mehr ausgetheilt wurden, als der Empfänger für unumgänglich nösthig hielt.

Bei dem Besuch, von welchem hier vorzugsweise die Rede ist, geschah ein Aehnliches und der Neger, welcher sich nicht verpflichtet halten mochte, sich ges buldig schlagen zu lassen, erhob sich höchst unbotmäßig gegen den Supercargo, er griff eine neben dem Ambos liegende dreieckige Feile, faßte ihn bei den Haa-

a support of

ren und warf ihn über ben Tisch und stach ihm barauf die Feile mit furchtbaserrer Gewalt zweimal in die Augen. Einmal wäre genug gewesen, benn der Stich hatte die Augenhöhlen so weit durchbohrt, daß bei der Untersuchung sich zeigte, wie die Feile durch das ganze Gehirn gedrungen war und erst an der inneren Seite des Hirnschädels im Hinterkopfe Widerstand gefunden hatte.

Der Supercargo war so verhaßt, daß Niemand ihm zu Hilse kam, daß die anwesenden Personen ruhig bei ihrer Arbeit blieben und der Schlosser nicht einmal den Blasedalg los ließ, an welchem er eben zog. Hätte der Supercargo bei dem Angriffe des Negers nicht furchtbar geschrien, und hätte der Neger in seiner Berserkerwuth nicht gebrüllt wie ein Bär, wie ein angeschossener Tiger, so hätten Stunden darüber vergehen können, bevor man etwas von dem furchtbas ren Ereigniß gehört hätte. So aber schallte ein heilloser Lärm durch die dünsnen Deckwände herauf die in die Offizierss und Kapitainskajüte und rief uns herunter.

Der Supercargo war bereits tobt, die Section zeigte, daß er schon mit dem ersten Stich gestorben sein mußte, eine so furchtbare Verletzung, eine sieben Zoll tief gehende Zerreißung des großen und des kleinen Gehirns erträgt kein warmblütiges Thier. Der Neger ließ sich ruhig fesseln und sagte nur "Pompei zufrieden sein, Pompei Massa Meher abgemurkst! Mag Pompei abgemurkst werdi."

Der Kapitain behielt sich vor, ben Neger nach Batavia zu bringen, um ihn ben bortigen Gerichten zu übergeben, eine fofortige Bestrafung einer Meuterei mit bem Tobe hätte ihm zugestanden, wie er sich bieses Rechtes benn auch schon einmal bedient hatte, aber ben gegenwärtigen Fall hielt er nicht für eine Meuterei, nicht für eine Auflehnung, sondern für ein Berbrechen schlimmster Art zwar, aber boch für ein solches, wie sie überall vorkommen und wie er nicht meinte bestrafen zu können. Ich glaube, er hatte bas thun können und gewiß, kein Sahn würde banach gekräht haben, aber sichtlich fühlte er sich burch ben Tod bes Supercargo so erleichtert, so wohlthätig berührt, befreit von einer ungeheuren Laft, daß er sicherlich viel lieber ben Reger hatte laufen, als ihn zur Bestrafung einsperren lassen, und ware es auf bem Meere möglich gewesen zu besertiren, so hätte er auch bieses nicht gehindert. Dies ging mir nicht nur aus ber unausgesetzt fröhlichen Stimmung bes Rapitains, sonbern auch baraus hervor, bag er es bem armen Teufel, bem eingesperrten Neger, weber an Nahrung noch an Luft und freier Bewegung fehlen ließ und nur die Retten ihn baran erinnerten, baß er boch schließlich bem Tobe entgegen gehe.

Ohne einigen Unfall passirten wir bas Cap Horn, wie auch bas Borgesbirge ber Guten Hoffnung und hierauf bas ganze indische Meer, wo wir noch die äußerste Spitze eines schönen Tehfun erwischten, welcher uns jedoch zum Glück nicht viel that, weil bas Schiff nur seinen äußersten Rand streifte.

Wir kamen auch burch bie Sunda Strafe zwischen Sumatra und Java



gab mir bann auch die Tagebücher des Supercargo, um sie zu ordnen, bet welcher Gelegenheit ich die ungeheure organisirende Thätigkeit dieses Mannes zu bewundern Gelegenheit hatte. Obwohl wir nur etwa siebenzigmal an Land gewesen waren, hatte er doch über 400 holländische Kolonien angelegt und er hatte sie mit fünf — sechs — ja zwanzig Holländern besetzt, so daß im Ganzen viertehalb tausend Kolonisten holländischer Abkunft angesiedelt worden waren, was um so viel mehr Bewunderung und Anerkennung verdient, als der van der Kapellen nicht mehr als 130 Mann Besatzung zählte und diese mit Ausnahme dreier mit dem Tode abgegangener glücklich wieder nach Batavia zurücksehrten. Ich wünschte wohl etwas von dieser Kunst auf andere colonisirende Rotabilitäten übertragen zu können.

Die Bewunderung, welche ich für das Genie des Supercargo empfand, hinderte mich indessen nicht, meine geographischen und medicinischen Studien fortzusetzen und mich zu einer längeren Reise nach China und Japan vorzubereiten.

Inbeffen find von ben Infeln bes Stillen Meeres noch ein Baar gang bubiche zu beschreiben, und ich konnte - und ich follte vielleicht - mit Java felbst anfangen. Da ift mir aber zu meinem großen Rummer Jemand zuvorgekommen, ber bie Arbeit bereits vor ein paar Jahren gemacht hat, er beißt Zimmermann und ift zwar ber Berausgeber bes von mir bearbeiteten und biermit vollenbeten Wertes, ift aber immer ber Spigbube, ber mir meinen Namen und Schriftstellerruhm auf bie bitterfte Beife fcmalert. Derfelbe hat ein Buch herausgegeben, welches ben Titel führt "bas Tobesthal auf Java," und baffelbe foll fo abicheulich intereffant fein, bag es bereits im Buchhanbel vergriffen ift und ber Berleger sich gezwungen sieht, mehrere taufend Thaler an eine neue Auflage wenden ju muffen, wovon er auch nichts weiter haben wird, als bas Dreis ober Bierfache feiner Auslagen. Da bem nun aber fo ift und bas Tobess thal auf Java in ber neuen Auflage vorliegt, fo scheint biefes ein Beweis, bag bas Buch einen großen Lefertreis gefunden hat und bag es also thöricht mare von neuem über benselben Gegenstand anzufangen, zumal barin nicht nur bie theils febr lodern focialen Berhältniffe, theils bie Dagregeln ber Sollanber gegen bie Gingebornen, theils die Bedrückung ber einft fo reichen und machtigen javanischen Fürften, endlich aber bie natürlichen Berhältniffe ber Insel, ihre Reize, ihre Schönheit, ihre Gefahren, ihr Klima und bas machtige Agens, welches fie von Zeit zu Zeit verheerent bewegt, ber Bulcanismus, auf bas Bollftanbigfte abgehandelt find.

Es bleibt mir also nichts weiter übrig, als meine geehrten Leser, welche mir bis hierher gefolgt sind auf jenes Buch "bas Todesthal auf Java" zu verweisen und zu wünschen, daß sie sich bei der Lectüre so gut unterhalten mögen als der Berfasser beim Schreiben desselben.

Druck von Bar & Hermann in Leipzig.



